



n on Afor Date Due Library Bureau Cat. no. 1137

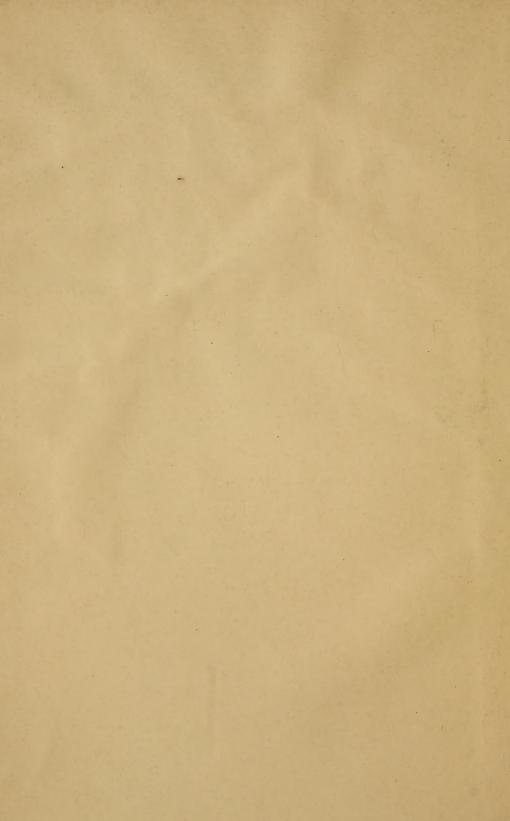

# Gesammeste

# Schriften und Dichtungen

bon

# Richard Wagner.

Dritte Auflage.

Neunter Band.

(Mit 6 Planen zu bem provisorischen Bühnenfestspielhause zu Bahreuth.)

Leipzig. Verlag von E. W. Fritssch. 1898. 53293

Alle Rechte, auch das der Übersetzung, im Ganzen und Einzelnen vorbehalten.

ML 410 WI AI 1897 9-10

# Inhaltsverzeidzniß.

| Section 1997                                         | ite |
|------------------------------------------------------|-----|
| An das deutsche Heer vor Paris (Januar 1871)         | 1   |
| Eine Rapitulation. Lustspiel in antiker Manier       | 3   |
| Erinnerungen an Auber                                | 42  |
| Beethoven                                            | 61  |
| über die Bestimmung der Oper                         | 27  |
| über Schauspieler und Sänger                         | 57  |
|                                                      | 31  |
| Sendidreiben und fleinere Auffage:                   |     |
| 1. Brief über das Schauspielerwesen an einen Schau-  |     |
| spieler                                              | 58  |
| 2. Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen 2 | 64  |
| 3. Brief an einen italienischen Freund über die Auf- |     |
| führung des "Lohengrin" in Bologna 2                 | 87  |
| 4. Schreiben an den Burgermeifter von Bologna 2      |     |
| 5. Un Friedrich Nietiche, ord. Prof. der flaff.      |     |
| Philologie in Basel                                  | 95  |
| 6. Über die Benennung "Musikbrama"                   |     |
| 7. Einleitung zu einer Borlesung ber "Götterdämme-   |     |
| rung" vor einem ausgewählten Zuhörerkreise in        |     |
|                                                      | 08  |

| "Bahi | reuth":                                                   | šeite |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|
|       | 1. Schlußbericht über die Umstände und Schickfale, welche |       |
|       | die Ausführung des Bühnenfestspieles "der Ring            |       |
|       | des Nibelungen" bis zur Gründung von Wagner=              |       |
|       | Bereinen begleiteten                                      | 311   |
|       | 2. Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth. Nebst einem       |       |
|       | Bericht über die Grundsteinlegung deffelben               | 322   |
| Sechs | architektonische Plane zu dem Buhnenfest=                 |       |
|       | spielhause.                                               |       |

# An das deutsche Heer vor Paris.

(Januar 1871.)

Was schweigt es doch im deutschen Dichterwald? Versang "Hurrah Germania!" sich so bald? Schlief bei der Liedertafel-Wacht am Rhein beruhigt sanft "lieb Vaterland" schon ein? Die deutsche Wacht,

da steht sie nun in Frankreich's eitlem Herzen; von Schlacht zu Schlacht

vergießt ihr Blut sie unter heißen Schmerzen:

mit stiller Wucht in frommer Zucht

vollbringt sie nie geahnte Thaten,

zu groß für euch, nur ihren Sinn zu rathen.

Das eitle Wort, das wußte freilich Rath, da im Geleis es sich gemüthlich trat: der Deutschen Lieder-Klang und Singe-Sang, man wähnte, selbst Franzosen macht' er bang. Du treues Heer,

hast du's mit deinen Siegen nun verbrochen, daß jetzt nur mehr

in Kammerreden wird von dir gesprochen?

Das hohe Lied dem Siege-Fried

jetzt singen ängstlich Diplomaten,

vereint mit ärgerlichen Demokraten!

"Zu viel des Sieg's! Mög't ihr bescheid'ner sein: begnügt euch friedlich mit der Wacht am Rhein! Laßt uns Paris, wo sich's so hübsch verschwört, und seid zufrieden mit der Schlacht bei Wörth!"— Doch unbethört

in ernstem Schweigen schlägst du deine Schlachten: was unerhört,

das zu gewinnen ist dein männlich Trachten.

Dein eig'nes Lied in Krieg und Fried'

wirst du, mein herrlich Bolk, dir finden, mög' drob auch mancher Dichterruhm verschwinden!

Das Lied, blick' ich auf deine Thaten hin, aus ihrem Werthe ahn' ich seinen Sinn: fast klingt's wie: "Muth zeigt auch der Mameluck", dem folgt: "Gehorsam ist des Christen Schmuck".— Es ruft der Herr:

und ihn versteht ein ganzes Volk in Waffen, bem Ruhmgeplärr'

des Übermuth's ein Ende da zu schaffen.

Es rafft im Krampf zu wildem Kampf

sich auf des eitlen Wahn's Bekenner: der Welt doch züchtet Deutschland nur noch Männer.

Drum soll ein Deutscher auch nur Kaiser sein, im welschen Lande solltet ihr ihn weih'n: der treuen Muth's sein Werbeamt erfüllt, dem sei nun seiner Thaten Werth enthüllt.

Die uns geraubt, die würdevollste aller Erdenkronen, auf seinem Haupt

soll sie der Treue heil'ge Thaten lohnen.

So heißt das Lied vom Siege-Fried,

von deutschen Heeres That gedichtet.

Der Raiser naht: in Frieden sei gerichtet!

# Eine Kapitulation.

Lustspiel in antifer Manier.

# Vorwort.

Bereits mährend des Beginnes der Belagerung von Paris durch die deutschen Beere, gegen das Ende des Jahres 1870. erfuhr ich davon, daß der Wit deutscher Theaterstückschreiber sich der Ausbeutung der Verlegenheiten unserer Teinde für die Volksbühne zuwendete. Ich konnte hierin, namentlich da die Bariser schon vor dem Beginne des Feldzuges unser sicher vor= ausgesetzes Unglück zu ihrer Beluftigung sich vorgeführt hatten. so wenig etwas Anstößiges finden, daß ich sogar die Hoffnung schöpfte, es werde endlich einmal guten Köpfen gelingen, in der volksthümlichen Behandlung solcher Gegenstände sich originell zu erweisen, wogegen bisher felbst in der tiefsten Sphare unseres sogenannten Volkstheaters Alles nur bei schlechter Nachahmung der Pariser Erfindungen verblieb. Meine lebhafte Theilnahme hierfür steigerte endlich meine Erwartung zur Ungeduld: in einer gut gelaunten Stunde entwarf ich selbst den Plan eines Stückes. wie ich es etwa erwarten zu dürfen wünschte, und in wenigen Tagen war es, als heitere Unterbrechung in ernsten Arbeiten, so vollständig ausgearbeitet, daß ich es einem jungen, damals bei mir sich aufhaltenden, Musiker zu dem Versuche, die nöthige

Musik dazu anzusertigen, übergeben konnte. Das größere Bersliner Borstadt-Theater, dem wir das Stück anonym anbieten ließen, wies es zurück; durch welche Wendung mein junger Freund sich von einer großen Angst befreit fühlte: denn nun gestand er mir, daß es ihm unmöglich gefallen sein würde, die hierfür wirklich nöthige Musik à la Offenbach zusammenzusetzen; woraus wir denn erkannten, daß zu Allem Genie und wahre Naturbestimmung gehöre, welches beides wir nun in diesem Falle

Herrn Offenbach aus vollem Bergen zuerkannten.

Wenn ich jett meinen Freunden den Text der Posse noch mittheile, so geschieht dieß ganz gewiß nicht, um die Barifer nachträglich noch lächerlich zu machen. Mein Sujet zieht keine andere Seite der Franzosen an das Licht, als diejenige, durch deren Beleuchtung wir Deutschen im Refler uns in Wahrheit lächerlicher ausnehmen, als iene, welche in allen ihren Thorheiten fich immer original zeigen, während wir in der ekelhaften Nachahmung derselben sogar bis tief unter die Lächerlichkeit herabfinken. Wenn ein so verdriefliches Thema, deffen unabweisbares Aufdrängen gerade mir manchen guten Tag verdirbt, in glücklicher Stunde sich nun aber einmal heiter und harmlog belachenswerth darstellte, so moge es jett meine Freunde nicht verdrießen, wenn ich durch die Mittheilung meiner scherzhaften Dichtung (zu welcher die richtige Musik zu finden uns allerdings unmöglich blieb) ihnen dieselbe flüchtig befreiende Stimmung zu erwecken versuche, welche ich für Augenblicke durch ihre Abfassung gewann.

# Berfonen.

Victor Hugo.
Chor der Nationalgarde:
Mottü, Bataillonskommandant.
Perrin, Operndirektor.
Lefèvre, Legationsrath.
Reller,
Dollfuß,
Diedenhofer, Lothringer.
Befour, Chevot, Bachette.

Chorführer.

Jules Favre,
Jules Ferry,
Jules Simon,
Gambetta,
Nadar.
Flourens, Mégy und Turko's.
Bariser Ratten.

Mitglieber ber Regierung.

Paris, im Spätherbst 1870.

# Schauplatz.

Das Proseninm, bis in die Mitte der Bühnentiese, stellt den Plat vor dem "Hotel de ville" in Baris vor, und wird im Berlause des Stückes im Sinne der anstiten "Orchestra" verwendet; in der Mitte steht, statt der "Thymele", ein Altar der Republik, mit der Jatobinermüße und den "Fasces" daraus; er hat nach vorn eine Össung, welche ihm das Ansehen eines dem Publikum zugewendeten Soussleutastens giebt. Die antike Treppe, welche von zwei Seiten zu dem erhöhten Theile der hinteren Bühne hinaussischer, kellt den Balton des pariser Stadthauses dar, welcher mit dem unteren Geschoß einzig von dem Gebäude übrig geblieben ist: darüber ist nichts wie Luft zu sehen, aus welcher bloß die Spizen der Kotre» Dame und des Pautskon hers vorragen; rechts und links wird der Vorderraum durch die kolossalen Statuen von Trommeln die Kedeille schlagen.

# Victor Sugo

(steigt aus der Tiefe unter bem Altar mit dem Kopfe hervor, und arbeitet sich bis an die Ellenbogen aus dem Souffleurloche empor. Er stöhnt und wischt sich den Schweiß von der Stirne).

Haris, oh mein Paris, das mich so nöthig hat!

Ich komme, ja ich kam, und bin schon wirklich ba. beschreiben werd' ich bald, wie das von mir geschah! --

Mein Gott! - ich rede in Alexandrinern! Wie kommt mir der klassische Rückfall an, da ich doch ganz von Romantik erfüllt bin? Rur in meiner merkwürdigen Profa kann ich die Bunder meiner Banderung berichten! "Les misérables!" Ja, was ich darin beschrieben, habe ich ganz so jest durchge= macht! Unglaublich! Das konnte nur ich zu Stande bringen. Sa! was Begeisterung bei genguem Studium nüten fann! Daß ich die Kloaken der heiligen Stadt so sorgfältig studirt, hat mich auf den Bfad der Rettung für die ganze Civilisation geleitet! -

Dieß der Weg aus der Verbannung zur Beimath für deinen immensen Poeten, oh "France"! Scheußliche Wonneschauer durchbeben mich noch, da ich jett dieser Wanderung durch deine Eingeweide gedenke, oh Baris! Ich kannte den Zugang, wie kein Anderer: ein Zauberdruck meiner magischen Hand erschloß ihn mir: hier bin ich, nicht durch die Breußen hindurch, sondern unter ihnen hinweg. Enorm! Aber. Genie muß man haben, und dazu opferwillig sein, wie es meine wohlgepflegte Passion ift: Jeder weiß das! — Aber was schwate ich davon? Besser, ich spare das Alles für meinen neuesten Roman auf! "Dieu"! Soll das ein Roman werden: für 120 Bände habe ich nur an dieser höchst fabulösen Rückfehr nach Paris Stoff. — Sett schau'. Victor, wo du bist. Dein Instinkt führte dich sicher; hier muß ber Grebe-Blat fein, denn deutlich spürte ich schon unten, daß hier Esmeralda gehängt wurde. (Beiläufig: fo etwas schreibt mir Reiner wieder nach, - felbst Guttow und Laube nicht.) Doch keine Zerstreuung! Meine Sendung ist heilig, wie ich durchaus es felbst bin. (Er ftredt fich weiter heraus, und fieht fich um.) Sa aber wo bin ich? Was steht mir über dem Kopfe? Das ist kein Galgen? Doch aber wohl ein Schaffot, vielleicht eine heilige Guillotine? — Hm! Ist das der Grebe-Plat? Doch, doch! - nur kenne ich mich nicht aus: das Hotel de ville hatte doch höhere Etagen?

Dumbie Stimme bon unten (burch Sprachröhre).

Victor! Victor! Halte dich zu uns! —

Hage. Sa! was ist das? Man ruft mich in den Aloaken? (Er wendet sich mit dem Kopfe rudwärts hinab.) Wer ist da unten? —

#### Stimmen.

Wir find's! Einer und der Andere! Die ächten Schutzgeister von Paris!

Hugo.

Wirklich? — Bei Gott, eure Stimmen grunzen sympathisch! Aber wie heißt ihr?

Gine Stimme.

Flourens, sprich du!

Flourens' Stimme (unten).

Victor! Victor! Ich sage dir! Halte dich zu uns! Fliehe die Luft, dort herrschen Schwindelgeister! Bleib' bei uns; wir sind die Eingeweide von Paris und haben auch zu essen! —

Hugo.

Welcher Zerriß um mich! Könnt' ich mich zertheilen! — (Ein lustiger Marsch von Militärmusit nähert sich dem Vordergrunde.) Horch! Ist das nicht die Marseillaise? —

Klourens' Stimme.

Bas geht's dich an? Laff' die Narren! -

Hugo.

D Wonneklänge! Zwar bin ich nicht musikalisch, aber die Marseillaise erkenne ich auf vier Meilen Ferne! Ich muß, ich muß hinauf! —

Stimmen.

Berab zu uns! Noch ist's nicht Zeit! -

Hugo.

Ja, ja! Gewiß! Ich halte es mit euch Eingeweiben! Nur laßt mich erst den längst mir verklungenen muthigen Klängen lauschen! —

Der Chor der Nationalgarde

(zieht mit einer lustigen Musikbande auf. Er marschirt unter bem folgenden Gesange um den Altar der Republik):

Republik! Republik! Republik blik blik!

Repubel Repubel Repubel blik blik! u. s. w.

Repubel pubel pubel pupubel pupubel Replif! u. f. w.

#### Mattü.

Halte — Hommage à Strassbourg!

(Große Schwenkung bes Chores nach ber Statue von Strafburg.)

#### Sugo

(neugierig nachsehend).

Ach! Es liegt doch ein nobler Sinn in diesen antiken Gebräuchen!

Mottü.

Présentez l'arme! — Où est l'Alsacien pour chanter l'hymne?

Keller (Korporal).

Sier!

Mattü.

Avancez! Chantez!

Reller (tritt vor und fingt im Elfaffer Dialett).

"D Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt" u. f. w.

(Während dem defilirt der Chor vor der Statue: jeder Gardist zieht ein Blumens bouquet aus dem Laufe seines Gewehres, und wirst es mit Grazie der Statue in den Schooß.)

Mottü.

A présent: jurez!

Reller.

Schüré ist nicht da! —

Mottü.

Bête d'Alsacien! - Le jurement! -

Reller.

Himmel — Kreuz — Dunner — tusig — sakerlot!

Sugo (wie oben).

Ah! Die Romantik verklärt die beängstigende Alassizität! — Mottü.

Répétons! —

# Chor

(mit gewaltiger Mühe und Verzerrung).

"Himmel — Kreuz — Dunner — tufig — sakerlot!" — Mottü.

Bien! Serrez vos rangs! Marchons sur Metz! —

Chor

(marichirt vor die Statue von Met, defilirt dort gleichfalls und legt Bouquets nieder). Wottü.

Où est le Lorrain? ---

Reller (ruft in bas Glieb).

Diedenhofer, 'raus!

Diedenhofer.

Hier! —

Mottü.

Thionvillier! Jurez en Lorrain! —

Diedenhofer.

Hagel - Bomben - Schod - Schwerenoth!

Sugo (verkriecht fich mit dem Ropfe).

Ah! Das ist stark! —

Mottü.

Répétons! —

Chor (wiederholt den Fluch wie zuvor).

#### Mottü.

Citoyens Grenadiers! — Imprimez-vous bien ce que vous venez de jurer, c'est à dire: de défendre ces deux villes jusqu'à la dernière goutte de votre sang, et de ne jamais souffrir qu'une seule pierre en soit prise par l'ennemi barbare. —

# Diedenhofer.

Soll ich auch a Liedel singen? —

# Mottü.

Assez de chants frivoles! La situation est trop sérieuse. — Dansons autour de l'autel de la république! —

# Der Chor

(marschirt wieder zum Altar ber Republik, und führt einen kriegerischen Rundtanz um ihn aus, welcher an einigen ausdrucksvollen Stellen durch das Beinschleudern des Cancantanzes unterbrochen wird).

"Republik! Republik! Republik — blik!" u. s. w.

### Mottü.

Attention! — Maintenant, entrons en conseil de guerre! —

# Reller (im Dialekt).

Börger! Ich schlage eine deutlichere Sprache vor! Wir sollten doch bedenken, daß ganz Europa auf uns sieht: und da wir doch einmal immer Theater spielen, wäre besonders das deutsche Publikum zu beachten, dem wir's recht verständlich

machen müssen, wie's hier hergeht, und wie namentlich wir Elsasser rechte glühende Franzosen sind! —

Gardist Lefèbre.

Pas si bête! Vraiment, wir spielen vor das deutsche Publikum.

Gardist Dollfuß.

Quant à moi, je ne saurais plus deutsch spreken! -

Diedenhofer.

Wird sich finden! —

Mottü.

Bien! Bien! — für deutsches Publikum!

Sugo (wie oben).

Ah! Mir zerspringt das Herz! Auf welch' immens sich ausschnender Bühne stehe ich, wenn ich nun hervorbreche und Alles begeistere! —

Chor.

Welche Stimme? — Da ruft's aus der Schleuße! —

Sugo (fich weiter herausstredend).

Erkennt mich! — Ich bin's — Victor — Victor —

Stimmen (bon unten).

Salt! Nicht heraus! —

Hugo.

D Schicffal! —

Chor.

Ein Spion!

Hugo.

Kennt ihr dieß ungeheure Haupt nicht besser? — Diese Stirn? — Den Titan? — Den Prometheus? Der entsetzliche Romane schrieb, während ihr in Seichtigkeit verdarbt? —

Stimmen (bon unten).

Verwegener! Herunter! —

Perrin (Lieutenant).

Ha! Die Nase! Ich kenne ihn! —

Sunn (fich nach unten wehrenb).

Wer bestrafte den Ihrannen? Wer enthüllte Tropmann? Während ihr noch Alle por ihm tanztet, wie jest vor dem Altar der Republik, faß ich auf der Insel des Oceans und entdeckte die Scheusale der Meerestiefe. Bährend ihr euch von den Barbaren aushungern laffet, durchkrieche ich kühn die Alogken, um zu euch zu dringen und nach Proviant zu schnopern. Erkennt ihr mich noch nicht? - (Sich gurudwendend.) Ach. fo lakt mir doch die Rockschöße gang! -

Stimmen (bon unten).

Herab! Du bist unser! -

Berrin.

Ihr Bürger! Dieß ift der Teufel oder Victor Sugo felbit! --

Chor (mit Freudengeschrei).

Bugo! Bugo! — Heraus aus dem Loch!

Rlourens (unten).

Sa. zieht nur! Wir halten ihn fest!

Sugo (zurückgewandt).

Unerbittliche Dämonen! Lagt mich nur noch etwas Mach's kurz! — Stimmen (von unten). fragen. -

Sugo.

D Freunde! Ich habe da unten noch wichtige Geschäfte. Ich tomme wieder, zählt darauf, und wahrscheinlich mit der allermächtigften Hilfe. -- Nur fagt mir schnell noch, worüber ich mir den Ropf zerbreche. Welche Veränderungen find hier vorgegangen? Warum ift vom Stadthaus nichts übrig als der Balton?

Lefèbre.

Damit sich die Regierung nicht vor uns verstecke: wenn wir sie einmal wechseln wollen, verkriecht sie sich immer sogleich in die weitläufigen oberen Stockwerke: die haben wir deghalb abgetragen.

Sugo.

Aber wo regiert sie?

Stimmen (von unten).

Ha ha ha! —

Lefèbre.

Auf dem Balkon dort: und darunter schläft fie -

Hugo.

So schläft sie jest? Ich sehe sie nicht? —

Stimmen (von unten).

Schwäßer! Jest kommst du herunter! —

Lefèbre.

Wir wollen sie eben wecken!

Mottü.

Auf! Reveille!

Sugo.

Ah! Welche Regierung!

Klourens' Stimme.

Die wollen wir schon wecken! Jest hat's aber ein Ende! Herab! —

Chor.

Seht, wie er ringt! Man zerrt ihn hinab! Herauf! Herauf! Haltet ihn fest!

Hugo.

Gott, man zerreißt mich! Welcher Fluch ist die Größe!

(Der Chor zerrt hugo beim Ropfe, mabrend er unten an ben Fugen gehalten wird: feine Gestalt behnt sich elastisch übermäßig aus.)

Chor.

Wir halten ihn! Ha! Schon ift er heraus! Herauf! Herauf! Haltet ihn fest! —

Stimmen (bon unten).

Wir lassen ihn nicht! Herab! Herab! —- (Als der Chor Hugo's Gestalt schon bis zu einer übermäßigen Länge ausgedehnt hat, zieht diese sich plöglich wieder zusammen und wird in die Tiese hinabgezogen.)

Chor (nach einer Paufe ber Ergriffenheit).

Fort ist er! Hinab! Wir hielten ihn nicht! Wir dehnten ihn auß: wir zogen an ihm: doch schnappte er wieder zusammen. Hätte Victor der Teufel geholt? Diedenhofer.

Es war recht niederträchtig anzusehen! -

Mottü.

Silence! — Derlei darf wahre Atheisten nicht ansechten. Wir wollen das Alles bald in Ordnung haben. — Doch jetzt stimmt den Regierungswecker an! Es ist unerhört, daß heute noch nicht kanonirt worden ist. So erhebt denn den Rus.

Chor (mit ftarten, militärisch rhythmischen Gebarben).

Regierung, Regierung! Wo steckst du?
Die Feinde dahin wann streckst du?
Wo träumen die Jules? Was treibt der Gambetta?
Wach' ich ihm Beine zur krieg'rischen Stretta?
En avant, Picard! En avant, Rochefort!
Sonst hau'n wir euch Flourens und Mégy um's Ohr!
Sitt ihr wohl gar im Rocher de Cancale,
Und Paris leidet die Qual des "Tantale"?
General Trochu! Der Galérien!
Was pumpert er nicht vom Valérien?
Zwar haben wir Muth, und dürsten nach Blut,
Das Kanoniren doch thut uns Allen sehr gut!
Kanonirt, kanonirt, kanonirt muß sein!
Gouvernement, lass uns länger nicht schrei'n!

Gouvernement! Bombardement!

Bombardement! Gouvernement! — ment — ment!

Gouvernement! Gouvernement! — ment — ment!

Chor (alle Ginzelnen durcheinander).

Ah! Ah! die Regierung! — Die drei Jules! — Zweie umarmen sich! — Ja, die lieben sich! — Wie rührend! — Man muß weinen!

Jules Ferry.

Bürger! Seht da! Die Republik der Liebe und gegensfeitigen Hochachtung!

Sa! 's ist wunderschön! — Auf! weint alle mit! "Öffnet die Schleußen —"

<sup>(</sup>Die Regierung, um einen grünen Tisch sitzend, wird auf bem Balkon heraufs geschoben. — Jules Simon schreibt, Jules Favre und Jules Ferrh erheben sich. Sie umarmen sich heftig und drücken pantomimisch große Rührung aus.)

Stimmen (von unten, wuthend und haftig).

Nein, jett noch nicht!

Chor.

"Thräne soll fleußen." —

Stimmen (von unten).

Ja, so! — Ha ha ha!

Ferrn.

Bürger! Schont uns! Schont vor Allem Jules Nrv. 1. Er ift sehr angegriffen.

Mottü.

Gerade Bürger Favre möchten wir gerne hören! —

Reller.

Lieber gleich kanoniren! —

Dollfuß.

Taisez-vous! Schabskopp!

Lefèvre.

Silence! Das Gouvernement foll sprechen! — Was giebt's Neues?

Jules Ferry.

O Bürger! Freunde! Brüder! — Habt Mitleid mit Jules premier, dem ich mich gern als second an die Seite stelle.

Jules Simon (vom Schreiben aufsehend). Ich soll wohl gar erst der dritte sein?

Berrin.

Ihr Geschlecht der Julier! Keine Zwietracht!

Dollfuß.

Pas de discorde!

Reller.

Halt's Maul!

Diedenhofer.

Was schreibt benn der immer?

Jules Ferry.

Geduld, ihr Bürger! Er besorgt den Cultus, was ihn in

einen leicht gereizten Zustand versetzt. In diesem Augenblicke hat er eine höchst wichtige Entscheidung vor.

#### Mottů.

Ich hoffe, er faßt das von mir beantragte Dekret ab! — Bürger, wißt, ich trage auf Atheismus an.

Jules Simon (schüttelt mit bem Kopfe und schreibt weiter).

#### Mottü.

Nichts da mit dem Kopf geschüttelt! Ich will das Dekret!
— In meinem Bataillon habe ich den Atheismus bereits einsgeführt; es ist dieß die allernothwendigste Maaßregel zur Rettung der Republit.

#### Jules Kerry.

Bürger! Dagegen muß ich mich erklären; es ist durchaus gegen die Moral. — Was meint mein Kollege vom Cultus dazu? —

# Jules Simon.

Das seid Ihr, Ferry, der mich immer im wichtigsten Gesschäfte stört! Schwatt Ihr, ich habe Anderes zu thun!

# Mottü.

Ich will Resolution! Favre, sprecht Ihr!

# Ferry.

Aber Bürger, seht ihr denn nicht, in welch' traurigem Zustand der große Jules ist. In der berühmten Unterredung mit Bismarck hat er seine Stimme total ruinirt; dazu das Schluchzen, und die innere Wuth über die insolenten Forderungen des Barbaren.

# Chor (im wilden Ausbruch).

Insolenz! Insolenteste von Allen! Oh hörte man nur die Kanonen knallen! Kanonirt! Kanonirt! — Oder les't was Simon dort schmiert!

# Ferry.

Bürger! Das Gouvernement bittet euch um Schonung für Favre's Nerven! —

Diedenhofer.

Ja, der dauert mich!

#### Mottü.

Nichts von Schonung! Zu allernächst will ich das Dekret über den Atheismus! Ihr entschlüpft mir nicht, sacre nom de — Pardon! —

Ferry (zu Jules Simon).

Was meint der Cultus? Wird's gehen? —

#### Simon.

Sapristi! Laßt mich bei meinem Schreiben! — Übrigens benk' ich, Gott kann recht gut bleiben. Will er die Eruzifize fort haben — meinetwegen, aus denen mache ich mir so nichts. —

# Ferry.

Hört, der große Jules schluchzt! Er hat den Krampf!
— Er stampst! — (Für sich.) Ha, Muth! — (Laut.) Bürger Mottü, ich troze kühn dem subversiven Geiste, der dich treibt: hat nicht schon der heilige Robespierre das Dasein Gottes dekretirt? So dekretiren wir es von Neuem.

#### Chor.

Ja, ja! Bürger Mottü, gebt euch zur Ruh'!

Sugo's (Stimme unter ber Erde).

Aber jett muß ich hinauf! —

Stimmen (von unten).

Misch' dich nicht in den Quark! -

# Mottü.

Aber, was werden wir denn endlich vom Cultus erfahren? —

# Chor.

Seht! Er signirt! Er bricht das Papier. —

Simon (erhebt fich mit bem Schreiben).

Monsieur Perrin! —

Perrin.

Sier! —

# Simon.

Holen Sie Ihren Bescheid!

(Perrin fteigt auf die Stufen und empfängt ein Schreiben Simon's.)

Chor.

Seht, Bürger Perrin steigt auf den Perron: Perron, Perrin, Mirliton — ton — ton! Den möchten wir statt aller Plon — plon — plon!

Berrin (lieft).

Beschlossen ist vom Ministre du culte, in der Oper sei nun wieder gespült! —

Chor.

Bravo! Bravo! bis! bis!

Berrin.

Das verdankt ihr meinem politischen Blick: so retten wir die Republik! —

Mottü.

Der Atheismus rettete eh'r!

Perrin.

Doch die Oper thut es noch mehr.

Chor.

Bravo! Bravo! bis! bis!

Ferry (melodramatisch).

Seht! — Der größte Jules stampst und schluchzt! — (Er tauscht an seinem Munde.) D Bürger! — Favre protestirt; er besichwört euch von der Oper abzustehen; sie sei zu frivol! — Simon, was habt Ihr gethan? Ihr konntet ebenso gut den Atheismus unterschreiben.

Dollfuß.

C'est ce que je pense!

Simon.

'3 wird ja wohl so gefährlich nicht sein!

Ferry.

Bürger! Bedenkt! Die Theater sind zu Lazarethen einsgeräumt! —

Lefèbre.

So amüsirt auch die Kranken!

Chor.

Das wird sie kuriren! -

Ferry.

Wir müffen ben Gas sparen! -

Chor.

So brennt Öhl!

"Des lampions! Des lampions"!

Werry (immer von Fabre foufflirt).

Aber die frivolen Kostüme? Die dekolletirten Nacken? — Was wird Europa sagen, wenn die Republik in ihren höchsten Prüfungen sich so präsentirt? —

#### Lefèbre.

Es wird entzückt sein, und sie retten. Hundert Armeen werden kommen, die Preußen verjagen, und nun der Republik erst recht huldigen.

Dollfuß.

Pas si mal! —

Perrin.

Bürger! Ich habe einen Ausweg! Wir geben Robert und Tell im schwarzen Frack mit Glacehandschuhen.

Chor (Einige).

Auch die Damen im Frack? Da haben wir nichts dagegen. (Favre stampst.)

Ferry.

Nicht doch! Das wäre gegen die Bürde des Geschlechtes!

# Perrin.

Bürger! Hört mich! Rettet die Oper, und ihr rettet die Republik! Bringet diesem hohen Ziele ein Opfer, und lasset die Damen in ordentlichen schwarzen Aleidern, hoch herauf zuge= macht, gehen! —

Chor (verdrießlich).

Uh! Uh! Fi donc! —

#### Reller.

Dafür bin ich nicht Franzose!

Ferry (wie oben).

Der große Jules ift befriedigt!

#### Simon.

Thut was ihr wollt, aber damit rettet ihr die Republik nicht; keine der Großmächte wird für solch eine schwarze Oper mit Öhllampen interveniren; höchstens die Schweiz und der Bapst.

#### Mottü.

Führt den Atheismus ein, und Garibaldi frißt die ganze pietistische preußische Armee auf! —

#### Lefèbre.

Nun, versuchen wir's doch erst noch selbst mit der schwarzen Frack-Oper! — Rossini, Meyerbeer, es ist doch Etwas!

#### Berrin.

Mein Plan ist fertig. Nur muß mir das Gouvernement zu meinen Artisten verhelsen. Alles ist fort zu den Armeen: Tenor, Baryton, Baß, Choristen, Alles kämpst in Straßburg und Met, in den Lagern, auf den Wällen; Cantatricen und die Damen des Ballets haben das Amazonenchor gebildet und beschützen Sedan. Das Gouvernement muß diese alle dispensiren und eiligst mir nach Paris schicken.

# Chor.

Auf! Auf! Sie müssen herbeigeschafft werden! (Favre ichluchzt.)

# Ferry.

Bürger! Wie foll dieß möglich fein? Wir find cernirt.

# Chor.

Fallen wir aus! — Kanonirt! Trochu! Warum wird nicht kanonirt? —

# Lefèvre.

Dieser kurzsichtige Trochu! Unsere besten Truppen von Paris sortzuschicken! —

#### Chor.

Verrath! Berrath! — Schafft die Artisten herbei! Wir wollen Oper und vor allem Ballet! —

Werrh (in Berzweiflung).

Wer fährt durch die Luft? —

Radar (unter dem Regierungstifch hervorfriechenb).

3th!

(Er ist in einer ungeheuren Berhüllung versteckt, welche sich nachber als Ballon zu erkennen giebt, und aus der er nur mit dem Kopfe heraussieht. — Alles entsetzt sich: Fabre fällt in Ohnmacht; Perrin stürzt in die Orchestra zurück; der Chorrottet sich scheu um den Altar zusammen.)

Sugo (fährt mit bem Ropfe aus ber Souffleuröffnung).

Jett ist es Zeit, daß ich Alles rette! — Laßt mich! Ich muß! —

#### Stimmen (bon unten).

Wag' es nicht! — Folge uns! Wir führen dich, die richtigen Acteur's zu finden! — (Hugo wird wieder hinabgezogen.)

Chor (nach einer Baufe bes Schredens).

Was soll das Ungeheuer?

#### Madar

(wadelt mit bem Ropfe und verdreht die Augen).

Ich bin Nadar! Der Ketter der Republik! — Das Gous vernement nehme mich zum Regierungsrath an, so fahr' ich durch die Luft, wohin es will! —

#### Gambetta

(fpringt hinter dem Tisch hervor und darüber hinweg).

Halt! Da bin ich dabei! — Mir träumte diese Nacht von Dir! Nadar, ich bin dein Mann! — Ihr Bürger blas't ihn auf! —

(Er fieht unter bem Tische einen ungeheuren Blasebalg hervor).

# Ferry.

Favre staunt? — Simon kaut an der Feder? — — Gambetta ist ein Teufelskerk! —

# Gambetta.

Jett, Bürger! Auf! Legt alle Hand an's Werk! — Vor Allem habt den Nadar in Acht, sonst fängt er an euch zu photographiren. Chor.

Was giebt es zu thun? —

#### Cambetta.

Helft Nadar auf den Altar der Republik! —

(Der Chor reicht sich Nadar vom Balkon herunter, von hand zu hand wird er auf den Aliar gerade aufgerichtet gestellt. Der Blasebalg wird an einer Kapsel angeslegt; der Chor wird militärisch vertheilt, um den Blasebalg nach dem Takte der Musik zu bewegen.)

Gambetta.

Nun blaf't! blaf't! Bürger der Stadt, bis Nadar die gehörige Füllung hat: ihm brennt das Gas schon hell im Leib! glaubt mir, das ist ihm nur Zeitvertreib!

Chor (arbeitenb).

Luft! Luft! Du himmlisches Kind! Schon schwillt Nadar vom Pariser Wind! Mit dem Licht schrieb er uns're Physiognomie, in der Luft

nun treibt er Telegraphie.

(Der Ballon ist gang aufgetrieben; Nadar's Ropf ist oben verschwunden und gudt jest unten heraus.)

#### Madar.

Das Schiff! Das Schiff!

Gambetta (unter bem Chore fommanbirenb).

Wo haft du das Schiff?

#### Radar.

Laß' nur die Seile straff und fest halten, damit ich nicht fort fliege. Das Schiff ist gleich fertig: die Embleme der Republik taugen am besten dazu. Hier! Hier! — (Er kommt mit halbem Leibe heraus, dehnt die Jacobinernüße auf dem Altar ungeheuer lang aus, zertheilt die Stäbe der Fasces, und konstruirt mit taschenspielerischer Fertigkeit daraus schneu ein Schisschen, welches er mit den Schnüren am Ballon besestigt.) Das Beil nehm' ich zu mir, um zu gabeln, wenn's schlecht geht. —

#### Chor.

D Erfindungsgeist! Erfindungsgeist! Wie schnell du dir doch zu helfen weißt. Nadar! Nadar! Du Freiheitsaar! Die Republik sich schuf er zur Gondel! Was ist dagegen Amerika's Blondel! —

#### Nadar.

Allright! — Gambetta! — Steig' ein! — (Gambetta fteigt ein.)

#### Chor.

Auf! Rühner Muth!
"En route! En route!" —

#### Gambetta.

Ihr Bürger! -

#### Radar.

Fetzt noch nicht! Erst ein wenig heben! — Die Seile locker! — (Der Ballon hebt sich zur halben Höhe.) So! Jetzt macht sich's besser! — Bedenke immer, daß Europa auf uns sieht! — (Er steckt den Kopf hinein und verschwindet im Ballon.)

# Chor.

Ha! Götttlich! Erhaben; Das müssen wir auch in der Oper haben! — (Perrin notirt es sich.)

# Cambetta (fingt).

"Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Es giebt nur noch Herren und Knechte!"

(gesprochen:) So sang einst der Dichter der Nation, die uns jetzt im Dienste der Tyrannei mit ihren wilden Horden invahirt. Allein:

(gesungen:) "Sie sollen ihn nicht haben Den freien deutschen Khein!"

(gesprochen:) So antwortet ein begeisterter Sänger Gallien's. Und darum, oh Bürger, verlasse ich jetzt die geknechtete Erde und fahre in die Luft. So vernehmt denn meine Luftrede. Bürger, vertraut der Luft; durch den Wind kommt euch Rettung. Nur um ein Kleines, und ich nahe mich zum Staunen der Preußen und Europa's dem Rhein, führe die Garnisonen von Straßburg und Metz zum glänzenden Siege, nehme Tropsmann in Sedan gefangen, und

Verrin.

Hole das Opernpersonal her! —

Chor.

Ja, das ist die Hauptsache! —

Cambetta.

Nadar, tiefer! — Man versteht mich da unten schlecht. —

Radar's Stimme.

Im Gegentheil, sie werden bich besser verstehen, wenn wir steigen! — (Er gudt heraus.) Seile los! — (Chor läßt die Seile fahren, der Ballon steigt bis an die Soufsiten. Freudengeschrei.)

Gambetta ichreiend.

Bürger, lebt wohl! — Mich trägt das Schiff der Republik! — (Zu Nadar:) Wo ist das Sprachrohr? (Nadar reicht es heraus.) So! (Er sett es an.) Mich trägt das Schiff der Republik: nur als Sieger kehre ich aus dem Dzean der Lüste zurück, nur auf den Trümmern des ancien Régime betrete ich wieder die Erde! — Adieu!

Diedenhofer.

Was sagt er?

Lefèbre.

Er will nur mit dem Ballet wiederkommen! —

Chor.

Sambetta, Nadar!
Sesegnetes Paar!
In lustiger equipage
Wir wünschen euch bon voyage!
Erhabenes Gouvernement
sahr' wohl, und vole au vent!
Gouvernement! Gouvernement!
Vol-au-vent! Vol-au-vent!

(Jules Favre und Ferrh umarmen sich, Simon schreibt. — Der Ballon ist über bie Buhne weiter geschwebt, und bleibt jeht an der Spige der Notredame hängen.)

Cambetta.

Wir hängen!

Chor.

Sie hängen: ber Glöckner hat sie beim Zipfel!

Rabar (gudt heraus und arbeitet an ben Schnuren).

Schwaße nur zu! —

Gambetta.

Aber was denn? - Ich sehe ja nichts! -

Radar (reicht ihm ein ungeheures Opernglas).

Dadurch sieh', und erzähl', was du sieh'st! Dorthin gerichtet; ba liegt Straßburg! (Er giebt ihm die Richtung auf die Statue von Straßburg.)

Gambetta

(burch das Glas blidend, und bas Sprachrohr am Mund).

Ah! ...

Chor.

Uh! . . . .

Gambetta.

Straßburg! —

Chor.

Straßburg! —

Gambetta.

Ganz mit Blumen bekränzt! Großes Freudenfest! Kein Preuße mehr zu sehen! Unsere Armee guter Dinge, lustig wie in Paris!

Chor (entzudt, und bagu tangenb).

"D Straßburg, du schöne Stadt" u. s. w.

# Cambetta.

Die Armee singt die Strassbourgeoise und tanzt. (Fabre und Ferry umarmen sich.) Der Präsekt und der Maire umarmen sich. (Jules Simon schreibt.) Der Adjunkt schreibt den Siegesbe=richt! — (Großer Jubel.) Steigender Jubel! —

# Perrin.

Das find meine Choristen, meine Acteurs! -

Chor (ichreiend).

Schick' die Acteurs her! — Luft! Luft! Wir bekommen Oper! —

Nadar (hat den Ballon losgemacht).

Achtung! (Er zieht den Kopf hinein.)

# Cambetta (fcmantt).

Gamin! Bald hätt' ich Glas und Rohr verloren! — Was stößest du so? —

#### Modar's Stimme.

Ruhig! Nicht gezankt! Sonst set' ich dich aus! — -(Der Ballon schwebt ein wenig, und bleibt an der Spige des Pantheon hängen.)

#### Gambetta.

Plumps, da hängen wir wieder! —

Char.

Sie hängen im luftigen Nest: Alle Götter halten sie fest!

Radar (arrangirt die Schnüre wieder).

Guck' und schwat'!

Chor.

Er späht! Gambetta, was siehst bu jest?

Gambetta

(wie borher, das Glas auf die Statue von Met gerichtet).

Ha! ich sehe Met!

Chor.

Ath! -

Gambetta.

Bang mit Bouquet's befä't!

Perrin.

Das rechte Ballet-Rostiim.

Diedenhofer.

"D Stadel! Mein Met! Was bist du nett!"

Chor.

En avant! Marchons! - Bur Oper Ballet!

# Cambetta.

Ungeheurer Jubel der Armee! Bazaine tanzt mit dem Generalstab um den Altar der Republik! — Wir sind von ihm anerkannt! —

Perrin.

Ba! Da sind meine Damen babei! -

# Cambetta.

Rein Preuße mehr zu sehen! Alles verjagt! — (Favre und Ferry umarmen sich. Simon schreibt.) Präfekt und Maire umarmen sich;

der Adjunkt schreibt den Siegesbericht! — (Angeheurer Jubel bes Chor's.) Immer größerer Jubel! —

Perrin.

Ha! Ich kenne meine Leute!

Chor (fchreiend).

Durch die Luft! Durch die Luft! Ber das Ballet! -

Madar

(der ben Ballon wieder losgemacht hat).

Halt' bich feft, Gambetta! -

Cambetta.

Wo geht's hin?

Radar.

In die Luft!

(Er zieht den Kopf hinein.) (Der Ballon schwebt eine Zeit lang hin und her; dann über die Orchestra, über den Köpfen des Chor's und so weit wie möglich in das Publikum hinein.)

Chor (die Fahrt begleitend).

Du Wonne-Gambetta!

Du Freuden-Trompetta!

D Segler der Lüfte!

Wer mit dir schiffte!

Du siehst sie tanzen, du hörst sie singen: oh mög'st aus den Schanzen du bald sie uns bringen!

Cambetta (zu Nadar im Ballon).

Wo sind wir jett?

Radar's Stimme.

Gud' felbst! -

Cambetta.

Ich friege Schwindel! -

Radar's Stimme.

So schwindle!

Chor.

O schwindle, Gambetta! Schwindle noch mehr! Sag', siehst du noch 'was vom Barbaren-Heer? —

Gambetta

(nachdem ihm Nadar das Opernglas auf das Publikum gerichtet hat). Ab! — Chor.

Uh! -

Cambetta.

Alles voll! Kopf an Kopf! Aber keine Feinde! — Nein! Nichts wie Freunde! — Alles jubelt uns zu! — Ha! jetzt erstenn' ich Alles! Unfre Alliirten!

Chor.

Wie, Garibaldi schon vor Paris? —

Cambetta.

Nichts da, Garibaldi! Ganz Enropa hat intervenirt und drängt sich freudig zu uns heran! — Da seh' ich England, Lord's und Gemeine! — Da Rußland, Polen und Kosaken! — Dort Spanier, Portugiesen und Juden!

Chor.

Und die Deutschen?

Gambetta.

Friedlich sitzen sie mitten darunter: sie haben kapitulirt, und sind selig, wieder in unsre Theater gehen zu können! —

Chor (im furchtbarsten Zubel). Kanonirt! Kanonirt! Wann wird fanonirt? Tonnère-Paraplue!— Wann fanonirt Trochu?

(Großer Beifall im Publikum. Fabre und Ferry umarmen fich.)

Perrin.

Hall Ich kenne diesen Sturm! — Noch habe ich aber meine Leute nicht herein. Wie soll ich die Oper eröffnen können, wie das Ballet tanzen lassen?

Chor.

Weh'! Ich vergehe vor Scham! Ganz Europa als Publikum kam! Ich hör' das Theatergeschnoper, und immer noch fehlt die Oper! — Perrin! Perrin! Oper herbei! Oder wir schlagen das Gouvernement zu Brei!

Perrin.

Bürger, ich kann nicht heren! Haltet euch an die Regierung! Ich stecke nicht im Ballon! —

#### Ferrn.

Der Fall wird seriös! — (Durch die hohten Hände.) He! Gam= betta! — Kannst du die Komödianten nicht schaffen? —

#### Gambetta

(wieder ber Bühne zugewandt).

Sa! Ich sehe nichts wie lauter Komödianten! —

#### Chor.

Aber das Kostüm? Das rechte Kostüm? —

Gambetta (zu Madar).

Nadar! Weißt du Rath?

#### Madar (gudt heraus).

Jetzt sieh' dich vor! Richte die Richtschuur gut, daß wir nicht wieder an den Kirchen hängen bleiben! Hinter die Coulissen! Hinter die Coulissen! — (Der Ballon schwebt wieder über die Bühne.)

#### Chor.

Jetzt ist er wohl auf der rechten Spur? Hinter die Coulissen richte die Schnur! Cordon! Cordon! Cordon, s'il vous plast! Coulissen, Kostüme und Tschenderetäh!

(Während der Ballon im Hintergrunde herüber und hinüber schwebt, Gambetta bald das und dorthin lugt, hört man stark anschwellendes Grunzen und Kesselrasseln unter der Erde.)

# Unterirdische Stimmen.

Rumperumpum! Rumpum! Ratterah! "Ça ira! Ça ira! — Aristocrats! — Crats! Crats! Courage! En avant! Rats! Rats!" Shr Ratten! Thr Ratten! Rumpum ratterah!

# Mottü.

Trahison! Aux armes, citoyens! - Formez le bataillon!

Chor (sich rangirend).

Aux armes! Aux armes!

## Klourens' Stimme (unten kommandirend).

Vorwärts! Nicht recülirt! — Den Sturmbock vor! — (Victor Hugo, mit zwei Widerhörnern auf dem Kopfe, wird aus der Soufsleursöffnung heraufgeschoben: er ist ganz steif in Panzerschienen eingeklemmt.)

## Hugo.

Malheur! Malheur! — Trahison! Trahison!

Ehor (zurückprallend). Victor, was machst du hier, Polisson?

#### Suao.

"C'est pour vous sauver que la France m'a armé!" Mit Waffen, Harnisch und Panzer der Civilisation Strawanzer!

## Flourens' Stimme.

Vorwärts! Nicht geschwatt! — Faßt an! — Ho! He! Stoßt zu!

(Hugo wird wie eine Maschine mit einem Ruck mehrere Schritte weit heraussgestoßen. Der Chor, der wieder näher herangetreten war, fährt auseinander. Hugo bleibt platt auf dem Boden liegen. Flourens, Megh und eine Anzahl Turko's [als Jacobiner verkleidet] dringen aus der Öffnung nach.)

Chor (entfett gurudweichend).

Die rothe Republik!

## Klourens.

Nichts roth! Seht uns an! Wir sind die schwarze Repu-

## Chor.

Himmel! Gar schwarz! Sauve qui peut! Rettet das Gouvernement!

(Der Chor flüchtet nach ber Mitte zu und besetzt die Treppen zum Balkon. — Fabre ist in Ohnmacht gesallen, Ferrh ist um ihn bemüht, Simon kaut an der Feder.)

## Chor.

Kanonirt! Kanonirt! Wann wird kanonirt?

## Flourens

(mit den Seinigen die Orcheftra in Besitz nehmend).

Megh! Pack' an! Hilf mir Victor zu placiren! — (Sie schleppen Hugo auf den Altar, und stellen ihn dort aufrecht hin; die Schwarzen tanzen darum.) Nun los, Victor! Leg los! —

#### Sugo

(ohne fich zu bewegen).

Bürger! Betrogen und belogen! An der Rase herumaezogen! Euch füllte mit Luft ein windiger Schuft! Bang in Waffen gekleiftert. bin ich begeistert. euch zu verkünden wo stecken die Sünden! Tief in den Kloaken verborgen wir staken: wir fanden die Schleußen bis hin zu den Breufen: Straßburg und Met find in Feindes Nek: zu uns durch die Kasematten retteten sich nur die Ratten! -

Chor (in Entrüftung).

Was? Ratten? Natten? Nichts von der Oper, noch vom Ballet?

O der Schwindler Gambette! Log mit Nadar um die Wette! — Kanonirt! Kanonirt! Wann wird endlich kanonirt?

## Flourens.

Dafür hab' ich gesorgt. Der Valérien ist gut schwarz! Los da draußen!

(Er giebt nach dem Hintergrunde zu ein Zeichen mit einer schwarzen Fahne. Sogleich tritt eine fortwährende Kanonade ein.)

## Chor.

Ha! die Kanonen! Wie ist das zu lohnen?

## Hugo.

Jetzt Bürger, habt Muth! 's wird Alles noch gut!

## Klourens.

Jetzt, Mégy! Ihr Schwarzen auf! Herunter mit dem Gouvernement! (Er giebt ein Zeichen mit einer Pfeise.) Auf, aus der Tiefe! —

#### Stimmen aus der Tiefe.

Pip! Pip! Pip! pschihihi! u. f. w.

(Aus bem Soufsleurloche kriechen mit Sast riesige Ratten herauf; sich rangiren sich links und rechts mit großem Gekummel.)

## Flourens.

Auf! Betreue Ratten! - Der Schrecken fei mit euch! -

(Er führt mit Megh als Lieutenant die Schwarzen zum Angriff auf den Balkon; ber Chor will sich zu beiden Seiten nach den Statuen zurückziehen; da stürzen die Ratten auf diese zu, erklettern die Statuen, und scheuchen so die Nationalgarde nach dem Vorbergrunde der Orchestra vor.)

Chor (zum Altar gewandt).

Victor! Victor! Wir rufen zu dir, verscheuche uns das Rattengethier!

(Draugen fortwährende Ranonade. Die Schwarzen paden Favre, Ferry und Simon.)

Werrh (burch bie hohlen Sande).

Gambetta! Gambetta! Silfe!

Radar's Stimme (in ber Luft).

Verfluchtes Kanoniren! Ich bin getroffen! —

(Der Ballon schwankt ber Mitte der Bühne zu. Gambetta packt davon das hauptsfeil, und schwingt sich mit ihm nach dem Panthéon hinüber, wo er sigen bleibt, während der Ballon ganz eingeschrumpft auf dem Altar der Republik niederfällt und Hugo gänzlich einhüllt. — Die Ratten zernagen und verschlingen die Bouquets auf den Statuen. Chor im Entsehen.)

## Klourens.

Vorwärts! Pack' an, Mégh! Hinunter mit der Regierung! — (Sie schleppen die drei über die Treppe nach der Orchestra und stecken sie in die Öffnung hinab.)

#### Gambetta

(auf bem Pantheon, burch bas Sprachrohr).

Bürger! Franzosen! Haltet zu mir! Hier bin ich in Tours, und gelobe euch zu retten!

## Flourens.

Ja! Komm' du nur 'runter! Schwindler und Narr, mit beinem Lügen-Operngucker! — Auf! Getreue Schwarzen; steht Wache, und laßt mir die drei Jules nicht wieder heraufschlüpfen. — (Zwei Schwarze stellen sich als Schildwachen vor das Soufsleursoch.) Wo Teufel ist der Victor hin? Es scheint, Nadar hat ihn erstickt? Thut nichts! — Auf! Zum Regierungstisch! — (Er nimmt mit den Seinigen Besitz vom Balkon.)

Chor.

D Victor! Welch' ein tragisch Geschick! Erstickt auf dem Altar der Republik! —— Merkt ihr etwas? Es riecht nicht gut! Nadar und Victor — mischen ihr Blut! —

Flourens

(auf dem Balton).

Jetzt proklamirt!

Méan.

Broflamirt!

Die Schwarzen.

Proklamirt! —

Chor.

Wir proklamiren! -

Flourens.

Atheismus!

Mottü.

Juch! —

Mourens.

Communismus!

Chor (schluchzend).

**Such!** —

Flourens.

Schwarze Republik! —

Sambetta (wie vorher).

Ragenrepublik!

Chor

Nein! Katenrepublik! Katen! Katen! Uns fressen die gräulichen Katen! —

(Die Ratten find im Zwischenraume zwischen ben Statuen in wilder Bewegung auf und ab.)

Gambetta! Ach liebste Gambette! Weißt du uns Hilfe, so rette! —

#### Gambetta

(hat ben Opernguder auf die Ratten gerichtet).

Sa! -

Chor.

Sa! —

Cambetta.

Ah! —

Chor.

Uh! —

Gambetta.

AUes ist gerettet! Alle Noth vorbei! — Öffnet die Läden, Caffé's, Restaurant's! Die Geschäfte beleben sich! Reichliche Nahrung zog bei euch ein! —

Mourens.

Schwindler! — Die Stadt ist am Hunger!

Chor.

Fi donc!

Diedenhofer.

Ach, hätten wir nur von den Ochsen und Schafen in Meh

Mourens

(auf die Ratten deutend).

Da friß sie! Das ist Alles von Met! -

Lefèbre.

Wie möchten sie schmecken?

Béfour.

Mit sauce aux rats, charmant!

Chor.

Ratten mit Sauce! Sauce mit Ratten! Her damit, eh' wir vor Hunger ermatten! —

Cambetta (wie zuvor).

Rettet die Zukunft des Vaterland's! — Die Republik rettet allein die garde mabile!

Flourens.

Windbeutel! Hält'st du dein Maul? — Nicht Mabile noch Mobile! Euch rettet nur Schrecken und Hunger!

Reller.

Den haben wir! -

Lefèbre.

Und den Schrecken dazu! —

#### Chor.

So kurirt mit dem Schrecken den Hunger! Bu was das lange Gelunger! — 's ift Mittagszeit, und noch kein Diner! Der Teufel da Nationalwache steh'! Vésour, Chevet, Vachette, herbei! Servirt uns bald einen Kattenbrei!

(Befour, Chevet und Bachette verwandeln fich ichnell in Roche.)

Wo sind die Boucher's? An's Werk, Turko's! Ihr frest ja die Ratten auch ohne Sauce!

(Die Schwarzen machen sich darüber her, die Ratten einzusangen; diese pipsen kläglich auf, und flüchten hin und her, auf die Treppen, die Statuen, in die Orchestra; der Chor mit gefälltem Gewehr jagt sie zurück; die Turko's immer dahinter her.)

#### Gambetta (wie zuvor).

Habile! — Ich sehe den bal Mabile! — Frest nicht euer Glück!

## Flourens.

Du Lump! — Immer Bolksverführer, ganz à la Tropmann! — Fangt, schlachtet, und freßt euch; — so ist's recht: da kommt 'was 'raus! — Auf, die schwarze Fahne aufgepflanzt! — (Wegy pflanzt auf dem Balkon eine schwarze Fahne auf. Als der Tumult am größten ist, hört man aus dem Souffleurkassen auf einer Klapptrompete eine Offenbach'sche Melodie blasen. Die zwei schwarzen Wachen fangen an zu tanzen.)

## Chor.

Horcht! Was ist das? Ein Parlamentair!

## Ferry's Stimme (unten).

Vorwärts! Offenbach! Nur Muth! — Auf, Simon, hilf mir ihn schieben!

(Dffenbach, immer auf einer Trompete blafend, fteigt mit halbem Leibe herauf.)

## Chor.

Verrath! Trahison! Die Preußen dringen heimlich ein! Zu den Waffen! Aux armes! Kanonirt muß sein! —

(Die Buth auf der Scene legt sich immer mehr; die Jagd der Turko's auf die Ratten nimmt den Charakter eines Contretanzes an. Als die Gardisten auf Offenbach eindringen wollen, wehren ihnen die beiden schwarzen Bachen, welche Offenbach streicheln.)

#### Mourens.

Was ist das? Verrath! Die Preußen! — Mégy, pack' ein! Mit uns ist's aus!

Gambetta (wie zuvor).

Rettet die Republik! — Wir sind alle verloren! —

## Klourens.

Du Schwindler hast's da oben gut! — Wo ist Nadar? — Wir wollen auch in die Luft!

#### Cambetta.

'Mabar! Nein zu mir! —

#### Die drei Jules (unten).

Nur zu! Courage! Spiele nur höher! Nadar bläft du sicher auch auf! —

(Offenbach spielt immer schöner; der Ballon bläft fich auf; der Chor halt fich die Rase zu.)

#### Chor.

D himmlisch! Göttlich! Superb! Der Gas riecht zwar etwas derb; doch Nadar kann nicht widersteh'n: er muß in die Höhe geh'n! —

(Der Ballon hebt sich sanst: in dem Schiffchen sitt Bictor Hugo, verklärt als Genius Frantreichs. — Die drei Jules schieben während dem Offenbach, welcher immer fortbläst, ganz herauf, und tragen ihn auf ihren Schultern auf den Altar der Republik, wo er mit herabhängenden Beinen sigen bleibt.)

## Flourens.

Seht die Lumpen, die Jules! — Sie haben kapitulirt, sie bringen selbst die Preußen herein! — Flieht! Flieht! (Sie stürzen sich hinterrücks zum Balkon herab.)

Ferry.

Falsche Anklage! — Nichts kapitulirt! — Wir bringen euch das internationalste Individuum der Welt, das uns die Intervention von ganz Europa zusichert! Wer ihn in seinen Mauern hat, ist ewig unbesieglich und hat die ganze Welt zum Freund! — Erkennt ihr ihn, den Wundermann, den Orpheus aus der Unterwelt, den ehrwürdigen Kattenfänger von Hameln?

Chor (während Alles leise tanzt).

Krak! Krak! Krakerakrak! Das ist ja der Jack von Offenback! Da draußen im Fort nicht mehr kanonirt, daß man nichts von der Melodie verliert! — (Das Kanoniren fährt ganz sanft im Takte fort, und wird im Orchester zur großen Trommel.)

> Oh, wie füß und angenehm, und dabei für die Füße so recht bequem! Arak! Arak! Arakerakrak! O herrlicher Jack von Offenback!

(Die drei Jules haben wieder Besits vom Regierungstische genommen. Hugo schwebt im Ballon über ber Orchestra.)

#### Offenbach (mit Commandeurstimme).

Changez!

(Die Ratten verwandeln fich in Damen vom Ballet im leichtesten Opernkostume. Perrin mustert sie ernsthaft und notirt sie. Alles ist in höchster Freude.)

#### Chor.

D lieblichstes aller Mirakel!

Duintessenz vom Spektakel!

Nichts recoltirt,

ganz leicht chaussirt!

Nicht mehr revoltirt uns der Magen,
jett können wir Hunger ertragen:
spirituelle kleine Souper's
geh'n über materielle Diner's!

Ballet! Ballet! Ballet ist da!

Wehe dem Feind, kommt er uns nah'!

## Ferry.

Retter des Staat's! Kattenerlöser! Blase jetzt immer noch melodiöser! Drpheus entstieg aus dem Schatten, die Kunst mit der Republik zu begatten!

## Gambetta (wie zuvor).

Und an mich denkt Niemand, der Alles voraus fah? —

## Ferry

(mit Emphase nach Gambetta hinweisenb). Seid tugendhaft, Bürger! Zu gleichem Lohn mit Gambetta dann hängt ihr am Panthéon! Rabre (bricht ploglich begeiftert aus).

Ha! Dem Zauber widersteh' ich nicht länger! Die Stimme kehrt mir wieder. Laßt mich sprechen! —

Chor (leidenschaftlich).

Lieber tangen! Lieber tangen!

Fabre.

Bürger, hört meine Stimme! -

Chor.

Rein! Singen! Singen!

Fabre.

Reden! Reden will ich! — Bürger! Muth, Tugend und Entsagung sind die ersten republikanischen Pflichten! — (Er spricht immer fort, ohne beachtet zu werden.)

Chor (Ginige).

Singen, vor Allem Tanzen! —

Lefèbre.

Wer singt vor?

Andere.

Offenbach! Offenbach!

(Offenbach entschuldigt fich pantominisch, und fest bie Trompete wieder an.)

Chor.

Wir wollen Ballet und kleine Souper's, und dazu republikanische Kraft-Couplet's!

Sugo (als Genius fortwährend im Ballon ichwebend).

Ihr ruft den Sänger, dem Keiner gleicht, der schon als Genie in die Wolfen reicht! — Ich singe die wahre histoire, von des heiligen Volkes victoire, von Siegen an Rhein und Lvire, von ewig glänzender gloire;

ich sing' es in kühnen Romanzen,

in neu erfundenen Stanzen: Baris, du follst dazu tanzen! —

(Alles rangirt sich zum Contretanz; der Chor der Nationalgarde mit den Damen vom Ballet, die Turko's machen allerhand grotekke Purzelbäume u. s. w. dazu. — Jules Favre halt bis zum Schlusse bes Stückes fortwährend eine feurige Rebe, von welcher man jedoch nur selten einige Worte, wie: "ewige Schmach! — Nie! Nie! — Kein Stein! — Die Forderungen der Barbaren!" u. s. w. vernimmt, während man meistens nur seine pathetischen Gestikulationen sieht. — Jules Ferry sucht ihn sorts während zu beruhigen, Sim on hört auf Hugo's Berse und schreibt sie nach. Gam s betta betrachtet Alles durch sein Opernzlas und singt durch das Sprachrohr die Refrains mit dem Chor, — aber immer etwas im Takte nachbleibend.)

#### Chor

(während Offenbach bem Orchefter bas Zeichen giebt, theils mit ber Trompete birigirt, theils die Hauptstellen in grellen Bariationen selbst bläft).

Dansons! Chantons!
Mirliton! ton! ton!
C'est le génie de la France
qui veut qu'on chante et qu'on danse!

#### Sugo

(rezitativisch zu einer goldenen Lyra, welche er spielt).

"Alles Geschichtliche ist nur ein — trait —: das rein Gedichtliche mach' ich zum — fait." (melobisch:)

MIS ächtes Génie de la France verlier' ich nie contenance:

victoire, gloire ich immer mir wahre! civilisation,

pommade, savon, bie sind meine Haupt-passion.

Chantez, dansez, allez aux soupers!

Je veux qu'en France on s'amuse, und versange von Niemand Excuse. — — —

Offenbach (kommandirend).

Chaîne des Dames! — (Tanz.)

Chor (zum Tanz).

Dansons! Chantons!
Aimons! Soupons!
C'est le génie de la France
qui veut qu'on chante et qu'on danse!

Sugo.

Die Barbaren zogen über den Rhein — Miriton! Miriton! Tontaine! — Wir steckten sie alle nach Met hinein — so gethan vom Marschall Bazaine! Miriton! Plon! plon! In der Schlacht bei Sedon da schlug sie der grimmige Mac Mahon! Doch die ganze Armée General Troché, — Troché — Trochu, Laladrons, Ledru! — der steckte sie ein in die Forts von Paris. — Im Jahre mille huit cent soixante-dix da ist geschehen all dieß! — Alls ächtes Génie de la France u. s. w.

## Offenbach.

Chassé croissé! —

Chor.

Dansons! Chantons! u. f. w.

Nun zogen wir selber über den Rhein —
Miriton! Miriton! Tontaine! —
Wir nahmen das ganze Deutschland ein, —
à la tête Mahon und Bazaine —
Schnetteretin tin! tin!
Mayence und Berlin,
von Donau und Spree bis zum Rhin,
General Monsieur
auf Wilhelmshöh', —
Tropfrau! Tropmann!
Tratratan! Tantan!
Über die dreimalhundert tausend Mann! —
Sm Jahre mille huit cent soixante-dix u. s. w.

Offenbach.

En avant deux!

Chor.

Dansons! Chantons! u. f. w.

Hugo.

Doch la France, die generöse, deckt gern ihrer Feinde Blöße! Wir haben euch alle geschlagen, nun laßt auch raison euch sagen! Als Feinde nicht nehmt ihr Paris, doch schenken wir's euch als amis.

Was flopft ihr am Fort? Wir öffnen das Thor. mas ihr alle begehrt. 's ist hier euch bescheert: Cafés, Restaurants, dîners ben Gourmands; Garde mobile und bal Mabile: Mystères de Paris und poudre de riz, Chignons und Vommaden. Theater, Promenaden, Cirque, Hippodrôme, la colonne de Vendôme; concert populaire, was wollt ihr noch mehr! —

Und du! Peuple de penseurs? Was schaffst du dir solche malheurs? Seid ihr schwülstig und degoutant, Wir machen euch hier elegant. Wer fänd' euren "Faust" appetitlich? Gounod erst machte ihn niedlich: Don Carlos und Wilhelm Tell, denen gerbten wir erst das Fell. Was wüßtet ihr von Mignon, machten wir nicht dazu Mirliton? Habt ihr euch den Shakespeare gestammlet,

wir schufen goutable erst Hamlet! Doch hattet ihr wirklich Génie, den Parisern entging dieß nie: Orpheus aus der Unterwelt, ihn haben wir angestellt. Diffenbach. Chaîne anglaise!

Sugo.

So kommt und laßt euch frisiren, parfümiren, civilisiren! Die große Nation thut's ohne Lohn: von euch kann sie nichts prositiren!

von euch kann sie nichts prositiren! Fort mit den Soldaten! Auf, auf! Diplomaten! Dîners! Soupers! Zu uns Attachés!

Sifenbady.
Gallop!

Sugo.

Ms ächtes Génie de la France u. s. w.

Chor.

Dansons! Chantons! u. f. w.

(Aus bem Soufsteurloche triechen während bes Schlußtanzes immer mehr Attaches ber verschiedenen europäischen und außereuropäischen Gesandtschaften herauf; dann folgen die Intendanten der großen deutschen Hoftheater; sie tanzen mit den Mädchen in ungeschickter Beise und werden vom Chor darüber persissiert.)

Refrain und Ballet.

(Rum Schluf vertlärt fich Bictor Sugo in bengalischem Feuer.)



# Erinnerungen an Anber.

Es ift als bezeichnend für den in seinem Schickfale sich aus= sprechenden Charakter Dieses so interessanten Opernkomponisten beachtet worden, daß die ungemeine Lebenszähigkeit des neun= undachtzigiährigen Greises, welche ihn soeben noch die Rieder= lage seines Landes und die Beschwerden der feindlichen Belagerung von Paris ertragen ließ, schließlich den Eindrücken der Schreckenstage unter der Herrschaft der Commune wich. Fast wäre er hierdurch zu der sonderbaren Chre eines atheistischen Begräbnisses, welche der Parifer Gemeinderath seinen Sinter= lassenen antrug, gelangt; als die hiervor glücklich bewahrte Leiche später dann mit allen firchlichen Ehren zur Erde bestattet wurde, hielt dem Andenken des Dahingeschiedenen Herr A. Dumas d. j. eine Grabrede von gärtlichem rhetorischem Bathos, in welcher jedoch Auber seinem Volke in einem, wie mich dünkte, sehr falschen Lichte gezeigt wurde. Eben diese Rede, in welcher Auber als ein um sein Land in melodischen Thränen zerfließender Lichtgenius der Harmonie geseiert wurde, zeigte mir, wie auch dießmal, da es der bedeutenden Phrase galt, der Franzose über den allerfranzösischsten seiner Komponisten sich nicht zurecht finden konnte, und, da es am Grabe Auber's war, die Sache mit einer nichtsfagenden Floskel für abgemacht hielt, wenn diese nur recht sentimental hoch gestimmt war.

Dagegen trug ich es in meiner Erinnerung, auf welche sonderbar geringschätzige Ansicht über Auber ich im Jahre 1840 bei der höheren Bariser Musikwelt tras. Bei Gelegenheit der

Besprechung einer neuen Oper von Halevy für die "Gazette musicale" gerieth ich barauf, der französischen Opernmusik, gegenüber der italienischen, das Wort zu reden: hierbei beklagte ich mit voller Aufrichtigkeit die Berseichtigung bes Geschmackes bei der "großen Oper", in welcher damals Donizetti mit seiner ungenirten schlaffen Manier sich immer breiter machte, und hier= durch, wie ich mich diek eben nachzuweisen bemühte, die bor= trefflichen Anfate zur Ausbildung eines eigenthümlichen, spezifisch französischen Styles für diese große Oper, immer fühlbarer verdrängte. So wies ich denn auf die "Stumme von Portici", und frug, wie sich dieser gegenüber, sowohl im Betreff des dramatischen Styles, als selbst auch der musikalischen Erfindung, die sonst auf jenem Theater heimischen Opern italie= nischer Komponisten, und selbst Rossini's verhielten? Ich mußte nun erfahren, daß ein Sat, in welchem ich diese Frage zu Gunften der französischen Musik beantwortet hatte, von dem Redatteur jener Zeitschrift unterdrückt worden war: Berr Ed. Monnaie, damals zugleich General-Inspektor aller königlichen Theater in Frankreich, erklärte mir auf meine hierüber erhobene Beschwerde, daß er unmöglich einen Bassus durchgehen laffen könnte, in welchem Roffini jum Bortheile Auber's fritifirt würde. Bergebens war es, ben Mann zu bedeuten, daß es mir ja nicht eingefallen sei, Roffini und seine Musit zu tritifiren, sondern nur beffen Berhältniß zur großen französischen Oper und deren Styl; daß ich außerdem aber an fein patriotisches Herz zu appelliren habe, dem es doch fühlbar wohlthun müßte, einen Deutschen für den Werth und die Bedeutung seines Landsmannes Auber mit Energie eintreten zu fehen. Mir ward entgegnet, wenn ich auf das Gebiet der Politik übertreten wollte, so stünden mir politische Zeitungen zur Aufrechthaltung Auber's gegen Rossini genügend zu Gebote: nur in einer musi= kalischen Zeitung sei so etwas unmöglich zu gestatten. Ich blieb abgewiesen und Auber sollte nie erfahren, in welchen Kon= flitt ich für ihn gerathen war.

Ungleich patriotischer als vor dreißig Jahren der General-Theater-Inspektor und musikalische Redakteur ließ sich nun dießmal allerdings der Grabredner Auber's vernehmen; aber leider eben auch nur patriotisch, denn eine Kenntniß des Charakters der Auber'schen Muse war ihm von der einen Seite so sern geblieben, als Jenem von der anderen. Es scheint dem Franzosen unmöglich, über Musik zu peroriren, ohne vermöge allerhand deliciöser Harmonien auf den "Schwan von Pesaro", oder andere derartige modern mythologische Steckenpferde zu reiten zu kommen.

Beit richtiger scheinen wir Deutschen sofort das eigen= thumliche Wesen dieser französischen Opernmusik verstanden zu haben, und ich berufe mich hierfur auf den Bergleich der Erfolge der "Stummen von Portici" und des "Tell" bei uns. Wer das Erscheinen der ersteren Oper auf den deutschen Theatern erlebt hat, weiß von dem ganz erstaunlichen Eindrucke davon zu berichten, während es mit dem "Tell" nie recht gehen wollte, und dieser sich mehr der italianisirenden Sänger, als dem lebhaften Gefallen des Publikums an dem Werke felbst zu Liebe aufrecht erhalten hat. Dagegen überraschte die "Stumme" sofort als etwas vollständig Neues: ein Overnsüjet von dieser Lebendigkeit war nie dagewesen; das erfte wirkliche Drama in fünf Aften, gang mit den Attributen eines Trauerspieles, und namentlich eben auch dem tragischen Ausgange, verseben. Ich entsinne mich, daß schon dieser Umstand ein bedeutsames Aufsehen machte. Das Süjet einer Oper hatte sich bisher dadurch charakterisirt, daß es immer "gut" ausgehen mußte: kein Kom-ponist hätte es gewagt, die Leute mit einem schließlichen trau= rigen Eindrucke nach Hause zu schicken. Als Spontini uns in Dresden seine "Bestalin" aufführte, war er außer sich da= rüber, daß wir die Oper, wie dieß überall in Deutschland ge= schieht, mit der immerhin vor dem Tode bewahrten Julia auf bem Begräbnifplate ausspielen laffen wollten: die Dekoration mußte wechseln, der Rosenhain mit dem Tempel der Benus er= scheinen, Priester und Priesterinnen des Amor mußten das glückliche Paar zum Altare geleiten: "Chantez! Dansez!" Anders durfte es nicht sein. Und anders war es nie bei einer Oper hergegangen: soll schon die Kunft im Allgemeinen "er= heitern", so war dieß der Oper ganz besonders aufgegeben. Als seiner Zeit der Dresdener Hoftheater-Generaldirektor mit dem traurigen Ausgange meines "Cannhäuser" unzufrieden war, berief er sich auf R. M. v. Weber, der das doch besser verstan= ben und feine Opern immer "befriedigend" ausgehen gelaffen habe. —

In gleicher Weise wirkte die "Stumme" aber von jeder Seite her überraschend: jeder der fünf Akte zeigte ein drastisches Bild von der ungemeinsten Lebhaftigkeit, in welchem Arien und Duetten in dem gewohnten Opern-Sinne kaum mehr wahrnehm= bar waren, und, mit Ausnahme einer Primadonnen-Arie im ersten Akte, jedenfalls nicht mehr in diesem Sinne wirkten; es war immer solch' ein ganzer Akt, mit all' seinem Ensemble, welcher spannte und hinriß. Man fragt sich: wie kam Auber zu solch' einem Operntexte? Scribe hat nie vor- oder nachher etwas Ühnliches zu Stande gebracht, obwohl der ungeheure Erfolg schon dazu anseuerte, hierauf zu sinnen. Wie gequält und unfrei geriethen ihm dagegen die Operntexte für Meherbeer, wie matt und effektlos siel schon sogleich der nächste, eben des "Tell", für Rossini aus! Welche günstige Einwirkung hier stattgefunden hat, ist schwer sich deutlich zu machen: es muß etwas Besonderes, fast Dämonisches dabei im Spiele gewesen sein. Gewiß ist es, daß nur eben dieser Auber eine solche Musik dazu schreiben konnte, die rechte, einzige Musik, wie sie Rossini mit seiner unbehilstlich breiten, altmodisch italienischen Quadratsetruktur, die uns in seiner "Opera seria" (Semiramis, Moses u. A.) zur Verzweiflung treibt, unmöglich hervorbringen konnte. Denn das Neue in dieser Musik zur "Stummen" war diese unsgewohnte Konzision und drastische Gedrängtheit der Form: die Rezitative wetterten wie Blitze auf uns los; von ihnen zu den Chorensemble's ging es wie im Sturme über; und mitten im Chaos der Wuth plöglich die energischen Ermahnungen zur Besonnenheit, oder erneute Aufrüse; dann wieder rasendes Jauchzen, mörderisches Gewühl, und abermals dazwischen ein rührendes Flehen der Angst, oder ein ganzes Volk seine Gebete lispelnd. Wie dem Süjet am Schrecklichsten, aber auch am Zarteften nichts fehlte, so ließ Auber seine Musik jeden Kontrast, jede Mischung in Konturen und in einem Kolorit von so drasti= scher Deutlichkeit ausführen, daß man sich nicht entsinnen konnte, eben diese Deutlichkeit je so greifbar wahrgenommen zu haben; man hätte sast wirkliche Musik-Vilder vor sich zu sehen geglaubt, und der Begriff des Pittoresken in der Musik konnte hier leicht einen fördernden Anhalt finden, wenn er nicht dem bei weitem zutreffenderen der glücklichsten theatralischen Plastik zu weichen gehabt hätte.

Der Eindruck dieses Ganzen warf damals bei uns Alles um. Wir kannten zulett die französische Over nur aus den Produkten der "Opéra comique". Sveben war es Boieldien gewesen, welcher mit seiner "weißen Dame" uns heiter und sinnia erfreut hatte: Auber selbst war uns auf das Angenehmste durch seinen "Maurer und Schlosser" unterhaltend geworden: die Pariser "große Oper" theilte sich uns immer nur noch in dem pathetischen Bompe der "Bestalin" oder des "Ferdinand Cortex" von Spontini mit, und erschien uns. Alles in Allem. mehr italienisch als französisch, wie denn auch neuerdings die von dem gleichen Inftitute uns zukommende "Belagerung von Korinth" Rossini's zu fagen schien, daß dieses seriose Ihrische Theater Frankreichs wohl immer dem Ausländer, heiße dieser nun Gluck oder Biccini, oder neuerer Zeit Spontini oder fogar Rossini, angehören sollte. Sier herrschte Steife und Frost; in das Bolk drang nichts davon, und neben der Spontini'schen Brachtoper konnte sich die heimische deutsche Oper aus ihren fümmerlichen Ansätzen unbehindert zu der Höhe, welche fie durch Weber's herrliche Musik erreichte, emporarbeiten. Nur ein Versuch, das Gebiet jener "großen Oper" selbst zu beschreiten, missohnte sich; in seiner "Eurhanthe" ließ Weber den Dialog fallen, führte dagegen das Rezitativ ein, verbannte die volks= thümliche Liedweise, und erganzte nach jeder Seite bin das pathetische Ensemble. Hieraegen blieb das Publikum entfremdet. und nicht näher trat ihm diese edle Weber'sche Musik, als etwa die Spontini'sche Oper selbst: der geheime Fluch des Steifen, Langweiligen lag auf diesem Genre. Borfichtig wehrte Marschner ber Versuchung des Chrgeizes, dem Beispiele seines Meisters nachzugehen; mit Glück griff er zu der volksthümlicheren, aus Musikstücken und dialogischen Scenen gemischten, sogenannten "romantischen" Oper zurück: "der Bamphr" und der "Templer" behaupteten sich vortheilhaft auf den Theatern.

Aber dieß hörte nun plötzlich auf, als die "Stumme" kam. Hier war eine "große Oper", eine vollständige fünsaktige Trasgödie, ganz und gar in Musik: aber von Steisheit, hohlem Pasthos, oberpriesterlicher Würde und all' dem klassischen Kram keine Spur mehr; heiß bis zum Brennen, und unterhaltend bis zum Hinreißen. Der deutsche Musiker brummte verdrießlich. Was sollte er mit dieser Musik ansangen? Spektakelmusik,

Lärmen und Standal! - Es tam aber fehr viel Bartes barin Lärmen und Skandal! — Es kam aber sehr viel Zartes darin vor? Und Alles klang so auffallend gut, wie man es von einem Orchefter im Theater in dieser Weise noch gar nicht gehört hatte? — Am Ende war es doch nur Rossini'sche Musik, denn Rossini schoben wir nun einmal Alles in die Schuhe, was wie versührerische Melodie klang. Gewiß war Rossini der Bater der mos dernen Opernmelodie: aber was dieser Auber'schen Musik zur "Stummen" ein so eigenthümliches Gepräge der konzisesten Drastik gab, das konnte Jener selbst nicht aufsinden und nachs machen. Unseren Komponisten wäre es schrecklich gewesen, nur daran zu denken, solch' eine Musik nachmachen zu wollen. Aber mit der deutschen Oper ging es auf einmal auch ganz und gar nicht mehr: das war das Andere, was zu beachten war. Vor Allem gerieth Marschner in zunehmende Konfusion: keine Oper wollte ihm mehr zuschlagen, bis er endlich doch auf den Ge= danken gerieth, es einmal ganz heimlich mit solch' einer gehörigen Stretta "à l'Italiana" zu versuchen, was ich zu seiner Zeit in einer, andererseits recht grund = deutsch sein sollenden Oper, "Adolph von Nassau", mit erlebte. Von den schließlich doch unternommenen, aber als vergeblich sich erweisenden Versuchen, es dieser bösen "Stummen" nachzumachen, war man nämlich auf die Beachtung des anderen Poles unseres grassirenden Opernwesens, auf die neuere italienische Oper Donizetti's und Genossen gerathen, da diese geschmeidigeren Herren der Auber'= schen Faktur leichter nachgegangen waren, und sie namentlich den Stretta's ihrer Finale's recht hinreißende Allüren zu geben verstanden. Aber das wollte Alles nichts helsen: der Deutsche blieb, trot "sizilianischer Bespern" und anderer Mordnächte,

durchaus ungeschickt, der neuen "Furia" es nachzumachen.

Der "Stummen von Portici" es nachzumachen, blieb aber Allen, Italienern wie Franzosen, ja ihrem eigenen Autor, vollständig verwehrt. Und dieß ist das besonders Beachtungswerthe, daß diese "Stumme" wirklich als ein ganz vereinzeltes Moment, nicht nur in der Geschichte der französischen Opern-Musik, sondern auch in der des Kunstschaffens Auber's selbst zu ers

fennen ift.

Versuchen wir die Vereinzeltheit dieses Werkes, welche sich auch als Unnachahmlichkeit betrachten ließe, uns zu erklären, so müssen wir finden, daß hier ein gewisser Erzeß stattsand, welcher

nur dem französischen Geiste möglich war, und auch dieses nur

Gewiß bietet uns die Auber'sche Vartitur manche Vorzüge und wirksame Neuerungen, welche seitdem zum Gemeinaut aller. namentlich der französischen Opernkomponisten geworden sind: hierzu gehört vor Allem die glänzende Instrumentirung, das prägnante Rolorit, die Sicherheit und Rectheit in den Orchester= effekten, worunter 3. B. auch seine vorher so gewagt erscheinende Behandlung der Streichinstrumente, namentlich der Biolinen zu gählen ift, denen er jett in Masse die verwegensten Vassagen zumuthete. Rechnen wir zu diesen einflufreichen Reuerungen noch des Meisters draftische Gruppirung des Chor=Ensemble's. welches er fast zum allerersten Male als wirklich handelnde, uns ernstlich interessirende Masse sich bewegen läßt, so führen wir im Betreff der inneren Struktur seiner Musik noch gang beson= dere Gigenthümlichkeiten in der Harmonisation und selbst der Stimmführung an, welche wirklich als eine Bereicherung der Mittel zu treffender Charafterisirung im dramatischen Sinne von Auber, wie von seinen Nachfolgern, festgehalten und weiter benutt worden sind. Auch darf im gleichen Sinne noch die feine Aufmerksamkeit erwähnt werden, welche der Meister stets dem scenischen Vorgange zugewendet halt, in welchem ihm nichts entgeht, was er für das ein- oder ausleitende Orchesterzwischensviel. welches sonst aus banalen Gemeinpläten bestand, in sinniger Beise zu fesselnden musikalischen Bildern zu verwerthen weiß. Die ungemeine, fast heiße Wärme, welche Auber dießmal durch seine Musit wie in glühendem Flusse zu erhalten wußte, blieb aber eine Eigenthümlichkeit dieses besonderen Werkes, deren er sich später nie wieder bemächtigen konnte: wir müssen annehmen. er stand hier im Zenith seiner Begabung, seiner ganzen Natur. Nur ist es auffallend, daß diese Wärme, da sie sich selbst als folche nie wieder bei ihm zeigt, nicht eigentlich in seiner fünst= lerischen Natur selbst ihren Berd haben konnte. Fand zu ihrer Neubelebung Auber nie wieder ein so ungemein anregendes Süjet, wie das dieser "Stummen", so ist es doch mehr als verswunderlich, daß sie auch in dem Künstler so gänzlich erkaltete, und nie auch nur als etwa bloß schlummernd sich verrieth.

Ein musikalisches Withblatt theilte kürzlich ein anekdotisches Gespräch des hochbetagten Greises mit, in welchem er sich dahin

äußerte, die Musik sei für ihn bis zu seinem fünfunddreißigsten Jahre eine Geliebte, von da an aber seine Frau gewesen; womit er zu verstehen geben wollte, daß er seitdem zu seiner Kunst in ein kühles Verhältniß getreten sei. Auber war bereits stark über jenes von ihm angenommene Alter der Jugendliebe hinaus, als er die "Stumme" schrieb: sehr charakteristisch wäre es, wenn er den hervorragenden Werth gerade dieser Arbeit später in der Art unterschäfte, daß er die Zeit ihrer Absassung bereits in die Periode seines Erkaltens sehen zu müssen glaubte. Das Urtheil Auber's über sich selbst würde, bei der Richtigkeit dieser letzteren Annahme, in auffallender Weise mit jener geringschätigen Anssicht seiner Landsleute, von welcher ich die anfänglich herichtete sicht seiner Landsleute, von welcher ich die anfänglich berichtete verwunderliche Erfahrung machte, übereinstimmen. Ich überzeugte mich mit der Zeit wirklich auch immer mehr davon, daß die Beachtung, welche sich in Paris dem so ungemein produktiven Kom-ponisten für die Dauer zugewendet erhielt, nur seinen Arbeiten für die "Opéra Comique" galt, wogegen man sein zeitweiliges Erscheinen auf der großen Oper immer mehr nur als eine Versirrung auf ein ihm ungehöriges Gebiet ansah, welche ihm, aus Rücksicht auf seine sonstigen Verdienste, eben nur etwa zu verzeihen wäre. Wirklich fühlte sich Auber, wie alle seine Opernstomponirenden Landsleute, eigentlich nur auf jener, dem Pariser Geschmacke einzig recht vertrauten, bescheidenen lyrischen Bühne zu Hause, und hier ist er aufzusuchen, wenn er in seinem natür= lichen Elemente erkannt werden soll. Aber hier zeigt es sich denn nun, warum dieser französische Meister uns Deutschen uns nachahmbar, ja in Wahrheit einflußlos auf uns, selbst da blieb, wo er uns wirklich unwiderstehlich hinriß.

Bunächst bestätige ich aus meiner Erfahrung, daß die als-bald der "Stummen" nachfolgenden Opern Auber's, welche jetzt vald der "Stummen" nachfolgenden Opern Auber's, welche jest mit außerordentlicher Spannung erwartet wurden, auf uns in Deutschland einen auffällig niederschlagenden Eindruck machten. Sehr hübsche Sachen waren in der "Braut"; aber die glaubten wir alle schon zu kennen; wir wollten große Emotionen. Da erschreckte uns die Groteske des "Fra Diavolo". Ihm folgte Vieles, auch wieder "große" Opern, darin viel theatralisch=musiskalisches Geschick, offenbar Wiziges, besonders Lustiges: aber Alles kalt, gleichgiltig lassend. Dagegen glaubten wir fast, Vieles, was uns in der "Stummen" angeregt hatte, in Herold's

"Bampa" weiter kultivirt anzutreffen, mas diefer fonderbaren. romantisch sich gebärdenden musikalischetheatralischen Farce eine fast in das Ernste gehende Beachtung bei uns zuwendete. Nun fiel es auf, daß die Pariser wiederum diesen "Rampa" seinem Autor nur gering anrechneten, wogegen sie bessen, von aller romantischen Kärbung frei gelassenen "Pré aux clercs", welcher uns grenzenlos langweilte, einzig goutirten, und es damit in diesen letten heutigen Tagen bis zu einer "tausenosten" Aufführung zur Feier der Wiedergeburt der Künfte in dem halb ausgebrannten Paris brachten. Warum wir nun mit diesem Genre, auf welches schließlich auch Auber sich einzig wieder beschränkte, da er uns außerdem kalt ließ, auch als Borbild einer immerhin auffälligen Sicherheit, ja, streng genommen, Korrekt= heit seines Styles, nichts anzufangen wußten, sollte mir recht erklärlich werden, als ich dasjenige Element, was uns in seiner melodischen und rhythmischen Eigenthümlichkeit so unwilksürlich abstieß, in dem des Pariser Lebens selbst wieder auffand. Der son= derbar regelmäßige Bau dieser ganzen komischen Opernmusik, namentlich wenn sie als lustiges Orchester die theatralischen En= semble's belebt und zusammenhält, hatte uns längst auf die Struktur des Contretanzes aufmerksam gemacht: wohnten wir einem unserer ehrbaren Bälle bei, auf welchen die eigentliche Quintes= senz einer Auber'schen Oper zur Duadrille aufgespielt wurde, so ging es uns plößlich auf, was diese sonderbaren Motive und ihr Wechsel zu bedeuten hatten, wenn man alles bei feinem Namen: "Pantalon", "En avant deux", "Ronde", "Chaîne anglaise", und ähnlich ausrief. Aber gerade die Quadrille war uns langweilig, und beswegen langweilte uns auch die ganze komische Opernmusik; wie konnten, so frug man sich, die luftigen Franzosen daran sich amusiren? Das war es aber eben: wir verstanden diese Pariser Opern nicht, weil wir den Pariser Contretang nicht zu tangen verstanden; wie sich dieß versteht, das erfahren wir aber auch in Baris nur, wenn wir dahin sehen, wo das "Bolk" tanzt. Und da gehen uns nun allerdings die Augen auf: wir begreifen plötzlich Alles, und namentlich auch Das, warum wir mit ber konischen Oper von Paris nichts zu thun haben fonnten\*).

<sup>\*)</sup> Dieß ist endlich doch auch herrn von Flotow geglückt,

Ich entsinne mich nicht, daß dieser "Cancan"=Tanz des Pariser Volkes als das Material für die zutreffendste Erklärung des französischen, oder vielleicht besser: aallisch-romanischen Charatters der Bariser Bevölkerung aufgegriffen und verarbeitet worden sei. Uns muß dünken, daß der Grundzug desselben hier= durch mit überzeugender Plastik vor uns hingestellt werden könnte, namentlich wenn wir hiermit die Beziehungen der Nationaltänze anderer Bölker zu dem Charakter derselben zusammen= stellen, wobei es nicht schwer fallen dürfte, den Spanier aus seinem "Kandango", den Neapolitaner aus seiner "Tarantella". ben Volen aus seinem "Mazurek", wohl auch den Deutschen aus seinem "Walzer" u. s. w. sich zu einer recht entsprechenden Vorstellung zu bringen. Im Bezug auf den Pariser "Cancan" fühle ich mich nicht berufen, auf eine solche Darstellung, wie ich sie etwa Herrn R. Guttow zur unterhaltenden Aufgabe stellen möchte\*), einzugehen; die Studien hierzu find außerdem in neuerer Reit besonders erleichtert, da man sie jett vom Varterre unserer deutschen Softheater aus machen fann, auf deren Bühnen dieser Tang kunstgerecht produzirt wird.

Was dagegen den von uns besprochenen französischen Meister betrifft, so muß ich jett die anscheinend sehr gewagte Behauptung ausstellen, daß Auber befähigt wurde, eine "Stumme von Portici" zu schreiben, weil er dieses merkwürdige Produkt unserer Civilisation, den Pariser, bei seiner Wurzel saste, und von da aus ihn zu der ihm möglichen höchsten Glorie erhob, wie die Revolution den Cancan-tanzenden Gamin auf die Barrikade schwang, um ihn dort, in die Tricolore drappirt, keck die mörsderische Augel herausfordern zu lassen.

Ich sagte, diese Befähigung erwuchs Auber aus dem Zurücksgehen auf die Burzel des eigentlichen Volksgeistes, welche für ihn hier in dem Tanze und der Tanzweise seines Volkes vorlag: kein anderer französischer Komponist konnte in Bahrheit sich rühmen, ein Mann des Volkes zu sein, wie er; und hierin liegt

allerdings erst als diese komische Opernmusik bis zur äußersten Trivialität herabgekommen war, — was wiederum ein sonderbares Licht auf den Goût unserer kunsksinnigen Kavaliere wirft.

<sup>\*)</sup> Da dieses Gebiet nicht bis zur Antike oder der Renaissance abführt, dürfte er hierfür auch ohne Anleitung durch Professor Lübke sich zurecht finden können.

zugleich Das, was ihn fo lebendig von allen seinen Porgängern unterscheidet. Während alle schönen Künste, mit ihnen Litteratur und Musik, dem frangösischen Bolke von oben berab, wie ein Rostum, aufaelegt, das Theater in die Fürsorge einer versteifenden Konvention, und somit auch die theatralische Musik unter der Obhut der verfeinernden Eleganz gestellt waren, erschien uns das französische Wesen in einem durchaus anderen Lichte. als wir es seit diesen Revolutionen kennen gelernt haben, die uns die Burgeln des Barifer Bolkslebens bloklegten. eher, als bis Auber, ebenfalls von feinem Standpunkte ber jest allgemein bevotenzirten altfranzösischen Bildung ausgehend, auf diese Wurzel traf, erweckte in ihm sich musikalische Produktivität überhaupt. Wirklich erschien sein Talent ursprünglich besonders schwächlich: erst sehr spät wagte er sich als Komponist hervor. und erlitt mit seinen ersten Opern wiederholte Niederlagen: Alles erschien an ihnen unbedeutend, Fast dünkt es uns, daß diek dasienige Lebensalter bei ihm erfüllte, in welchem er, nach seinem lächelnden Ausspruche, die Musik als Geliebte begehrte. Mochte dies ihm eine innere Versenkung gekostet haben, jett endlich machte er sein ungemein klug und lebhaft um sich blicken= des Auge weit auf, und da fah er sein Bariser Volk und horchte auf die Weisen, zu benen es tanzte. Setzt kam ihm die Musik an, nach welcher er die ganze Welt tanzen zu laffen unternehmen konnte: vielleicht mag ihm das, nach den Aufregungen der vergeblichen Liebeswerbungen, wie ein fühles Beranügen vorgekommen sein, welches er mit ironischem Sändereiben jekt sich und seiner "Frau" machte.

Worin nun dieses "fühle Vergnügen" bestand, müssen wir uns, so traurig es ist, etwas deutlicher zu machen suchen, wenn wir den Charakter der sonderbaren Opernmusik, deren Ersinder Auber ist, uns erklären wollen. In diesem Betreff ist es noch nicht genügend beachtet worden, wie auffallend Auber's Musik von derzenigen Boieldieu's sich unterschied. Diese letztere, welche in der "weißen Dame" sich sogar mit einem Ansluge sinniger Romantik schmücken konnte, ist für ihren Charakter am deutlichsten nach dem "Zean de Paris" zu erkennen. Bis hierher ist der Franzose "galant", und die Gesetze der Galanterie geben ihm zugleich die Gesetze für das Anmuthige wie Auständige, selbst für die vergnüglichste Kunst, als welche er stets die Musik

betrachtet. It die Runft, im gemeinsten wie im erhabendsten Sinne, als ein Spiel zu betrachten, fo spielte der Frangose, im Leben wie in der Runft, unter den Gesetzen der Galanterie mit der ritterlichen Liebe, dieser Liebe mit dem Chrenpunkte, für welchen der Kavalier spielend sein Leben einsetzte. Die galante Musik fand in den Chansons vom "Troubadour", sowie in den Weisen der französischen Hoftanze, ein wohl geeignetes rhuthmisch: melodisches Element zur Rultur, und Reiner wufte dies eben anmuthiger auszubilden, als schlieklich Boieldieu. Doch wie nua die Sitte der Galanterie im frangosischen Leben verblaßte und zum grämlichen Schatten mit frommlerischem Beiligenscheine ward, machte sich hieraegen das neue Lebensgesetz geltend, dem fortan Alles, und namentlich auch die Kunft, dienen follte. Dieß ift: das Amusement. Jest herrschte der "Bourgeois", der für seine schwere Blage des Tages sich am Abend "amusiren" wollte; die Freuden der Galanterie, felbst wenn sie für ihn be= sonders hergerichtet wurden, langweilten ihn; der Quell mußte nicht über, sondern unter ihm aufgesucht werden. Und da floß er, wie ihn bisher "die Götter anädig mit Nacht und Grauen". die Parifer aber mit Esprit und Elégance bedeckt hatten. Auch diesem "Cancan" ift ein fünstlerisches Clement zu eigen: auch er ift ein Spiel mit der Liebe, aber nur mit dem realsten, bulgärften Atte berfelben. Ich entsinne mich in Baris eine ziemlich geistreiche Feder darüber in Gifer gesetzt gesehen zu haben, daß der Franzose seinen realen Nationaltang mit folder Schen behandele. mährend wir in unseren großen Opernballeten alle anderen Nationaltänze mit größter Treue uns vorführen ließen. Bier= bei wurde leider nicht beachtet, daß felbst im glühendsten spanischen Tanze doch nur die Liebeswerbung symbolisirt wird. während im Bariser Cancantanze sich der unmittelbare Aft der Begattung symbolisch vollzieht. Wie hierbei noch ein künstlerisches Element sich geltend machen könne, scheint schwer begreiflich; doch liegt es darin, daß auch mit dem Vorgange dieses Tanzes am Ende doch nur gespielt wird: nach dem gräulichsten Rappeln und Springen, mit welchem der Barifer fich des sum= bolischen Benus-Opfers erfreut, tritt er vom Tanze zurück, führt feine Dame mit fast alt-frangösischer Galanterie an ihren Blat. und traktirt fie mit Orgeade, gang wie auf dem sittigften Balle. Somit war auch diesem Tange — fünstlerisch beizukommen, und

Auber's Muse hat dieses Experiment mit verwunderlicher Geni-

alität ausgeführt.

Erklärte nun Auber die anhaltende Beriode dieser Ausführung für diejenige seines Lebens und Schaffens, in welcher er in ein fühleres Berhältnik zu seiner einstigen Geliebten, ber Musik, getreten sei, so konnen wir dies wiederum recht wohl ver= steben: denn offenbar verschmähte ihn die Geliebte, als er nach den Geseken der Galanterie um sie warb, wogegen sie nun, da er sie nach den Gesetzen des Variser "mariage de raison" kurzmeg geheirathet hatte, ihm einfach variren mußte. Worin nun der Gehorsam der Bariser Frau besteht, lernt man an den jetigen Sitten der Weltbürgerstadt ebenfalls erkennen. Ohne "amour" thut es der Franzose nicht; aber er befriedigt ihr Bedürfniß nach der Art des Cancan's. Gin oft variirtes Süjet der beliebtesten Theaterstücke ist es. daß eine anständige, aber von ihrem Ge= mable vernachlässigte Frau, von verlorenen Mädchen des Volkes sich deren Manieren, und namentlich den Cancantanz, einstudi= ren läßt, welche sie nun völlig kunstgerecht vor ihrem Manne produzirt, wodurch dieser sogleich unwiderstehlich sich zu seinem Beibe hingezogen fühlt. Wenn ich daher glauben muß, daß Auber in ein ungefähr ähnliches Verhältniß zu seiner nun geehelichten früheren Geliebten, der Musik, trat, so können wir uns jetzt die eigenthümlichen Produkte dieser She als sonder= bare, formell legitime Baftarde erklären. Sie sind fast metas physische Erzeugnisse, und beinahe merkt man ihnen die Natur der Mutter, der Musik, gar nicht an. Go feltsam dieß lautet, kann man diese so lange befruchtete Nachkommenschaft, wie sie uns in der starken Anzahl der Auber'schen Opern vorliegt, kaum eigentlich zur Musik rechnen. In Wahrheit rechnete sich Auber auch selbst gar nicht zur Musik. Mit der, nur einem französischen Gouvernement zuzutrauenden Stupidität, ward er zum Direktor des Konservatorium's der Musik ernannt: da saß er in der Chrenloge, wenn man unten im Saale eine Beethoven'iche Symphonie spielte, und wandte sich zu seinem Gaste mit lächelnder Berwunderung: "Berftehen fie etwas davon? Je n'y comprends mot!" - Ich finde dieß vortrefflich. Ungefähr so auch ließ sich Rossini gegen seine Bariser Anbeter vernehmen, wenn fie ihn als Hohenpriefter der Musik begrüßten. Hierin liegt eben Großartigkeit der ganzen Natur, eine immer feltener werdende

Wahrhaftigkeit, wie sie wiederum nur Denjenigen zu eigen sein kann, welche sich in Dem, was sie sind, sollte dieß auch gerade nicht einer erhabenen Sphäre angehören, sicher und ganz fühslen, und daher selbst der wohlmeinendsten Konfusion über sich

ruhig wehren können.

Und diese Sicherheit und Ganzheit war Auber in einem hohen Grade zu eigen. Nichts brachte ihn in Pathos; er wies auf den Duvrier in der Blouse: "voilà mon publique". Im Sahre 1860 traf ich öfter im Café Tortoni beim Gefrorenen mit ihm zusammen: er trat dann immer um Mitternacht ein, wenn er aus der großen Over kam, deren dreihundert- und vier= hundertsten Aufführungen er regelmäßig auf seinem Logenvlate. man fagte mir: meistens schlafend, beiwohnte. Immer freund= lich und vergnügt aufgelegt, erkundigte er fich nach der Ange= legenheit des "Tannhäuser", welche damals einigen Lärmen in Baris machte: besonders interessirte es ihn zu hören, ob darin auch etwas zu sehen sein würde. Als ich ihm einiges vom Sujet meiner Oper mittheilte, rieb er sich lustig die Sande: ah, il y aura du spectacle; ca aura du succès, soyez tranquille! Bon seinem neuesten Werke, la Circasienne, einem ungemein kindischen, im Hinblick auf den greisen Autor kaum begreislichen, läppischen Machwerke, wollte er nicht von mir reden hören: "ah, laissons les farces en paix!" Dagegen rieb er sich mit äußerster Bergnüglich= feit die Sände und blitte mit den luftigen Augen aus dem dünnen Ropfe heraus, als ich ihm von dem Gifer berichtete, mit welchem ich einst als Magdeburger Musikdirektor seine Oper "Lestoca" aufgeführt hätte. In Wahrheit hatte ich mir mit dieser, in ihrer Art wirklich wunderhübschen Oper, ganz besondere Mühe gegeben: da ich es namentlich darauf absah, Alles was darin den Beift der "Stummen" gurudrufen fonnte, gur rechten Wirkung zu bringen, verstärkte ich durch eine kräftige Anzahl von Militär= fängern das russische Bataillon, welches auf der Scene zur Unterstützung einer Revolution geworben wurde, zu einer ansehnlichen, namentlich unseren Theaterdirektor erschreckenden Masse, und erzielte hiermit einen ganz gewaltigen Effekt. Bei uns gefiel auch die Oper fehr, und ich glaube, mit Recht: daß fie in Deutschland, neben den immer stärker graffirenden Blattituden und Grotesten Adam's und Genoffen, fich nicht erhielt, blieb mir nicht verwunderlich; daß sie aber auch in Baris dem

"Pré aux clercs", und anderen wohl konservirten Schätzen dieser Art, nicht hatte Stand halten können, begriff ich weniger, und beklagte mich nun darüber bei Auber. Da lächelte er denn wieder schalkhaft: "que voulez-vous? C'est le genre!" — Was er schließlich von meinem "Tannhäuser" gehalten hat, habe ich nicht ersahren: ich nehme an, er verstand "kein Wort davon"! —

Wenn ich mir die Physiognomie dieses wunderlichen Greises, der, wie mir versichert wurde, in vielen Stücken den jünasten Mann überbieten konnte, noch jetzt zurückrufe, muß ich mich immer wieder fragen: wie war es möglich, daß Dieser die "Stumme von Portici" schrieb? In feinem Theile seines Besens kam ein Merkmal von eigentlicher Kraft zum Vorschein, noch weniger von Feuer; vielmehr einzig Zähigkeit und fast erfchreckende Dauer unter der Pflege und dem Schutze einer cynisch= vergnüglichen Kälte. Diese Kälte war nun jedenfalls auch der Hauptzug feiner vielen, immer gleichartigen Opernmufit, modurch diese schließlich jedes Ginflusses auf uns Deutsche verluftig ging: sie ist aber ein Hauptzug aller französischen theatralischen Runft, von Racine bis Scribe, ja, ich glaube auch aller sonstiger Produktionen auf dem Felde irgend welcher anderen Kunst. Der Franzose scheint sich mit dem Genius der Kunst, der ihn nie zu voller gegenseitiger Liebesdurchdringung beglücken will, "arrangiren" zu müssen, ungefähr wie Auber sich eben mit der Musik zu arrangiren hatte. Das Verhältniß bleibt kalt, und woher es einen Anschein von Wärme zu gewinnen hat, glauben wir an dem Quelle der Berauschung für die Auber'sche Muse nachgewiesen zu haben: eine latente Scheußlichkeit, in deren eleganter Überkleidung eben die merkwürdige Kunft besteht, welche alle Welt über die Basis der Obscönität zu täuschen berechnet ift. Daher nun die auffallende und fast stylistisch erscheinende Glätte, durch deren Spiegel nur der sympathisch eingeweihte Parifer selbst auf den, für ihn schließlich einzig intereffanten, Untergrund blicken kann; diesen endlich auch noch ganz plump und frech an den Tag zu legen, mußte der Anreiz für Auber's Nachfolger bleiben: Auber sollte seine ganze künstlerische Mühe für vergeblich halten, als er auf jenem so zierlich verdeckten Schmuze jetzt Jacques Offenbach sich behaglich herumwälzen sah. "Fi donc!" mochte er sich sagen; bis die deutschen Hostheater kamen, und sich das Ding für ihr Behagen zurecht machten. Da ist denn nun allerdings Wärme; die Wärme des Düngerhausens: auf ihm konnten sich alle Schweine Europa's wälzen. Aber der wunderlich kühle Greis, der nun neunundachtzig Jahre ausgeshalten, schloß jetzt sein Auge, und im letzten Todeskampse tauchte ihm wohl wieder seine "Stumme von Portici" auf, die jetzt in den Straßen von Paris in nackter Wirklichkeit, wenn auch mit wunderlichen Variationen, zur Aufführung zu kommen schien.

Immerhin haben wir es uns noch klar zu machen, wie dieser, seinem Wesen nach so von uns erkannte, feltsame Runftler die Begeisterung gewann, ohne welche ein Werk, wie die "Stumme", unmöglich geschaffen werden konnte. Ich glaube. wir dürfen die Erklärung dieses Phänomen's in dem "Fi donc!" suchen, welches wir vorhin dem Meister mit großem Rechte unterlegten. Der eigenthümliche Geist der Parifer Rultur hat dem Franzosen ein gewisses hitziges Chraefühl erweckt, welches sich bis zum Schäumen verlett fühlt, wenn es an Das, was es funstvoll verdeckt, ungart erinnert wird; man hat gefunden, daß es einem Franzosen häufig schwer fällt, sich von felbst eines gegebenen Bersprechens zu erinnern: wüthend aber wird er, wenn er von uns daran erinnert wird; der Bergnüglichste läft es bann leicht zum Blutvergießen kommen. Go spottet der Frangofe gern felbst über seine eigenen Lafter und Schwächen, aber er geräth außer sich, wenn er von Anderen daran gemahnt wird. Wir haben nun zu wiederholten Malen an den politischen Katastrophen des Landes, wie fie sich jedesmal durch den Beist der Barifer Bevölkerung vollzogen, erlebt, daß diefer Beift es nicht vertragen konnte und wuthend aufbraufte, wenn ein Gouverne= ment, auf die wohlerkannten üblen Eigenschaften der Nation im peffimiftischen Sinne spekulirend, ihm mit Sohn ein öffentliches Zeugniß seiner Berachtung ausstellte. Da war es, wie in der Juli-Revolution 1830 sich dieß am deutlichsten kundthat, nicht etwa nur, oder überhaupt der eigentliche Böbel, sondern gerade der gartempfindliche Gebildete, welcher an der Svike der soust so stumpffinnigen Bourgevisie sich auf die Barrikade warf; hier, weniger in kriegerischer als wirklich mörderischer Aufge-regtheit, fand sich der reiche Banquier, der witzige Litterat, der Rünftler, und jedenfalls auch der Akteur der großen Oper mit

dem eigentlichen Cancantänzer des Volkes zusammen; persönsliche Bravour ward die Losung, und wie der galante Kavalier einst für den zweiselhaften Ehrenpunkt seiner Treue das Leben keck daran setzte, so zeigte sich hier eine ganze Bevölkerung ershipt, ihrem Gouvernement das Recht zu ihrer Beschimpfung zu bestreiten.

Die Pariser Juli-Revolution nahm sich in den Augen der Völker ganz so sympathisch aufregend aus, als die "Stumme von Portici" zuvor in den Theatern dieß gethan hatte; gerade auch denselben Schrecken verbreiteten Beide unter den Anshängern der verschiedenen Legitimitäten. Diese Oper, deren Aufführungen selbst Emeuten zum Ausbruche brachten, ward als der offenbare theatralische Vorläuser der Juli-Revolution erkannt, und selten stand eine künstlerische Erscheinung mit einem

Beltereigniffe in einer genaueren Beziehung.

Ich erklärte vorher die "Stumme" als einen Erzeß ihres Autors; als ein Erzeß des Parifer Bolksgeiftes ward fehr bald auch die Juli-Revolution von den französischen Volitikern, ja, genau genommen, von der gangen Bevölkerung betrachtet. Als ich am Ende der dreißiger Sahre nach Paris tam, dachte man nicht mehr an die Juli-Revolution, ja die Erinnerung an fie begoutirte: die "Stumme" ward dann und wann als Lückenbüßer gegeben, und zwar in so vernachlässigter Aufführung, daß man mir von einem Besuche derselben abrieth. Sollte mich Auber amufiren, so habe ich, sagte man mir, in den "Domino noir" oder die "Diamants de la couronne" zu gehen. In der hierin wie anderweitig sich aussprechenden Geringschätzung ihres so vorzüglich nationalen Opernkomponisten, schien sich ein nationaler Efel vor sich selbst auszudrücken, welcher den französischen Geschmack ergriffen hatte, und ihn zu der geschlechtslosen italie-nischen Opernmuse hinzog, wie um in einem opiatischen Schön= heitsrausche von gegenstandsloser Fadheit sich selbst aus dem Bewußtsein zu verlieren. — Die Februar=Revolution ging ohne Auber's Mitwirkung vor sich; dagegen begrüßte der Meister im höchsten Greisenalter den Empereur Louis Napoléon noch mit einem "premier jour de bonheur", dem ihn lächelnd bekompli= mentirenden Souverain, vermuthlich mit seinem vergnügt ironischen Händereiben, den heutigen Abend als seinen "zweiten Glückstag" bezeichnend.

Für uns Deutsche blieb es anders: wirkliches Leben behielt bei uns nur die "Stumme von Portici". In ihr erkannten wir den modernen französischen Geist zu seiner anziehendsten Gestalt gebracht; dieses Werk richtig zu würdigen, und nach mancher Seite hin von ihm uns belehren zu lassen, konnte uns als beste Entschuldigung bafür gelten, daß unser ernsteres Urtheil anderer Seits fich über den Gehalt und die Bedeutung der Pariser Revolutionen zu seinem großen Nachtheile bestechen und beirren ließ. Die aus einer unbefangenen Betrachtung jenes Werkes Auber's zu gewinnende Belehrung dürfte außerdem geeignet sein, und zu wichtigen, gegenwärtig unserer Kunftfritit noch sehr fern liegenden Aufschlüffen über die wirklichen Faktoren eines dramatischemusikalischen Kunstwerkes zu führen. Sierbei hätten wir immer nur noch von der Frage auszugehen, deren Beantwortung wir bisher bloß auf allgemeine, kulturpspchologische Erklärungsgründe beschränkten, nämlich: wie diesem, rein nur als Musiker betrachtet, so schwächlich begabten Talente eine Partitur von so unleugbaren, gewiß auch rein musikalischen Vorzügen gelang? Daß die Phantasie des Autors hier in eine Glübhite gerathen war, wie vorher und nachher nie wieder, genügt als Erklärungsgrund gerade für die vorzügliche musika= lische Konzeption nicht vollständig, und er wird sofort gänzlich entkräftet erscheinen, wenn wir uns fragen, wie Auber in diesem Buftande etwa eine Symphonie, oder eine Meffe gerathen fein würde? — Die Aufschlüffe, auf welche ich hiermit hindeute, bürften uns, so bünkt mich, von diesem einen Punkte ber Auffuchung aus, leicht zu ben unerwartetsten Berichtigungen unseres gewöhnlichen Urtheils über einen Kernpunkt der musikalischen Begabung, wie der musikalischen Konzeption führen: nämlich. sobald wir diese Untersuchung zunächst auf alle französischen Komponisten, wie Mehul und Cherubini, ja vorzüglich auch auf Gluck ausdehnten und uns dann verdeutlichten, was wir von ber Musik dieser Meister wissen würden, wenn die dramatische Muse sie nicht inspirirt hätte. Versuchen wir es, uns selbst die Mozart'sche Musik vorzustellen, sobald wir aus ihr seine haupt= fächlichen dramatischen Werke hinwegdenken, und beachten wir. daß ein fo gang musikerfüllter Tonsetzer, wie Weber, ohne seine Opern für uns kaum vorhanden mare, so haben wir, mit dem höchsten Maaße gemessen, nur Bach und Beethoven vor uns,

um aus ihnen ein Wachsen der Musik ohne unmittelbare Befruchtung durch das Drama uns zu erklären. Wie gerade eine sehr tief eindringende Erforschung und Erklärung dieses Ausssichswachsens der Musik uns wiederum dem Drama, und zwar dem großen, allwahrhaftigen Drama zuführt, habe ich andersswo genügend zur Erwägung gegeben, und es diene hier der Hinsweis darauf nur dazu, eine Grenzlinie zwischen den Schöpfungen des deutschen und des französischen Geistes zu ziehen, welche, wie sundamental sie dünken muß, dennoch viel häusiger bereits überschritten worden ist. als es manchem Dünkel den Anschein

haben mag.

Gewiß ist es, daß wir des großen Eindruckes, welchen Auber's Hauptwerk auf uns Deutsche hervorbrachte, uns nicht zu schämen haben, und dagegen mit Bedauern auf die Franzosen blicken mussen, auf welche der gleiche Eindruck ein sehr unnachhaltiger war. Und so glaube ich, daß ich damals, vor dreißig Sahren, nicht Unrecht hatte, mich gegen die Bariser Runftkritik für Auber zu ereifern. Der Gedanke durfte mir nicht ferne liegen, daß auf dem mit diefer "Stummen" eingeschlagenen Wege die große französische Oper zu einer wirklichen nationalen Blüthe gelangt sein würde, wogegen ich mir jetzt die Gründe davon zu erklären hatte, daß mein hieran sich knüpfender Wunsch für das Gedeihen jenes Institutes nicht in Erfüllung gehen konnte. Leider gelangen wir bei folchen Rachforschungen zu der Betrachtung, daß jede Nation etwas Grundschlechtes in sich hat: ein Überblick der Wirksamkeit des heutigen deutschen Theaters bringt uns zu der traurigen Erkenntniß dieses schlech= ten Grundzuges unseres nationalen Wesens; die Aufdeckung des gleichen verderblichen Charafters im französischen Wesen hat für uns leider noch das besondere schlimme Interesse, zu unserer Verzweiflung uns darüber zu belehren, daß eben auch von dorther, von wo Alles doch immer einzig einflugreich zu uns herüberkommt, keine Hoffnung mehr für uns übrig bleibt.

Und dieß sei für dießmal unser wehmütiger Abschied von Auber und seiner "Stummen", über welche ich mir bei Gelegen=

heit ein eingehenderes Urtheil noch vorbehalte. -

## Beethoven.

(1870.)

## Vorwort.

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit fühlte sich gedrungen, auch seinerseits zur Feier des hundertjährigen Geburtstages unseres großen Beethoven beizutragen, und wählte, da ihm hierzu keine andere, dieser Keier ihm würdig dünkende Veran= laffung geboten war, eine schriftliche Ausführung seiner Gedanken über die Bedeutung der Beethoven'schen Musik, wie fie ihm aufgegangen. Die Form der hieraus entstandenen Ab= handlung kam ihm durch die Vorstellung au, er sei zur Abhaltung einer Festrede bei einer idealen Feier des großen Musikers berufen, wobei ihm, da in Wirklichkeit diese Rede nicht zu halten war, für die Darlegung seiner Gedanken der Bortheil einer größeren Ausführlichkeit zu gut tam, als diese bei einem Bor= trage vor einem wirklichen Auditorium erlaubt gewesen wäre. Es ward ihm hierdurch möglich, den Leser durch eine tiefer gehende Untersuchung des Wesens der Musik zu geleiten, und dem Nachdenken des ernstlich Gebildeten auf diesem Wege einen Beitrag zur Philosophie der Musik zu liefern, als welcher die vorliegende Arbeit einerseits angesehen werden moge, während andererseits die Annahme, sie werde wirklich an einem bestimm= ten Tage dieses so ungemein bedeutungsvollen Jahres vor einer deutschen Zuhörerschaft als Rede vorgetragen, eine warme Bezugnahme auf die erhebenden Ereignisse dieser Zeit nahe legte. Wie es dem Verfasser möglich war, unter den unmittelbaren Eindrücken dieser Ereignisse seine Arbeit zu entwersen und außzuführen, möge sie demnach sich auch dieses Vortheiles erfreuen, der größeren Erregung des deutschen Gemüthes auch eine innigere Berührung mit der Tiese des deutschen Geistes ermögslicht zu haben, als im gewöhnlichen nationalen Dahinleben dieß gelingen dürfte.

Muß es schwierig dünken, über das wahre Verhältniß eines großen Künstlers zu seiner Nation einen befriedigenden Aufsschluß zu geben, so steigert sich die Schwierigkeit dieser Aufgabe für den Besonnenen im allerhöchsten Grade, sobald nicht vom Dichter oder Bildner, sondern vom Musiker die Kede sein soll.

Daß der Dichter und der Bildner darin, wie beide die Begebenheiten oder die Formen der Welt auffassen, zunächst von der Besonderheit der Nation, welcher sie angehören, bestimmt werden, ist bei ihrer Beurtheilung wohl stets in das Auge ge= faßt worden. Wenn bei dem Dichter sogleich die Sprache, in welcher er schreibt, als bestimmend für die von ihm kundzu= gebenden Anschauungen hervortritt, so springt die Natur seines Landes und seines Volkes als maaßgebend für die Form und die Farbe des Bildners gewiß nicht minder bedeutend in das Auge. Weder durch die Sprache, noch auch durch irgend welche Form der dem Auge wahrnehmbaren Gestalt seines Landes und Volkes hängt der Musiker mit diesen zusammen. nimmt daher an, die Tonsprache gehöre der ganzen Menschheit gleichmäßig zu, und die Melodie sei die absolute Sprache, durch welche der Musiker zu jedem Herzen rede. Bei näherer Prüsfung erkennen wir nun wohl, daß von einer deutschen Musik, im Unterschiede von einer italienischen, fehr wohl die Rede fein könne, und für diesen Unterschied darf noch ein physiologischer nationaler Zug in Betracht genommen werden, nämlich die große Begünstigung des Italieners für den Gesang, welche diesen für die Ausbildung seiner Musik ebenso bestimmt habe, als der Deutsche durch Entbehrung in diesem Punkte auf sein besonderes, ihm eigenes Tongebiet gedrängt worden wäre. Da

bieser Unterschied das Wesentliche der Tonsprache aber gar nicht berührt, sondern jede Mesodie, sei sie italienischen oder deutschen Ursprunges, gleichmäßig verstanden wird, so kann dieses, zusnächst doch wohl nur als ein ganz äußerlich aufzusassendes Moment, nicht von dem gleichen bestimmenden Einflusse gesdacht werden, als wie die Sprache sür den Dichter, oder die physiognomische Beschaffenheit seines Landes sür den Bildner: denn auch in diesen sind jene äußerlichen Unterschiede als Natursbegünstigungen oder Vernachlässigungen wieder zu erkennen, ohne daß wir ihnen eine Geltung sür den geistigen Gehalt des

fünstlerischen Organismus' beilegen.

Der Zug der Eigenthümlichkeit, durch welchen der Musiker seiner Nation als angehörig erkannt wird, muß jedenfalls tieser begründet liegen, als der, durch welchen wir Goethe und Schiller als Deutsche, Kubens und Rembrandt als Niederländer erstennen, wenngleich wir diesen und jenen endlich wohl aus dem gleichen Grunde entstammt annehmen müssen. Diesem Grunde näher nachzusorschen dürste gerade so anziehend sein, als dem Wesen der Musik selbst tieser auf den Grund zu gehen. Was auf dem Wege der dialektischen Behandlung bisher noch als unerreichbar hat gelten müssen, wenn wir uns die bestimmtere Aufgabe einer Untersuchung des Zusammenhanges des großen Musikers, dessen hundertjährige Geburtsseier wir zu begehen im Begriffe sind, mit der deutschen Nation stellen, welche eben jetzt so ernste Prüfungen ihres Werthes einging.

Fragen wir uns zunächst nach diesem Zusammenhange im äußeren Sinne, so dürfte es bereits nicht leicht sein, einer Täusschung durch den Anschein zu entgehen. Wenn es schon so schwer fällt einen Dichter sich zu erklären, daß wir von einem berühmten deutschen Litteraturhistoriker die allerthörigsten Behauptungen über den Entwickelungsgang des Shakespeare'schen Genius' uns gefallen lassen mußten, so haben wir uns nicht zu verwundern, wenn wir auf noch größere Abirrungen treffen, sobald in ähnlicher Weise ein Musiker wie Beethoven zum Gegenstande genommen wird. Wit größerer Sicherheit ist es uns vergönnt, in den Entwickelungsgang Goethe's und Schiller's zu blicken; denn aus ihren bewußten Mittheilungen sind uns deutliche Angaben verblieben: auch diese becken uns aber nur

ben Gang ihrer äfthetischen Bilbung, welcher ihr Runftschaffen mehr begleitete als leitete, auf: über die reglen Unterlagen des= felben, namentlich über die Wahl ber dichterischen Stoffe, erfahren wir eigentlich nur, daß hier auffallend mehr Zufall als Absicht waltete: eine wirkliche, mit dem Gange der äußeren Welt- oder Volksgeschichte zusammenhängende Tendenz läft sich dabei am allerwenigsten erkennen. Auch über die Einwirkung gang persönlicher Lebenseindrücke auf die Wahl und Bildung ihrer Stoffe hat man bei diesen Dichtern nur mit der größten Behutsamkeit zu schließen, um es sich nicht entgeben zu lassen, daß diese nie unmittelbar, sondern nur in einem Sinne mittel= bar sich äußerte, welche allen sicheren Nachweis ihres Einflusses auf die eigentliche dichterische Gestaltung unstatthaft macht. Dagegen erkennen wir aus unseren Forschungen in diesem Betreff gerade dieses Eine mit Sicherheit, daß ein in dieser Beise mahrnehmbarer Entwickelungsgang nur deutschen Dichtern, und zwar den großen Dichtern jener edlen Beriode der deutschen Wiedergeburt zu eigen sein konnte.

Was wäre nun aber aus den uns aufbewahrten Briefen Beethoven's, und ben gang ungemein dürftigen Nachrichten über die äußeren Vorgänge, ober gar die inneren Beziehungen des Lebens unferes großen Musikers, auf deren Zusammenhang mit seinen Tonschödfungen und den darin wahrnehmbaren Ent= wickelungsgang zu schließen. Wenn wir alle nur möglichen Angaben über bewußte Borgange in diesem Bezug bis zu mitrostopischer Deutlichkeit befäßen, könnten fie nichts Bestimmteres liefern, als was uns andererseits in der Nachricht vorliegt, daß der Meister die "Sinfonia eroica" anfangs als eine Huldigung für den jungen General Bonaparte entworfen und mit deffen Namen auf dem Titelblatte bezeichnet hatte, diesen Namen aber ipater ausstrich, als er erfuhr, Bonaparte habe sich zum Raiser gemacht. Nie hat einer unserer Dichter eines seiner allerbedeutendsten Berke im Betreff der damit verbundenen Tendenz mit solcher Bestimmtheit bezeichnet: und was entnehmen wir dieser so deutlichen Notiz für die Beurtheilung eines der wunder= barsten aller Tonwerke? Können wir uns aus ihr auch nur einen Takt dieser Partitur erklären? Muß es uns nicht als reiner Wahnwitz erscheinen, auch nur den Versuch zu einer sol= chen Erklärung ernstlich zu wagen?

Ich glaube, das Sicherste, was wir über den Menschen Beethoven erfahren können, wird im allerbesten Kalle zu dem Musiker Beethoven in dem gleichen Berhältnisse stehen, wie der General Bonaparte zu der "Sinfonia eroica". Bon diefer Seite des Bewußtseins betrachtet muß uns der große Musiker ftets ein vollkommenes Geheinniß bleiben. Um dieses in seiner Beise zu lösen, muß jedenfalls ein ganz anderer Weg eingeschlagen werden, als der, auf welchem es möglich ist, wenigstens bis auf einen gewiffen Bunkt bem Schaffen Goethe's und Schiller's zu folgen: auch dieser Bunkt wird sich gerade an der Stelle ver= wischen, wo dieses Schaffen aus einem bewuften in ein unbewußtes übergeht. d. h. wo der Dichter die äfthetische Form nicht mehr bestimmt, sondern diese aus seiner inneren Anschauung der Idee selbst bestimmt wird. Gerade aber in dieser Anschau= ung der Idee liegt wiederum die gangliche Berschiedenheit des Dichters vom Musifer begründet: und um zu einiger Rlarbeit hierüber zu gelangen, haben wir uns zuborderst einer tiefer ein= gehenden Untersuchung des berührten Problem's zuzuwenden. —

Sehr ersichtlich tritt die hier gemeinte Diversität beim Bildner hervor, wenn wir ihn mit dem Musiker zusammenhalten, mischen welchen beiden der Dichter in der Weise in der Mitte steht, daß er mit seinem bewußten Gestalten fich dem Bildner Buneigt, mahrend er auf dem dunklen Boden feines Unbewufit= feins sich mit dem Musiker berührt. Bei Goethe mar die bewußte Reigung zur bildenden Kunft so ftark, daß er in einer wichtigen Beriode seines Lebens sich geradesweges für ihre Ausübung bestimmt halten wollte, und in einem gewissen Sinne Zeit seines Lebens sein dichterisches Schaffen als eine Art von Auskunftsbestrebung zum Erfat für eine verfehlte Malerlauf= bahn ansehen mochte: er war mit seinem Bewuktsein ein durch= aus der anschaulichen Welt zugewendeter schöner Beift. Schiller war dagegen ungleich stärker von der Erforschung des der Anschauung ganglich abliegenden Unterbodens des inneren Bewußtseins angezogen, dieses "Dinges an sich" der Kantischen Philosophie, deren Studium in der Hauptperiode seiner höheren Entwickelung ihn gänzlich einnahm. Der Bunkt ber andauernden Begegnung beider großer Geister lag genau da, wo von beiden Extremen her eben der Dichter auf fein Selbstbewußtsein trifft. Beide begegneten sich auch in der Ahnung vom Wefen der Musik; nur war diese Ahnung bei Schiller von einer tiesseren Ansicht begleitet, als bei Goethe, welcher in ihr, seiner ganzen Tendenz entsprechend, mehr nur das gefällige, plastisch symmetrische Element der Aunstmusik ersaßte, durch welches die Tonkunst analogisch wiederum mit der Architektur eine Ühnslichkeit ausweist. Tieser saßte Schiller das hier berührte Problem mit dem Urtheile auf, welchem Goethe ebenfalls zustimmte, und durch welches dahin entschieden ward, daß das Epos der Plastik, das Drama dagegen der Musik sich zuneige Mit unsserem voranstehenden Urtheile über beide Dichter stimmt nun auch das überein, daß Schiller im eigentlichen Drama glücklicher war als Goethe, wogegen dieser dem epischen Gestalten mit uns

verkennbarer Vorliebe nachhing.

Mit philosophischer Rlarbeit bat aber erst Schovenhauer die Stellung der Musik zu den anderen schönen Rünften erkannt und bezeichnet, indem er ihr eine von derienigen der bildenden und dichtenden Kunft gänzlich verschiedene Natur zuspricht. Er geht hierbei von der Bermunderung darüber aus. daß von der Musik eine Sprache geredet werde, welche ganz unmittelbar von Sedem zu verstehen sei, da es hierzu gar feiner Bermittelung burch Beariffe bedürfe, wodurch fie fich zunächst eben vollständig von der Poesie unterscheide, deren einziges Material die Begriffe, vermöge ihrer Verwendung zur Veranschaulichung der Idee seien. Rach der so einleuchtenden Definition des Philosophen sind nämlich die Ideen der Welt und ihrer wesentlichen Erscheinungen, im Sinne des Platon aufgefaßt, das Objekt der schönen Rünfte überhaupt; während der Dichter diese Ideen durch feine, eben nur seiner Runft eigenthümliche Verwendung der an fich rationalen Beariffe, dem anschauenden Bewußtsein verdeut= licht, alaubt Schopenhauer in der Musik aber selbst eine Idee der Welt erkennen zu muffen, da Derjenige, welcher sie gänzlich in Begriffen verdeutlichen könnte, sich zugleich eine die Welt erklärende Philosophie vorgeführt haben würde. Schopenhauer diese hypothetische Erklärung der Musik, da fie durch Begriffe nicht eigentlich zu verdeutlichen sei, als Para= doxon hin, so liefert er andererseits jedoch auch das einzig ausgiebige Material zu einer weiter gehenden Beleuchtung der Rich= tigkeit seiner tieffinnigen Erkärung, zu welcher selbst er sich vielleicht nur aus dem Grunde nicht näher anließ, weil er der

Musik als Laie nicht mächtig und vertraut genug war, und außers bem seine Kenntniß von ihr sich noch nicht bestimmt genug auf ein Verständniß eben desjenigen Musikers beziehen konnte, dessen Werke der Welt erst jenes tiefste Geheimniß der Musik erschlosssen haben; denn gerade ist auch Veethoven nicht erschöpfend zu beurtheilen, wenn nicht jenes von Schopenhauer hingestellte tiefsinnige Paradoxon für die philosophische Erkenntniß richtig erklärt und gelöst wird.

In der Benukung dieses vom Philosophen uns zugestellten Materials glaube ich am zweckmäßigsten zu verfahren, wenn ich zunächst an eine seiner Bemerkungen anknüpfe, mit welcher Schovenhauer die aus der Erkenntniß der Relationen bervorgegangene Idee noch nicht als das Wesen des Dinges an sich an= gesehen wissen will, sondern erst als die Offenbarung des obiet= tiven Charafters der Dinge, also immer nur noch ihrer Erschei= nung. "Und selbst diesen Charafter" - fo fährt Schopenhauer an der betreffenden Stelle fort -- "würden wir nicht verstehen. wenn uns nicht das innere Wesen der Dinge, weniastens unbeutlich und im Gefühl, anderweitig bekannt ware. Dieses Wesen selbst nämlich kann nicht aus den Ideen und überhaupt nicht durch irgend eine blok objektive Erkenntnik verstanden werden; daher es ewig ein Beheimniß bleiben wurde, wenn wir nicht von einer gang anderen Seite den Zugang bagu hätten. Nur sofern jedes Erkennende zugleich Individuum, und dadurch Theil der Natur ift, steht ihm der Zugang zum Innern der Natur offen, in seinem eigenen Selbstbewußtsein, als wo dasselbe sich am unmittelbarften und alsdann als Wille fich kundgiebt." \*)

Halten wir nun hierzu, was Schopenhauer als Bedingung für den Eintritt der Idee in unser Bewußtsein fordert, nämlich "ein temporäres Überwiegen des Intellektes über den Willen, oder physiologisch betrachtet, eine starke Erregung der anschauens den Gehirnthätigkeit, ohne alle Erregung der Reigungen oder Affekte", so haben wir nur noch die unmittelbar diesem folgende Erläuterung hiervon scharf zu erfassen, daß unser Bewußtsein zwei Seiten habe: theils nämlich sei dieses ein Bewußtsein vom eigenen Selbst, welches der Wille ist; theils ein Bewußtsein von anderen Dingen, und als solches zunächst anschauende

<sup>\*) &</sup>quot;Die Welt als Wille und Vorstellung" II. 415.

Erkenntniß der Außenwelt, Auffassung der Objekte. "Je mehr nun die eine Seite des gesammten Bewußtseins hervortritt, desto mehr weicht die andere zurück."\*) —

Aus einer genquen Betrachtung des hier aus dem Hauptwerke Schovenhauer's Angeführten muß es uns jett ersichtlich werden daß die musikalische Konzeption, da sie nichts mit der Auffassung einer Wee gemein haben kann (denn diese ist durchaus an die anschauende Erkenntniß der Welt gebunden), nur in iener Seite des Bewuftseins ihren Ursvrung haben kann, welche Schovenhauer als dem Inneren zugekehrt bezeichnet. Soll diefe zum Vortheil des Gintrittes des rein erkennenden Subjektes in seine Kunktionen (d. h. die Auffassung der Ideen) temporär aanglich gurudtreten, so ergiebt sich andererseits, daß nur aus Dieser nach innen gewendeten Seite Des Bewuftseins Die Fähigfeit des Jutellektes zur Auffassung des Charakters der Dinge erklärlich wird. Ift dieses Bewuftsein aber das Bewuftsein des eigenen Selbst, also des Willens, so muß angenommen werden, daß die Niederhaltung desselben wohl für die Reinheit des nach außen gewendeten anschauenden Bewuktseins unerläßlich ift. daß aber das diesem anschauenden Erkennen unerfakliche Wesen des Dinges an sich nur diesem nach innen gewendeten Bewuftsein ermöglicht sein murde, wenn dieses zu der Fähigkeit gelangte, nach innen so hell zu sehen, als jenes im anschauenden Erkennen beim Erfassen der Ideen es nach außen vermag.

Auch für das Weitergehen auf diesem Wege giebt uns Schopenhauer die rechte Führung durch seine hiermit verbundene tiessinnige Hypothese im Betreff des physiologischen Phänomens des Helsehens und seine hierauf begründete Traumtheorie. Gelangt in jenem Phänomen nämlich das nach innen gekehrte Bewußtsein zu wirklicher Hellsichtigkeit, d. h. zu dem Vermögen des Sehens dort, wo unser wachendes, dem Tage zugekehrtes Bewußtsein nur den mächtigen Grund unserer Villensafsekte dunkel empfindet, so dringt aus dieser Nacht aber der Ton in die wirklich wache Wahrnehmung, als unmittelbare Äußerung des Villens. Wie der Traum es jeder Erfahrung bestätigt, steht der, vermöge der Funktionen des wachen Gehirnes angesschauten Welt, eine zweite, dieser an Deutlichkeit ganz gleichs

<sup>\*)</sup> A. g. D. 418.

kommende, nicht minder als anschaulich sich kundaebende Welt zur Seite, welche als Objekt jedenfalls nicht außer uns liegen kann, demnach von einer nach innen gerichteten Runktion des Gehirnes unter nur diesem eigenen Formen der Wahrnehmung. welche hier Schovenhauer eben das Traumorgan nennt, dem Bewuktsein zur Erkenntniß gebracht werden muß. Gine nicht minder bestimmte Erfahrung ift nun aber diese, daß neben der, im Wachen wie im Traume als sichtbar sich barstellenden Welt. eine zweite, nur durch das Gehör mahrnehmbare, durch den Schall fich kundgebende Welt, also recht eigentlich eine Schallwelt neben der Lichtwelt, für unser Bewuftsein vorhanden ift, von welcher wir sagen können, sie verhalte sich zu dieser wie der Traum zum Wachen: sie ist uns nämlich gang so beutlich wie jene, wenngleich wir sie als gänglich verschieden von ihr erkennen mussen. Wie die anschauliche Welt des Traumes doch nur durch eine besondere Thätigkeit des Gehirnes sich bilden kann, tritt auch die Musik nur durch eine ähnliche Gehirnthätigkeit in unser Bewuftfein: allein diese ift von der durch das Gehen geleiteten Thätigkeit gerade so verschieden, als jenes Traumorgan des Ge= birnes von der Kunktion des im Wachen durch äußere Gindrücke angeregten Gehirnes sich unterscheidet.

Da das Traumorgan durch äußere Eindrücke, gegen welche das Gehirn jett gänzlich verschlossen ift, nicht zur Thätigkeit an= geregt werden kann, so muß dieß durch Vorgange im inneren Drganismus geschehen, welche unserem machen Bewußtsein sich nur als dunkle Gefühle andeuten. Dieses innere Leben ift es nun aber, durch welches wir der aanzen Natur unmittelbar ver= wandt, somit des Wesens der Dinge in einer Beise theilhaftig find, daß auf unsere Relationen zu ihm die Formen der äußeren Erkenntniß, Zeit und Raum, teine Unwendung mehr finden tönnen; woraus Schopenhauer so überzeugend auf die Ent= stehung der vorausverkündenden, oder das Fernste wahrnehm= bar machenden, fatiditen Träume, ja für seltene, äußerste Fälle ben Eintritt der somnambulen Hellsichtigkeit schließt. Aus den beängstigenoften solcher Träume erwachen wir mit einem Schrei. in welchem sich ganz unmittelbar der geängstigte Wille aus= brückt, welcher sonach durch den Schrei mit Bestimmtheit zu allernächst in die Schallwelt eintritt, um nach außen hin sich fundzugeben. Wollen wir nun den Schrei, in allen Abschwäch= ungen seiner Heftigkeit bis zur zarteren Klage des Verlangens, uns als das Grundelement jeder menschlichen Kundgebung an das Gehör denken, und müssen wir finden, daß er die allersunmittelbarste Äußerung des Willens ist, durch welche er sich am schnellsten und sichersten nach außen wendet, so dürsen wir uns weniger über dessen unmittelbare Verständlichkeit, als über die Entstehung einer Kunst aus diesem Elemente verwundern, da andererseits ersichtlich ist, daß sowohl künstlerisches Schaffen als künstlerische Anschauung nur aus der Abwendung des Bewußtseins von den Erregungen des Willens hervorgehen kann.

Um dieses Wunder zu erklären, erinnern wir uns hier zu= nächst wieder der oben angeführten tiefsinnigen Bemerkung un= feres Philosophen, daß wir auch die, ihrer Natur nach nur durch willenfreie, d. h. objektive Anschauung erfaßbaren Ideen selbst nicht verstehen würden, wenn wir nicht zu dem ihnen zum Grunde liegenden Wesen der Dinge einen anderen Augang. nämlich das unmittelbare Bewußtsein von uns felbst, offen hätten. Durch dieses Bewußtsein sind wir nämlich einzig auch befähigt, das wiederum innere Wesen der Dinge außer uns zu verstehen, und zwar so, daß wir in ihnen dasselbe Grundwesen wieder erkennen, welches im Bewußtsein von uns felbst als unfer eigenes fich kundgiebt. Alle Täuschung hierüber ging eben nur aus dem Sehen einer Welt außer uns hervor, welche wir im Scheine des Lichtes als etwas von uns ganglich Berschiedenes mahrnahmen: erst durch das (geistige) Erschauen der Ibeen, also durch weite Vermittelung gelangen wir zu einer nächsten Stufe der Enttäuschung hierüber, indem wir jett nicht mehr die einzelnen, zeitlich und räumlich getrennten Dinge, sondern ihren Charakter an sich erkennen; und am deutlichsten spricht dieser aus den Werken der bildenden Runft zu uns, beren eigentliches Clement es daher ift, den täuschenden Schein der durch das Licht vor uns ausgebreiteten Welt, vermöge eines höchst besonnenen Spieles mit diesem Scheine, zur Kundgebung der von ihm verhüllten Idee derfelben zu verwenden. Dem entspricht benn auch, daß das Sehen der Gegenstände an sich uns falt und theilnahmlos läßt, und erft aus dem Gemahr= werden der Beziehungen der gesehenen Objekte zu unserem Willen uns Erregungen des Affektes entstehen; weßhalb sehr richtig als erstes ästhetisches Prinzip für diese Kunft es gelten muß, bei

Darstellungen der bilbenden Runft jenen Beziehungen zu un= ferem individuellen Willen gänglich auszuweichen, um bagegen bem Sehen diejenige Ruhe zu bereiten, in welcher uns bas reine Anschauen des Objektes, dem ihm eigenen Charakter nach, einzig ermöglicht wird. Aber immer bleibt hier bas Wirksame eben nur der Schein der Dinge, in deffen Betrachtung wir uns für die Augenblicke der willenfreien afthetischen Anschauung verfenten. Diefe Beruhigung beim reinen Gefallen am Scheine ift es auch welche, von der Wirkung der bildenden Runft auf alle Rünfte hinübergetragen, als Forderung für das afthetische Gefallen überhaupt hingestellt worden ist, und vermöge dieser den Begriff der Schönheit erzeugt hat, wie er denn in unserer Sprache, ber Wurzel bes Wortes nach, deutlich mit dem Scheine (als Dbjekt) und dem Schauen (als Subjekt) zusammenhängt. -

Das Bewuktsein, welches einzig auch im Schauen des Scheines uns das Erfassen der durch ihn sich kundgebenden Sidee ermöglichte, durfte endlich fich aber gedrungen fühlen, mit Faust auszurusen: "Welch' Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur! Wo fass' ich dich, unendliche Natur?"

Diesem Rufe antwortet nun auf das Allersicherste die Musik. Hier spricht die äußere Welt so unvergleichlich ver= ständlich zu uns. weil sie durch das Gehör vermöge der Rlangwirkung uns gang daffelbe mittheilt, was wir aus tiefftem Inneren selbst ihr zurufen. Das Objekt des vernommenen Tones fällt unmittelbar mit dem Subjett des ausgegebenen Tones zu= sammen: wir verstehen ohne jede Begriffsvermittelung mas uns der vernommene Silfe=. Klage= oder Freudenruf fagt und ant= worten ihm sofort in dem entsprechenden Sinne. Ift der von uns ausgestoßene Schrei, Klage= ober Wonnelaut die unmittel= barfte Aukerung des Willensaffektes, so verstehen wir den gleichen, durch das Gehör zu uns dringenden Laut auch un= widersprechlich als Außerung deffelben Affektes, und keine Täuschung, wie im Scheine des Lichtes, ist hier möglich, daß das Grundwesen der Welt außer uns mit dem unfrigen nicht völlig identisch sei, wodurch jene dem Sehen dünkende Kluft sofort sich schließt.

Sehen wir nun aus diesem unmittelbaren Bewußtsein der Einheit unferes inneren Wesens mit dem der äußeren Belt eine Runft hervorgehen, so leuchtet es zuvörderft ein, daß diese ganz anderen ästhetischen Gesetzen unterworsen sein muß, als jede andere Kunst. Noch allen Üsthetikern hat es anstößig geschienen, aus einem, ihnen so dünkenden, rein pathologischen Elemente eine wirkliche Kunst herleiten zu sollen, und sie haben dieser somit erst von da an Giltigkeit zuerkennen wollen, wo ihre Produkte in einem, den Gestaltungen, der bildenden Kunst eigenen, kühlen Scheine sich uns zeigten. Daß ihr bloßes Element aber bereits als eine Idee der Welt von uns nicht mehr erschaut, sondern im tiessten Bewußtsein empfunden wird, lernten wir mit so großem Ersolge durch Schopenhauer sosort erkennen, und diese Idee verstehen wir als eine unmittelbare Offenbarung der Einheit des Willens, welche sich unserem Bewußtsein, von der Einheit des menschlichen Wesens ausgehend, auch als Einheit mit der Natur, die wir ja ebenfalls durch den Schall vernehmen, unabweisbar darstellt.

Gine Auftlärung über bas Befen ber Musik als Runft glauben wir, fo schwierig sie ift, am sichersten auf dem Wege der Betrachtung des Schaffens des inspirirten Musikers zu gewinnen. In vieler Beziehung muß dieses von demienigen anderer Rünftler grundverschieden sein. Bon jenem hatten wir anzuerkennen, daß ihm das willenfreie, reine Anschauen der Ob= jekte, wie es durch die Wirkung des vorgeführten Kunstwerkes bei dem Beschauer wieder hervorzubringen ist, vorangegangen fein muffe. Gin folches Objett, welches er durch reine Anschauung zur Idee erheben soll, stellt fich dem Musiker nun aber gar nicht dar; denn seine Musik selbst ift eine Idee der Welt, in welcher diese ihr Wesen unmittelbar darstellt, mährend in jenen Rünften es. erst durch das Erkennen vermittelt, dargestellt wird. Es ift nicht anders zu fassen, als daß der im bildenden Rünftler durch reines Anschauen zum Schweigen gebrachte individuelle Wille im Musiker als universeller Wille wach wird, und über alle Anschauung hinaus sich als solcher recht eigentlich als selbst= bewußt erkennt. Daher denn auch der fehr verschiedene Zustand des konzipirenden Musikers und des entwerfenden Bildners; daher die so grundverschiedene Wirkung der Musik und der Malerei. Hier tiefste Beschwichtigung, dort höchste Erregung bes Willens: dieß fagt aber nichts Anderes, als daß hier der im Individuum als folchem, somit im Wahne seiner Unterschies denheit von dem Wesen der Dinge außer ihm befangene Wille

gedacht wird, welcher eben erst im reinen interesselosen Anschauen der Objette über seine Schranke fich erhebt; wogegen nun bort. im Musiker, der Wille sofort über alle Schranken der Indivi= dualität hin sich einig fühlt: denn durch das Gehör ist ihm das Thor geöffnet, durch welches die Welt zu ihm dringt, wie er zu ihr. Diese ungeheure Überfluthung aller Schranken ber Erschei= nung muß im begeisterten Musiker nothwendig eine Entzückung bervorrufen, mit welcher keine andere sich vergleichen ließe: in ihr erkennt sich der Wille als allmächtiger Wille überhaupt: nicht stumm hat er sich vor der Unschauung zurückzuhalten, son= dern laut verkündet er sich selbst als bewußte Idee der Welt. — Nur ein Zustand kann den seinigen übertreffen: der des Sei= ligen, — namentlich auch weil er andauernd und untrübbar ist. wogegen die entzückende Hellsichtigkeit des Musikers mit einem stets wiederkehrenden Zustande des individuellen Bewuftseins abzuwechseln hat, welcher um so jammervoller gedacht werden muß, als der begeifterte Zustand ihn höher über alle Schranken der Individualität erhob. Aus diesem letteren Grunde der Leiben, mit denen er den Zustand der Begeisterung, in welchem er uns fo unaussprechlich entzückt, zu entgelten hat, dürfte uns der Musiker wieder verehrungswürdiger als andere Rünftler, ja fast mit einem Anspruch an Beilighaltung erscheinen. Denn seine Runst verhält sich in Wahrheit zum Kompler aller anderen Runite wie die Religion zur Rirche.

Wir sahen, daß, wenn in den anderen Künsten der Wille gänzlich Erkenntniß zu werden verlangt, dieses sich ihm nur so weit ermöglicht, als er im tiefsten Innern schweigend verharrt: es ist als erwarte er von da außen erlösende Kunde über sich selbst; genügt ihm diese nicht, so setzt er sich selbst in den Zusstand des Hellsehens, wo er sich dann außer den Schranken von Zeit und Raum als Ein und All der Welt erkennt. Was er hier sah, ist in keiner Sprache mitzutheilen; wie der Traum des tiessten Schlases nur in die Sprache eines zweiten, dem Erwachen unmittelbar vorausgehenden, allegorischen Traumes übersetz, in das wache Bewußtsein übergehen kann, schafft sich der Wille für das unmittelbare Bild seiner Selbstschau ein zweites Mitztheilungsorgan, welches, während es mit der einen Seite seiner inneren Schau zugekehrt ist, mit der anderen die mit dem Erswachen nun wieder hervortretende Außenwelt durch einzig uns

mittelbar sympathische Kundgebung des Tones berührt. Er ruft; und an dem Gegenruf erkennt er sich auch wieder: so wird ihm Ruf und Gegenruf ein tröstendes, endlich ein entzückendes Spiel mit sich selbst.

In schlafloser Nacht trat ich einst auf den Balkon meines Fensters am großen Kanal in Benedig: wie ein tiefer Traum lag die märchenhafte Lagunenstadt im Schatten vor mir aus= gedehnt. Aus dem lautlosesten Schweigen erhob sich da der mächtige raube Alageruf eines soeben auf seiner Barke erwachten Gondolier's, mit welchem diefer in wiederholten Abfäten in die Nacht hineinrief, bis aus weitester Ferne der gleiche Ruf dem nächtlichen Ranal entlang antwortete: ich erkannte die ur= alte schwermuthige, melodische Phrase, welcher seiner Zeit auch die bekannten Verse Tasso's untergelegt worden, die aber an fich gewiß so alt ist, als Benedias Ranale mit ihrer Bevölkerung. Nach feierlichen Pausen belebte sich endlich der weithin tonende Dialog und schien sich im Ginklang zu verschmelzen, bis aus der Nähe wie aus der Ferne fanft das Tönen wieder im neugewonnenen Schlummer erlosch. Was konnte mir das von ber Sonne bestrahlte, bunt durchwimmelte Benedig des Tages von sich sagen, das jener tonende Nachttraum mir nicht unend= lich tiefer unmittelbar jum Bewuktsein gebracht gehabt hätte? - Ein anderes Mal durchwanderte ich die erhabene Einsamkeit eines Hochthales von Uri. Es war heller Tag, als ich von einer hohen Alpenweide zur Seite her den grell jauchzenden Reigen= ruf eines Sennen vernahm, den er über das weite Thal hinüber sandte: bald antwortete ihm von dort her durch das ungeheure Schweigen der gleiche übermüthige Hirtenruf: hier mischte fich nun das Echo der ragenden Felswände hinein; im Wettkampfe ertönte luftig das ernft schweigsame Thal. — So erwacht das Rind aus der Nacht des Mutterschoofes mit dem Schrei des Berlangens, und antwortet ihm die beschwichtigende Liebkosung ber Mutter; so versteht der sehnsüchtige Jüngling den Lockgesang der Waldvögel, so spricht die Klage der Thiere, der Lüfte, das Wuthgeheul der Orkane zu dem sinnenden Manne, über den nun jener traumartige Zustand kommt, in welchem er durch das Gehör Das wahrnimmt, worüber ihn sein Sehen in der Täuschung der Zerstreutheit erhielt, nämlich daß sein innerstes Wefen mit dem innersten Wesen alles jenes Wahrgenommenen

Eines ist, und daß nur in dieser Wahrnehmung auch das Wesen der Dinge außer ihm wirklich erkannt wird.

Den traumartigen Rustand, in welchen die bezeichneten Wirkungen durch das sympathische Gehör versetzen, und in welchem uns daher iene andere Welt aufgeht, aus welcher der Musiker zu uns spricht, erkennen wir sofort aus der einem Seden zugänglichen Erfahrung, daß durch die Wirkung der Musik auf uns das Gesicht in der Weise depotenzirt wird, daß wir mit offenen Augen nicht mehr intensiv sehen. Wir erfahren diek in jedem Konzertsaal während der Unhörung eines uns wahrhaft ergreifenden Tonstückes, wo das Allerzerstreuendste und an sich Bäklichste por unseren Augen porgeht, mas uns jedenfalls. wenn wir es intensiv saben, von der Musik ganglich abziehen und sogar lächerlich gestimmt machen würde, nämlich, außer bem fehr trivial berührenden Anblicke der Buhörerschaft, die mechanischen Bewegungen der Musiker, der ganz sonderbar sich bewegende Hilfsapparat einer orcheftralen Produktion. dieser Anblick, welcher den nicht von der Musik Ergriffenen einzig beschäftigt, den von ihr Gefesselten endlich gar nicht mehr ffört, zeigt uns deutlich, daß wir ihn nicht mehr mit Bewuftfein gewahr werden, dagegen nun mit offenen Augen in den Zustand gerathen, welcher mit dem des somnambulen Sellsehens eine wesentliche Uhnlichkeit hat. Und in Wahrheit ist es auch nur dieser Zustand, in welcher wir der Welt des Musikers un= mittelbar angehörig werden. Bon dieser, sonst mit nichts zu schildernden Welt aus, legt der Musiker durch die Fügung seiner Töne gewissermaaken das Net nach uns aus, oder auch er besprengt mit den Bundertropfen seiner Rlänge unser Bahrneh= mungsvermögen in der Weise, daß er es für jede andere Wahr= nehmung, als die unserer eigenen inneren Welt, wie durch Rauber, außer Kraft fett.

Wollen wir uns nun sein Versahren hierbei einigermaaßen verdeutlichen, so können wir dieß immer nur wieder am besten, indem wir auf die Analogie desselben mit dem inneren Vorgange zurückkommen, durch welchen, nach Schopenhauer's so lichtvoller Annahme, der dem wachen cerebralen Bewußtsein gänzlich entrückte Traum des tiefsten Schlases sich in den leichteren, dem Erwachen unmittelbar vorausgehenden, allegorischen Traum gleichsam übersetzt. Das analogisch in Betracht genoms

mene Sprachvermögen erstreckt sich für den Musiker vom Schrei des Entsetzens bis zur Übung des tröstlichen Spieles der Wohllaute. Da er in der Verwendung der hier zwischenliegenden überreichen Abstufungen gleichsam von dem Drange nach einer verständlichen Mittheilung des innersten Traumbildes bestimmt wird, nähert er sich, wie der zweite, allegorische Traum, den Vorstellungen des wachen Gehirnes, durch welche dieses endlich . das Traumbild zunächst für sich festzuhalten vermag. In dieser Annäherung berührt er aber, als äußerstes Moment seiner Mit= theilung, nur die Vorstellungen der Zeit, während er diejenigen des Raumes in dem undurchdringlichen Schleier erhält, deffen Lüftung sein erschautes Traumbild sofort unkenntlich machen mußte. Während die, weder dem Raume noch der Zeit angehörige Sarmonie der Töne das eigentlichste Element der Musik verbleibt, reicht der nun bildende Musiker der wachenden Erscheinungswelt durch die rhythmische Zeitfolge seiner Rund= gebungen gleichsam die Sand zur Berftändigung, wie der alle= gorische Traum an die gewohnten Vorstellungen des Individuums in der Weise anknüpft, daß das der Außenwelt zugekehrte wache Bewuftsein, wennaleich es die große Verschiedenheit auch dieses Traumbildes von dem Vorgange des wirklichen Lebens sofort erkennt, es dennoch fest halten kann. Durch die rhnthmische Anordnung seiner Tone tritt somit der Musiker in eine Berührung mit der anschaulichen plastischen Welt, näm= lich vermöge der Ahnlichkeit der Gesetze, nach welchen die Bewegung sichtbarer Körper unserer Anschauung verständlich sich fundgiebt. Die menschliche Gebarde, welche im Tanze durch ausdrucksvoll wechselnde gesetzmäßige Bewegung sich verständ= lich zu machen sucht, scheint somit für die Musik Das zu sein, was die Körper wiederum für das Licht sind, welches ohne die Brechung an diesen nicht leuchten würde, während wir fagen tonnen, daß ohne den Rhythmus uns die Musik nicht wahr= nehmbar sein würde. Gben hier, auf dem Bunkte des Busammentreffens der Blaftik mit der Harmonie, zeigt sich aber das nur nach der Analogie des Traumes erfaßbare Wesen der Musik sehr deutlich als ein von dem Wesen namentlich der bil= benden Kunft gänzlich verschiedenes; wie diese von der Gebärde, welche sie nur im Raume fixirt, die Bewegung der reflektiren= den Anschauung zu suppliren überlassen muß, spricht die Musik

das innerste Wesen der Gebärde mit solch' unmittelbarer Versständlichkeit aus, daß sie, sobald wir ganz von der Musik ersfüllt sind, sogar unser Gesicht für die intensive Wahrnehmung der Gebärde depotenzirt, so daß wir sie endlich verstehen, ohne sie selbst zu sehen. Zieht somit die Musik selbst die ihr verswandtesten Momente der Erscheinungswelt in ihr, von uns so bezeichnetes Traumbereich, so geschieht dieß doch nur, um die anschauende Erkenntniß durch eine mit ihr vorhergehende wunders dare Umwandlung gleichsam nach innen zu wenden, wo sie nun befähigt wird, das Wesen der Dinge in seiner unmittelbarsten Kundgebung zu erfassen, gleichsam das Traumbild zu deuten, das der Musiker im tiessten Schlase selbst erschaut hatte. —

Über das Verhalten der Musik zu den plastischen Formen der Erscheinungswelt, sowie zu den von den Dingen selbst absgezogenen Begriffen, kann unmöglich etwas Lichtvolleres hersvorgebracht werden, als was wir hierüber in Schopenhauer's Werke an der betreffenden Stelle lesen, weßwegen wir uns von einem überflüssigen Verweilen hierbei zu der eigentlichen Aufsgabe dieser Untersuchungen, nämlich der Erforschung der Natur des Musikers selbst wenden.

Nur haben wir zubor noch bei einer wichtigen Entscheisdung im Betreff des äfthetischen Urtheils über die Musik als Kunst zu verweilen. Wir sinden nämlich, daß aus den Formen der Musik, mit welchen diese sich der äußeren Erscheinung anzuschließen scheint, eine durchaus sinnlose und verkehrte Ansorderung an den Charakter ihrer Kundgebungen entnommen worden ist. Wie dieß zuvor schon erwähnt ward, sind auf die Musik Ansichten übertragen worden, welche lediglich der Beurstheilung der bildenden Kunst entstammen. Daß diese Verstrung vor sich gehen konnte, haben wir jedenfalls der zuletzt bezeichneten äußersten Annäherung der Musik an die anschausliche Seite der Welt und ihrer Erscheinungen zuzuschreiben. In dieser Richtung hat wirklich die musikalische Kunst einen Entwickelungsprozeß durchgemacht, welcher sie der Misverständslichkeit ihres wahren Charakters so weit aussetze, daß man von ihr eine ähnliche Wirkung wie von den Werken der bildenden Kunst, nämlich die Erregung des Gefallens an schönen Formen forderte. Da hierbei zugleich ein zunehmender Versfall des Urtheils über die bildende Kunst selbst mit unterlief.

so kann leicht gedacht werden, wie tief die Musik hierdurch ersniedrigt ward, wenn im Grunde von ihr gefordert wurde, sie sollte ihr eigenstes Wesen völlig darnieder halten, um nur durch Zukehrung ihrer äußerlichsten Seite unsere Ergetzung zu

erregen.

Die Musik, welche einzig dadurch zu uns spricht, daß sie ben allerallgemeinsten Begriff des an sich dunklen Gefühles in den erdenklichsten Abstufungen mit bestimmtester Deutlichkeit uns belebt, kann an und für sich einzig nach der Kategorie des Erhabenen beurtheilt werden, da sie, sobald sie uns erfüllt, die höchste Extase des Bewuftseins der Schrankenlosiakeit er= regt. Was dagegen erft in Folge der Versenkung in das Anschauen des Werkes der bildenden Kunft bei uns eintritt, näm= lich die durch das Fahrenlaffen der Relationen des angeschau= ten Objektes zu unserem individuellen Willen endlich gewonnene (temporare) Befreiung des Intellektes vom Dienste jenes Willens, also die geforderte Wirkung der Schönheit auf das Gemuth, diese übt die Musik sofort bei ihrem ersten Eintritte aus, indem fie den Intellett sogleich von jedem Erfaffen der Relationen der Dinge außer uns abzieht, und als reine, bon jeder Gegenständlichkeit befreite Form uns gegen die Außen= welt gleichsam abschließt, dagegen nun uns einzig in unser Inneres, wie in das innere Befen aller Dinge blicken lagt. Demnach hätte also das Urtheil über eine Musik sich auf die Erkenntniß derjenigen Gesetze zu stützen, nach welchen von der Wirkung der schönen Erscheinung, welche die allererste Wirkung bes blogen Eintrittes ber Musik ift, zur Offenbarung ihres eigensten Charatters, durch die Wirkung des Erhabenen, am unmittelbarften fortgeschritten wird. Der Charafter einer recht eigentlich nichtssagenden Musik ware es dagegen, wenn sie beim prismatischen Spiele mit dem Effekte ihres ersten Eintrittes verweilte, und uns somit beständig nur in den Relationen er= hielte, mit welchen die außerste Seite der Musik fich der an= schaulichen Welt zukehrt.

Wirklich ist der Musik eine andauernde Entwickelung einzig nach dieser Seite hin gegeben worden, und zwar durch ein syste= matisches Gesüge ihres rhythmischen Periodenbaues, welches sie einerseits in einen Vergleich mit der Architektur gebracht, an= dererseits ihr eine Überschaulichkeit gegeben hat, welche sie eben dem berührten falschen Urtheile nach Analogie der bildenden Kunst aussehen mußte. Hier, in ihrer äußersten Eingeschränktheit in banale Formen und Konventionen, dünkte sie z. B. Goethe so glücklich verwendbar zur Normirung dichterischer Konzeptionen. In diesen konventionellen Formen mit dem ungeheuren Vermögen der Musik nur so spielen zu können, daß ihrer eigentlichen Wirkung, der Kundgebung des inneren Wessens aller Dinge, gleich einer Gesahr durch Übersluthung, ausgewichen werde, galt lange dem Urtheile der Üstheister als das wahre und einzig erfreuliche Ergebniß der Ausdisdung der Tonkunst. Durch diese Formen aber zu dem innersten Wesen der Musik in der Weise durchgedrungen zu sein, daß er von dieser Seite her das innere Licht des Hellsehenden wieder nach außen zu werfen vermochte, um auch diese Formen nur nach ihrer inneren Bedeutung uns wieder zu zeigen, dieß war das Werk unseres großen Becthoven, den wir daher als den wahren Inbegriff des Musikers uns vorzusühren haben. —

Wenn wir, mit dem Festhalten der öfter angezogenen Anaslogie des allegorischen Traumes, uns die Musik, von einer innersten Schau angeregt, nach außen hin diese Schau mitteilend denken wollen, so müssen wir als das eigentliche Organ hiersür, wie dort das Traumorgan, eine cerebrale Befähigung annehmen, vermöge welcher der Musiker zuerst das aller Erkenntniß verschlossene innere Anssich wahrnimmt, ein nach innen gewendetes Auge, welches nach außen gerichtet zum Gehör wird. Wollen wir das von ihm wahrgenommene innerste (Traume) Bild der Welt in seinem getreuesten Abbilde uns vorgeführt denken, so vermögen wir dieß in ahnungsvollster Weise, wenn wir eines jener berühmten Kirchenstücke Palestrina's anhören. Hier ist der Rhythmus nur erst noch durch den Wechsel der harmonischen Accordsolgen wahrnehmbar, während er ohne diese, als symmetrische Zeitsolge für sich, gar nicht existirt; hier ist demnach die Zeitsolge noch so unmittelbar an das, an sich zeits und raumlose Wesen der Harmonie gebunden, daß die Hist dem Geseh der Beit sür das Verständniß einer solchen Musik noch gar nicht zu verwenden ist. Die einzige Zeitsolge in einem solchen Tonstücke äußert sich sast mur in den zartesten Veränderungen einer Grundsarbe, welche die mannigsaltigsten Übergänge im Festhalten ihrer weitesten Verwandtschaft uns

vorführt, ohne daß wir eine Zeichnung von Linien in diesem Wechsel wahrnehmen können. Da nun diese Farbe selbst aber nicht im Raume erscheint, so erhalten wir hier ein sast ebenso zeit als raumloses Bild, eine durchaus geistige Offenbarung, von welcher wir daher mit so unsäglicher Rührung ergriffen werden, weil sie uns zugleich deutlicher als alles Andere das innerste Wesen der Religion, frei von jeder dogmatischen Be-

griffsfiktion, jum Bewußtsein bringt.

Bergegenwärtigen wir uns jetzt hinwider ein Tanzmusitstück, oder einen dem Tanzmotive nachgebildeten Orchestersym= phoniesat, oder endlich eine eigentliche Overnvièce, so finden wir unsere Phantasie sogleich durch eine regelmäßige Anordnung in der Wiederkehr rhnthmischer Verioden gefesselt, durch welche sich zunächst die Eindringlichkeit der Melodie, vermöge der ihr gegebenen Plastizität, bestimmt. Sehr richtig hat man die auf diesem Wege ausgebildete Musik mit "weltsich" bezeichnet, im Gegensate zu jener "geiftlichen". Über bas Prinzip Diefer Ausbildung habe ich mich anderwärts deutlich genug ausgesprochen\*), und fasse dagegen hier die Tendenz derselben nur in dem bereits oben berührten Sinne der Analogie mit dem allegorischen Traume auf, demnach es scheint, als ob jett das wach gewordene Auge des Musikers an den Erscheinungen der Außenwelt so weit haftet, als diese ihm ihrem inneren Wesen nach sofort verständ= lich werden. Die äußeren Gesetze, nach welchen dieses Haften an der Gebärde, endlich an jedem bewegungsvollen Vorgange des Lebens sich vollzieht, werden ihm zu denen der Rhythmit, vermöge welcher er Verioden der Entgegenstellung und der Wiederkehr konftruirt. Je mehr diese Berioden nun von dem eigentlichen Geiste der Musik erfüllt sind, desto weniger werden fie als architektonische Merkzeichen unsere Aufmerksamkeit von der reinen Wirkung der Musik ableiten. Hingegen wird da, wo jener zur Benüge bezeichnete innere Beift der Musik, zu Gunften dieser regelmäßigen Säulenordnung der rhythmischen Ginschnitte.

<sup>\*)</sup> Namentlich that ich dieß in Kürze und im Allgemeinen in einer "Zukunftsmusit" betitelten Abhandlung, welche vor etwa zwölf Jahren in Leipzig veröffentlicht wurde, ohne jedoch irgend welche Beachtung zu finden; sie ist in den siebenten Band dieser Ges. Schr. u. Dicht. aufgenommen, und sei hier zu erneuerter Kennt=nißnahme empsohlen.

in seiner eigensten Kundgebung sich abschwächt, nur jene äußersliche Regelmäßigkeit uns noch seiseln, und wir werden nothswendig unsere Forderungen an die Musik selbst herabstimmen, indem wir sie jetzt hauptsächlich nur auf jene Regelmäßigkeit beziehen. — Die Musik tritt hierdurch aus dem Stande ihrer ershabenen Unschuld; sie verliert die Kraft der Erlösung von der Schuld der Erscheinung, d. h. sie ist nicht mehr Verkünderin des Wesens der Dinge, sondern sie selbst wird in die Täuschung der Erscheinung der Dinge außer uns verwebt. Denn zu dieser Musik will man nun auch etwas sehen, und dieses Zusehende wird dabei zur Hauptsache, wie dieß die "Oper" recht deutlich zeigt, wo das Spektakel, das Ballet u. s. w. das Anziehende und Fesselnde ausmachen, was ersichtlich genug die Entartung der hiersür verwendeten Musik herausstellt. —

Das bis hierher Gesagte wollen wir uns nun durch ein näheres Eingehen auf den Entwickelungsgang des Beetshoven'sche Genius' verdeutlichen, wobei wir zunächst, um aus der Allgemeinheit unserer Darstellung herauszutreten, den praktischen Gang der Ausbildung des eigenthümlichen Styles des Meisters in das Auge zu fassen haben. —

Die Befähigung eines Musikers für seine Kunst, seine Bestimmung für sie, kann sich gewiß nicht anders herausstellen, als durch die auf ihn sich kundgebende Wirkung des Musizirens außer ihm. In welcher Weise hiervon seine Fähigkeiten zur inneren Selbstschau, jener Hellsichtigkeit des tiessten Welttrausmes, angeregt worden ist, ersahren wir erst am voll erreichten Ziele seiner Selbstentwickelung; denn bis dahin gehorcht er den Gesehen der Einwirkung äußerer Eindrücke auf ihn, und für den Musiker leiten sich diese zunächst von den Tonwerken der Meister seiner Zeit her. Hier sinden wir nun Beethoven von den Werken der Oper am allerwenigsten angeregt; wogegen ihm Eindrücke von der Kirchenmusik seiner Zeit näher lagen. Das Métier des Klavierspielers, welches er, um als Musiker "etwas zu sein", zu ergreisen hatte, brachte ihn aber in andauernde und vertrauteste Berührung mit den Klavierkompositionen der Meister seiner Periode. In dieser hatte sich die "Sonate" als Mustersorm herausgebildet. Man kann sagen,

Beethoven war und blieb Sonatenkomponist, denn für seine allermeisten und vorzäglichsten Instrumentalkompositionen war die Grundsorm der Sonate das Schleiergewebe, durch welches er in das Reich der Tone blickte, oder auch durch welches er aus diesem Reiche austauchend sich uns verständlich machte, während andere, namentlich die gemischten Vokalmusiksormen, von ihm, trop der ungemeinsten Leistungen in ihnen, doch nur vorübergehend, wie versuchsweise berührt wurden.

Die Gesemäßigkeit ber Songtenform hatte fich burch Emanuel Bach, Sandn und Mogart für alle Zeiten giltig ausgebildet. Sie mar ber Gewinn eines Kompromines, welchen der deutiche mit dem italienischen Musikgeiste eingegangen war. 3br außerlicher Charafter mar ihr durch die Tendenz ihrer Berwendung verlieben: mit der Songte prafentirte fich der Rlavierivieler por dem Publifum, welches er durch feine Vertigkeit als folder ergegen, und zugleich als Muniter angenehm unterhalten follte. Dieß mar nun nicht mehr Sebaftian Bach, der feine Ge= meinde in der Kirche vor der Orgel versammelte, ober den Renner und Genoffen gum Wettkampfe dabin berief; eine weite Rluft trennte den wunderbaren Meifter der Juge von den Pflegern der Sonate. Die Runft der Juge mard von biefen als ein Mittel der Befestigung bes Studiums ber Mufik erlernt, für Die Songte aber nur als Künftlichkeit verwendet: Die rauben Ronfequenzen ber reinen Kontravunktik wichen bem Behagen an einer ftabilen Eurhythmie, beren fertiges Ediema im Sinne ita= lienischer Cuphonie auszufüllen einzig den Forderungen an die Musik zu entsprechen ichien. In der Sandu'ichen Instrumentalmufit glauben wir den gefeffelten Damon ber Mufit mit ber Rindlichkeit eines geborenen Greifes por uns ivielen gu jeben. Richt mit Unrecht halt man die früheren Arbeiten Beethoven's für bejonders bem Sandn'ichen Borbilde entsprungen; ja felbit in der reiferen Entwidelung feines Genius' glaubt man ihm nähere Bermandtichaft mit Sandn als mit Mogart zusprechen gu muffen. Über die eigenthumliche Beichaffenheit Diefer Bermandrichaft giebt nun ein auffallender Bug in dem Benehmen Beethoven's gegen Sandn Aufichluß, welchen er als feinen Lehrer, für ben er gehalten ward, burchaus nicht anerkennen wollte, und gegen welchen er fich jogar verlegende Augerungen feines jugendlichen Abermuthes erlaubte. Es scheint, er fühlte

fich handn vermandt wie der geborene Mann dem findlichen Greise Beit über die formelle Übereinstimmung mit seinem Lebrer hinaus, drangte ibn ber unter jener Form gefenelte unbandige Damon feiner inneren Mufit zu einer Augerung feiner Araft, die, wie alles Berhalten des ungeheueren Mufikers, fich eben nur mit unverständlicher Rauheit kundgeben konnte. -Bon feiner Begegnung als Jungling mit Mogart wird uns ergahlt, er fei unmuthig vom Klaviere aufgeiprungen, nachdem er bem Meister zu feiner Empfehlung eine Sonate vorgesvielt batte, wogegen er nun, um sich besser zu erkennen zu geben, frei vban= tafiren qu burien verlangte, mas er denn auch, wie wir vernehmen, mit jo bedeutendem Gindruck auf Mogart ausführte, baß diefer feinen Freunden jagte: "von dem wird die Welt etwas ju hören bekommen". Dieg mare eine Augerung Mogart's gu einer Zeit geweien, wo diefer felbit mit deutlichem Gelbitgefühle einer Entfaltung feines inneren Genius gureifte, welche bis bahin aus eigenstem Triebe sich zu vollziehen burch die unerhörten Abwendungen im Zwange einer jammervoll mubieligen Deufiterlaufbahn aufgehalten worden war. Bir miffen, wie er feis nem allzufruh nahenden Tode mit dem bitteren Bewußtiein ent= gegensah, bag er nun erft bagu gelangt fein murde, ber Belt ju zeigen, mas er eigentlich in der Mugit vermöge.

Tagegen sehen wir den jungen Beethoven der Welt sogleich mit dem troßigen Temveramente entgegentreten, das ihn
sein ganzes Leben hindurch in einer sast wilden Unabhängigkeit
von ihr erhielt: sein ungeheueres, vom stolzesten Wuthe getragenes Selbstgesühl gab ihm zu jeder Zeit die Abwehr der
sprivolen Unsorderungen der genußsüchtigen Welt an die Musik
ein. Gegen die Zudringlichkeit eines verweichlichten Geschmackes
hatte er einen Schap von unermeßlichem Reichthum zu wahren.
In denselben Formen, in welchen die Musik sich nur noch als
gesällige Kunst zeigen sollte, hatte er die Wahrsagung der innersten Tonweltschau zu verkündigen. So gleicht er zu jeder
Zeit einem wahrhaft Besessenen; denn von ihm gilt, was
Schovenhauer vom Musiker überhaupt sagt: dieser spreche die
höchste Weisheit aus in einer Sprache, die seine Vernunst nicht

verstehe.

Der "Bernunft" seiner Kunft begegnete er nur in dem Geiste, welcher den formellen Aufbau ihres äußeren Gerüftes

ausgebildet hatte. Das war denn eine gar dürftige Vernunft. die aus diesem architektonischen Veriodengerüste zu ihm sprach. wenn er vernahm, wie selbst die großen Meister seiner Jugendzeit darin mit banaler Wiederholung von Phrasen und Floskeln, mit den genau eingetheilten Gegenfäten von Start und Sanft, mit den vorschriftlich rezivirten gravitätischen Einleitungen von so und so vielen Takten, durch die unerläßliche Pforte von so und so vielen Salbschlüffen zu der seligmachenden lärmenden Schlußkadenz sich bewegten. Das war die Vernunft, welche die Overnarie konstruirt, die Anreihung der Opernpiecen an ein= ander diktirt hatte. durch welche Handn sein Genie an das Ab= zählen der Berlen seines Rosenkranzes fesselte. Denn mit Baleftrina's Musik war auch die Religion aus der Kirche geschwun= den wogegen nun der künstliche Formalimus der jefuitischen Praxis die Religion, wie zugleich die Musik kontrereformirte. So verdeckt der gleiche jesuitische Bauftnl der zwei letten Sahr= hunderte dem sinnvollen Beschauer das ehrwürdig edle Rom: so verweichlichte und versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerci; so entstand, unter der gleichen Unleitung, die "klas-· sische" französische Boesie, in deren geisttödtenden Gesetzen wir eine recht sprechende Analogie mit den Gesetzen der Konstruktion der Overnarie und der Sonate auffinden können.

Wir wissen, daß der "über den Bergen" so sehr gefürchtete und gehaßte "deutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete der Runft, dieser künftlich geleiteten Verderb= niß des europäischen Völkergeistes erlösend entgegentrat. Saben wir auf anderen Gebieten unsere Lessing, Goethe, Schiller u. a. als unsere Erretter von dem Verkommen in jener Verderbniß gefeiert, so gilt es nun heute an diesem Musiker Beethoven nachzuweisen, daß durch ihn, da er denn in der reinsten Sprache aller Bölker redete, der deutsche Geist den Menschengeist von tiefer Schmach erlöfte. Denn, indem er die zur blogen gefälligen Runft herabgesetzte Musik aus ihrem eigenstem Wesen zu der Höhe ihres erhabenen Berufes erhob, hat er uns das Berftand= niß derjenigen Runft erschlossen, aus welcher die Welt jedem Bewußtsein so bestimmt sich erklärt, als die tiefste Philosophie sie nur dem begriffskundigen Denker erklären könnte. Und hierin einzig liegt das Berhältniß des großen Beet= hoven zur deutschen Ration begründet, welches wir uns

nun auch in den unserer Kenntniß vorliegenden besonderen Zügen seines Lebens und Schaffens näher zu verdeutlichen suchen wollen. —

Darüber, wie sich das fünftlerische Verfahren zu dem Konsftruiren nach Vernunftbegriffen verhält, kann nichts einen belehrenderen Aufschluß geben, als ein getreues Aufsassen des Verfahrens, welchem Beethoven in der Entfaltung seines musifalischen Genius' folgte. Ein Verfahren aus Vernunft wäre es gewesen, wenn er mit Bewußtsein die vorgefundenen äußeren Formen der Musik umgeandert, oder gar umgestoßen hatte; hiervon treffen wir aber nie auf eine Spur. Gewiß hat es nie einen weniger über seine Runft nachdenkenden Rünftler gegeben. als Beethoven. Dagegen zeigt uns die schon erwähnte rauhe Seftiafeit seines menschlichen Wesens, wie er ben Bann, in welchem jene Formen seinen Genius hielten, fast so unmittelbar als jeden anderen Zwang der Konvention, mit dem Gefühle eines perfonlichen Leidens empfand. Seine Reaktion hiergegen bestand aber einzig in der übermüthig freien, durch nichts, selbst durch jene Formen nicht zu hemmenden Entsaltung seines inneren Genius'. Nie änderte er grundsätlich eine der vorgefuns denen Formen der Instrumentalmusik; in seinen letzten Sonaten, Quartetten, Symphonien u. f. w. ist die gleiche Struktur wie in seinen ersten unverkennbar nachzuweisen. Nun aber vergleiche man diese Werke mit einander; man halte z. B. die achte Symphonie in F-dur zu der zweiten in D, und staune über die völlig neue Welt, welche uns dort in der fast gang gleichen Form entgegentritt!

Hatur, welche so innerlich tief und reich begabt ist, daß sie jeder Form ihr Wesen einzuprägen weiß, indem sie diese von innen neu umbildet, und dadurch von der Nöthigung zu ihrem äußerslichen Umsturz bewahrt wird. So ist der Deutsche nicht revoslutionär, sondern resormatorisch; und so erhält er sich endlich auch für die Kundgebung seines inneren Wesens einen Reichsthum von Formen, wie keine andere Nation. Dieser tief innere Duell scheint eben dem Franzosen versiecht zu sein, weßhalb er, durch die äußere Form seiner Zustände im Staat wie in der Kunst beängstigt, sich sosort zu ihrer gänzlichen Zerstörung wenden zu müssen glaubt, gewissermaaßen in der Annahme, die

neue behaglichere Form muffe dann gang von felbst sich bilden laffen. So geht seine Auflehnung sonderbarer Beise immer nur gegen sein eigenes Naturell, welches sich nicht tiefer zeigt. als es in jener beänastigenden Form sich bereits ausspricht. Dagegen hat es der Entwickelung des deutschen Geiftes nichts geschadet, daß unsere poetische Litteratur des Mittelalters sich aus der Übertragung französischer Rittergedichte ernährte: die innere Tiefe eines Wolfram von Eschenbach bildete aus dem= selben Stoffe, der in der Urform uns als blokes Ruriosum aufbewahrt ist, ewige Typen der Poesie. So nahmen wir die klasfische Form der römischen und griechischen Kultur zu uns auf. bildeten ihre Sprache, ihre Verse nach, wußten uns die antike Anschauung anzueignen, aber nur indem wir unseren eigenen innersten Geist in ihnen aussprachen. So auch überkamen wir die Musik mit allen ihren Formen von den Italienern, und was wir in diese einbildeten, das haben wir nun in den unbegreif= lichen Werken des Beethoven'schen Genius' vor uns.

Diese Werke selbst erklären zu wollen, würde ein thörichtes Unternehmen sein. Indem wir sie uns ihrer Reihenfolge nach vorsühren, haben wir mit immer gesteigerter Deutlichkeit die Durchdringung der musikalischen Form von dem Genius der Musik wahrzunehmen. Es ist, als ob wir in den Werken seiner Borganger das gemalte Transparentbild bei Tagesscheine gesehen, und hier in Zeichnung und Farbe ein offenbar mit dem Werke des ächten Malers gar nicht zu vergleichendes, einer durchaus niedrigeren Kunftart angehöriges, deßhalb auch von den rechten Kunftbekennern von oben herab angesehenes, Pseudo= funstwerk vor uns gehabt hätten: dieses war zur Ausschmückung von Festen, bei fürstlichen Tafeln, zur Unterhaltung üppiger Gesellschaften u. dergl. ausgestellt, und der Birtuos stellte seine Kunftfertigkeit als das zur Beleuchtung bestimmte Licht davor statt dahinter. Nun aber stellt Beethoven dieses Bild in das Schweigen der Racht, zwischen die Welt der Erscheinung und die tief innere des Wefens aller Dinge, aus welcher er jest das Licht des Hellsichtigen hinter das Bild leitet: da lebt denn dieses in wundervoller Weise bor uns auf, und eine zweite Welt steht vor uns, von der uns auch das größte Meifterwerk eines Ras phael keine Ahnung geben konnte.

Die Macht des Musikers ist hier nicht anders, als durch

die Vorstellung des Zaubers zu fassen. Gewiß ist es ein bezauberter Zustand, in den wir gerathen, wenn wir bei der Anhörung eines ächten Beethoven'schen Tonwerkes in allen den Theilen des Musikstückes, in welchen wir bei nüchternen Sinnen nur eine Art von technischer Zweckmäßigkeit für die Aufstellung der Form erblicken können, jett eine geisterhafte Lebendigkeit, eine bald zartfühlige, bald erschreckende Regsamkeit, ein pulfirendes Schwingen, Freuen, Sehnen, Bangen, Klagen und Entzücktsein wahrnehmen, welches Alles wiederum nur aus dem tiefsten Grunde unseres eigenen Inneren sich in Bewegung zu setzen scheint. Denn das für die Kunstaeschichte so wichtige Mo= ment in dem mufikalischen Gestalten Beethoven's ift dieses, daß hier jedes technische Accidenz der Kunft, durch welches sich der Rünftler zum Zwecke seiner Berständlichkeit in ein konventionelles Verhalten zu der Welt außer ihm fest, selbst zur höchsten Bedeutung als unmittelbarer Erguß erhoben wird. Wie ich mich anderswo bereits ausdrückte, giebt es hier keine Zuthat, feine Einrahmung der Melodie mehr, sondern Alles wird Me= lodie, jede Stimme der Begleitung, jede rhythmische Note, ja felbft die Baufe.

Da es ganz unmöglich ift, das eigentliche Wesen der Bectshoven'schen Musik besprechen zu wollen, ohne sofort in den Ton der Berzückung zu verfallen, und wir bereits an der leitenden Hand des Philosophen uns über das wahre Wesen der Musik überhaupt (womit die Beethoven'sche Musik im Besonderen zu verstehen war) eingehender aufzuklären suchten, so wird, wollen wir von dem Unmöglichen abstehen, uns zunächst immer wieder der persönliche Beethoven zu fesseln haben, als der Fokus der Lichtstrahlen der von ihm ausgehenden Wunderwelt.

Prüfen wir nun, woher Beethoven diese Kraft gewann, oder vielmehr, da das Geheimniß der Naturbegabung uns versschleiert bleiben muß, und wir nur aus ihrer Wirkung das Borshandensein dieser Kraft fraglos anzunehmen haben, suchen wir uns klar zu machen, durch welche Eigenthümlichkeit des persönslichen Charakters und durch welche moralischen Triebe desselben der große Musiker die Konzentration jener Kraft auf diese eine ungeheure Wirkung, welche seine künstlerische That ausmacht, ermöglichte. Wir ersahen, daß wir hierfür jede Annahme einer Vernunsterkenntniß, durch welche die Ausbildung seiner künstz-

lerischen Triebe etwa geleitet worden wäre, ausschließen müssen. Dagegen werden wir uns lediglich an die männliche Kraft seines Charakters zu halten haben, dessen Einfluß auf die Entfaltung des inneren Genius' des Meisters wir zuvor schon alsbald zu

berühren hatten.

Wir brachten hier fofort Beethoven mit Sandn und Mozart Betrachten wir das Leben dieser Beiden! so er= giebt sich, wenn wir diese wieder gegen sich zusammenhalten. ein Übergang von Handn durch Mozart zu Beethoven, zunächst in der Richtung der äußeren Bestimmungen des Lebens, Sandn war und blieb ein fürstlicher Bedienter, der für die Unterhal= tung seines glanzliebenden Herren als Musiker zu sorgen hatte: temporare Unterbrechungen, wie seine Besuche in London, anderten im Charafter der Ausübung seiner Runft wenig, denn gerade dort auch war er immer nur der vornehmen Herren empfohlene und von diesen bezahlte Musiker. Submiß und devot, blieb ihm der Frieden eines wohlwollenden, beiteren Gemüthes bis in ein hohes Alter ungetrübt; nur das Auge, welches uns aus seinem Portrait anblickt, ist von einer sanften Melancholie erfüllt. — Mozart's Leben war dagegen ein unausgesetter Rampf für eine friedlich gesicherte Eristenz, wie sie gerade ihm so eigen= thümlich erschwert bleiben sollte. Als Kind von halb Europa geliebkos't, findet er als Jungling jede Befriedigung seiner lebhaft erregten Neigungen bis zur lästigsten Bedrückung erschwert, um von dem Eintritte in das Mannesalter an elend einem frühen Tode entgegenzusiechen. Ihm ward sofort der Musikdienst bei einem fürstlichen Herrn unerträglich: er sucht sich vom Beifalle des größeren Bublifums zu ernähren, giebt Rouzerte und Akademien; das flüchtig Gewonnene wird der Lebensluft geopfert. Verlangte Sandn's Fürst stets bereite neue Unterhaltung, so mußte Mozart nicht minder von Tag zu Tag für ctwas Neues sorgen, um das Publikum anzuziehen; Flüchtig= keit in der Konzeption und in der Ausführung nach angeeigneter Routine, wird ein Haupt-Erklärungsgrund für den Charakter ihrer Werke. Seine wahrhaft edlen Meisterwerke schrieb Sandn erst als Greis, im Genusse eines auch durch auswärtigen Ruhm gesicherten Behagens. Nie gelangte aber Mozart zu diesem: seine schönsten Werke sind zwischen dem Übermuthe des Augenblickes und der Anast der nächsten Stunde entworfen. So stand

ihm immer nur wieder eine reichliche fürstliche Bedienstung als ersehnte Vermittlerin eines dem tünstlerischen Produziren günsstigeren Lebens vor die Seele. Was ihm sein Kaiser vorentshält, bietet ihm ein König von Preußen: er bleibt "seinem Kaiser" treu, und verkommt dafür im Elend.

Sätte Beethoven nach talter Bernunftüberlegung feine Lebenswahl getroffen, sie hatte ihn in Hindlick auf seine beiden großen Vorgänger nicht sicherer führen können, als ihn hierbei in Wahrheit der naive Ausdruck seines angeborenen Charafters bestimmte. Es ist erstaunlich zu sehen, wie hier Alles durch den kräftigen Instinkt der Natur entschieden wurde. Ganz deutlich fpricht hier diefer in Beethoven's Burüchschenen vor einer Lebens= tendenz, wie derjenigen Sandn's. Gin Blick auf den jungen Beethoven genügte wohl auch, um jeden Fürsten von dem Bedanken abzubringen, diesen zu seinem Kapellmeister zu machen. Merkwürdiger zeigt sich dagegen die Komplexion seiner Charakter-Eigenthümlichkeiten in denjenigen Zügen deffelben, welche ihn vor einem Schicksale, wie dem Mozart's, bewahrten. Gleich diesem völlig besitzlos in einer Welt ausgesett, in welcher nur bas Nütliche sich lohnt, das Schöne nur belohnt wird, wenn es bem Benuffe schmeichelt, das Erhabene aber durchaus ohne alle Erwiderung bleiben muß, fand Beethoven querft fich davon ausgeschlossen, durch das Schöne die Welt sich geneigt zu machen. Daß Schönheit und Beichlichkeit ihm für gleich gelten mußten, drückte seine physiognomische Konstitution sofort mit hinreißenber Brägnang aus. Die Welt der Erscheinung hatte einen dürf= tigen Zugang zu ihm. Sein fast unheimlich stedendes Auge gewahrte in der Außenwelt nichts wie beläftigende Störungen feiner inneren Welt, welche sich abzuhalten fast seinen einzigen Rapport mit dieser Welt ausmachte. So wird der Krampf zum Ausdrucke seines Gesichtes; der Krampf des Tropes hält diese Rase, diesen Mund in der Spannung, welche nie zum Lächeln, sondern nur zum ungeheuren Lachen sich lösen kann. Galt es als physio= logisches Axiom für hohe geistige Begabung, daß ein großes Gehirn in dünner zarter Hirnschale eingeschlossen sein soll, wie zur Erleichterung eines unmittelbaren Erkennens ber Dinge außer uns; so sahen wir dagegen bei der vor mehreren Jahren stattgefundenen Besichtigung der Überreste des Todten, in Ubereinstimmung mit einer außerordentlichen Stärke des gangen

Anochenbaues, die Hirnschale von gang ungewöhnlicher Dide und Festigkeit. So schützte die Natur in ihm ein Gehirn von übermäßiger Zartheit, damit es nur nach innen blicken, und die Welt= schau eines großen Herzens in ungestörter Rube üben könnte. Was diese furchtbar rüftige Kraft umschloß und bewahrte, war eine innere Welt von so lichter Zartheit, daß sie, schutzlos der roben Betaftung der Aukenwelt preisgegeben, weich zerflossen und verduftet mare. - wie der garte Licht= und Liebesgenins Mozart's. -

Nun sage man sich, wie ein solches Wesen aus solch' wuch= tigem Gehäuse in die Welt blickte! - Gewiß konnten die inneren Willensaffekte biefes Menschen nie, ober nur undeutlich seine Auffassung der Außenwelt bestimmen; fie waren zu heftig, und zugleich zu zart, um an einer der Erscheinungen haften zu können. welche fein Blick nur mit scheuer Saft, endlich mit jenem Mißtrauen des stets Unbefriedigten streifte. Sier fesselte ihn selbst nichts mit der flüchtigen Täuschung, welche noch Mozart aus seiner inneren Welt zur Sucht nach äußerem Genuffe berauslocken konnte. Ein kindisches Behagen an den Zerstreuungen einer lebensluftigen großen Stadt tonnte Beethoven faum nur berühren, denn feine Willenstriebe waren viel zu stark, um in solch' oberflächlich bun= tem Treiben auch nur die mindeste Sättigung finden zu können. Nährte sich hieraus namentlich seine Reigung zur Einsamkeit, so fiel diese wieder mit seiner Bestimmung zur Unabhängigkeit zusammen. Gin bewunderuswerth sicherer Inftinkt leitete ihn gerade hierin, und ward zur hauptfächlichen Triebfeder der Außerungen seines Charakters. Reine Vernunfterkenntniß hätte ihn dabei deutlicher anweisen können, als dieser unabweisliche Trieb seines Inftinktes. Was Spinoza's Bewußtsein leitete. sich durch Gläserschleifen zu ernähren; was unseren Schopen= hauer mit der, sein ganzes äußeres Leben, ja unerklärliche Züge seines Charakters bestimmenden Sorge, sein kleines Erbver= mögen sich ungeschmälert zu erhalten, erfüllte, nämlich die Ginsicht, daß die Wahrhaftigkeit jeder philosophischen Forschung durch eine Abhängigkeit von der Nöthigung jum Gelderwerb auf dem Wege wissenschaftlicher Arbeiten ernftlich gefährdet ist: dasselbe bestimmte Beethoven in seinem Trope gegen die Welt, in seinem Hange zur Ginsamkeit, wie in den fast rauben Neigungen, die sich bei der Wahl seiner Lebensweise aussprachen.

Wirklich hatte sich auch Beethoven durch den Ertrag feiner Wirklich hatte sich auch Beethoven durch den Ertrag seiner musikalischen Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wenn ihn nun aber nichts reizte, seiner Lebensweise ein ansmuthiges Behagen zu sichern, so ergab sich ihm hieraus eine minsdere Nöthigung sowohl zum schnellen, oberstächlichen Arbeiten, als auch zu Zugeständnissen an einen Geschmack, dem nur durch das Gesällige beizukommen war. Je mehr er so den Zusammenhang mit der Außenwelt verlor, desto klarsichtiger wendete sich sein Blick seiner inneren Welt zu. Je vertrauter er sich hier in der Berwaltung seines inneren Reichthums fühlt, desto bewußter stellt er nun seine Forderungen nach außen, und verlangt von seinen Gönnern wirklich, daß sie ihm nicht mehr seine Arbeiten bezahlen, sondern dafür sorgen sollen, daß er überhaupt, unbe-kümmert um alle Welt, für sich arbeiten könne. Wirklich ge-schah es zum ersten Male im Leben eines Musikers, daß einige wohlwollende Hochgestellte sich dazu verpflichteten, Beethoven in dem verlangten Sinne unabhängig zu erhalten. An einem ähnlichen Wendepunkte seines Lebens angelangt, war Mozart, zu früh erschöpft, zu Grunde gegangen. Die große ihm erswiesene Wohlthat, wenn sie sich auch nicht in ununterbrochener Dauer und ungeschmälert erhielt, begründete doch die eigenthüms liche Harmonie, die sich in des Meisters, wenn auch noch so self-sam gestalteten Leben fortan kundthat. Er fühlte sich als Sieger, und wußte, daß er der Welt nur als freier Mann anzugehören habe. Diese mußte sich ihn gefallen lassen, wie er war. Seine hochabeligen Gönner behandelte er als Despot, und nichts war

von ihm zu erhalten, als wozu und wann er Lust hatte. Aber nie und zu nichts hatte er Lust, als was ihn nun immer und einzig einahm: das Spiel des Zauberers mit den Gestaltungen seiner inneren Welt. Denn die äußere erlosch ihm nun ganz, nicht etwa weil Erblindung ihn ihres Anblickes beraubte, sondern weil Taubheit sie endlich seinem Ohre serne hielt. Das Gehör war das einzige Organ, durch welches die äußere Welt noch störend zu ihm drang: für sein Auge war sie längst erstorben. Was sah der entzückte Träumer, wenn er durch die buntdurchwimmelten Straßen Wiens wandelte, und offenen Auges vor sich hinstarrte, einzig vom Wachen seiner inneren Tonwelt belebt? — Das Entstehen und Zunehmen seines Gehörleidens peinigte ihn surchtbar, und stimmte ihn zu tieser Melancholie; über die eingetretene völlige Taubheit, namentlich über den Verlust der Fähigkeit musikalischen Vorträgen zu lauschen, vernehmen wir keine erheblichen Klagen von ihm; nur der Lebens=verkehr war ihm erschwert, der an sich keinen Reiz für ihn hatte, und dem er nun immer entschiedener auswich.

Ein gehörloser Musiker! — Ist ein erblindeter Maler zu

denken?

Aber den erblindeten Seher kennen wir. Dem Teiresias, dem die Welt der Erscheinung sich verschlossen, und der dafür nun mit dem inneren Auge den Grund aller Erscheinung geswahrt, — ihm gleicht jetzt der ertäubte Musiker, der ungestört vom Geräusche des Lebens nun einzig noch den Harmonien seines Inneren lauscht, aus seiner Tiese nur einzig noch zu jener Welt spricht, die ihm — nichts mehr zu sagen hat. So ist der Genius von jedem Außerssich befreit, ganz dei sich und in sich. Wer Beethoven damals mit dem Blicke des Teiresias gesehen hätte, welches Wunder müßte sich dem erschlossen haben: eine unter Menschen wandelnde Welt, — das Anssich der Welt als wandelnder Mensch!

Und nun erleuchtete sich des Musikers Auge von innen. Sett warf er den Blick auch auf die Erscheinung, die durch sein inneres Licht beschienen, in wundervollem Reflexe sich wieder feinem Innern mittheilte. Jest spricht wiederum nur das We= sen der Dinge zu ihm und zeigt ihm diese in dem ruhigen Lichte ber Schönheit. Jett versteht er den Bald, den Bach, die Wiefe, den blauen Ather, die heitere Menge, das liebende Baar, den Gesang der Bögel, den Zug der Wolken, das Braufen des Sturmes, die Wonne der selig bewegten Rube. Da durchdringt all' sein Sehen und Gestalten diese wunderbare Beiterkeit, die erst durch ihn der Musik zu eigen geworden ist. Selbst die Klage, so innig ureigen allem Tönen, beschwichtigt sich zum Lächeln: die Welt gewinnt ihre Kindesunschuld wieder. "Mit mir seid heute im Paradiese" — wer hörte sich dieses Erlöser= wort nicht zugerufen, wenn er der "Baftoral=Symphonie" lauschte?

Jest wächst diese Kraft des Gestaltens des Unbegreiflichen, Niegesehenen, Nieersahrenen, welches durch sie aber zur unmittelbarsten Erfahrung von ersichtlichster Begreiflichkeit wird. Die Freude an der Ausübung dieser Kraft wird zum Humor: aller Schmerz des Daseins bricht sich an diesem ungeheuren Behagen des Spieles mit ihm; der Weltenschöpfer Brahma lacht über sich selbst, da er die Täuschung über sich selbst erkennt; die wiedergewonnene Unschuld spielt scherzend mit dem Stachel der gesühnten Schuld, das befreite Gewissen neckt sich mit seiner ausgestandenen Qual.

Nie hat eine Kunst der Welt etwas so Heiteres geschaffen, als diese Symphonien in Asdur und Fedur, mit allen ihnen so innig verwandten Tonwerken des Meisters aus dieser göttlichen Zeit seiner völligen Taubheit. Die Wirkung hiervon auf den Hörer ist eben diese Bestreiung von aller Schuld, wie die Nach-wirkung das Gesühl des verscherzten Paradieses ist, mit welchem wir uns wieder der Welt der Erscheinung zukehren. So predigen diese wundervollen Werke Reue und Buße im tiessten Sinne einer göttlichen Offenbarung.

Hier ist einzig der ästhetische Begriff des Erhabenen ansuwenden: denn eben die Wirkung des Heiteren geht hier sosort über alle Befriedigung durch das Schöne weit hinaus. Jeder Trot der erkenntnißstolzen Vernunft bricht sich hier sosort an dem Zauber der Überwältigung unserer ganzen Natur; die Ersteuntniß slieht mit dem Bekenntniß ihres Jrrthumes, und die ungeheure Freude dieses Bekenntnisses ist es, in welcher wir aus tiesster Seele aufjauchzen, so ernsthaft auch die gänzlich gesessslete Miene des Zuhörers sein Erstaunen über die Unfähigkeit unseres Sehens und Denkens gegenüber dieser wahrhaftigsten Welt uns verräth.

Was konnte von dem menschlichen Wesen des weltentrückten Genius' der Beachtung der Welt noch übrig bleiben? Was konnte das Auge des begegnenden Weltmenschen an ihm noch gewahren? Gewiß nur Misverständliches, wie er selbst nur durch Misverständniß mit dieser Welt verkehrte, über welche er, vermöge seiner naiven Großherzigkeit, in einem steten Widerspruche mit sich selbst lag, der immer nur wieder auf dem erhabensten Boden der Kunst sich harmonisch ausgleichen konnte. Denn so weit seine Vernunft die Welt zu begreisen suchte, fühlte sein Gemüth sich zunächst durch die Ansichten des Optimismus' beruhigt, wie er in den schwärmerischen Humanitäts=Tendenzen des vorigen Jahrhunderts zu einer Gemeinannahme der bürger= lich religiösen Welt ausgebildet worden war. Jeden gemüth=

lichen Zweifel, der ihm aus den Erfahrungen des Lebens gegen Die Richtigkeit dieser Lehre aufstieß, bekampfte er mit oftensibler Dokumentirung religiöser Grundmaximen. Sein Innerstes saate ihm: die Liebe ist Gott: und so dekretirte er auch: Gott ift die Nur mas mit Emphase an Diefe Dogmen anstreifte, er= hielt aus unseren Dichtern seinen Beifall; fesselte ihn der "Fauft" stets so gewaltig, so war ihm Alopstock und mancher flachere Hu= manitäts: Sänger doch eigentlich besonders ehrwürdig. Seine Moral war von strengfter bürgerlicher Ausschließlichkeit; eine frivole Stimmung brachte ibn zum Schäumen. Gewiß bot er so selbst dem aufmerksamsten Umgange keinen einzigen Zug von Geistreichigkeit dar, und Goethe mag, trot Bettina's feelen= vollen Phantasien über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit ihm wohl seine herzliche Noth gehabt haben. Aber wie er, ohne alles Bedürfniß des Luxus', sparfam, ja oft bis zur Geizig= teit forgsam sein Einkommen bewachte, so drückt fich, wie in diesem Zuge, auch in seiner streng religiösen Moralität ber sicherste Instinkt aus, durch deffen Kraft er sein Edelstes, die Freiheit seines Genius', gegen die unterjochende Beeinfluffung der ihn umgebenden Welt bewahrte.

Er lebte in Wien, und kannte nur Wien: dieß sagt genug. Der Östreicher, der nach der Ausrottung jeder Spur des deutschen Protestantismus' in der Schule romanischer Jesuiten auserzogen worden war, hatte selbst den richtigen Accent für seine Sprache verloren, welche ihm jetzt, wie die klassischen Nasmen der antiken Welt, nur noch in undeutscher Verwelschung vorgesprochen wurde. Deutscher Geist, deutsche Art und Sitte, wurden ihm aus Lehrbüchern spanischer und italienischer Abkunst crklärt; auf dem Boden einer gefälschten Geschichte, einer gesälschten Wissenschaft, einer gefälschten Keligion, war eine von der Natur heiter und frohmüthig angelegte Vevölkerung zu jenem Skeptizismus erzogen worden, welcher, da vor Allem das Haften am Wahren, Üchten und Freien untergraben wersden sollte, als wirkliche Frivolität sich zu erkennen geben mußte.

den sollte, als wirkliche Frivolität sich zu erkennen geben mußte. Dieß war nun derselbe Geist, der auch der einzigen in Östreich gepflegten Kunst, der Musik, die Ausbildung und in Wahrheit erniedrigende Tendenz zugeführt hatte, welcher wir zuvor bereits unser Urtheil zuwendeten. Wir sahen, wie Beetshoven durch die mächtige Anlage seiner Natur sich gegen diese

Tendenz wahrte, und erkennen nun die ganz gleiche Kraft in ihm auch mächtig zur Abwehr einer frivolen Lebens= und Geisstestendenz wirken. Katholisch getauft und erzogen, lebte durch solche Gesinnung der ganze Geist des deutschen Protestantis= nus' in ihm. Und dieser leitete ihn auch als Künstler wiederum auf dem Wege, auf welchem er auf den einzigen Genossen seiner Kunst treffen sollte, dem er ehrfurchtsvoll sich neigen, den er als Offendarung des tiessten Geheimnisses seiner eigenen Natur in sich aufnehmen konnte. Galt Haydn als der Leiter des Jünglings, so ward der große Sedastian Bach für das mächtig sich entsaltende Kunstleben des Mannes sein Führer.

Bach's Wunderwerk ward ihm zur Bibel seines Glausbens; in ihm las er, und vergaß darüber die Welt des Klanges, die er nun nicht mehr vernahm. Da stand es geschrieben, das Käthselwort seines tief innersten Traumes, das einst der arme Leipziger Kantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt ausgeschrieben hatte. Das waren dieselben räthselhaft vers

Bach's Wunderwerk ward ihm zur Bibel seines Glaubens; in ihm las er, und vergaß darüber die Welt des Klanges, die er nun nicht mehr vernahm. Da stand es geschrieben, das Räthselwort seines tief innersten Traumes, das einst der arme Leipziger Kantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt aufgeschrieben hatte. Das waren dieselben räthselhaft verschlungenen Linien und wunderbar krausen Zeichen, in welchen dem großen Albrecht Dürer das Geheinniß der vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, das Zauberbuch des Nekromanten, der das Licht des Makrokosmos' über den Mikrokosmos hinleuchten läßt. Was nur das Auge des deutschen Geistes erschauen, nur sein Ohr vernehmen konnte, was ihn aus innerstem Gewahrwerden zu der unwidersstehlichen Protestation gegen alles ihm auferlegte äußere Wesen trieb, das sas nun Beethoven klar und deutlich in seinem allersheiligsten Buche, und — ward selbst ein Heiliger. —

Heiligsten Buche, und — ward selbst ein Heiliger. — Wie aber konnte gerade dieser Heilige wiederum für das Leben sich zu seiner eigenen Heiligkeit verhalten, da er wohl erleuchtet war "die tiefste Weisheit auszusprechen, aber in einer Sprache, welche seine Vernunft nicht verstand"? Mußte nicht sein Verkehr mit der Welt nur den Zustand des aus tiefstem Schlase Erwachten ausdrücken, der auf den beseligenden Traum seines Inneren sich zu erinnern beschwerlich sich abmüht? Einen ähnlichen Zustand dürfen wir bei dem religiösen Heiligen ansnehmen, wenn er, vom unerläßlichsten Lebensbedürsnisse angetrieben, sich in irgend welcher Annäherung den Verrichtungen des gemeinen Lebens wieder zuwendet: nur daß dieser in der Noth des Lebens selbst deutlich die Sühne für ein sündiges Das

sein erkennt, und in deren geduldiger Ertragung sogar mit Begeisterung das Mittel der Erlösung ergreift, wogegen jener heislige Seher den Sinn der Buße einsach als Qual auffaßt, und seine DaseinssSchuld eben nur als Leidender abträgt. Der Frrthum des Optimisten rächt sich nun durch Verstärkung dieser Leiden und seiner Empfindlichkeit dagegen. Jede ihm begegnende Gesühllosigkeit, jeder Zug von Selbstsucht oder Härte, den er stets und immer wieder wahrnimmt, empört ihn als eine unbegreisliche Verderdniß der, mit religiösem Glauben in seiner Annahme sestgehaltenen, ursprünglichen Güte des Menschen. So fällt er aus dem Paradiese seiner inneren Harmonie immer in die Hölle des surchtbar disharmonischen Daseins zurück, welches er wiederum nur als Künstler endlich harmonisch sich auszulösen weiß.

Wollen wir uns das Bild eines Lebenstages unferes Bei= ligen vorführen, so dürfte eines jener wunderbaren Tonstücke des Meisters felbst uns das beste Gegenbild dazu an die Hand geben, wobei wir, um uns felbst nicht zu täuschen, immer nur das Verfahren festhalten mußten, mit welchem wir das Phänomen des Traumes analogisch, nicht aber mit diesem es identi= fizirend, auf die Entstehung der Musik als Runft anwendeten. Sch mähle alfo, um folch' einen acht Beethoven'ichen Lebenstag aus seinen innersten Vorgängen uns damit zu verdeutlichen, das große Cis-moll-Quartett: was bei der Anhörung desselben uns schwer gelingen würde, weil wir dann jeden bestimmten Bergleich sofort fahren zu laffen uns genöthigt fühlen und nur die unmittelbare Offenbarung aus einer anderen Welt verneh= men, ermöglicht sich uns aber doch wohl bis zu einem gewissen Grade, wenn wir diese Tondichtung uns bloß in der Erinnerung vorführen. Selbst hierbei muß ich aber wiederum der Phan= tafie des Lesers allein es überlassen, das Bild in seinen näheren einzelnen Zügen selbst zu beleben, weßhalb ich ihr nur mit einem ganz allgemeinen Schema zu Hilfe komme.

Das einleitende längere Adagio, wohl das Schwermüthigste, was je in Tönen ausgesagt worden ist, möchte ich mit dem Erswachen am Morgen des Tages bezeichnen, "der in seinem langen Lauf nicht einen Wunsch erfüllen soll, nicht einen!" Doch zusgleich ist es ein Bußgebet, eine Berathung mit Gott im Glauben an das ewig Gute. — Das nach innen gewendete Auge erblickt

da auch die nur ihm erkenntliche tröstliche Erscheinung (Allegro 6/8), in welcher das Verlangen zum wehmüthig holden Spiele mit sich selbst wird: das innerste Traumbild wird in einer liebs lichsten Erinnerung wach. Und nun ist es, als ob (mit dem überleitenden kurzen Allegro moderato) der Meister, seiner Kunst bewußt, sich zu seiner Zauberarbeit zurecht setzte; die wiederbelebte Kraft dieses ihm eigenen Zaubers übt er nun (Andante  $\frac{2}{4}$ ) an dem Festbannen einer anmuthsvollen Gestalt, um an ihr, dem seligen Zeugnisse innigster Unschuld, in stets neuer, unerhörter Beränderung durch die Strahlenbrechungen des ewigen Lichtes, welches er darauf fallen läßt, sich rastlos zu ent= gucken. — Wir glauben nun den tief aus fich Beglückten den unsäglich erheiterten Blick auf die Außenwelt richten zu sehen (Presto  $^2/_2$ ): da steht sie wieder vor ihm, wie in der Pastorals Symphonie; Alles wird ihm von seinem inneren Glücke bes leuchtet; es ist als lausche er dem eigenen Tonen der Erschei= nungen, die luftig und wiederum derb, im rhnthmischen Tanze sich vor ihm bewegen. Er schaut dem Leben zu, und scheint sich (kurzes Adagio  $^3/_4$ ) zu besinnen, wie er es anfinge, diesem Leben selbst zum Tanze auszuspielen: ein kurzes, aber trübes Nach= sinnen, als versenke er sich in den tiefen Traum seiner Seele. Ein Blick hat ihm wieder das Junere der Welt gezeigt: er er= wacht, und streicht nun in die Saiten zu einem Tanzaufspiele, wie es die Welt noch nie gehört (Allegro finale). Das ist der Tanz der Welt selbst: wilde Lust, schmerzliche Klage, Liebessentzücken, höchste Wonne, Jammer, Kasen, Wollust und Leid; da zuckt es wie Blige, Wetter grollen: und über Allem der unge= heuere Spielmann, der Alles zwingt und bannt, stolz und sicher vom Wirbel zum Strudel, zum Abgrund geleitet: — er lächelt über sich selbst, da ihm dieses Zaubern doch nur ein Spiel war. — So winkt ihm die Nacht. Sein Tag ist vollbracht. —

Es ist nicht möglich, den Menschen Beethoven für irgend eine Betrachtung festzuhalten, ohne sofort wieder den wundersbaren Musiker Beethoven zu seiner Erklärung heranzuziehen.

Wir ersahen, wie seine instinktive Lebenstendenz mit der Tendenz der Emanzipation seiner Kunst zusammensiel; wie er selbst kein Diener des Luxus' sein konnte, so mußte auch seine Musik von allen Merkmalen der Unterordnung unter einen frivolen Geschmack befreit werden. Wie des Weiteren nun wie-

berum sein religiös optimistischer Glaube Hand in Hand mit einer instinktiven Tendenz der Erweiterung der Sphäre seiner Kunst ging, davon haben wir ein Zeugniß von erhabenster Nais vetät in seiner neunten Symphonie mit Chören, deren Genesis wir hier näher betrachten müssen, um uns den wunders vollen Zusammenhang der bezeichneten Grundtendenzen der Natur unseres Heiligen klar zu machen. —

Derselbe Trieb, der Beethoven's Vernunfterkenntniß leitete, den guten Menschen sich zu konstruiren, führte ihn in der Herstellung der Melodie dieses guten Menschen. Der Melodie, welche unter der Verwendung der Kunstmusiker ihre Unschuld verloren hatte, wollte er diese reinste Unschuld wiedergeben. Man ruse sich die italienische Opernmelodie des vorigen Jahrshunderts zurück, um zu erkennen, welch' gänzlich nur der Mode und ihren Zwecken dienendes Wesen dieses sonderbar nichtige Ton-Gespenst war: durch sie und ihre Verwendung war eben die Musik so ties erniedrigt worden, daß der lüsterne Geschmack von ihr immer nur etwas Neues verlangte, weil die Melodie von gestern heute nicht mehr anzuhören war. Von dieser Meslodie lebte aber auch zunächst unsere Instrumentalmusik, deren Verwendung für die Zwecke eines keinesweges edlen gesellschaftslichen Lebens wir oben uns bereits vorsührten.

hier war es nun handn, der alsbald zur derben und gemüthlichen Volkstanzweise griff, die er oft leicht erkenntlich selbst ben ihm zunächst liegenden ungarischen Bauerntanzen entnahm; er blieb hiermit in einer niederen, vom engeren Lokal-Charafter stark bestimmten Sphäre. Aus welcher Sphäre war nun aber diese Naturmelodie zu entnehmen, wenn sie einen edleren, ewigen Charafter tragen follte? Denn auch diese Sandn'sche Bauerntanzweise fesselte mehr als pikante Sonderbarkeit, keinesweges aber als für alle Zeiten giltiger, rein menschlicher Kunft= typus. Unmöglich war sie aber aus den höheren Sphären unferer Gesellschaft zu entnehmen, denn dort eben herrschte die ver= zärtelte, verschnörkelte, von jeder Schuld behaftete Melodie des Opernfängers und Ballettänzers. Auch Beethoven ging Sandn's Weg; nur verwendete er die Volkstanzweise nicht mehr zur Unterhaltung an einer fürstlichen Speisetafel, sondern er spielte sie in einem idealen Sinne dem Volke selbst auf. Bald ist es eine schottische, bald eine ruffische, eine altfranzösische Volksweise, in welcher er den erträumten Adel der Unschuld erkannte, und der er huldigend seine ganze Kunst zu Füßen legte. Mit einem ungarischen Bauerntanze spielte er (im Schlußsaße seiner A-dur-Symphonie) aber der ganzen Natur auf, so daß, wer diese darnach tanzen sehen könnte, im ungeheueren Kreiswirbel einen neuen Planeten vor seinen Augen entstehen zu sehen glauben müßte. Aber es galt den Urtypus der Unschuld, den idealen "guten

Aber es galt den Urthpus der Unschuld, den idealen "guten Menschen" seines Glaubens zu sinden, um ihn mit seinem "Gott ist die Liebe" zu vermählen. Fast könnte man den Meister schon in seiner "Sinsonia eroica" auf dieser Spur erkennen: das ungemein einsache Thema des letzten Sates derselben, welches er zu Verarbeitungen auch anderswo wieder benützte, schien ihm als Grundgerüste hierzu dienen zu sollen; was er an ihm von hinreißendem Melos ausbaut, gehört aber noch zu sehr dem, von ihm so eigenthümlich entwickelten und erweiterten, sentimentalen Mozart'schen Cantabile an, um als eine Errungenschaft in dem von uns gemeinten Sinne zu gelten. — Deutlicher zeigt sich die Spur in dem jubelreichen Schlußsate der ComolleSymphonie, wo uns die einsache, fast nur auf Tonica und Dominante, in der Naturscala der Hörner und Trompeten dahersschreitende Marschweise um so mehr durch ihre große Naivetät anspricht, als die vorangehende Symphonie jetzt nur wie eine spannende Vorbereitung auf sie erscheint, wie das bald vom Sturm, bald von zarten Windeswehen bewegte Gewölf, aus welchem nun die Sonne mit mächtigen Strahlen hervorbricht.

Bugleich (wir schalten hier diese scheinbare Abschweisung als von wichtigem Bezug auf den Gegenstand unserer Untersuchung ein) fesselt uns aber diese E-moll-Symphonie als eine der selteneren Konzeptionen des Meisters, in welchen schmerzslich erregte Leidenschaftlichkeit, als ansänglicher Grundton, auf der Stusenleiter des Trostes, der Erhebung, dis zum Ausbruche siegesbewußter Freude sich ausschwingt. Hier betritt das lyrische Pathos saft schon den Boden einer idealen Dramatik im bestimmteren Sinne, und, wie es zweiselhaft dünken dürste, ob auf diesem Wege die musikalische Konzeption nicht bereits in ihrer Reinheit getrübt werden möchte, weil sie zur Herbeiziehung von Vorstellungen verleiten müßte, welche an sich dem Geiste der Musik durchaus fremd erscheinen, so ist andererseits wiedes rum nicht zu verkennen, daß der Meister keinesweges durch eine

abirrende äfthetische Svekulation, sondern ledialich durch einen dem eigensten Gebiete der Musik entkeimten, durchaus idealen Instinkt hierin geleitet wurde. Dieser fiel, wie wir dieß am Ausgangsvinkte dieser letten Untersuchung zeigten, mit dem Bestreben zusammen, den Glauben an die ursprüngliche Güte der menschlichen Natur gegen alle, dem bloken Anschein zuzuweis fenden Einsprüche der Lebenserfahrung, für das Bewuftsein zu retten, oder vielleicht auch wieder zu gewinnen. Die fast durch= gängig dem Geiste der erhabensten Seiterkeit entsvrungenen Konzeptionen des Meisters gehörten, wie wir dieß oben ersahen, vorzüglich der Veriode jener seligen Vereinsamung an, welche nach dem Eintritte seiner völligen Taubheit ihn der Welt des Leidens ganglich entruckt zu haben schien. Bielleicht haben wir nun nicht nöthig, auf die wiederum eintretende schmerzlichere Stimmung in einzelnen wichtigften Konzeptionen Beethoven's die Annahme des Verfalles jener inneren Heiterkeit zu gründen. da wir gang gewiß fehlen würden, wenn wir glauben wollten, der Künstler könne überhaupt anders als bei tief innerer Seelenheiterkeit konziviren. Die in der Konzeption sich ausdrückende Stimmung muß daher der Idee der Welt felbft angehören. welche der Künstler erfaßt und im Kunstwerke verdeutlicht. Da wir nun aber mit Bestimmtheit annahmen, daß in der Musik sich selbst die Idee der Welt offenbare, so ist der konzipirende Musiker vor Allem in dieser Idee mit enthalten, und mas er ausspricht, ist nicht seine Ansicht von der Welt, sondern die Welt felbst, in welcher Schmerz und Freude, Wohl und Wehe wechseln. Auch der bewußte Zweifel des Menschen Beethoven war in dieser Welt enthalten, und so spricht er unmittelbar, feinesweges als Objekt der Reflexion aus ihm, wenn er uns die Welt etwa so zum Ausdruck bringt, wie in seiner neunten Sym= phonie, deren erster Satz uns allerdings die Idee der Welt in ihrem grauenvollsten Lichte zeigt. Unverkennbar waltet aber andererseits gerade in diesem Werke der überlegt ordnende Wille seines Schöpfers; wir begegnen seinem Ausdrucke unmittelbar, als er dem Rasen der, nach jeder Beschwichtigung immer wieder= kehrenden Verzweiflung, wie mit dem Angstrufe des aus furcht= barem Traume Erwachenden das wirklich gesprochene Wort zu= ruft, dessen idealer Sinn kein anderer ift, als: "ber Mensch ist doch aut!"

Von je hat es nicht nur der Kritik, sondern auch dem unsbefangenen Gefühle Anstoß gegeben, den Meister hier plöglich aus der Musik gewisser Maaßen herausfallen, gleichsam aus dem von ihm selbst gezogenen Zauberkreise heraustreten zu sehen, um somit an ein von der musikalischen Konzeption völlig verschiedenes Vorstellungsvermögen zu appelliren. In Wahrheit gleicht dieser unerhörte künstlerische Vorgang dem jähen Erswachen aus dem Traume; wir empfinden aber zugleich die wohlsthätige Einwirkung hiervon auf den durch den Traum auf das Außerste Geängstigten; denn nie hatte zuvor uns ein Musiker die Dual der Welt so grauenvoll endlos erleben lassen. So war es denn wirklich ein Verzweislungs-Sprung, mit dem der göttlich naive, nur von seinem Zauber erfüllte Meister in die neue Lichtwelt eintrat, aus deren Boden ihm die lange gesuchte göttlich süße, unschuldsreine Menschenmelodie entgegenblühte.

Auch mit dem soeben bezeichneten ordnenden Willen, der ihn zu dieser Melodie führte, seben wir somit den Meister un= entwegt in der Musik, als der Idee der Welt, enthalten; denn in Wahrheit ist es nicht der Sinn des Wortes, welcher uns beim Eintritte der menschlichen Stimme einnimmt, sondern der Charafter dieser menschlichen Stimme selbst. Auch die in Schiller's Bersen ausgesprochenen Gedanken sind es nicht, welche uns fortan beschäftigen, sondern der trauliche Klang des Chor= gefanges, an welchem wir felbst einzustimmen uns aufgefordert fühlen, um, wie in den großen Passionsmusiken S. Bach's es wirklich mit dem Eintritte des Chorales geschah, als Gemeinde an dem idealen Gottesdienfte felbft mit theilzunehmen. Bang ersichtlich ist es, daß namentlich der eigentlichen Hauptmelodie die Worte Schiller's, sogar mit wenigem Geschicke nothdürftig erst untergelegt sind; denn ganz für sich, nur von Instrumenten vorgetragen, hat diese Melodie zuerst sich in voller Breite vor uns entwickelt, und uns dort mit der namenlosen Rührung der Freude an dem gewonnenen Paradiese erfüllt.

Nie hat die höchste Kunst etwas fünstlerisch Einfacheres hervorgebracht als diese Weise, deren kindliche Unschuld, wenn wir zuerst das Thema im gleichsörmigsten Flüstern von den Baßinstrumenten des Saitenorchesters im Unisono vernehmen, und wie mit heiligen Schauern anweht. Sie wird nun der Cantus sirmus, der Choral der neuen Gemeinde, um welchen,

wie um den Kirchen-Choral S. Bach's, die hinzutretenden harmonischen Stimmen sich kontrapunktisch gruppiren: nichts gleicht der holden Innigkeit, zu welcher jede neu hinzutretende Stimme diese Urweise reinster Unschuld belebt, bis jeder Schmuck, jede Bracht der gesteigerten Empfindung an ihr und in ihr sich vereinigt, wie die athmende Welt um ein endlich geoffenbartes Dogma reinster Liebe.

Überblicken wir den kunftgeschichtlichen Fortschritt, welchen die Musik durch Beethoven gethan hat, so können wir ihn bundig als den Gewinn einer Fähigkeit bezeichnen, welche man ihr vorher absprechen zu müssen vermeinte: sie ist vermoge dieser Befähigung weit über das Gebiet des afthetisch Schönen in die Sphäre des durchaus Erhabenen getreten, in welcher fie von jeder Beengung durch traditionelle oder konventionelle Formen. vermöge vollster Durchdringung und Belebung diefer Formen mit dem eigensten Geiste der Musik, befreit ift. Und dieser Ge= winn zeigt sich fofort für jedes menschliche Gemüth durch den der Hauptform aller Musik, der Melodie, von Beethoven ver= liehenen Charakter, als welcher jett die höchste Natureinfachheit wiedergewonnen ist, als der Born, aus welchem die Melodie zu jeder Zeit und bei jedem Bedürfnisse fich erneuert, und bis zur höchsten, reichsten Mannigfaltigkeit sich ernährt. Und dieses dürfen wir unter dem einen, Allen verftändlichen Beariff faffen: die Melodie ift durch Beethoven von dem Ginflusse der Mode und des wechselnden Geschmackes emanzipirt, zum ewig giltigen, rein menschlichen Typus erhoben worden. Beethoven's Musik wird zu jeder Zeit verstanden werden, während die Musik seiner Vorgänger größtentheils nur unter Vermittelung funftgeschicht= licher Reflexion uns verständlich bleiben wird. —

Aber noch ein anderer Fortschritt wird auf dem Wege, auf welchem Beethoven die entscheidend wichtige Veredelung der Melodie erzielte, ersichtlich, nämlich die neue Bedeutung, welche jett die Vokalmusik in ihrem Verhältnisse zur reinen Instrumentalmusik erhält.

Diese Bedeutung war der bisherigen gemischten Bokal= und Instrumentalmusik fremd. Diese, welche wir bisher zunächst in den kirchlichen Kompositionen antreffen, dürsen wir für's erste unbedenklich als eine verdorbene Bokalmusik ansehen, insofern das Orchester hier nur als Verstärkung oder auch Begleitung

der Gesangstimmen verwendet ist. Des großen S. Bach's Kirchenkompositionen sind nur durch den Gesangschor zu versstehen, nur daß dieser selbst hier bereits mit der Freiheit und Beweglichkeit eines Instrumental-Orchesters behandelt wird, welche die Herbeiziehung desselben zur Verstärkung und Unterstützung jenes ganz von selbst eingab. Dieser Vermischung zur Seite treffen wir dann, bei immer größerem Versalle des Geistes der Kirchenmusik, auf die Einmischung des italienischen Opernsgesanges mit Begleitung des Orchesters nach den zu verschiedenen Zeiten beliebten Manieren. Beethoven's Genius war es verbaselten den aus diesen Mischungen sich bildenden Kunsts benen Zeiten beliebten Manieren. Beethoven's Genius war es vorbehalten, den aus diesen Mischungen sich bildenden Aunststomplex rein im Sinne eines Orchesters von gesteigerter Fähigsteit zu verwenden. In seiner großen Missa solemnis haben wir ein rein symphonisches Werk des ächtesten Beethoven'schen Geistes vor uns. Die Gesangstimmen sind hier ganz in dem Sinne wie menschliche Instrumente behandelt, welchen Schopenshauer diesen sehr richtig auch nur zugesprochen wissen wollte: der ihnen untergelegte Text wird von uns, gerade in diesen großen Kirchenkompositionen, nicht seiner begrifslichen Bedeutung nach aufgesaßt, sondern er dient, im Sinne des musikaslischen Kunstwerkes, lediglich als Material für den Stimmsgesang und perhält sich nur dekwegen nicht störend zu unserer

lischen Kunstwerkes, lediglich als Material für den Stimmgesang, und verhält sich nur deswegen nicht störend zu unserer musikalisch bestimmten Empfindung, weil er uns keinesweges Vernunftvorstellungen anregt, sondern, wie dies auch sein kirchlicher Charakter bedingt, uns nur mit dem Eindrucke wohlbeskannter symbolischer Glaubenssormeln berührt.

Durch die Erfahrung, daß eine Musik nichts von ihrem Charakter verliert, wenn ihr auch sehr verschiedenartige Texte untergelegt werden, erhellt sich andererseits nun das Verhältnis der Musik zur Dichtkunst als ein durchaus illusorisches: denn es bestätigt sich, daß, wenn zu einer Musik gesungen wird, nicht der poetische Gedanke, den man namentlich bei Chorgesängen nicht einmal verständlich artikulirt vernimmt, sondern höchstens Das von ihm ausgesast wird, was er im Musiker als Musik und zu Musik anregte. Sine Vereinigung der Musik und der Schlagen, daß es nur wieder zu verwundern ist, wenn wir sehen, wie namentlich auch unsere großen deutschen Dichter das Problem einer Vereinigung der beiden Künste stets

von Neuem erwogen, oder gar versuchten. Sie wurden hierbei ersichtlich von der Wirkung der Musik in der Oper geleitet: und allerdings schien hier einzig das Feld zu liegen, auf welchem es zu einer Lösung des Problems führen mußte. Mögen sich nun die Erwartungen unserer Dichter einerseits mehr auf die formelle Abgemessenheit ihrer Struktur, andererseits mehr auf die tief anregende gemüthliche Wirkung der Musik bezogen haben, immer bleibt es ersichtlich, daß es ihnen nur in den Sinn fommen konnte, der hier dargeboten scheinenden mächtigen Silfs= mittel sich zu bedienen, um der dichterischen Absicht einen sowohl präziseren, als tiefer bringenden Ausdruck zu geben. Es mochte sie bedünken, daß die Musik ihnen gern diesen Dienst leisten würde, wenn sie ihr an der Stelle des trivialen Opernsujets und Operntertes eine ernftlich gemeinte dichterische Konzeption auführten. Was sie immer wieder von ernstlichen Versuchen in dieser Richtung abhielt, mag wohl ein unklarer, aber richtig aeleiteter Zweifel daran gewesen sein, ob die Dichtung, als solche, in ihrem Zusammenwirken mit der Musik überhaupt noch beachtet werde. Bei genauem Besinnen durfte es ihnen nicht ent= gehen, daß in der Oper außer der Musik nur der scenische Vorgang, nicht aber der ihn erklärende dichterische Gedanke, die Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, und daß die Oper recht cigentlich nur das Buhören ober Busehen abwechselnd auf sich lenkte. Daß weder für das eine noch für das andere Rezeptionsvermögen eine vollkommene afthetische Befriedigung zu gewinnen war, erklärt sich offenbar daraus, daß, wie ich oben dieß bereits bezeichnete, die Opernmusik nicht zu der, der Musik einzig entsprechenden Andacht umstimmte, in welcher das Gesicht derart depotenzirt wird, daß das Auge die Gegenstände nicht mehr mit der gewohnten Intensität wahrnimmt; wogegen wir eben finden mußten, daß wir hier, von der Musik nur oberfläch= lich berührt, durch sie mehr aufgeregt als von ihr erfüllt, nun auch etwas zu sehen verlangten, — keinesweges aber etwa zu benken; denn hierfür waren wir, eben durch dieses Widerspiel des Unterhaltungsverlangens, in Folge einer im tiefften Grunde nur gegen die Langeweile ankämpfenden Zerstreuung, gänzlich der Kähigkeit beraubt worden.

Wir haben uns nun durch die vorangehenden Betrach= tungen mit der besonderen Natur Beethoven's genügend ver= traut gemacht, um ben Meister in feinem Berhalten gur Dver sofort zu verstehen, wenn er auf das Allerentschiedenste ablehnte, je einen Operntext von frivoler Tendenz komponiren zu wollen. Ballet. Aufzüge, Feuerwerk, wolluftige Liebesintriquen u. f. w., dazu eine Musik zu machen, das wies er mit Entsetzen von sich. Seine Musik mußte eine ganze, hochherzig leidenschaftliche Sandlung vollständig durchdringen können. Welcher Dichter sollte ihm hierzu die Hand zu bieten vermögen? Gin einmalig angetretener Versuch brachte ihn mit einer dramatischen Situation in Berührung, die wenigstens nichts von der gehaften Frivoli= tät an sich hatte, und außerdem durch die Berherrlichung der weiblichen Treue dem leitenden Humanitätsdogma des Meisters aut entsprach. Und doch umschloß dieses Overnfüjet so vieles der Musik Fremde, ihr Unassimiliebare, daß eigentlich nur die große Duvertüre zu Leonore uns wirklich deutlich macht, wie Beethoven das Drama verstanden haben wollte. Wer wird dieses hinreigende Tonstück anhören, ohne nicht von der Uberzeugung erfüllt zu werden, daß die Musik auch das vollkom= menste Drama in sich schließe? Was ist die dramatische Hands lung des Textes der Oper "Leonore" Anderes, als eine fast widerwärtige Abschwächung des in der Duvertüre erlebten Drama's, etwa wie ein langweilig erläuternder Kommentar von Gervinus zu einer Scene des Shakespeare?

Diese hier jedem Gefühle sich aufdrängende Wahrnehmung kann uns aber zur vollkommen klaren Erkenntniß werden, wenn wir auf die philosophische Erklärung der Musik selbst zu=

rückgehen.

Die Musik, welche nicht die in den Erscheinungen der Welt enthaltenen Ideen darstellt, dagegen selbst eine, und zwar eine umfassende Idee der Welt ist, schließt das Drama ganz von selbst in sich, da das Drama wiederum selbst die einzige der Musik adäquate Idee der Welt ausdrückt. Das Drama überragt ganz in der Weise die Schranken der Dichtkunst, wie die Musik die jeder anderen, namentlich aber der bildenden Kunst, dadurch, daß seine Wirkung einzig im Erhabenen liegt. Wie das Drama die menschlichen Charaktere nicht schildert, sondern diese unmittels dar sich selbst darstellen läßt, so giebt uns eine Musik in ihren Motiven den Charakter aller Erscheinungen der Welt nach ihrem innersten Anssich. Die Bewegung, Gestaltung und Veränderung

dieser Motive sind analogisch nicht nur einzig dem Drama verwandt, sondern das die Idee darstellende Drama kann in Wahr= heit einzig nur durch jene so sich bewegenden, gestaltenden und sich verändernden Motive der Musik vollkommen klar verstanden werden. Wir dürsten somit nicht irren, wenn wir in der Musik die aprioristische Befähigung des Menschen zur Gestaltung des Drama's überhaupt erkennen wollten. Wie wir die Welt der Erscheinungen uns durch die Anwendung der Gesetze des Raumes und der Zeit konstruiren, welche in unserem Gehirne aprioristisch vorgebildet find, fo murde diese wiederum bewußte Darstellung der Idee der Welt im Drama durch jene inneren Gesetze der Musik vorgebildet sein, welche im Dramatiker ebenso unbewußt sich geltend machten, wie jene ebenfalls unbewußt in Anwendung gebrachten Gesetze der Causalität für die Apperzeption der Welt der Erscheinungen.

Die Ahnung hiervon war es eben, was unfere großen deutschen Dichter einnahm; und vielleicht sprachen fie in dieser Ahnung zugleich den geheimnisvollen Grund der nach anderen Annahmen bestehenden Unerklärlichkeit Shakespeare's aus. Dieser ungeheure Dramatiker war wirklich nach keiner Analogie mit irgend welchem Dichter zu begreifen, weßhalb auch ein ästhetisches Urtheil über ihn noch gänzlich unbegründet geblieben ift. Seine Dramen erscheinen als ein so unmittelbares Abbild ber Welt, daß die künstlerische Vermittelung in der Darstellung der Idee ihnen gar nicht anzumerken, und namentlich nicht kritisch nachzuweisen ist, weßhalb sie, als Produkte eines übermenschlichen Genie's angestaunt, unseren großen Dichtern, fast in berselben Weise wie Naturwunder, zum Studium für das Auffinden der Gesetze ihrer Erzeugung murden.

Wie weit Shakespeare über den eigentlichen Dichter erhaben war, drückt fich bei der ungemeinen Wahrhaftigkeit jedes Juges sciner Darstellungen oft schroff genug aus, wenn der Boet, wie 3. B. in der Scene des Streites zwischen Brutus und Cassius (im Julius Cafar), geradesweges als ein albernes Befen behandelt wird; wogegen wir den vermeintlichen "Dichter" Shakespeare nirgends antreffen als im eigensten Charakter der Ge= stalten selbst, die in seinen Dramen sich vor uns bewegen. — Völlig unvergleichlich blieb daher Shakespeare, bis der deutsche Genius ein nur im Bergleiche mit ihm anglogisch zu erklärendes

Wesen in Beethoven hervorbrachte. — Fassen wir den Komplex der Shakespeare'schen Gestaltenwelt, mit der ungemeinen Prägnanz der in ihr enthaltenen und sich berührenden Charaktere, zu einem Gesammteindruck auf unsere innerste Empfindung zusammen, und halten wir zu diesem den gleichen Complex der Beethoven'schen Motivenwelt mit ihrer unabwehrbaren Sindringlichkeit und Bestimmtheit, so müssen wir inne werden, daß die eine dieser Welten die andere vollkommen deckt, so daß jede in der anderen enthalten ist, wenngleich sie in durchaus vers

schiedenen Sphären sich zu bewegen scheinen.

Um diese Vorstellung uns zu erleichtern, führen wir uns in der Ouvertüre zu Coriolan das Beispiel vor, in welchem Beethoven und Shakespeare an dem gleichen Stoffe sich besrühren. Sammeln wir uns in der Erinnerung an den Eindruck, welchen die Gestalt des Coriolan in Shakespeare's Drama auf uns machte, und halten wir hierbei für's Erste von dem Detail der komplizirten Handlung nur Daszenige fest, was uns einzig wegen seiner Beziehung zu dem Hauptcharakter eindrucksvoll verbleiben konnte, so werden wir aus allem Gewirre die eine Gestalt des trotigen Coriolan, im Konflikt mit seiner innersten Stimme, welche wiederum aus der eigenen Mutter lauter und eindringlicher zu seinem Stolze spricht, hervorragen sehen, und als dramatische Entwickelung einzig die Überwältigung des Stolzes durch jene Stimme, die Brechung des Tropes einer über das Maaß kräftigen Natur festhalten. Beethoven wählt für sein Drama einzig diese beiden Hauptmotive, welche bestimmter als alle Darlegung durch Begriffe das innerste Wesen jener beis den Charaktere uns empfinden läßt. Verfolgen wir nun an= dächtig die aus der einzigen Entgegenstellung dieser Motive sich entwickelnde, gänzlich nur ihrem musikalischen Charakter angehörende Bewegung, und lassen wiederum das rein musikalische Detail, welches die Abstufungen, Berührungen, Entfernungen und Steigerungen dieser Motive in sich schließt, auf uns wirken, so verfolgen wir zugleich ein Drama, welches in seinem eigenthümlichen Ausdrucke wiederum alles Das enthält, was im vorgeführten Werke des Bühnendichters als komplizirte Handlung und Reibung auch geringerer Charaktere unsere Theilnahme in Anspruch nahm. Was uns dort als unmittelbar vorgeführte, von uns fast mit erlebte Handlung ergriff, ersassen wir hier als den innersten Kern dieser Handlung; denn diese wurde dort durch die gleich Naturmächten wirkenden Charaktere so bestimmt, wie hier durch die in diesen Charakteren wirkenden, im innersten Wesen identischen Motive des Musikers. Nur daß in jener Sphäre jene, in dieser Sphäre diese Gesetze der Ausdehnung und Bewegung walten.

Wenn wir die Musik die Offenbarung des innersten Traumbildes vom Wesen der Welt nannten, so dürfte uns Shakes speare als der im Wachen fortträumende Beethoven gelten. Was ihre beiden Sphären auseinander hält, find die formellen Bedingungen der in ihnen giltigen Gesetze der Apperzeption. Die pollendetste Kunstform müßte demnach von dem Grenzvunkte aus sich bilden, auf welchem jene Gesetze sich zu berühren ver= möchten. Was nun Shakespeare so unbegreiflich wie unveraleichlich macht, ist, daß die Formen des Drama's, welche noch die Schauspiele des großen Calderon bis zur konventionellen Sprödigkeit, als recht eigentliche Künstlerwerke bestimmten, von ihm so lebenvoll durchdrungen wurden, daß sie uns wie von der Natur völlig hinweggedrängt erscheinen: wir glauben nicht mehr künstlich gebildete, sondern wirkliche Menschen vor uns zu sehen; wogegen sie wiederum uns so wunderbar fern abstehen, daß wir eine reale Berührung mit ihnen für so unmöglich halten muffen, als wenn wir Geiftererscheinungen vor uns hätten. — Wenn nun Beethoven gerade auch in seinem Verhalten zu den formalen Gesetzen seiner Runft, und in der befreienden Durchdringung derselben, Shakespeare gang gleich steht, so dürften wir den angedeuteten Grenz- oder Übergangspunkt der beiden bezeichneten Sphären am deutlichsten zu bezeichnen hoffen, wenn wir noch einmal unferen Philosophen uns zum unmittelbaren Führer nehmen, und zwar indem wir auf den Zielpunkt seiner hupothetischen Traumtheorie, die Erklärung der Geistererscheinungen zurückgehen.

Es käme hierbei zunächst nicht auf die metaphysische, sons dern auf die physiologische Erklärung des sogenannten "zweiten Gesichtes" an. Dort ward das Traumorgan als in dem Theile des Gehirnes sungirend gedacht, welcher durch Gindrücke des mit seinen inneren Angelegenheiten im tiesen Schlase beschäftigsten Organismus" in analoger Weise angeregt werde, wie der, jetzt vollkommen ruhende, nach außen gewandte, mit den Sinness

organen unmittelbar verbundene Theil des Gehirnes, durch im Wachen empfangene Eindrücke ber äußeren Welt angeregt wird. Die vermöge dieses inneren Organes konzipirte Traummitthei= lung konnte nur durch einen zweiten, dem Erwachen unmittel= bar vorausgehenden Traum überliefert werden, welcher den wahrhaftigen Inhalt des ersten nur in allegorischer Form vermitteln konnte, weil hier, beim vorbereiteten und endlich vor sich gehenden vollen Erwachen des Gehirnes nach außen, bereits die Formen der Erkenntniß der Erscheinungswelt, nach Raum und Beit, in Anwendung gebracht werden mußten, und somit ein, den gemeinen Erfahrungen des Lebens durchaus verwandtes Bild zu konftruiren war. — Wir verglichen nun das Werk des Musiters dem Gesichte der hellsehend gewordenen Somnambule, als das von ihr erschaute, und nun im erregtesten Zustande des Hellsehens auch nach außen verkündete, unmittelbare Abbild des innersten Wahrtraumes, und fanden den Kanal zu dieser seiner Mittheilung auf dem Wege der Entstehung und Bildung der Rlangwelt auf. - Bu Diesem, hier analogisch angezogenen, physiologischen Phanomene der somnambulen Bellsichtigkeit halten wir nun das andere des Geistersehens, und verwenden hier= bei wiederum die hnvothetische Erklärung Schopenhauer's, wonach dieses ein bei wachem Gehirne eintretendes Hellsehen sei; nämlich, es gehe dieses in Folge einer Depotenzirung des machen Gesichtes vor sich, dessen jest umflortes Seben der innere Drang zu einer Mittheilung an das dem Wachen unmittelbar nahe Bewußtsein benutzte, um ihm die im innersten Wahrtraume er= schienene Gestalt deutlich vor sich zu zeigen. Diese so aus dem Inneren vor das Auge projizirte Gestalt gehört in keiner Weise der realen Welt der Erscheinung an; dennoch lebt sie bor dem Geifterseher mit all' den Merkmalen eines wirklichen Wesens: Bu diesem, nur in außerordentlichen und feltenen Fällen dem inneren Willen gelingenden Projiziren des nur von ihm erschauten Bildes vor die Augen des Wachenden, halten wir nun das Werk Shakespeare's, um diesen selbst uns als den Beisterseher und Geifterbanner zu erklären, der die Geftalten der Menschen aller Zeiten aus seiner innersten Anschauung sich und uns so vor das wache Auge zu stellen weiß, daß sie wirklich vor uns zu leben scheinen.

Sobald wir uns nun mit dieser Analogie mit ihren vollsten

Ronfequenzen bemächtigen, dürfen wir Beethoven, den wir dem hellsehenden Somnambulen verglichen, als den wirkenden Untergrund des Geister sehenden Shakespeare bezeichnen: was Beethoven's Melodien hervorbringt, projizirt auch die Shakespeare'= Geistergestalten: und Beide werden sich gemeinschaftlich zu einem und demfelben Wesen durchdringen, wenn wir den Musiker, in= dem er in die Klangwelt hervortritt, zugleich in die Lichtwelt eintreten laffen. Dieß geschähe analog dem physiologischen Borgange, welcher einerseits Grund der Geistersichtigkeit wird. andererseits die somnambule Hellsichtigkeit hervorbringt, und bei welchem anzunehmen ist, daß eine innere Anregung das Gehirn in umgekehrter Beise, als beim Wachen es der äußere Gindruck thut, von innen nach außen durchdringt, wo sie endlich auf die Sinnesorgane trifft, und diese bestimmt nach außen Das zu gewahren, was als Objekt aus dem Inneren hervorgedrungen ift. Nun bestätigten wir aber die unleugbare Thatsache, daß beim innigen Anhören einer Musik das Gesicht in der Weise depotenzirt werde, daß es die Gegenstände nicht mehr intensiv wahr= nähme: somit wäre dieß der durch die innerste Traumwelt an= geregte Buftand, welcher, als Depotenzirung des Gesichtes, die Erscheinung der Beistergestalt ermöglichte.

Wir können diese hypothetische Erklärung eines anderweitig unerklärlichen physiologischen Vorganges von verschiedenen Seiten her für die Erklärung des uns jetzt vorliegenden künstlerischen Problem's anwenden, um zu dem gleichen Ergebnisse zu gelangen. Die Geistergestalten Shakespeare's würden durch das völlige Wachwerden des inneren Musikorganes zum Ertönen gebracht werden, oder auch: Beethoven's Motive würden das depotenzirte Gesicht zum deutlichen Gewahren jener Gestalten begeistern, in welchen verkörpert diese jetzt vor unserem hellsichtig gewordenen Auge sich bewegten. In dem einen wie dem anderen der an sich wesentlich identischen Fälle müste die ungeheuere Kraft, welche hier, gegen die Ordnung der Naturgesetze, in dem angegebenen Sinne der Erscheinungsbildung von innen nach außen sich bewegte, aus einer tiessten Noth sich erzeugen, und es würde diese Noth wahrscheinlich dieselbe sein, welche im gemeinen Lebensvorgange den Augstschrei des aus dem bedrängenden Traumgesichte des tiesen Schlases plöglich Erwachenden hervorbrinat: nur daß hier, im außerordentlichen,

ungeheueren, das Leben des Genius' der Menschheit gestaltenden Falle, die Noth dem Erwachen in einer neuen, durch dieses Erwachen einzig offen zu legenden Welt hellsten Erkennens und

höchster Befähigung zuführt.

Dieses Erwachen aus tiefster Noth erleben wir aber bei jenem merkwürdigen, der gemeinen ästhetischen Kritik so anstößig gebliebenen Übersprunge der Instrumentalmusik in die Vokalmussik, von dessen Erklärung bei der Besprechung der neunten Symphonie Beethoven's wir zu dieser weit ausgreisenden Untersuchung ausgingen. Was wir hierbei empfinden, ist ein gewisses Übermaaß, eine gewaltsame Nöthigung zur Entladung nach außen, durchaus vergleichbar dem Drange nach Erwachen aus einem tiesbeängstigenden Traume; und das Bedeutsame sür den Kunstgenius der Menschheit ist, daß dieser Drang hier eine künstlerische That hervorrief, durch welche diesem Genius ein neues Vermögen, die Besähigung zur Erzeugung des höchsten Kunstwerkes zugeführt ist.

Auf dieses Kunstwerk haben wir in dem Sinne zu schließen, daß es das vollendetste Drama, somit ein weit über das Werk der eigentlichen Dichtkunst hinausliegendes sein muß. Hierauf dürsen wir schließen, die wir die Identität des Shakesspeare'schen und des Beethoven'schen Drama's erkannten, von welchem wir andererseits anzunehmen haben, daß es sich zur "Oper" verhalte, wie ein Shakespeare'sches Stück zu einem LitteratursDrama, und eine Beethoven'sche Spunphonie zu einer

Opernmusik.

Daß Beethoven im Verlaufe seiner neunten Symphonie einfach zur förmlichen Chor-Cantate mit Orchester zurückschrt, hat uns in der Beurtheilung jenes merkwürdigen Übersprunges aus der Instrumental- in die Vokalmusik nicht zu beirren; die Bedeutung dieses choralen Theiles der Symphonie haben wir zuvor ermessen, und diese als dem eigensten Felde der Musik angehörig erkannt: in ihm liegt, außer jener eingänglich behandelten Veredelung der Melodie, nichts formell Unerhörtes für uns vor; es ist eine Cantate mit Textworten, zu denen die Musik in kein anderes Verhältniß tritt, als zu jedem anderen Gesangstexte. Wir wissen, daß nicht die Verse des Textdichters, und wären es die Goethe's und Schiller's, die Musik bestimmen können; dieß vermag allein das Drama, und zwar nicht das

dramatische Gedicht, sondern das wirklich vor unseren Augen sich bewegende Drama, als sichtbar gewordenes Gegenbild der Musik, wo dann das Wort und die Rede einzig der Handlung, nicht aber dem dichterischen Gedanken mehr angehören.

Nicht also das Werk Beethoven's, sondern jene in ihm enthaltene unerhörte künstlerische That des Musikers haben wir hier als den Höhepunkt der Entfaltung seines Genius' sestzushalten, indem wir erklären, daß das ganz von dieser That belebte und gebildete Kunstwerk auch die vollendetste Kunstkorm bieten müßte, nämlich diesenige Form, in welcher, wie für das Drama, so besonders auch für die Musik, jede Konventionalität vollständig aufgehoben sein würde. Dieß wäre dann zugleich auch die einzige, dem in unserem großen Beethoven so kräftig individualisirten deutschen Geiste durchaus entsprechende, von ihm erschaffene reinsmenschliche, und doch ihm original angeshörige, neue Kunstkorm, welche bis jetzt der neueren Welt, im Vergleiche zur antiken Welt, noch fehlt.

Es wird Demjenigen, der sich zu den hier von mir ausge= sprochenen Unsichten im Betreff der Beethoven'ichen Musik be= stimmen lassen sollte, nicht zu ersparen sein, für phantastisch und überschwenglich gehalten zu werden; und zwar wird ihm dieser Vorwurf nicht nur von unseren heutigen gebildeten und ungebildeten Musikern, welche das von uns gemeinte Traumgesicht der Musik meistens nur unter der Gestalt des Traumes Zettel's im Sommernachtstraum erfahren haben, gemacht werden, fon= dern namentlich auch von unseren Litteraturpoeten und selbst bildenden Künftlern, insoweit diese sich überhaupt um Fragen, welche gang von ihrer Sphare abzuführen scheinen, bekümmern. Leicht müßten wir uns aber dazu entschließen, jenen Vorwurf, selbst wenn er recht geringschätig, ja mit einem auf Beleidigung berechneten Darüberhinwegschen uns ausgedrückt würde, ruhig zu ertragen; denn es leuchtet uns ein, daß zunächst gene gar nicht zu erschen vermögen, was wir erkennen, wogegen sie im besten Falle genau nur so viel hiervon zu gewahren im Stande find, als nöthig sein dürfte, um ihnen ihre eigene Unprodukti= vität erklärlich zu machen: daß sie vor dieser Erkenntniß aber zurüchschrecken, muß wiederum uns nicht unverständlich sein.

Führen wir uns den Charakter unserer jetigen litterarischen und fünstlerischen Öffentlichkeit vor, so gewahren wir eine merkliche Wandelung, welche seit etwa einem Menschenalter hierin sich zugetragen hat. Es sieht hier Alles nicht nur wie Hoffnung, sondern sogar in einem solchen Grade wie Gewißheit aus, daß die große Periode der deutschen Wiedergeburt, mit ihren Goethe und Schiller, selbst mit einer, immerhin wohltemperirten, Ges ringschätzung angesehen wird. Dieß war vor einem Menschen-alter ziemlich anders: es gab sich damals der Charakter unseres Beitalters unverhohlen für einen wesentlich fritischen aus: man bezeichnete den Zeitgeist als einen "papierenen", und glaubte selbst der bildenden Kunft nur noch in der Zusammenstellung und Verwendung überkommener Typen eine, allerdings von jeder Driginalität entkleidete, lediglich reproduzirende Wirksam= keit zusprechen zu dürsen. Wir müssen annehmen, daß man hierin um jene Zeit wahrhaftiger sah und ehrlicher sich aussprach, als dieß heut' zu Tage der Fall ist. Wer daher noch jetzt, trotz des zuversichtlichen Gebahrens unserer Litteraten und littera: rischen Bildner, Erbauer, und sonstiger mit dem öffentlichen Geiste verkehrender Künftler, der Meinung von damals sein follte, mit dem dürften wir uns leichter zu verständigen hoffen. wenn wir die unvergleichliche Bedeutung, welche die Musik für unsere Rultur-Entwickelung gewonnen hat, in ihr rechtes Licht zu stellen unternehmen, wofür wir und schließlich aus dem bor= züglichen Versenken in die innere Welt, wie sie unsere bisherige Untersuchung veranlaßte, einer Betrachtung der äußeren Welt zuwenden, in welcher wir leben, und unter deren Drucke jenes innere Wesen zu der ihm jest eigenen, nach außen reagirenden Kraft sich ermächtigte.

Um uns hierbei nicht etwa in einem weit gesponnenen kulturgeschichtlichen Frrgewebe zu verfangen, halten wir sofort einen charakteristischen Zug des öffentlichen Geistes der unmittel=

baren Gegenwart fest. -

Während die deutschen Waffen siegreich nach dem Centrum der französischen Civilisation vordringen, regt sich bei uns plößelich das Schamgefühl über unsere Abhängigkeit von dieser Civilisation, und tritt als Aufforderung zur Ablegung der Pariser Modetrachten vor die Öffentlichkeit. Dem patriotischen Gefühle erscheint also endlich Das anstößig, was der ästhetische Schicks

lichkeits-Sinn der Nation so lange nicht nur ohne jede Brotestation ertragen, sondern dem unser öffentlicher Geift sogar mit Saft und Eifer nachgeftrebt hat. Bas fagte in der That wohl dem Bildner ein Blick auf unsere Öffentlichkeit, welche einerseits nur Stoff zu den Karrikaturen unserer Witblätter darbot, mahrend andererseits wiederum unsere Voeten ungestört fortfuhren das "deutsche Weib" zu beglückwünschen? — Wir meinen überdiese so eigenthümlich komplizirte Erscheinung sei wohl kein Wort der Beleuchtung erst zu verlieren. — Bielleicht könnte fie aber als ein vorübergehendes Übel angesehen werden: man fönnte erwarten, das Blut unserer Söhne, Brüder und Gatten, für den erhabensten Gedanken des deutschen Geistes auf den mörderischeften Schlachtfelbern der Geschichte vergoffen, mußte unseren Töchtern. Schwestern und Frauen wenigstens die Wange mit Scham röthen, und plötzlich mußte eine edelste Noth ihnen den Stolz erwecken, ihren Männern nicht mehr als Karrikaturen der lächerlichsten Art sich vorzustellen. Zur Ehre der beutschen Frauen wollen wir nun auch gern glauben, daß ein würdiges Gefühl in diesem Betreff sie bewege: und bennoch mußte wohl Jeder lächeln, wenn er von den ersten an fie gerichteten Aufforderungen, fich eine neue Tracht zuzulegen, Rennt= niß nahm. Wer fühlte nicht, daß hier nur von einer neuen, und vermuthlich fehr ungeschickten Maskerade die Rede sein konnte? Denn es ift nicht eine zufällige Laune unseres öffentlichen Lebens, daß wir unter der Herrschaft der Mode stehen, ebenso wie es in der Geschichte der modernen Civilisation sehr wohl begründet ist, daß die Launen des Pariser Geschmackes uns die Gesetze der Mode diktiren. Wirklich ist der französische Geschmack, d. h. der Geift von Paris und Versailles, seit zweihundert Sahren das einzige produktive Ferment der europäischen Bildung gewesen; während der Geist keiner Nation mehr Kunstthpen zu bilden vermochte, produzirte der französische Geist wenigstens noch die äußere Form der Gesellschaft, und bis auf den heutigen Tag die Modetracht.

Mögen diese nun unwürdige Erscheinungen sein, so sind sie doch dem französischen Geiste original entsprechend; sie drücken ihn ganz so bestimmt und schnell erkenntlich aus, wie die Ita-liener der Renaissance, die Kömer, die Griechen, die Üghpter und Asspricht in ihren Kunstthpen sich ausgedrückt haben; und

durch nichts bezeigen uns die Franzosen mehr, daß sie das herrschende Bolk der heutigen Civilisation sind, als dadurch, daß unsere Phantasie sogleich auf das Lächerliche geräth, wenn wir uns imaginiren, uns bloß von ihrer Mode emanzipiren zu wollen. Wir erkennen sogleich, daß eine der französischen Mode gegenüber gestellte "deutsche Mode" etwas ganz Absurdes sein würde, und müssen, da sich doch wieder unser Gefühl gegen jene Herrschaft empört, schließlich einsehen, daß wir einem wahren Fluche versallen sind, von welchem uns nur eine unendlich tief heervündete Reusehurt erksien könnte. begründete Neugeburt erlösen könnte. Unser ganzes Grund= wesen müßte sich nämlich der Art ändern, daß der Begriff der Wode selbst für die Gestaltung unseres äußeren Lebens gänz= lich sinnlos zu werden hätte.

Darauf, worin diese Neugeburt bestehen müßte, hätten wir nun mit großer Vorsicht Schlüsse zu ziehen, wenn wir zuerst den Gründen des tiesen Verfalles des öffentlichen Kunstge-schmackes nachgesorscht. Da uns die Anwendung von Analogien schon für den Hauptgegenstand unserer Untersuchungen mit einigem Glücke zu sonst schwierig zu erlangenden Aufschlüssen leitete, versuchen wir nochmals uns zunächst auf ein auscheinend

leitete, versuchen wir nochmals uns zunächst auf ein auscheinend abliegendes Gebiet der Betrachtung zu begeben, auf welchem wir aber jedenfalls eine Ergänzung unserer Ansichten über den plastischen Charakter unserer Öffentlichkeit gewinnen dürsten. — Wollen wir uns ein wahres Paradies von Produktivität des menschlichen Geistes vorstellen, so haben wir uns in die Zeiten vor der Erfindung der Schrift und ihrer Aufzeichnung auf Pergament oder Papier zu versehen. Wir müssen sinden, daß hier das ganze Aulturleben geboren worden ist, welches jeht nur noch als Gegenstand des Nachsinnens oder der zweckmäßigen Anwendung sich forterhält. Hier war denn auch die Poessie nichts Anderes als wirkliche Erfindung von Weythen, Poe sie nichts Anderes als wirkliche Erstndung von Wethen, d. h. von idealen Vorgängen, in welchen sich das menschliche Leben nach seinem verschiedenen Charakter mit objektiver Wirkslichkeit, im Sinne von unmittelbaren Geistererscheinungen, abspiegelte. Die Befähigung hierzu sehen wir jedem edel gearteten Volke zu eigen, bis zu dem Zeitpunkte, wo der Gebrauch der Schrift zu ihm gelangt. Von da ab schwindet ihm die poetische Kraft; die bisher wie im steten Naturschwickelungsprozeß lebendig sich gestaltende Sprache verfällt in den Krystallisationss

prozek und erstarrt: die Dichtkunst wird zur Kunst der Ausschmückung der alten, nun nicht mehr neu zu erfindenden Mythen, und endigt als Rhetorik und Diglektik. — Nun aber vergegenwärtigen wir uns den Übersprung der Schrift zur Buchdruckerkunft. Aus dem kostbaren geschriebenen Buche las der Sausherr der Familie, den Gästen vor: nun jedoch liest Jeder selbst aus dem gedruckten Buche still für sich, und für die Leser schreibt jett der Schriftsteller. Man muß die religiösen Sekten der Reformationszeit, ihre Disvutate und Traktätlein sich zurückrufen. um einen Einblick in das Buthen des Wahnfinns zu gewinnen, welcher sich der vom Buchstaben besessenen Menschenköpfe bemächtigt hatte. Man kann annehmen, daß nur Luther's herr= licher Choral den gesunden Geist der Reformation rettete, weil er das Gemüth bestimmte, und die Buchstaben-Arankheit der Gehirne damit heilte. Aber noch konnte der Genius eines Bolfes mit dem Buchdrucker sich verständigen, so kläglich ihm der Berkehr auch ankommen mochte; mit der Erfindung der Zei= tungen, seit dem vollen Aufblühen des Journalwesens, mußte jedoch dieser gute Geift des Bolkes sich ganglich aus dem Leben zurudziehen. Denn jett herrschen nur noch Meinungen, und zwar "öffentliche"; diese find für Geld zu haben, wie die öffentlichen Dirnen: wer eine Zeitung sich hält, hat, neben der Makulatur, noch ihre Meinung sich angeschafft; er braucht nicht mehr zu denken, noch zu sinnen; schwarz auf weiß ift bereits für ihn gedacht, was von Gott und der Welt zu halten sei. So fagt benn auch das Parifer Modejournal dem "beutschen Weibe", wie es sich zu kleiden hat; denn in solchen Dingen uns das Richtige sagen zu dürfen, dazu hat der Franzose sich ein volles Recht erworben, da er sich zum eigentlichen farbigen Allustrator unserer Journal=Bapier=Welt aufgeschwungen hat.

Halten wir zu der Umwandlung der poetischen Welt in eine journal-litterarische Welt jett diejenige, welche die Welt als Form und Farbe erfahren hat, so treffen wir nämlich auf

das gang gleiche Ergebniß.

Wer wäre so anmaßend, von sich sagen zu wollen, daß er sich wirklich einen Begriff von der Größe und göttlichen Ershabenheit der plastischen Welt des griechischen Alterthums zu machen vermöge? Jeder Blick auf ein einziges Bruchstück ihrer uns erhaltenen Trümmer läßt uns mit Schauer empfinden, daß

wir hier vor einem Leben stehen, zu dessen Beurtheilung wir auch noch nicht einmal den mindesten Maagansat finden können. auch noch nicht einmal den mindesten Maaßansat sinden können. Jene Welt hatte sich das Vorrecht erworben, selbst aus ihren Trümmern für alle Zeiten uns darüber zu belehren, wie der übrige Verlauf des Weltenlebens etwa noch erträglich zu gestalten wäre. Wir danken es den großen Italienern, diese Lehre uns neu belebt, und edelsinnig in unsere neuere Welt hinübergeleitet zu haben. Dieses mit so reicher Phantasie hochsbegabte Volk sehen wir in der leidenschaftlichen Pflege jener Lehre sich völlig verzehren; nach einem wundervollen Jahrshunderte tritt es wie ein Traum aus der Geschichte, welche von nun an eines verwandt erscheinenden Volkes irrthümlich sich bemächtigt, wie um zu sehen, was aus diesem etwa für Form und Farbe der Welt zu ziehen sein möchte. Die italienische Kunst und Bildung suchte ein kluger Staatsmann und Kirchen= fürst dem französischen Volksgeiste einzuimpfen, nachdem diesem Volke der protestantische Geist vollständig ausgetilgt war: seine edelsten Häupter hatte es fallen sehen, und was die Pa-riser Bluthochzeit verschont, war endlich noch sorgsam bis auf ben letzten Stumpf ausgebrannt worden. Mit dem Reste der Nation ward nun "künstlerisch" versahren; da ihr aber jede Phantasie abging oder ausgegangen war, wollte sich die Pro-duktivität nirgends zeigen, und namentlich blieb sie unfähig eben ein Werk der Kunst zu schaffen. Besser gelang es, den Franzosen selbst zu einem künstlichen Menschen zu machen; die künstlerische Vorstellung, die seiner Phantasie nicht einging, konnte zu einer künstlichen Darstellung des ganzen Menschen an sich selbst gemacht werden. Dieß konnte sogar für antik gelten, nämlich wenn man annahm, daß der Mensch an sich selbst erst Küustler sein müsse, ehe er Kunstwerke hervorzubringen hätte. Ging nun ein angebeteter galanter König mit dem rechten Beispiele einer ungemein delikaten Haltung in Allem und Jedem paran sie mar all seicht zur den von ihr absteinen Mitten voran, so war es leicht, auf der von ihm absteigenden Klimay durch die Hosherren hinab, endlich das ganze Volk zur Annahme der galanten Manieren zu bestimmen, in deren zur zweiten Natur artenden Pflege der Franzose sich insofern endlich über den Italiener der Kenaissance erhaben dünken mochte, als dieser nur Kunstwerke geschaffen, der Franzose dagegen selbst ein Runftwerk geworden sei.

Man kann sagen, der Franzose ist das Brodukt einer besonderen Kunst sich auszudrücken, sich zu bewegen und zu kleiden. Sein Gesetz hierfür ift der "Geschmack", - ein Wort, das von der niedriasten Sinnesfunktion hier auf eine geistige Tendenz hingeleitet worden ist; und mit diesem Geschmack schmeckt er sich eben selbst, nämlich so, wie er sich zubereitet hat, als eine schmackhafte Sauce. Unitreitig hat er es hierin zur Virtuosität gebracht: er ist durch und durch "modern", und wenn er der aanzen civilisirten Welt sich so zur Nachahmung vorstellt, ist es nicht sein Fehler, wenn er ungeschickt nachgeahmt wird, wogegen es ihm vielmehr zur steten Schmeichelei gereicht, daß nur er in dem original ist, worin Andere ihm nachzughmen sich bestimmt fühlen. — Dieser Mensch ift denn auch völlig "Journal"; ihm ist die bildende Kunft, wie nicht minder die Musik, ein Obiekt des "Keuilleton". Die erstere hat er sich, als durchaus mo= derner Mensch, so zurecht gelegt, wie seine Kleidertracht, in welcher er rein nach dem Belieben der Neuheit, d. h. des stets bewegten Wechsels verfährt. Hier ist das Ameublement die Hauptsache: zu diesem konftruirt der Architekt das Gehäuse. Die Tendenz, nach welcher dieses früher geschah, war bis zur großen Revolution noch in dem Sinne original, daß sie dem Charafter der herrschenden Rlaffe der Gesellschaft sich in der Weise anschmiegte, wie die Kleidertracht den Leibern und die Frisur den Röpfen derselben. Seitdem ist die Tendenz inso= fern in Verfall gerathen, als die vornehmeren Klaffen sich schüchtern des Tonangebens in der Mode enthalten, und da= gegen die Initiative hierfür den zur Bedeutung gelangten breiteren Schichten der Bevölkerung (wir fassen immer Paris in das Auge) überlassen haben. Hier ist denn nun der sogenannte "demi monde" mit seinen Liebhabern zum Tonangeber ge= worden: die Pariser Dame sucht sich ihrem Gatten durch Nach-ahmung der Sitten und Trachten desselben anziehend zu machen: benn hier ist andererseits doch Alles noch so original, daß Sitten und Trachten zu einander gehören und sich ergänzen. Von dieser Seite wird nun auf jeden Ginfluß auf die bildende Runft verzichtet, welche endlich gänzlich in die Domäne der Kunst= modehändler, als Quincaillerie und Tapezierarbeit — fast wie in den ersten Anfängen der Rünfte bei nomadischen Bölkern - übergegangen ist. Der Mode stellt fich, bei dem steten Bedürfnisse nach Neuheit, da sie selbst nie etwas wirklich Neues produziren kann, der Wechsel der Extreme als einzige Auskunft zu Gebote: wirklich ist es diese Tendenz, an welche unsere sonderbar berathenen bildenden Künstler endlich anknüpfen, um auch edle, natürlich nicht von ihnen ersundene, Formen der Kunst wieder zum Vorschein zu bringen. Jest wechseln Antike und Roccoco, Gothik und Renaissance unter sich ab; die Fabriken liesern Laokoon-Gruppen, chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's, hetrurische Vasen, mittelalterliche Teppichsgewebe; dazu Meubles à la Pompadour, Stuccaturen à la Louis XIV.; der Architekt schließt das Ganze in Florentinischen

Styl ein, und fest eine Ariadne-Gruppe barauf.

Nun wird die "moderne" Kunst ein neues Prinzip auch für den Afthetiker: das Originelle derselben ift ihre gangliche Driginglitätelofigkeit, und ihr unermeglicher Gewinn besteht in dem Umfat aller Runftftyle, welche nun der gemeinsten Wahrnehmung kenntlich, und nach beliebigem Geschmack für Zeden permendbar geworden sind. — Aber auch ein neues Humanitäts= vrinzip wird ihr zuerkannt, nämlich die Demokratisirung des Runftgeschmackes. Es heißt da: man solle aus dieser Erscheinung für die Volksbildung Soffnung schöpfen; denn nun feien die Runft und ihre Erzeugniffe nicht mehr bloß für den Genug der bevorzugten Rlaffen vorhanden, sondern der geringste Bürger habe jest Gelegenheit, die edelsten Typen der Runft sich auf seinem Kamine vor die Augen zu stellen, mas felbst dem Bettler am Schaufenfter der Runftläden noch möglich falle. Jedenfalls folle man damit zufrieden fein; denn wie, da nun einmal Alles unter einander vor uns daliege, selbst dem begabtesten Kopfe noch die Erfindung eines neuen Kunststyles für Bildnerei, wie für Litteratur, ankommen könnte, das müffe doch geradezu un= begreiflich bleiben. -

Wir dürfen diesem Urtheile nun vollkommen beistimmen; denn es liegt hier ein Ergebniß der Geschichte von derselben Konsequenz, wie das unserer Civilisation überhaupt, vor. Es wäre denkbar, daß diese Konsequenzen sich abstumpsten, nämslich im Untergange unserer Civilisation; was ungefähr anzusnehmen wäre, wenn alle Geschichte über den Haufen geworfen würde, wie dieß etwa in den Konsequenzen des sozialen Komsmunismus' liegen müßte, wenn dieser sich der modernen Welt

im Sinne einer praktischen Religion bemächtigen sollte. Zedensalls stehen wir mit unserer Civilisation am Ende aller wahren Produktivität im Betreff der plastischen Form derselben, und thun schließlich wohl uns daran zu gewöhnen, auf diesem Gebiete, auf welchem die antike Welt uns als unerreichbares Vorbild dasteht, nichts diesem Vorbilde Ahnliches mehr zu erwarten; dagegen wir uns mit diesem sonderbaren, Manchem ja sogar sehr anerkennenswerth dünkenden Ergebnisse der modernen Cibilisation vielleicht zu begnügen haben, und zwar mit demselben Bewußtsein, mit welchem wir jest die Aufstellung einer neuen deutschen Kleidermode für uns, und namentlich unsere Frauen, als einen vergeblichen Reaktions-Versuch gegen den Geist unserer Civilisation erkennen müssen.

Denn so weit unser Auge schweift, beherrscht uns die Mode. —

Aber neben dieser Welt der Mode ist uns eben gleichzeitig eine andere Welt erstanden. Wie unter der römischen Universalscivilisation das Christenthum hervortrat, so bricht jett aus dem Chaos der modernen Civilisation die Musik hervor. Beide sagen aus: "unser Reich ist nicht von dieser Welt". Das heißt eben: wir kommen von innen, ihr von außen; wir entstammen

dem Wesen, ihr bem Scheine der Dinge.

Erfahre Jeder an sich, wie die ganze moderne Erscheinungs= welt, welche ihn überall zu seiner Verzweiflung undurchbrechbar einschließt, plötlich in Nichts vor ihm verschwindet, sobald ihm nur die ersten Takte einer jener göttlichen Symphonien ertönen. Wie wäre es möglich, in einem heutigen Konzertsaale (in welchem Turkos und Zuaven sich allerdings behaglich sühlen würden!) nur mit einiger Andacht dieser Musik zu lauschen, wenn unserer optischen Wahrnehmung, wie wir dieses Phänomen schon oben berührten, die sichtbare Umgebung nicht verschwände? Dieß ist nun aber, im ernstesten Sinne aufgefaßt, die gleiche Wirkung der Musik unserer ganzen modernen Civilisation gegenüber; die Musik hebt sie auf, wie das Tageslicht den Lampenschein.

Es ist schwer, sich deutlich vorzustellen, in welcher Art die Musik von je ihre besondere Macht der Erscheinungswelt gegensiber äußerte. Uns muß es dünken, daß die Musik der Hellenen die Welt der Erscheinung selbst innig durchdrang, und mit den Gesehen ihrer Wahrnehmbarkeit sich verschmolz. Die Zahlen

des Phthagoras sind gewiß nur aus der Musik lebendig zu verstehen; nach den Gesetzen der Eurhythmie baute der Architekt, nach denen der Harmonie ersaßte der Bildner die menschliche Gestalt; die Regeln der Melodik machten den Dichter zum Sänger, und aus dem Chorgesange projizirte sich das Drama auf die Bühne, wir sehen überall das innere, nur aus dem Geiste der Musik zu verstehende Gesetz, das äußere, die Welt der Anschauslichkeit ordnende Gesetz bestimmen: den ächt antiken dorischen Staat, welchen Platon aus der Philosophie sür den Begriff sestzuhalten versucht, ja die Kriegsordnung, die Schlacht, leiteten die Gesetz der Musik mit der gleichen Sicherheit wie den Tanz.

— Aber das Paradies ging verloren: der Urquell der Bewegung einer Welt versiechte. Diese bewegte sich, wie die Kugel auf den erhaltenen Stoß, im Wirbel der Kadienschwingung, doch in ihr bewegte sich keine treibende Seele mehr; und so mußte auch die Bewegung endlich erlahmen, bis die Weltseele neu wieder erweckt wurde.

Der Geift des Chriftenthums war es, der die Seele der Musik neu wieder belebte. Sie verklärte das Auge des italienischen Malers, und begeisterte seine Sehkraft, durch die Erscheinung der Dinge hindurch auf ihre Seele, den in der Kirche andererseits verkommenden Geift des Chriftenthums zu dringen. Diese großen Maler waren fast alle Musiker, und der Geist der Musik ist es, der uns beim Versenken in den Anblick ihrer Heiligen und Märs tyrer vergessen läßt, daß wir sehen. - Doch es kam die Berrschaft der Mode: wie der Geift der Kirche der fünstlichen Bucht der Jesuiten verfiel, so ward mit der Bildnerei auch die Musik zur seelenlosen Künstelei. Wir verfolgten nun an unserem großen Beethoven den wundervollen Prozeg der Emanzipation der Melodie aus der Herrschaft der Mode, und bestätigten, daß er, mit unvergleichlich eigenthümlicher Berwendung all' des Materiales, welches herrliche Vorgänger mühevoll dem Einflusse bieser Mode entzogen hatten, der Melodie ihren ewig giltigen Thpus, der Musik selbst ihre unfterbliche Seele wiedergegeben habe. Mit der nur ihm eigenen göttlichen Naivetät, drückt unfer Meifter seinem Siege auch ben Stempel des vollen Bewußtseins, mit welchem er ihn errungen, auf. In dem Gedichte Schiller's, welches er seinem wunderbaren Schlußsaße der neunten Sym= phonie unterlegt, erkannte er vor Allem die Freude der von der Herrschaft der "Mode" befreiten Natur. Betrachten wir die merkwürdige Auffassung, welche er den Worten des Dichters:

"Deine Zauber binden wieder Was die Mobe ftreng getheilt"

gibt. Wie wir diek bereits fanden, legte Beethoven die Worte der Melodie eben nur als Gesanastert, in dem Sinne eines allgemeinen Ausgmmenstimmens bes Charatters der Dichtung mit dem Geiste dieser Melodie, unter: Das, was man unter richtiger Deklamation, namentlich im bramatischen Sinne, zu versteben vilegt. läßt er hierbei fast gänzlich unbeachtet: so läßt er auch jenen Bers "was die Mode streng getheilt", bei der Ab= fingung der ersten drei Strophen des Gedichtes ohne iede besondere Hervorhebung der Worte an uns porübergeben. Dann aber, nach unerhörter Steigerung der dithprambischen Begeifterung, faßt er endlich auch die Worte dieses Berses mit vollem dramatischen Affekte auf, und als er sie in einem fast wüthend drohenden Unisono wiederholen läßt, ist ihm das Wort "ftreng" für seinen gurnenden Ausdruck nicht genügend. Merkwürdig, daß dieses maakvollere Epitheton für die Aftion der Mode sich auch nur einer späteren Abschwächung von Seiten des Dichters verdankt, welcher in der ersten Ausgabe seines Liedes an die Freude noch hatte drucken lassen:

"Bas der Mode Schwert getheilt!"

Dieses "Schwert" schien nun Beethoven wieder nicht das Richstige zu sagen; es kam ihm, der Mode zugetheilt, zu edel und hervisch vor. So setzte er denn aus eigener Machtvollkommensheit "frech" hin, und nun singen wir:

"Was die Mode frech getheilt!" -\*)

<sup>\*)</sup> In der übrigens so verdankenswerthen Härtel'schen Gesammtausgabe der Beethoven'schen Werke ist von einem Mitgliede des an
einem anderen Orte von mir charakterisirten musikalischen "Mäßigkeitsvereines", welches die "Kritik" dieser Ausgabe besorgte, auf
S. 260 u. f. der Partitur der neunten Symphonie dieser so sprechende Zug vertilgt, und für das "frech" der Schott'schen Originalausgabe das wohlanständige, sittig-mäßige "streng" eigenmächtig
hingestellt worden. Ein Zusall entdeckte mir soeben diese Fälschung,
die, wenn wir über ihre Motive nachdenken, wohl geeignet ist, uns

Kann etwas sprechender sein, als dieser merkwürdige, bis zur Leidenschaftlichkeit heftige künstlerische Vorgang? Wir glauben Luther in seinem Zorne gegen den Papst vor uns zu sehen! —

Gewiß darf es uns erscheinen, daß unsere Civilisation, so weit sie namentlich auch den künstlerischen Menschen bestimmt, nur aus dem Geiste unserer Musik, der Musik, welche Beethoven aus den Banden der Mode befreite, neu beseelt werden könne. Und die Aufgabe in diesem Sinne der vielleicht hierdurch sich gestaltenden neuen, seelenvolleren Civilisation die sie durchstringende neue Religion zuzusühren, kann ersichtlich nur dem deutschen Geiste beschieden sein, den wir selbst erst richtig verstehen lernen, wenn wir jede ihm zugeschriebene falsche Tendenzsahren lassen.

Wie schwer nun aber die richtige Selbsterkenntniß, namentlich für eine ganze Nation ist, ersahren wir jetzt zu unserem wahren Schrecken an unserem bisher so mächtigen Nachbarvolke der Franzosen: und wir mögen daraus eine ernste Veranlassung zur eigenen Selbstersorschung nehmen, wosür wir uns glücklicher Weise nur den ernsten Bemühungen unserer großen deutschen Dichter anzuschließen haben, deren Grundstreben, bewußt wie unbewußt, diese Selbstersorschung war.

Es mußte diesen fraglich dünken, wie das so unbeholsen und schwerfällig sich gestaltende deutsche Wesen neben der so sicher und leicht bewegten Form unserer Nachbarn romanischer Herkunft einiger Maaßen vortheilhaft sich behaupten sollte. Da andererseits dem deutschen Geiste ein unleugdarer Vorzug in der ihm eigenen Tiese und Innigkeit des Erfassens der Welt und ihrer Erscheinungen zuzuerkennen war, frug es sich immer, wie dieser Vorzug zu einer glücklichen Ausdildung des Nationalscharakters, und von hier aus zu einem günstigen Einflusse auf den Geist und den Charakter der Nachbarvölker anzuleiten wäre, während bisher, sehr ersichtlicher Weise, Beeinflussungen dieser Art mehr schädlich als vortheilhaft von dorther auf uns gewirkt hatten.

mit schauerlichen Ahnungen über das Schicksal der Werke unseres großen Beethoven zu erfüllen, wenn wir sie für alle Zeiten einer in diesem Sinne progressiv sich ausbildenden Kritik versallen sehen müßten. —

Berfteben wir nun die beiden durch das Leben unseres größten Dichters gleich Saubtadern fich durchziehenden voetischen Grundentwürfe richtig, so erhalten wir hieraus die vorzüglichste Anleitung zur Beurtheilung des Problem's, welches sofort beim Antritt seiner unvergleichlichen Dichterlaufbahn diesem freiesten deutschen Menschen sich darstellte. — Wir wissen, dan die Ronzeption des "Fauft" und des "Wilhelm Meister" ganz in die gleiche Reit des ersten übervollen Erblühens des Goethe'ichen Dichtergenius' fällt. Die tiefe Inbrunft des ihn erfüllenden Bedanfens drängte ihn zunächst zu der Ausführung der ersten Anfange des "Fauft": wie vor dem Übermagke der eigenen Konzeption erschreckt, wendete er sich von dem gewaltigen Vorhaben zu der beruhigenderen Form der Auffassung des Problem's im "Wilhelm Meister". In der Reife des Mannesalters führte er Diesen leicht fließenden Roman auch aus. Sein Held ist der, sichere und gefällige Form sich suchende deutsche Bürgersohn, der über das Theater hinweg, durch die adelige Gesellschaft dahin, einem nütlichen Weltbürgerthume zugeführt wird; ihm ist ein Genius beigegeben, den er nur überflächlich versteht; ungefähr so, wie Goethe damals die Musik verstand, wird von Wilhelm Meister "Mignon" erkannt. Der Dichter läßt unfere Empfindung es deutlich inne werden, daß an "Mignon" ein empörendes Berbrechen begangen wird: seinen Belden jedoch geleitet er über die gleiche Empfindung hinweg, um ihn in einer, von aller Beftigkeit und tragischen Erzentrizität befreiten Sphäre, einer schönen Bildung zugeführt zu wissen. Er läßt ihn in einer Gallerie sich Bilder besehen. Zu Mignon's Tode wird Musik gemacht, und Robert Schumann hat diese später wirklich auch komponirt. — Es scheint, daß Schiller von dem letten Buche des "Wilhelm Meister" emport war; doch wußte er wohl dem großen Freunde aus seiner seltsamen Verirrung nicht zu helfen: besonders da er anzunehmen hatte. Goethe, der eben doch Mignon gedichtet und uns eine wunderbar neue Welt mit dieser Schöpfung in das Leben gerufen hatte, mußte in seinem tiefsten Inneren einer Zerstreuung verfallen sein, aus welcher es dem Freunde nicht gegeben war, ihn zu erwecken. Nur Goethe selbst kounte sich aus ihr erwecken; — und er erwachte: denn im höchsten Alter vollendete er seinen Faust. Was ihn je zerftreute, faßt er hier in ein Urbild aller Schönheit zusammen: Helene felbst, das ganze, volle antike Ideal beschwört er aus dem Schattenreich berauf, und vermählt sie seinem Kauft. Aber ber Schatten ist nicht fest zu bannen: er verflüchtigt sich zum davonschwebenden schönen Gewölk, dem Faust in sinniger, doch schmerzloser Wehmuth nachblickt. Nur Gretchen konnte ihn erlösen; aus der Welt der Seligen reicht die früh Geopferte. unbeachtet in seinem tiefsten Inneren ewig innig Fortlebende, ihm die Hand. Und dürfen wir, wie wir im Laufe unserer Untersuchung die analogischen Gleichnisse aus ber Philosophie und Physiologie heranzogen, jetzt auch dem tiefsten Dichterwerke eine Deutung für uns zu geben versuchen, fo verfteben wir unter dem: "Alles Vergängliche ift nur ein Gleichniß" — den Geist der bildenden Kunft, der Goethe so lange und vorzüglich nachstrebte, unter dem: "Das ewig Beibliche zieht uns hinan" aber den Geist der Musik, der aus des Dichters tiefstem Bewufitfein sich emporschwang, nun über ihm schwebt, und ihn den Weg der Erlösung geleitet. -

Und diesen Weg aus tief innerstem Erlebniß hat der deutsche Geist sein Volk zu führen, wenn er die Völken beglücken soll, wie er berusen ist. Verspotte uns, wer will, wenn wir diese unermeßliche Bedeutung der deutschen Musik beilegen; wir lassen uns dadurch so wenig irre machen, als das deutsche Volk sich beirren ließ, da seine Feinde auf einen wohl berechneten Zweisel an seiner einmüthigen Tüchtigkeit hin es beleidigen zu dürsen vermeinten. Auch dieß wußte unser großer Dichter, als er nach einer Tröstung dasür suchte, daß ihm die Deutschen so läppisch und nichtig in ihren, aus schlechter Nachahmung entsprungenen Manieren und Gebahrungen erscheinen; sie heißt: "Der

Deutsche ist tapfer". Und das ist etwas! -

Sei das deutsche Volk nun auch tapfer im Frieden; hege es seinen wahren Werth, und werfe es den falschen Schein von sich; möge es nie für etwas gelten wollen, was es nicht ist, und dagegen Das in sich erkennen, worin es einzig ist. Ihm ist das Gefällige versagt; dafür ist sein wahrhaftes Tichten und Thun innig und erhaben. Und nichts kann sich den Siegen seiner Tapferkeit in diesem wundervollen Jahre 1870 erhebender zur Seite stellen, als das Andenken an unseren großen Beethoven, der nun vor hundert Jahren dem deutschen Volke geboren wurde. Dort, wohin jest unsere Wassen dringen, an dem Ursise der

"frechen Mode" hatte sein Genius schon die edelste Eroberung begonnen; was dort unsere Denker, unsere Dichter, nur mühsam übertragen, unklar, wie mit unverständlichem Laute berührten, das hatte die Beethoven'sche Symphonie schon im tiefsten Inneren erregt: die neue Religion, die welterlösende Verkündigung der erhabensten Unschuld war dort schon verstanden, wie bei uns.

So feiern wir denn den großen Bahnbrecher in der Wilds

So feiern wir denn den großen Bahnbrecher in der Wildeniß des entarteten Paradieses! Aber seiern wir ihn würdig,
— nicht minder würdig als die Siege deutscher Tapferkeit: denn dem Weltbeglücker gehört der Rang noch vor dem Welt-

eroberer!

## Über die

## Bestimmung der Oper.

## Vorwort.

Bei der Ausführung der vorliegenden, zu einem akademischen Vortrage bestimmten Abhandlung, traf der Verfasser auf die Schwierigkeit, über einen Gegenstand fich nochmals verbreiten zu sollen, welchen er bereits vor längerer Zeit in einem beson= beren Buche, mit dem Titel: Oper und Drama, in jeder Hinsicht ausführlich behandelt zu haben glaubt. Konnte bei der dießmal nöthigen gedrängten Fassung der Hauptgedanke nur in feinen Umrissen ausgeführt werden, so dürfte Derjenige, welcher durch diese Schrift sich zu einer ernsteren Theilnahme angeregt fühlen sollte, die näheren Aufschlüsse über meine auf Diesen Gegenstand bezüglichen Gedanken und Urtheile in jenem von mir verfaßten früheren Buche zu suchen haben. Es würde ihm dann auch wohl nicht entgehen, daß, wenn im Betreff des Gegenstandes selbst, nämlich der Bedeutung und des Charakters, welche der Verfasser dem musikalisch konzipirten Drama auspricht, zwischen der älteren, ausführlicheren, und der gegen= wärtigen, gedrängteren Fassung zwar eine vollständige Überein= stimmung herrscht, in mancher Beziehung diese lettere dennoch neue Gesichtspunkte darbietet, von welchen aus betrachtet Verschiedenes auch anders sich darstellt; und hierin dürfte das Intereffante diefer neueren Abhandlung auch für Diejenigen liegen, welche mit der älteren sich bereits vertraut gemacht hatten.

Es war mir allerdings zur immer neuen Erwägung des von mir selbst Angeregten genügend Zeit gelassen worden, und mohl hätte es mir erwünscht sein müssen, von dieser dadurch abgezogen zu werden, daß mir dagegen der Beweiß für die Richtigkeit meiner Ansichten auf dem praktischen Bege erleichtert worden ware. Die Ermöglichung einzelner, in meinem Sinne korrekter, theatralischer Leistungen konnte hiersur nicht ausreichend sein, sobald diese nicht gänzlich außerhalb der Sphäre des heutigen Overnwesens gestellt waren: das vorherrschende Theaterelement unserer Zeit, mit allen seinen nach innen und auken wirkenden ganglich unkunftlerischen, undeutschen, und sittlich wiegeistig verderblichen Eigenschaften, ist es, welches sich stets wie cin erdrückender Dunstnebel wieder über die Stätte gusammenzieht, von wo aus es den ermüdendsten Anstrengungen etwa gelingen konnte, einmal auf das Sonnenlicht ausblicken laffen. Auch diese vorliegende Schrift moge daber nicht als ein Bemühen des Verfaffers, etwa auf dem eigentlichen Felde der Theorie an sich Beachtenswerthes zu leisten, fondern als ein, auch von dieser Seite ber geleiteter letter Versuch, für seine Anstrengungen auf dem Gebiete der künftlerischen Braris zur Theilnahme und Förderung anzuregen, aufgenommen werden. Es wird dann auch zu begreifen sein, wie er, einzig von diesem Trachten bestimmt, dazu veranlaßt ward, den von ihm behan= delten Gegenstand neuen Gesichtspunkten für die Betrachtung zuzuwenden, da er immer nur suchen muß, das ihn einnehmende Problem so zu stellen, daß es endlich Denjenigen auch fich zu= tehre, die zu seiner ernsten Betrachtung einzig befähigt sein können. Daß ihm dieser Erfolg bisher noch so schwer zu gewinnen war, nud er sich immer wie ein monologisirender ein= samer Wanderer, der etwa nur von den Froschen unserer Theaterrezensions = Sümpfe angequackt wurde, vorkommen mußte, hierin sprach sich ihm eben die Grundverdorbenheit der Sphare aus, in welche er sich für sein Problem zunächst gebannt sah. weil in ihr andererseits doch nur die einzigen produktiven Elemente des höheren Runstwerkes liegen, welchen die Blicke der jett gänglich außerhalb dieser Sphäre Stehenden zugewendet zu haben der wahrhaft beabsichtigte Erfolg auch der vorliegenden Schrift nur fein kann.

Eine wohlgemeinte Klage ernsthafter Freunde des Theaters giebt der Oper die Schuld am Verfalle desselben. Sie begrünstet sich auf die unverkennbare Zurückbrängung des Interesses am rezitirten Schauspiele, sowie auf den durch die Einwirkung der Oper herbeigeführten Verderb der dramatischen Leistungen des Theaters überhaupt.

Die Richtigkeit dieser Beschuldigung muß einleuchtend er= scheinen. Zu untersuchen wäre nur, wie es kam, daß seit den ersten Anfängen des modernen Theaters zu jeder Zeit die Aus-bildung der Oper vorbereitet worden ist, und daß von den ausaezeichnetsten Geistern wiederholt die Fähigkeiten eines drama= tischen Kunstgenre's aufmerksam erwogen worden sind, durch deren einseitige Ausbildung dieses die Geftalt der heutigen Oper angenommen hat. Wir dürften bei einer folchen Untersuchung zu einer Betrachtung hingeleitet werden, welche unsere größten Dichter in einem gewissen Sinne uns als Vorarbeiter für die Oper zeigte. Wenn biefe Behauptung mit großer Mäßigung festzuhalten ift, muß uns andererseits der Erfolg der Leiftungen unserer großen deutschen Dichter für das Theater, und die Ein= wirkung jener auf den Geist unserer dramatischen Darstellungen zu der ernsten Erwägung beffen führen, wie gerade dieser Bir= fung, d. h. dem Einflusse jener großen dichterischen Arbeiten auf den Charafter unserer theatralischen Leistungen, die Oper mit so überwältigender Bestimmung des theatralischen Runft= geschmackes im Allgemeinen entgegentreten konnte. Zu einer deutlichen Einsicht hierein dürften wir gelangen, wenn wir uns bei dieser Untersuchung zu allernächst an das thatsächliche Ersgebniß halten, welches sich im Charakter der theatralischen Leis stungen des eigentlichen Schauspieles kundgiebt, wie es aus der Einwirkung des Goethe'schen und Schiller'schen Drama's auf den Geist der Darstellungsweise unserer Schausvieler sich herausgestellt hat.

Den Erfolg dieser Einwirkung erkennen wir sofort als das Ergebniß eines Misverhältnisses zwischen der Befähigung unserer Schauspieler und der ihnen gestellten Aufgabe. Eine klare Beleuchtung desselben gehört der Geschichte der deutschen Schauspielkunst an, und ist auf diesem Felde auch durch anerkennensswerthe Leistungen bereits vorgenommen worden. Indem wir

uns hier einerseits auf diese beziehen, andererseits das bem übelstande zu Grunde liegende tiefere äfthetische Problem sür den späteren Gang unserer Untersuchung ausbewahren, käme es für das Erstere nur darauf an, festzustellen, daß die ideale Tendenz unserer Dichter für die dramatische Darstellung sich einer Form bedienen mußte, in welcher das Naturell und die Bildung unserer Schauspieler sich nicht bewähren konnten. Es bedurfte ihrerseits der seltensten genialen Begabungen, wie der= jenigen einer Sophic Schröder, um eine Aufgabe vollständig zu lösen, welche für unsere, bisher nur an das bürgerlich natürs liche Element des deutschen Wesens gewöhnte, Schauspieler viel zu hoch gestellt war, um sie bei dem jäh angestellten Versuche ihrer Lösung nicht in die verderblichste Verwirrung zu bringen. Das übel berufene "falsche Pathos" verdankt seine Entstehung und etwaige Ausbildung dem bezeichneten Misverhält= nisse. Ihm war in den früheren Zeiten der deutschen Schauspielkunst das, den sogenannten "englischen Comödianten" besonders eigenthümliche groteske Affektiren vorausgegangen, welches von diesen auf die rohe Darstellung gröblichst zubereisteter altsenglischer, auch Shakespeare'scher Stücke angewendet worden war, und das wir heute noch auf dem verkommenen englischen Nationaltheater antressen. Gegen dieses hatte sich der gesunde Trieb des sogenannten "Naturwahren" gerichtet, welches seinen entsprechenden Ausdruck in der Darstellung des "bürgerlichen" Drama's gewann. Es ist zu bemerken, daß, wenn selbst Lessing, wie nicht minder Goethe in seiner Jugend, für dieses bürgerliche Drama dichterisch wirksam waren, diesem doch seine Hauptnahrung von je durch Stücke zugeführt wurde, welche die vorzüglichsten Schauspieler dieser Periode sich selbst schrieben. Die enge Sphäre und der geringe dichterische Werth dieser Produkte forderten nun unsere großen Dichter zur Ers weiterung und Erhöhung des dramatischen Styles auf; herrschte hierbei der Sinn für fortgesetzte Pflege des "Naturwahren" vor, so mußte sich doch alsbald die ideale Tendenz einprägen, welche für den Ausdruck als poetisches Pathos zu realisiren war. Dem mit diesem Zweige unserer Kunstgeschichte einiger Maaßen Vertrauten ist es bekannt, in welcher Weise unsere großen Dichter in ihren Bemühungen, den neuen Styl den Schauspielern einzubilden, gestört wurden; ob sie, auch ohne diese Störungen, in der Folge hierin glücklich gewesen wären, ist jedoch andererseits durchaus zu bezweiseln, da sie bisher schon nur mit einem künstlichen Scheine dieses Ersolges, welcher sich eben als das sogenannte "falsche Pathos" völlig regelmäßig ausbildete, sich hatten begnügen müssen. Dieses blieb, als dem bescheidenen Grade der Begabung der Deutschen für das Schauspiel entsprechend, hinsichtlich des Charakters der theatralischen Darstellungen von Dramen idealer Tendenz als einziger, allersdings sehr bedenklicher Gewinn von jener andererseits so großeartigen Einwirkung unserer Dichter auf das Theater übrig.

Was sich in diesem "falschen Pathos" aussprach, ward nun wiederum zur Tendenz der dramatischen Konzeptionen unserer geringeren Theaterdichter, beren ganzer Inhalt von vorn herein so nichtig wie jenes Pathos selbst war, wobei wir nur an die Produkte eines Müllner, Houwald, und der ihnen bis auf unserc Tage folgenden Reihe ähnlicher, dem Bathetischen zugewendeten theatralischen Schriftsteller zu erinnern haben. Als einzige Reaktion hiergegen wurde das immer wieder neu gepflegte burger= liche Profa-Schaufpiel oder Luftspiel unserer Zeit angeseben werden können, wenn das französische "Effektstück" nicht mit so überwältigendem Ginflusse in dieser Richtung auch bei uns Alles zu bestimmen und zu beherrschen vermocht hätte. Sier= durch ist vollends jede irgend erkennbare Reinheit der Thyen unseres Theaters getrübt worden, und was wir selbst von Goethe's und Schiller's Dramen für unser Schauspiel übrig behalten haben, ist das offenbar gewordene Geheimniß der Answendung des "falschen Bathos"", der "Effekt".

Wenn alles für das Theater Geschriebene und auf ihm Gespielte gegenwärtig nur von dieser einzigen Tendenz des "Effektes" eingegeben wird, so daß, was diese Tendenz unstenntlich läßt, sofort der Nichtbeachtung verfällt, darf es uns auch nicht wundern, wenn wir sie bei den Darstellungen der Goethe'schen und Schiller'schen Stücke einzig sestgehalten sehen; denn in einem gewissen Sinne liegt hier das aus Misverstand hervorgegangene Vorbild zu dieser Tendenz verborgen. Das Bedürsniß des "poetischen Pathos" gab unseren Dichtern eine mit voller Absicht auf das Gefühl wirkende poetisch=rheto=rische Diktion ein, welche, da die ideale Absicht von unseren unpoetisch begabten Schausvielern weder verstanden noch aus=

geführt werden konnte, zu jener an sich sinnlosen, aber melo-bramatisch wirksamen Rezitation führte, deren eigentliche praktische Tendenz eben jener "Effekt" war, d. h. die Betäubung des sinnlichen Gefühles des Zuschauers, wie sie thatsächlich sich im heftigen "Applaus" zu dokumentiren hat. Der "Applaus" und die "Abgangs"-Tirade, welche jenen unverweigerlich her-vorrufen sollte, sind zur Seele aller Tendenzen des modernen Theaters geworden: die "brillanten Abgänge" der Rollen un= serer klassischen Schauspiele wurden überzählt, und nach ihrer Anzahl ihr Werth ganz so bemessen, wie der — einer italieni= schen Opernvartie; und allerdings kann man es nun unseren applausbedürftigen Prieftern Thalia's und Melvomene's nicht vergraen, wenn fie mit Reid und Scheelsucht auf die Oper blicken, in welcher diese "Abgänge" noch bei weitem zahlreicher sich vor= finden, und die Applausstürme mit bedeutend größerer Sicher= heit gewährleiftet sind, als felbst in den wirkungsreichsten Schausvielen: und da nun unsere Theaterdichter wiederum von dem Effekte der Rollen unserer Schausvieler leben, so ist es fehr erflärlich, daß der Opernkomponist, der dieses Alles durch Anordnung eines gehörigen Schreiaccentes am Schlusse jeder be-liebigen Sängerphrase so leicht bewirkt, ihnen ein sehr verhaßter Nebenbuhler dünkt.

In Wirklichkeit stellt sich aber so, und nicht anders, der äußere Anlaß zu der Klage, von deren Beachtung wir ausgingen, sowie der bei ihrer Untersuchung zu allernächst ersaßbare Charakter derselben heraus. Daß ich weit entsernt von der Meinung din, hiermit auch den tieseren Grund dieser Klage bezeichnet zu haben, deutete ich vorläusig genügend an: wollen wir diesen näher ersassen, so dünkt es mich aber am rathsamsten, durch genaue Erwägung des Charakters der äußerlichen Kennzeichen derselben, wie sie eben jeder Ersahrung offen liegen, zur Enthüllung ihres inneren Kernes zu gelangen. Deßhalb stellen wir nur zunächst seit, daß dem Charakter aller theatralischen Darstellungen eine Tendenz innewohnt, welche sich in ihrer übelsten Konsequenz als Trachten nach dem sogenannten Effekt ausweist, und, wenn gleich dem rezitirten Schauspiele nicht minder zu eigen, doch in der Oper am vollständigsten sich zu sättigen vermag. Der Anklage der Oper von Seiten des Schauspieles liegt in ihren gemeinsten Motiven wohl eben nur der

Arger über ihren größeren Reichthum an Effektmitteln zu Grunde: einen hiergegen weit größeren Anschein von Berechstigung erhält aber der ernstliche Verdruß des Schauspielers, welcher die ersichtlich dünkende Leichtigkeit und Frivolität dieser Effektmittel gegenüber der immerhin schwierigen Bemühung, mit welcher er für einige Richtigkeit der von ihm darzustellenden Charaktere zu sorgen hat, abwägt. Das Schauspiel darf nämslich, auch nur in seiner äußerlichen Wirkung auf das Publikun betrachtet, immer noch sich des Vorzuges rühmen, daß in ihm die dargestellte Handlung selbst, sowie die sie verknüpsenden Vorgänge und erklärenden Motive, verständlich werden müssen, um die Theilnahme des Zuschauers zu sesseln, und daß ein Stück, von lauter deklamatorischen Effektsellen zusammengesetz, ohne eine zu Grunde liegende, verständlich sich ausdrückende und dadurch das Interesse bestimmende Handlung, hier noch zu dem Undenkbaren gehört. Dagegen darf nun der Oper zur Last gelegt werden, daß hier eine bloße Aneinanderreihung auf die Erregung eines rein sinnlichen Gesühlvermögens berechneter Effektmittel, sobald in ihrer Auseinandersolge nur ein gefälliger Wechsel von Kontrasten geboten ist, durchaus genüge, um über die Abwesenheit jeder verständlichen oder vernünstigen Handlung ut äusschen.

Diffenbar liegt diesem Anklagepunkte ein sehr ernstliches Motiv zu Grunde. Dennoch dürften bei näherem Eingehen auch hiergegen sich noch Zweisel erheben. Daß der sogenannte Text einer Oper interessant sein müsse, haben zu jeder, und namentslich auch neuerer Zeit die Komponisten so deutlich gefühlt, daß die Erlangung eines guten "Buches" zu ihren ernstlichsten Bemühungen gehörte. Eine ihrem Charakter nach anziehende, oder vielleicht gar aufreizende Aktion hat, namentlich in unserer Zeit, einer Oper, wenn sie stark wirken sollte, immer zu Grunde liegen müssen, so daß es schwierig sein würde, dem losen Gessige eines Operntextes die dramatische Tendenz durchaus absprechen zu wollen. Daß in diesem Sinne sogar keinesweges anspruchslos versahren wurde, erkennen wir daraus, daß es sast kein Stück Shakespeare's giebt, und bald keines von Schiller und Goethe geben wird, welches der Oper nicht eben gerade nur gut genug dünkte, für sie verarbeitet zu werden. Gerade dieser Misbrauch durfte mit großem Rechte nun wieder unsere Schaus

spieler und Theaterdichter verdrießen; es war ihnen erlaubt, auszurusen: "was sollen wir uns nun ferner noch ernstlich bemühen, wahre dramatische Aufgaben richtig zu lösen, wenn das Publikum von uns fort dahin sich drängt, wo diese selben Aufgaben in frivolster Entstellung zur bloßen Vermehrung der gemeinsten Effektmittel verwendet werden?" Allerdings könnte man ihnen hierauf wieder entgegenhalten, wie es wohl möglich gewesen sein würde, dem deutschen Publikum die Oper "Faust" des Herrn Gounod zu bieten, wenn unsere Schauspielbühne den Goethe'schen "Faust" ihm zum wirklichen Verständnisse zu bringen vermocht hätte? Unwiderleglich ersehen wir, daß das Publikum von dem sonderbaren Bemühen unserer Schauspieler, mit dem Monologe unseres "Faust" es zu etwas zu bringen, der Arie des Herrn Gounod mit dem Thema über die Freuden der Jugendlichkeit sich zuwendete, und hier applaudirte, wo es dort zu nichts Rechtem kommen wollte.

Un keinem Beispiele ist wohl deutlicher und bekümmernder zu ersehen, wohin es mit unserem Theater überhaupt gekommen ift. Dennoch barf es uns auch jett noch nicht vollständig richtig erscheinen, wenn an diesem unleugbaren Berfalle dem Auftommen der Oper allein die Schuld gegeben werden foll; vielmehr durfte uns diefes Aufkommen in Wirklichkeit ebenfowohl die Schwäche unseres Schauspieles, und die Unmöglichkeit innerhalb seiner Grenzen und der ihm einzig zu Gebote stehenden Ausdrucksmittel der idealen Anlage Des Drama's überhaupt entsprechen zu können, aufdecken. Gerade hier, wo das höchste Ideal mit der größten Trivialifirung deffelben fich berührt, wie in dem soeben herangezogenen Beispiele, muß uns die Erfahrung erschrecken, und einen tiefen Ginblick in die Ratur des vor= liegenden Problem's aufdrängen. Wir könnten die Nöthigung hierzu noch von uns halten, wenn wir eben nur eine große Ent= sittlichung bes öffentlichen Kunstgeschmackes zugeben, und den Gründen derfelben im weiteren Felde unferes öffentlichen Lebens nachforschen wollten. Da es aber gerade für uns, die wir eben von diesem Standpunkte aus zu jener erschreckenden Erfahrung gelangten, nicht möglich sein kann, auf dem weiteren Umwege der Annahme einer Regeneration unseres öffentlichen Beistes zu ber Vorstellung einer glücklichen Einwirkung von dieser Seite her auf unseren öffentlichen Runftgeschmack im Besonderen zu gelangen, so dürfte uns wohl der Versuch dagegen räthlich dünken, auf dem unmittelbaren Wege der Erforschung des hier zu Grunde liegenden, zunächst rein äfthetischen Problem's zu einer Lösung zu gelangen, welche uns vielleicht auch zu einer hoffnungsvollen Unnahme der Möglichkeit einer Einwirkung von dieser entgegengesetzten Seite her auf den öffentlichen Geist überhaupt führen fönnte

Um uns für diesen Zweck sogleich genau zu bestimmen, stellen wir daher sofort eine These auf, deren Durchführung uns angelegen sein möge. Sie heiße so:

angelegen sein möge. Sie heiße so:

Wir geben zu, daß die Oper den Versall des Theaters offenbar gemacht hat: muß es zweiselhaft erscheinen, ob sie diesen Versall herbeiführte, so ist an ihrer jezigen vorherrschenden Wirksamkeit doch deutlich zu erkennen, daß sie allein berusen sein kann, unser Theater wieder aufzurichten; daß diese Wiederserhebung ihr aber nur dann wahrhaft glücken kann, wenn sie unser Theater zugleich der Erreichung Dessen zuführt, wozu ihm die idealen Anlagen so besonders inne wohnen, daß an der bischerigen ungeeigneten und ungenügenden Entwickelung derselben gerade das deutsche Theater ärger verkümmerte, als das französische Theater, welchem diese idealen Anlagen nicht zu eigen waren, und welches daher in einer beschränkteren Sphäre sich leicht zu realer Korrektheit ausbilden konnte.

Eine verständig ausgeführte Geschichte des theatralischen

leicht zu realer Korrektheit ausbilden konnte. — Eine verständig ausgeführte Geschichte des theatralischen "Pathos" würde es uns deutlich machen, worauf es bei der idealen Richtung des modernen Drama's von jeher abgesehen war. Hier würde es nun lehrreich sein, zu beachten, wie die Italiener, welche für alle ihre Kunsttendenzen zunächst bei der Antike in die Schule gingen, das rezitirte Drama sast gänzlich uneutwickelt ließen, dagegen sosort die Rekonstruktion des antiken Drama's auf dem Boden der musikalischen Lyrik versuchten, und somit auf diesem Wege in immer einseitigerer Abirrung die Oper produzirten. Während dieß, vermöge der hier Alles beherrschenden Einwirkung des sein gebildeten Kunstgeistes der höheren gesellschaftlichen Sphäre der Nation, in Italien vor sich ging, entwickelte sich bei den Spaniern und Engländern aus dem eigentlichen Volksgeiste selbst das moderne Schauspiel, nachdem die antikisirende Richtung der gelehrten Dichter sich zu einer lebhasten Einwirkung auf die Nation unsähig erwiesen

hatte. Erst von der Grundlage dieser realistischen Sphäre aus. in welcher Love de Bega sich so übermüthig produktiv bewährt hatte leitete bei den Spaniern Calderon das Drama derienigen idealisirenden Tendenz zu, für welche er sich mit den Italienern in der Beise berührte, daß wir vielen seiner Stücke bereits den Charafter des Overnhaften zusprechen müffen. Bielleicht würde auch das Drama der Engländer einer gleichen Tendenz nicht fern geblieben fein, wenn nicht das unbegreifliche Genie eines Shatespeare es vermocht hatte, auf dem Boden des realistischen Bolksschauspiels selbst die allererhabenften Gestalten der Ge= schichte und der Sage mit einer folchen Naturwahrhaftigkeit er= scheinen zu laffen, daß fie sich jeder Bemessung mit einem der antifen Form bisher misverständlich entnommenen Maakstabe entzogen. Das Staunen über die Unbegreiflichkeit und Unnach= ahmlichkeit Shakesveare's trug vielleicht nicht minder, als die Erkenntniß der mahren Bedeutung der Antike und ihrer Formen andererseits, dazu bei, unsere großen Dichter in ihren Bildungen für das Drama zu bestimmen. Von ihnen wurden dann auch wieder die vorzüglichen Anlagen der Over erwogen, wobei schlieklich sie wiederum auf die Unbegreiflichkeit dessen, wie dieser Oper von ihrem Standpunkte aus beizukommen ware, ge= rathen mußten. Schiller konnte durch den hinreikenden Eindruck der Gluck'schen "Iphigenia in Tauris" auf ihn bennoch nicht gum Auffinden eines Modus' für ein Befassen mit der Oper beftimmt werden; und daß Alles hierfür nur dem musikalischen Genie vorbehalten fein könne, schien Goethe deutlich aufgegangen zu sein, als er die durch den "Don Juan" ihm sich eröffnenden ungemeinen Aussichten für das musikalisch konzipirte Drama bei der Nachricht von Mozart's Tode als erloschen betrachten zu müffen glaubte.

Es ist uns durch dieses Verhalten Goethe's und Schiller's ein tieser Einblick in die Natur des Dichters, rein als solchen, gewährt. Mußte ihnen einerseits Shakespeare und sein Verschren unbegreislich dünken, und mußten sie andererseits dem Musiker die ihm einzig lösbare Aufgabe, die Gestalten des Drama's idealisch zu beleben, mit nicht minderem Unbegreisen seines Versahren hierbei, allein überlassen, so fragt es sich, wie sie eigentlich als Dichter zu dem wahren Drama sich verhielten, und ob sie, als solche allein, überhaupt für das Drama sich bes

fähigt und berusen fühlen konnten. Ein Zweisel hierüber scheint diesen so tief wahrhaftigen Männern mit zunehmender Stärke angekommen zu sein, und schon an der wechselnden Form ihrer Entwürse erkennt man, daß sie sich nur wie in einem stetigen Versuchen begriffen fühlten. Versuchten wir dagegen nun uns in die Natur dieses Zweisels zu versenken, so dürsten wir auf das Vekenntniß einer Unzulänglichkeit des dichterischen Vesenstreffen, welches, rein an sich, nur als Abstraktum zu fassen ist, und erst durch das Material seiner Gestaltungen zu einem Konstretum wird. Ist ohne dichterisches Wesen weder der Plastiker noch der Musiker denkbar, so fragt es sich nur, wie Daszenige, was in diesen als latent wirkende Kraft das Kunstwerk hervorbringt, im reinen Dichter als bewußter Gestaltungstrieb zu demsselben Ergebnisse führen könne?

Ohne uns tiefer auf die Erforschung der hiermit berührten Geheimnisse einzulassen, müssen wir uns doch deffen erinnern, was den modernen Kulturdichter vom naiven Dichter der alten Welt unterscheidet. Dieser war vor allem Erfinder von Mythen. dann Erzähler derselben im laut vorgetragenen Epos, und end= lich ihr unmittelbarer Darsteller im lebendigen Drama. Der Form dieses dreisachen Dichters bemächtigte sich zuerst Platon für seine so dramatisch belebten, und von Mythenbildung reich erfüllten dialogischen Scenen, welche füglich als Ausgangs= punkt und, zumal in dem herrlichen "Gastmahl" des dichterischen Philosophen, als unerreichtes Vorbild der eigentlichen, stets dem Didaktischen sich zuneigenden, Litteratur-Poesie angesehen wers den könnten. Hier sind die Formen der naiven Poesie nur noch zur Verständlichung philosophischer Thesen in einem abstraktpopulären Sinne benutzt, und die bewußt wirkende Tendenz tritt an die Stelle der Wirkung des unmittelbar angeschauten Lebensbildes. Die "Tendenz" auch auf das lebendig vorgesführte Drama anzuwenden, mußte unseren großen Kultur= dichtern als der ersprießlichste Weg zur Veredelung des vorge= fundenen populären Schauspiels dünken; und hierzu konnten sie durch die Beachtung besonderer Eigenschaften des antiken Drama's verleitet werden. Wie dieses sich aus einem Kom= promiß des apollinischen mit dem dionysischen Elemente zu feiner tragischen Gigentümlichkeit ausgebildet hatte, konnte fich hier auf der Grundlage einer uns fast unverständlich gewordenen

Lyrik der althellenische, didaktische Priester-Hymnus mit dem neueren dionysischen Dithyrambus zu der hinreißenden Wirkung vereinigen, welche dem tragischen Kunstwerke der Griechen so unvergleichlich zu eigen ist. Daß die hier mitwirksamen apolli-nischen Elemente namentlich es waren, welche der griechischen Tragödie, als litterarischem Monumente, für alle Zeiten eine vorzügliche Beachtung, namentlich auch der Philosophen und Didakten zuwendeten, konnte unsere neueren Dichter, welchen hierin zunächst auch nur anscheinende Litteraturprodukte vorlagen, sehr erklärlicher Weise zu dem Artheile verleiten, daß in dieser didaktischen Tendenz die eigentliche Würde des antiken Drama's zu finden, und demgemäß auch einzig durch ihre Ginprägung in das vorgefundene populäre Drama dieses zu idealer Bedeutung zu erheben sei. Der ihnen innewohnende wahrhaft künftlerische Geist bewahrte sie davor, der nackten Tendenz das lebenvolle Drama selbst aufzuovfern: aber. was dieses durch= geistigen, gleichsam auf den Rothurn der Idealität erheben follte. konnte nur die von vornherein hochgestellte Tendenz sein, und zwar um so mehr, als das ihnen einzig zur Verfügung gestellte Material, das Werkzeug der Verständlichung der Begriffe, die Wortsprache eine Veredelung und Erhöhung des Ausdruckes nur nach dieser Seite hin denkbar, oder auch räthlich erscheinen laffen fonnte. Die dichterisch gefaßte Sentenz konnte einzig der höheren Tendenz entsprechen, und die Wirkung von dieser Seite her auf das, durch das Drama immerhin erregte, finnliche Empfängniß= vermögen mußte der sogenannten poetischen Diktion über= tragen werden. Diese aber ist es, welche in der Darstellung ihrer Stücke eben zu jenem "falschen Pathos" verführte, dessen Erkennung unsere großen Dichter wohl in ein bedenkliches Nachsinnen versetzen mußte, als sie sich dagegen von der Wirkung der Gluck'schen "Iphigenia" und des Mozart'schen "Don Juan" fo bedeutend erfaßt fühlten.

Was sie hier so stark ergreisen mußte, war, daß sie durch die Wirkung der Musik das Drama sosort in die Sphäre der Idealität entrückt sahen, aus welcher der einsachste Zug der Handlung in einem verklärten Lichte ihnen entgegentrat, Affekt und Motiv, zu einem einzigen unmittelbaren Ausdruck verschmolzen, mit edelster Kührung zu ihnen sprachen. Hier schweigt jedes Verlangen nach Ersassung einer Tendenz, denn die Idee

selbst verwirklichte sich vor ihnen als unabweislicher Anruf des höchsten Mitgefühles. "Es irrt der Mensch so lang' er strebt", oder: "das Leben ist der Güter höchstes nicht", war hier nicht mehr auszusprechen, da das innigste Geheimniß der weisesten Sentenz selbst in deutlicher melodischer Gestaltung unverhüllt sich ihnen kundgab. Sagte jene: "das bedeutet", so sagte diese: "das ist!" Hier war das höchste Pathos zur reinen Seele des Drama's geworden; wie aus einer seligen Traumwelt trat uns das Bild des Lebens mit sympathischer Wahrhaftigkeit

entgegen.

Aber wie räthselhaft mußte unseren Dichtern dieses Runft= werk erscheinen: wo war in ihm der Dichter zu erfassen? Gewiß nicht dort, wo ihre eigene Stärke lag, in dem Gedanken und der poetischen Diktion, worin jene Texte geradezu nichtig waren. Konnte vom Dichter daher nicht die Rede sein, so war es nun der Musiker, dem das Kunstwerk einzig anzugehören schien. Nach ihrem Maaßstabe als Künstler bemessen, fiel es aber schwer, diesem eine Bedeutung zuerkennen zu follen, wie fie zu der von ihm ausgehenden ungeheuren Wirkung im Berhältniffe stand. In der Musik lag ihnen eine offenbar unvernünftige Kunst vor, ein halb wildes, halb läppisches Wesen, dem mit wahrhaster Kunstbildung gar nicht beizukommen war. Dazu in der Oper ein so kleinliches, unzusammenhängendes Formengebäude, ohne jeden erfaßlichen architektonischen Sinn, dessen willkürlich zus sammengesetzte einzelne Theile auf Alles, nur nicht auf die Konsequenz eines dramatischen Planes abzielen konnten. War es nun die dramatische Unterlage, welche gerade in Gluck's "Iphisenia" jenes zerstreute Formengewirr zu einem so ergreifenden Ganzen zusammengefaßt hatte, so frug es sich jett, wer wohl an die Stelle dieses Operndichters treten, und selbst einem Gluck den sonderbar dürftigen Text zu seinen Arien schreiben möchte, wenn er nicht als "Dichter" sofort sich aufgeben wollte? — Das Unbegreifliche lag hier in einer Wirkung von höchster Idealität, von welcher die künstlerischen Faktoren nach der Ana= logie jeder anderen Aunst nicht aufzusinden waren. Diese Unsbegreiflichkeit vermehrte sich, wenn endlich gerade von diesem Gluck'schen Werke, welches durch sein der Antike fertig entsnommenes Süjet von edelstem tragischem Werthe so sinnvoll geshoben war, abgesehen wurde, und der Oper in jeder noch so unfinnigen ober seichten Gestaltung unter gewissen Umständen eine unvergleichliche Wirkung felbst im idealsten Sinne zugefprochen werden mußte. Diese Umstände traten aber sofort ein, wenn ein arokes dramatisches Talent sich der Bartien einer folden Oper bemächtigte. Erinnern wir uns hier beispielsweise ber wohl noch vielen Mitlebenden unvergeßlichen Darstellung des "Romeo" in der Bellini'schen Oper, welche uns einst die Schröder-Devrient vorführte. Jedes Gefühl des Mufikers mußte fich gegen die Anerkennung irgend eines fünftlerischen Werthes der durchaus seichten und ärmlichen Musik sträuben, welche hier über ein Opernpoem von grotester Dürftigkeit geworfen war; und dennoch fragen wir einen Jeden, der dieß erlebte, welchen Eindruck ihm der "Romeo" der Schröder=Devrient gegenüber etwa dem Romeo unferes besten Schauspielers selbst im Stücke des großen Britten, gemacht habe? Hierbei muß aber bezeugt werden, daß die Wirkung keinesweges etwa in der Gesangsvirtuosität, wie bei den soustigen Erfolgen unserer eigentlichen Operusängerinnen, sondern, während diese hier gering und durchaus nicht durch üppige Stimm-Mittel unterstütt war, lediglich in der dramatischen Leistung lag, welche nun wiederum aber selbst der gleichen Schröder=Devrient im allervorzüglichsten rezi= tirten Schauspiele ganz unmöglich geglückt sein würde, somit einzig nur in dem Elemente der, selbst in dieser dürftigsten Form immer noch idealisch verklärenden, Musik gelingen konnte.

Gerade eine Erfahrung, wie diese zuletzt in Betracht gezogene, dürfte uns aber auf den richtigen Weg zur Erlangung eines Urtheiles, und zur Auffindung des wahren Faktors bei der Hervordringung des dramatischen Kunstwerkes führen. — Da der Antheil des Dichters hierbei so sehr gering war, glaubte Goethe die Autorschaft der Oper ausschließlich dem Musiker zusprechen zu müssen; inwiesern dieses einen sehr ernstlichen Sinn hat, dürfte uns nun erklärlich werden, wenn wir zunächst dem zweiten Gegenstande der Unbegreislichkeit auf dem Gebiete des Drama's für unsere großen Dichter, nämlich der Eigenthümlichsteit Shakespeare's und seines künstlerischen Versahrens näher zu treten uns gestatten, um hierüber einem richtigen Ausschlussen unchzugehen. —

Den Franzosen, als Repräsentanten der modernen Civilissation, gilt Shakespeare, ernstlich betrachtet, noch heute als eine

Monstruosität; bis in die neueste Zeit ist er selbst auch den Deutschen ein Gegenstand stets erneueter Untersuchungen geblieben, deren Ergebniß noch so wenig sich als ein sicheres her= ausgestellt hat, daß die allerverschiedenartigsten Ansichten und Behauptungen zu jeder Zeit sich immer wieder geltend zu machen suchen. So ist diesem räthselhaften Dramatiker, welcher bereits als ein völlig unzurechnungsfähiges wildes Genie ohne alle Runftbildung angesehen werden durfte, neuerdings sogar wiesberum die konsequenteste Tendenz des Lehrdichters zugeschrieben worden. Goethe, der ihn noch im "Wilhelm Meister" als "vorstrefslichen Schriftsteller" einführt, fand bei stets wieder aufgenommener Betrachtung des hier vorliegenden Problem's für sein immer vorsichtiger werdendes Urtheil schlicklich darin einen Anhalt, daß er die höhere Tendenz hier nicht im Dichter, son= bern in den von ihm in unmittelbarer Aktion vor uns hingestell= ten Personen als Charaktere verkörpert aufsuchte. Je näher aber wieder auf diese Gestaltungen hingesehen wurde, desto räthselhafter verbarg sich das Versahren des Rünstlers hierbei bem Forscherblicke: mar der große Plan eines Stückes deutlich zu erfassen, und eine konsequent sich entwickelnde Handlung, wie fie fich meistens im gewählten Stoffe felbst vorfand, unmöglich zu berkennen, so waren doch die wunderbaren "Zufälligkeiten" bei der Ausführung des Planes, wie im Gebahren der Berfonen, nach dem Schema einer fünstlerischen Anordnung und überlegten Aufzeichnung nicht zu begreifen. Hier gewahrte man eine Draftik ber Individualität, die oft wie unerklärliche Launenhaftigkeit erschien, über deren richtigen Sinn wir aber erft dann Aufschluß erhielten, wenn wir das Buch schlossen, und das Drama nun lebendig sich vor uns bewegen sahen, wo dann das Bilb des Lebens, mit unwiderstehlicher Naturwahrheit im Spiegel gefeben, bor uns ftand, und uns mit dem erhabenen Schrecken einer Beiftererscheinung erfüllte. Wie aber Diesem Zauberspiele Die Eigenschaft eines "Kunstwerkes" beimessen? War der Verfasser dieser Stude ein Dichter?

Das Wenige, was wir von feinem Leben wissen, sagt es uns mit naiver Unumwundenheit, nämlich: daß er ein Schausspieler und Theaterunternehmer war, der sich und seiner Truppe diese Stücke herrichtete und schrieb, vor welchen unsere größten Dichter jetzt erstaunt und in wahrhaft rührender Vers

wirrung stehen, und welche zum größten Theile gar nicht mehr auf sie gekommen sein würden, wenn die unscheinbaren Souffleurbücher des Globetheaters nicht zur rechten Zeit noch durch den Buchdruck dem Untergange entrissen worden wären. Lope de Bega, der fast nicht weniger Bunderbare, schrieb seine Stücke von heute zu morgen im unmittelbaren Verkehre mit dem Theater und seinen Aktoren; einzig sebenvoll produktiv steht neben Corneille und Racine, den Dichtern der Façon, der Schauspieler Molière; und mitten in seinem erhabenen Kunstwerke stand Lischylos als Führer des tragischen Chores. — Nicht dem Dichter, sondern dem Dramatiker ist nachzusorschen, wenn die Natur des Dramas erklärt werden soll; dieser steht aber dem eigenklichen Dichter nicht näher, als dem Mimen selbst, aus dessen eigenster Natur er hervorschreiten muß, wenn er als Dichter "dem Leben seinen Sviegel vorhalten" will.

Das Wesen der dramatischen Kunft zeigt sich, der dichte= rischen Methode gegenüber, daher sehr richtig zunächst als ein völlig irrationales; es ist nicht zu fassen, als vermöge einer völligen Umwendung der Natur des Betrachters. Worin diese Umwendung zu bestehen habe, dürfte uns aber nicht schwer zu bezeichnen fallen, wenn wir auf das Naturverfahren bei den Anfängen aller Kunft hinweisen, und diese haben wir deutlich im Improvisiren vor uns. Der Dichter, den improvisirenden Mimen einen Plan der darzustellenden Aktion vorzeichnend, würde sich ungefähr wie der Verfasser eines Operntegtes zum Musiker verhalten; sein Werk kann noch gar keinen Kunstwerth beauspruchen; es wird ihm dieser aber im allervollsten Maaße zu Theil werden, wenn ber Dichter den improvisatorischen Geist bes Mimen zu seinem eigenen macht und seinen Blan ganglich im Charakter dieser Improvisation ausführt, so daß jett der Mime mit seiner vollsten Gigenthumlichkeit in die höhere Besonnenheit des Dichters eintritt. Gewiß geht hiermit auch eine völlige Veränderung des dichterischen Runftwerkes selber vor, und diese könnten wir etwa damit charakteristisch bezeichnen, daß wir uns die möglicherweise aufgeschriebene Improvisation eines großen Musikers vorsührten. Wir haben Aussagen vor= züglicher Zeugen von dem mit Nichts zu vergleichenden Gin-brucke vor uns, welchen Beethoven durch längeres Improvifiren auf dem Rlaviere seinen Freunden hinterließ; die Rlage,

gerade diese Erfindungen nicht durch Aufzeichnung festgehalten zu wissen, dürfen wir, selbst den größten Werten des Meisters gegenüber, nicht als übertrieben ansehen, wenn wir hierzu die Ersahrung halten, daß selbst minder begabte Musiker, deren mit der Feder ausgeführten Kompositionen Steisheit und Unfreiheit anhasten blieb, durch freies Phantasiren uns in wahres Erstaunen über eine ganz unvermuthet angetroffene, oft sehr er= giebige Erfindungsgabe setzen konnten. — Jedenfalls glauben wir der Lösung eines überaus schwierigen Problem's eine wahrshafte Erleichterung zuzuführen, wenn wir das Shakespeare'sche Drama als eine fixirte mimische Improvisation von allerhöchstem dichterischem Werthe bezeichnen. Denn bei dieser Auffassung erklärt sich uns sofort jede der so wunderbar bünkenden Zufälligkeiten im Gebahren und Reden von Personen, welche nur von dem einen Sinne belebt sind, jetzt, in diesem Augenblicke ganz Dicjenigen zu sein, als welche sie uns erscheinen sollen, und denen dagegen nie eine Rede beikommen kann, welche außerhalb dieser wie angezauberten Natur liegt; wobei es uns bei näherer Betrachtung sogar lächerlich vorkommen müßte, wenn plötzlich eine dieser Gestalten sich uns als Dichter zu erfennen geben wollte. Dieser schweigt, und bleibt uns eben ein Käthsel, wie Shakespeare. Sein Werk aber ist das einzig wahre Drama, und welche Vedeutung diesem endlich wieder als Kunstewerk innewohnt, das zeigt sich daran, daß wir in seinem Autor den tiefsinnigsten Dichter aller Zeiten vermuthen mufsen.

Für die Betrachtungen, zu welchen dieses Drama so überreiche Anregung giebt, heben wir zunächst die unserer Untersuchung am dienlichsten erscheinenden Eigenschaften desselben hervor. Zu diesen gehört zuvörderst diesenige, daß es, abgesehen von allem seinem übrigen Werthe, der Gattung der eigentlichen wirksamen Theaterstücke angehört, wie sie von den hierzu berusenen, aus dem Theater hervorgegangenen oder ihnen unmittelbar nahestehenden Verfassern, in den verschiedensten Zeiten hergerichtet worden sind, und z. B. die populären Schauspielbühnen der Franzosen von Jahr zu Jahr bereichert haben. Der Unterschied liegt hier lediglich in dem dichterischen Werthe der in gleicher Weise entstandenen, wahrhaft dramatischen Produkte. Dieser scheint sich auf den ersten Blick durch die Größe und Bedeutung des Handlungsstosses zu bestimmen. Während

nicht nur dem Franzosen alle Vorgänge des modernen Lebens überhaupt, sondern auch den, übrigens für das theatralische Wesen ungleich geringer begabten Deutschen, die Greignisse dieses Lebens im engeren bürgerlichen Verkehre auf der Bühne mit täuschender Wahrheit darzustellen glückte, versagte diese wahrhaftig reproduzirende Kraft ganz in dem Maaße, als die Borgange des höheren Lebens, und endlich die für den Alltagsblick in erhabene Ferne gerückten Schicksale ber Beroen ber Weltgeschichte und ihre Mothen auf der Scene vorgeführt werden sollten. Sierfür hatte sich der unausreichenden mimischen Improvisation eben der eigentliche Dichter zu bemächtigen, d. h. ber Erfinder und Gestalter der Mythen, und sein hierzu besonders berufenes Genie follte sich darin kundthun, daß er den Stul der mimischen Improvisation auf die Bobe feiner dichterischen Absicht erhob. Wie es Shakesveare gelungen sein moge. feine Schauspieler felbst auf diese Bohe zu erheben, muß uns wiederum ein Rathsel bleiben; gewiß ift nur, daß die Fähig= teiten unserer heutigen Schauspieler sofort an der von Shakespeare gestellten Aufgabe scheitern. Möglich bliebe die Ans nahme, daß das den jetigen englischen Schausvielern eigenthümliche groteske Affektiren, wie wir es oben nannten, der Aberrest einer alterer Befähigung sei, welche, da dieses unverkennbar einer der Nation zugehörigen Natureigenthümlichkeit entstammt, in der schönsten Zeit des englischen Bolkslebens, und vermoge des hinreifenden Beispieles des dichterischen Mi= men selbst, einmal zu einer so unerhörten Blüthe des theatralischen Darstellungswesens führte, daß Shakespeare's Ronzep= tionen in diesem völlig aufgeben konnten. Bielleicht aber durfen wir zur Erklärung dieses Rathsels, wenn wir fein so ungemeines Wunder annehmen wollen, uns auf des großen Sebaftian Bach's Schicksal beziehen, deffen uns hinterlassene überreiche und schwierige Chorkompositionen zunächst zu der Annahme ver= leiten, es mußten dem Meifter zur Ausführung berfelben die unvergleichlichften Gesangsfräfte zu Gebote geftanden haben, während wir im Gegentheil seine Klagen über die meiftens ganz erbärmliche Beschaffenheit seines Schulknabenchores aus unwider= leglichen Dokumenten\*) kennen. Gewiß ift es, daß Shakespeare

<sup>\*)</sup> Das unter Musikern traditionell gewordene Bekenntniß eines ehemaligen Chorsängers unter Bach erklärt uns, wie die Aus-

sehr frühzeitig von seinem Befassen mit dem Theater sich zurückzog, was wir uns sehr wohl aus der ungeheuren Ermüdung, welche ihm das Einüben seiner Stücke kostete, sowie aus der Berzweislung des weit über die ihm vorliegende "Möglichkeit" hinausragenden Genie's, erklären könnten. Die ganze Natur dieses Genie's erklärt sich uns aber wiederum doch nur aus dieser "Möglichkeit" selbst, welche in der Anlage der mimischen Natur sehr wohl vorhanden war, und daher sehr richtig vom Genie vorausgesetzt wurde; und wir dürsen, die Kulturbestrebungen des Genius' der Menschheit in einem großen Zusammenshange erfassend, es als den Nachkommen Shakespeare's in einem gewissen Sinne von dem größten Dramatiker hinterlassene Aufgabe ansehen, jene höchste Möglichkeit in der Ausbildung der Anlagen der mimischen Kunst wirklich zu erreichen.

Dieser Aufgabe nachzutrachten scheint der innere Beruf unserer großen deutschen Dichter gewesen zu sein. Von der hierzu unerläßlich nöthigen Erkenntniß der Unnachahmlichkeit Shakespeare's ausgehend, bestimmte sie für jede Form ihrer dichterischen Konzeptionen ein Trieb, den wir bei der Festhaltung dieser Annahme wohl verstehen können. Die Aufsuchung der idealen Form des höchsten Kunstwerkes, des Drama's, mußte sie von Shakespeare ab nothwendig auf die erneuete, immer innigere Betrachtung der antiken Tragödie hinleiten; in welchem Sinne sie einzig hieraus Gewinn ziehen zu dürsen vermeinten, beleuchteten wir zuvor, und wir nußten sie, von diesem mehr als zweiselhaften Wege ab, dem unerklärlich neuen Eindrucke zugeführt sehen, welchen die edelsten Gestaltungen des, anderersseits wiederum so höchst problematisch erscheinenden, Genre's der Oper auf sie hervordrachten.

Hich: daß die edle Musik eines großen Meisters den Leistungen selbst gering begabter dramatischer Darsteller einen idealen Zauber verlieh, welcher auch den vorzüglichsten Mimen des rezitirenden Schauspieles versagt war; während andererseits ein ächtes dramatisches Talent selbst eine gänzlich werthlose Musik

führung der ungemein schwierigen Werke des Meisters dennoch vor sich ging: "erstlich prügelte er uns, und dann — klang es scheuß= lich", so lautete diese wunderliche Erklärung. —

so zu abeln vermochte, daß wir von einer Leistung ergriffen waren, welche demselben Talente im rezitirenden Drama nicht gelingen konnte. Daß diese Erscheinung nur aus der Macht der Musik erklärt werden mußte, war unabweislich. Dieß konnte aber nur von der Musik ganz im Allgemeinen gelten, wogegen es unbegreiflich blieb, wie dem eigenthümlichen klein= lichen Gefüge ihrer Formen ohne eine Unterordnung der allerübelsten Art vom dramatischen Dichter beizukommen sein könnte. — Wir zogen nun das Beispiel Shakespeare's heran, um uns einen möglichen Einblick in die Natur und namentlich das Ver= fahren des wahrhaften Dramatikers zu gewinnen. So geheim= nisvoll hier auch das Meiste bleiben mußte, ersahen wir doch, daß es die mimische Kunft war, mit welcher der Dichter gänzlich zu Eines ward, und muffen nun erkennen, daß diese mimische Kunst gleichsam der Lebensthau ist, in welchen die dich= terische Absicht zu tauchen war, um, wie in zauberischer Verwandlung, als Spiegel des Lebens erscheinen zu können. Wenn nun jede Handlung, selbst jeder gemeinste Vorgang des Lebens (wie uns dieß nicht nur Shakespeare, sondern selbst jeder ächte Theaterstückmacher zeigt) als mimisches Spiel reproduzirt, sich uns in dem verklärten Lichte und mit der objektiven Wirkung eines Spiegelbildes zeigt, so muffen wir in Folge unferer weiteren Betrachtungen konstatiren, daß wiederum dieses Spiegels bild in der reinsten Verklärung der Jbealität sich zeigt, sobald es in dem Zauberbronnen der Musik getränkt, gleichsam nur noch als reine Form, von jeder realistischen Stofflichkeit befreit, uns vorgehalten wird.

Nicht mehr die Form der Musik, sondern die Formen der historisch entwickelten Musik würden daher zunächst in Erwägung zu ziehen sein, wenn wiederum auf diejenige höchste Möglichkeit in der Ausbildung der Anlagen des mimisch-dramatischen Kunstwerkes geschlossen werden soll, welche dem Suchenden und Trachtenden als stummes Käthsel vorschwebte, während sie andererseits sich laut und überlaut aufdrängte.

Als die Form der Musik haben wir zweisellos die Melo-

Als die Form der Musik haben wir zweisellos die Melos die zu verstehen; die besondere Ausbildung dieser erfüllt die Geschichte unserer Musik, wie ihr Bedürsniß die Ausbildung des von den Italienern versuchten Ihrischen Drama's zur "Oper" entschied. Sollte hierbei zunächst die Form der griechis

schen Tragödie nachgebildet werden, so schien diese auf den ersten Blick sich in zwei Haupttheile zu zersetzen, in den Chorgesang und in die periodisch zur Melopöe sich steigernde dramatische Rezitation: das eigentliche "Drama" war somit dem Rezitativ übergeben, dessen erdrückende Monotonie zuletzt durch die akademisch approdirte Ersindung der "Arie" gebrochen werzben sollte. In dieser gelangte hierbei die Musik einzig zu ihrer selbständigen Form als Melodie, und sie gewann deßhald sehr richtig einen solchen Vorrang vor den übrigen Faktoren des musikalischen Drama's, daß dieses selbst endlich, nur noch als Vorwand gebraucht, zum trockenen Gerüste für die Ausstellung der Arie herabsank. Die Geschichte der in die Ariensorm sestzgebannten Melodie ist es nun, welche uns zu beschäftigen hätte, wenn wir uns für jetzt nicht damit begnügen dürsten, diesenige ihrer Gestaltungen in Vetracht zu ziehen, in welcher sie sich unseren großen Dichtern darbot, als sie im Allgemeinen von ihrer Virkung sich ties ergriffen, desto mehr aber auch verwirrt sühlten, wenn sie andererseits an ein dichterisches Besassen fühlten, wenn sie andererseits an ein dichterisches Befassen mit ihr denken sollten. Unstreitig war es immer nur das besondere Genie, welches diese so enge und sterile Form der melodischen Ausdehnung in der Weise zu beleben wußte, daß sie zu jener ernsthaften Wirkung fähig war: ihre Erweiterung und ideale Entfaltung war somit auch einzig nur vom Musiker zu erwarten, und dem Gange dieser Entwickelung konnte bereits deutslich zugesehen werden, wenn man das Meisterwerk Mozart's mit dem Gluck's verglich. Hierin drückte sich der zunehmende Reichthum der rein musikalischen Ersindung namentlich auch als einzig entscheidend für die Befähigung der Musik im dramatischen Sinne aus, da sich in Mozart's "Don Juan" bereits eine Fülle von dramatischer Charakteristik zeigte, von welcher der bei weitem geringere Musiker Gluck noch keine Ahnung haben konnte. Dem deutschen Genius aber war es vorbehalten, die musikalische Form durch höchste Belebung jedes ihrer kleinsten Bruchtheile zu der unerschöpslichen Mannigfaltigkeit zu erheben, welche zum Staunen der Welt sich jest in der Musik unseres großen Beethoven darbietet. großen Beethoven darbietet.

Die musikalichen Gestaltungen Beethoven's tragen nun Merkmale an sich, welche sie einerseits so unerklärbar lassen, wie andererseits die Gestaltungen Shakespeare's es für den

forschenden Dichter blieben. Während die Macht der Wirkung Beider, wenn auch als verschiedenartig, dennoch wiederum als aleich empfunden werden muß, scheint sich uns bei tieferem Ber= senken in ihr Wesen, im Betracht der unbegreiflichen Eigensthümlichkeiten dieser Gestaltungen, selbst die Verschiedenheit aanalich aufzuheben, da uns plötlich die einzige Erklärlichkeit der einen aus der anderen einleuchtet. Führen wir hierfür, als das am schnellsten Fagliche, die Gigenthümlichkeit des humor's an, und erkennen wir, daß, was uns in den Aukerungen des Humor's der Shakespeare'schen Gestalten oft wie unbegreif= liche Zufälligkeit erscheint, sich in den ganz gleichen Zügen der Beethoven'schen Motivengestaltungen als eine natürliche Thatsache von höchster Jdealität, nämlich als das Gemüth unsabweislich bestimmende Melodie darstellt. Wir können nicht umhin, hier eine Urverwandtschaft anzunehmen, deren richtige Bezeichnung wir finden werden, wenn wir fie nicht zwischen dem Musiker und dem Dichter, sondern zwischen jenem und dem dichterischen Mimen aufsuchen. Während zu Beethoven kein Dichter irgend welcher Runftepoche gehalten werden fann. muß uns Shakespeare einzig dadurch ihm gleich dünken, daß er wiederum als Dichter uns ein ewiges Problem bleiben würde, wenn wir in ihm nicht vor Allem den dichterischen Mimen er= fennen dürften. Das Geheimniß liegt in der Unmittelbarkeit ber Darstellung, hier durch Miene und Gebärde, dort durch den lebendigen Ton. Das, was Beide unmittelbar schaffen und gestalten, ist das wirkliche Kunstwerk, welchem der Dichter nur den Plan vorzeichnet, und dieses zwar erst dann mit Erfolg, wenn er ihn selbst der Natur Jener entnommen hat.

Wir fanden, daß das Shakespeare'sche Drama am verständslichsten unter dem Begriffe einer "fixirten mimischen Improvissation" zu fassen sei; und hatten wir auzunehmen, daß der höchste dichterische Werth, wie er zunächst von der Erhabenheit des Stoffes sich herschreibt, diesem Kunstwerke durch die Ershöhung des Styles jener Improvisation gesichert werden müsse, so dürsten wir nun nicht irren, wenn wir die Möglichkeit einer solchen Erhöhung auf das vollkommen entsprechende Maaßeinzig von derzenigen Musik erwarten wollten, welche sich hierzu so verhielte, wie die Beethoven'sche Musik eben zum Shakesbeare'schen Drama sich verhält.

Der Bunkt, in welchem hier die Schwierigkeit der Berwendung der Beethoven'schen Musik auf das Shakespeare'sche Drama zu erkennen wäre, durfte andererseits durch seine Ausgleichung gerade auch zur höchsten Vollendung der musikalischen Form, vermöge ihrer letzten Befreiung von jeder ihr etwa noch anhastenden Fessel, führen. Was unsere großen Dichter beim Hinblick auf die Oper noch beängstigte, und was in der Beetshoven'schen Instrumentalmusik immer noch deutlich als das Ges rüste eines Baues übrig geblieben ist, dessen Grundplan nicht im eigentlichen Wesen der Musik, sondern vielmehr in derselben Tendenz, welche die Opernarie und das Ballettanzstück anord= nete, fußt; diese bereits andererseits durch die Beethoven'sche Melodie so wunderbar lebenvoll überwachsene Quadratur einer konventionellen Tonsakkonstruktion, würde jest vor einer idealen Anordnung von allerhöchster Freiheit vollständig verschwinden können, so daß die Musik nach dieser Seite hin die unbegreifs lich lebenvolle Gestalt eines Shakespeare'schen Drama's sich an= eignen wurde, welche, mit ihrer erhabenen Unregelmäßigkeit zu dem antiken Drama gehalten, fast in dem Lichte einer Naturscene gegenüber einem Werke ber Architektur erschiene, beren sinnvollste Ermeglichkeit nun aber in der unfehlbaren Sicherheit der Wirkung des Runstwerkes sich fundzugeben hätte. Und hierin läge zugleich die ungemeine Neuheit der Form dieses Kunstwerkes bezeichnet, welche, wie sie andererseits als eine ideal natürliche nur unter der Mitwirkung der deutschen Sprache, als der ausgebildetsten der modernen Originalsprachen, denkbar ist, so lange das Urtheil beirren könnte, als ein Maaßstab an daffelbe gelegt würde, welchem es eben vollständig entwachsen fein mußte; wogegen der entsprechende neue Maakstab etwa dem Eindrucke entnommen sein konnte, welchen der Glückliche, der dieß erlebte, von einer jener unaufgezeichneten Improvisationen des unvergleichlichsten Musikers empfing. Nun soll uns aber der größte Dramatiker gelehrt haben, auch diese Improvisation zu fixiren, denn im höchsten denkbaren Kunstwerke sollen die er-habensten Inspirationen Beider mit unermeßlicher Deutlichkeit fortleben, als das Wefen der Welt, welches es uns im Spiegel der Welt felbst erkennen läßt.

Halten wir nun diese Bezeichnung einer "durch die höchste künstlerische Besonnenheit fixirten mimisch = musikalischen Im=

provisation von vollendetem dichterischem Werthe" für das von uns in Aussicht genommene Kunstwerk fest, so dürfte sich uns, unter der Anleitung erfahrungsmäßiger Wahrnehmungen, auch auf die praftische Seite der Ausführung desselben ein überraschender Lichtblick eröffnen. In einem sehr wichtigen Sinne konnte, genau genommen, unseren großen Dichtern vorzüglich es nur darauf ankommen. dem Drama ein erhöhtes Bathos, und für dieses endlich das technische Mittel der bestimmten Fixirung aufzufinden. Go bestimmt Shakespeare feinen Styl dem Inftinkte der mimischen Runft selbst entnommen hatte, mußte er für die Darstellung seiner Dramen doch an die zufällige größere ober geringere Begabung seiner Schausvieler gebunden bleiben, welche gewissermaaßen alle Shakespeare's sein mußten, wie er selbst allerdings jederzeit wiederum ganz die dargestellte Berson war; und wir haben keinen Grund zu der Annahme, daß sein Genie in den Aufführungen seiner Stücke mehr als nur seinen über das Theater geworfenen eigenen Schatten wiedererkannt haben Was unsere großen Dichter an die Musik so nachdenklich fesselte, war, daß sie reinste Form, und dabei sinnlichste Wahrnehmbarkeit dieser Form war; die abstrakte Zahl der Arithmetik, die Figur der Mathematik, tritt uns hier als das Gefühl unwiderleglich bestimmende Gestalt, nämlich als Melodie entgegen, und diese ist eben so untrüglich für die sinnliche Wiedergebung zu fixiren, als dagegen die poetische Diktion der aufgeschriebenen Rede jeder Willfür der Verfönlichkeit des Regi= tirenden überliefert ift. Bas Shakespeare praktisch nicht moglich sein konnte, der Mime jeder seiner Rollen zu sein, dieß gelingt dem Tonsetzer mit größter Bestimmtheit, indem er un= mittelbar aus jedem der ausführenden Musiker zu uns spricht. Die Seelenwanderung des Dichters in den Leib des Darftellers geht hier nach unfehlbaren Gesetzen der sichersten Technik vor sich, und der einer technisch korrekten Aufführung seines Werkes ben Takt\*) gebende Tonsetzer wird so vollständig Eines mit bem ausübenden Musiker, wie dien höchstens von dem bildenden

<sup>\*)</sup> Daß dieser Takt der richtige sein muß, hierauf kommt es allerdings so überaus entscheidend an, weil ein unrichtiger Takt den ganzen Zauber sofort aufhebt; worüber ich mich am besonderen Orte deßhalb aussührlicher verbreitet habe.

Künstler im Betreff eines in Farbe oder Stein ausgeführten Werkes ähnlich würde gesagt werden können, wenn von einer Seelenwanderung seinerseits in sein lebloses Material die Rede sein dürfte.

Halten wir zu dieser erstaunlichen Macht des Musikers diesienige Fähigkeit seiner Kunst, welche wir aus den Anfangs erwähnten Erfahrungen erkannten, — nämlich aus diesen, daß selbst eine unbedeutende Musik, sobald sie nicht geradesweges zu der gemeinen Groteske gewisser heute beliebter Operngenre's ausartet, dem bedeutenden dramatischen Talente, anderweitig ihm unerreichbare, Leistungen ermöglicht, sowie daß eine edle Musik selbst geringeren dramatischen Talenten Leistungen von Must selbst geringeren dramatischen Talenken Leistungen von anderweitig überhaupt unerreichbarer Art gewissermaaßen absnöthigt, — so dürfte uns wohl kaum ein Zweisel über den Grund einer völligen Bestürzung ankommen, welche diese Einssicht dem Dichter unserer Zeit hervorrust, sobald er mit den einzig ihm zu Gebote stehenden Mitteln derselben Sprache, in welcher jetzt selbst die Journalartikel zu uns reden, des Drama's in einem edlen Sinne erfolgreich sich zu bemächtigen verlangt. Gerade nach dieser Seite hin müßte aber unsere Annahme der dem musischlich kanzinisten Drama verbehaltenen hächsten Rollandung nach dieser Seite hin müßte aber unsere Annahme der dem musikalisch konzipirten Drama vorbehaltenen höchsten Vollendung
eher ermuthigend als niederschlagend einwirken, denn es beträfe
hier zunächst die Reinigung eines großen, vielgestaltigen Kunstgenre's, des Drama's überhaupt, dessen heutige Verirrungen
durch die Wirksamkeit der modernen Oper sowohl gesteigert, als
aufgedeckt worden sind. Um hierüber zur Klarheit zu gelangen,
und um das Feld ihrer künstigen gedeihlichen Produktivität genau abmessen zu können, sollte vielleicht unseren Dramatikern
es gerathen dünken müssen, der Abstammung des modernen Theaters nachzugehen, die Wurzel desselben aber nicht im antiken Drama zu suchen, welches in seiner Form ein so bestimmtes Originalprodukt des hellenischen Geistes, seiner Religion,
ja seines Staates ist, daß die Annahme einer Nachahmbarkeit
derselben nothwendig zu den größten Verirrungen sühren mußte.
Die Hertunst des modernen Theaters zeigt uns dagegen auf
dem Wege seiner Ausbildung eine solche Fülle vortresslichster Erzeugnisse von allergrößtem Werthe, daß er füglich wohl ohne
Beschämung weiter betreten werden dürste. Das eigentliche "Theaterstück", im allermodernsten Sinne, hätte gewiß einzig

immer die gesunde Grundlage aller weiteren dramatischen Bestrebungen zu sein: um hierin glücklich zu wirken, ist es aber zu allernächst nöthig, den Geist der theatralischen Kunst, welche ihre Basis in der mimischen Kunst selbst hat, richtig zu erfassen, und sie nicht für die Ausstaffirung von Tendenzen, sondern zur Abspiegelung wirklich gesehener Lebensbilder zu verwenden. Die Franzosen, welche hierin noch vor Rurzem so Vortreffliches leisteten, beschieden sich allerdings, nicht jedes Sahr einen neuen Molière unter sich zu erwarten; auch für uns dürften die Ge= burtsstunden neuer Shakespeare's nicht in jedem Kalender nach= zulesen sein. Handelt es sich endlich um die Befriedigung idealer Anforderungen, so würde gerade der Wirksamkeit des von uns gemeinten allvermögenden dramatischen Kunstwerkes mit größerer Sicherheit, als bisher dieß möglich war, der Grenz= punkt zu entsehen sein, bis zu welchem diese Forderungen sich zu erheben berechtigt wären. Dieser Punkt würde genau da zu erkennen sein, wo in jenem Kunstwerke der Gesang zum ge= sprochenen Worte hindrangt. Hiermit sei nun aber feinesweges eine absolut niedrige Sphare angezeigt, sondern nur eine durch= aus verschiedene, andersartige; und wir dürften uns den Einblick in diese Unterschiedenheit sofort verschaffen, wenn wir gewisse un= willkürliche Röthigungen zu einem Erzesse unserer besten dramatischen Sänger uns vergegenwärtigen, durch welche diese sich getrieben fühlten, ein gewisses entscheidendes Wort mitten aus dem Gesange heraus zu sprechen. Hierzu sah sich z. B. die Schröder Devrient durch eine auf das Furchtbarfte gesteigerte Situation der Oper "Fidelio" gedrängt, wo fie, dem Tyrannen das Piftol vorhaltend, von der Phrase: "noch einen Schritt, und du bist — todt", das lette Wort plötlich mit einem grauenvollen Accente der Berzweiflung wirklich - fprach. Die unbeschreibliche Wirkung hiervon äußerte fich auf Jeden wie ein jähes herausstürzen aus einer Sphare in die andere, und ihre Erhabenheit bestand darin, daß wir wirklich wie unter einem Bligesleuchten einen schnellen Ginblick in die Ratur beider Sphären hatten, von denen die eine eben die ideale, und die andere die reale war. Offenbar war die ideale für einen Moment unfähig eine Last zu tragen, welche sie nach der anderen entlud: da nun hiergegen der namentlich leidenschaftlich erregten Musik so gern ein ihr innewohnendes lediglich pathologisches

Element zugesprochen zu werden pflegt, so dürfte es überraschen, gerade an diesem Beispiele zu erkennen, wie zart und von rein idealer Form ihre wirkliche Sphäre ist, weil das reale Schrecken der Wirklichkeit sich nicht in ihr erhalten kann, wogegen allerzdings die Seele alles Wirklichen einzig in ihr sich rein aussbrückt. — Offenbar giebt es also eine Seite der Welt, welche uns auf das Ernstlichste angeht, und deren schreckenvolle Belehrungen uns einzig auf einem Gebiete der Betrachtung verständlich werden, auf welchem die Musik sich schweigend zu verhalten hat: vielleicht ist dieses Gebiet am sichersten zu ermessen, wenn wir auf ihm von dem ungeheueren Mimen Shakespeare uns dis auf den Punkt geleiten lassen, wo wir diesen bei der verzweislungsvollen Ermüdung angekommen sehen, welche wir als den Grund seines frühzeitigen Zurücktrittes vom Theater annehmen zu müssen glaubten. Dieses Gebiet dürste, wenn auch nicht als der Boden, so doch als die Erscheinung der Geschichte am sichersten zu bezeichnen sein. Ihren realen Werth sür die menschliche Erkenntniß anschaulich auszubeuten, wird stets nur dem Dichter überlassen bleiben müssen.

Eine so wichtige und klärende Einwirkung, wie wir sie hier in den alleräußersten Umrissen eben nur anzudeuten unternehmen konnten, und zwar eine Einwirkung nicht bloß auf die ihm zunächst verwandten Genre's des Drama's, sondern auf alle im tiessten Grunde auf das Drama sich beziehenden Kunstzweige, könnte dem von uns gemeinten musikalisch konzipirten und ausegesührten dramatischen Kunstwerke allerdings nur dann aber ermöglicht werden, wenn es bei seiner Vorsührung vor das Pubelikum in einer seiner eigenen Natur glücklich entsprechenden Weise auch äußerlich klar sich abzeichnen, und der Beurtheilung seiner Eigenschaften hierdurch die nöthige Undesangenheit ereleichtern könnte. Es ist der "Oper" so nahe verwandt, daß wir es geradesweges als die erreichte Bestimmung derselben für unsere gegenwärtige Betrachtung zu bezeichnen uns dersechtigt sühlen konnten: keine der uns aufgegangenen Möglichkeiten hätte uns einleuchtend werden dürsen, wenn sie nicht in der Oper im Allgemeinen, und in den vorzüglichsten Werken großer Opernstomponisten im Besonderen, sür uns zu Tage getreten wäre. Ganz gewiß war es auch nur der Geist der Musik, welcher in immer reicherer Entwickelung auch die Oper einzig dergestalt

beeinflufte, daß iene Möglichkeiten ihr entsehen werden konnten. Wollen wir uns daher wiederum die Entwürdigung erklären, welcher die Oper zugeführt worden ist, so haben wir den Grund hiervon zunächst gewiß auch nur wieder in den Gigenschaften der Musik zu suchen. Wie in der Malerei, und selbst in der Architektur, das "Reizende" an die Stelle des "Schönen" treten konnte, so war es der Musik nicht minder vorbehalten, aus einer erhabenen zu einer bloß gefälligen Runft zu werden. War ihre Sphare die der reinsten Idealität, und bestimmte fie unser Gemuth so tief beruhigend und von jeder beängstigenden Vorstels lung der Realität befreiend dadurch. daß sie sich uns nur als reine Korm zeigte, so daß, mas diese zu trüben drohte, von ihr abfiel oder entfernt gehalten werden mußte, so konnte eben diese reine Form, wo sie nicht in ein gang ihr entsprechendes Verhält= niß gesetzt wurde, leicht nur als zu anmuthigem Spielwerk tauglich erscheinen, und in diesem Sinne einzig verwendet werden, sobald sie in einer so unklaren Sphäre, wie die Operngrundlage sie einzig darbieten konnte, schließlich bloß als oberflächliche Gehörs- oder Gefühlsreizung zu wirken berufen war.

Bierüber haben wir uns an diesem Orte jedoch weniger zu verbreiten, da wir von der Anklage der Wirksamkeit und des Einflusses der Oper ausgingen, welche wir ihrer üblen Bedeutung nach mit Nichts besser bezeichnen können, als durch die Sinweisung auf die allgemein bestätigte Erfahrung, daß das heutige Theater von den wahrhaft Gebildeten der Nation, welche einst auch ihm hoffnungsvoll sich zuwendeten, längst aufge= geben und einer intensiven Unbeachtung überliefert worden ift. Sollten wir daher wünschen muffen, das von uns gemeinte Runftwerk einer ihm einzig wiederum ersprießlichen richtigen Beachtung Derjenigen, welche sich vom heutigen Theater mit ernstem Unmuthe abwendeten, zuzuführen, so dürste dieß nur außerhalb jeder Berührung mit eben diesem Theater möglich werden. Der neutrale Boden hierfür, wenn er auch in örtlicher Beziehung gänzlich von dem Gebiete der Wirksamkeit unserer Theater ausgeschieden sein mußte, wurde aber doch nur dann wiederum fruchtbringend sich erweisen können, wenn er von den wirklichen Elementen der mimischen und musikalischen Runft unserer Theater, wie sie hier andererseits selbständig sich ent=

wickelt haben, genährt würde. In diesen liegt immer nur einzig und allein das wirklich ergiebige Material für wahrhafte dramatische Kunft vor: jeder Versuch anderer Art würde, anstatt zur Kunst, zu einer affektirten Künstlichkeit führen. Unsere Schausvieler, Sänger und Musiker sind es, auf beren eigensten Instinkten alle Hoffnungen selbst für die Erreichung von Runft= zwecken, die ihnen zunächst gänzlich unverständlich sein mussen, beruhen kann: denn nur sie können die einzigen sein, denen diese Amede wiederum am schnellsten flar werden, sobald ihr Inftinkt richtig auf ihre Erkenntniß geleitet wird. Daß dieser durch die Tendenz unserer Theater hiergegen nur auf die Ausbildung der übelsten Anlagen des theatralischen Runsttriebes hingeleitet war, dieß ift es aber, was uns eben den Wunsch eingeben muß, diese andererseits unersetlichen Runftfrafte wenigstens periodisch dem Einfluffe jener Tendens zu entreißen, um fie in eine Ubung ihrer auten Anlagen zu versetzen, welche sie schnell und entscheidend der Verwirklichung unseres Kunstwerkes dienlich machen würde. Denn nur aus dem eigenthümlichen Willen dieser, in ihrem mis= leiteten Gebahren so sonderbar sich ausnehmenden, mimischen Genoffenschaft kann, wie von je die vorzüglichsten dramatischen Erscheinungen aus ihr hervorgingen, auch jest das von uns gemeinte vollendete Drama empormachsen. Weniger durch sie, als durch Diejenigen, welche ohne allen Beruf hierzu fie bisher lei= teten, ist der Verfall der theatralischen Kunft unserer Zeit her= beigeführt worden. Wenn wir Dasjenige bezeichnen wollen. was auf deutschem Boden als das des Ruhmes der großen Siege unserer Tage Unwürdigste sich bezeigt und fortgesett bewährt, so muffen wir auf diefes Theater weisen, deffen Tendenz fich laut und fühn als den Verräther deutscher Ehre bekennt. Wer mit irgend welchem Trachten diefer Tendenz sich anschließen wollte, mußte einer Verwirrung des Urtheiles über fich verfallen, durch welche er nothwendig einer Sphäre unserer Offentlichkeit von allerbedenklichster Beschaffenheit zugetheilt würde, aus welcher zur reinen Kunftsphäre aufzutauchen, etwa so schwer und abmühend sein mußte, als wie aus der Oper zu dem von uns bezeichneten idealen Drama zu gelangen. Gewiß ift aber, daß, wenn nach Schiller's, hier ungenau bunkendem Ausspruche, die Runft nur durch die Rünftler gefallen sein soll, sie jedenfalls nur durch die Rünftler emporgerichtet werden kann, nicht

aber durch Diejenigen, durch deren Gefallen an der Kunst diese entehrt worden ist. Zu jener Emporrichtung der Kunst durch die Künstler aber auch von außen her behilflich zu sein, dieß wäre die nationale Sühne für das nationale Verbrechen der Wirksamkeit des jezigen deutsichen Theaters.

## Über

## Schanspieler und Sänger.

Ru wiederholten Malen gerieth ich, in Folge meiner Untersuchungen des Problem's der dramatischen Kunft und ihrer Beziehungen zu einer wirklich nationalen Kultur, auf den entschei= bend wichtigen Bunkt der Eigenartigkeit der Natur des Mimen, unter welchem ich ben Schauspieler und Sänger begriff. benen ich, vermöge des besonderen Lichtes, in welchem diese mir erschienen, sogar den eigentlichen Musiker beizugesellen mich veranlaßt fah. Welche ungemeine Bedeutung ich der mimischen Runst beilegen zu mussen glaubte, bezeugte ich durch die Rundgebung der mir aufgegangenen Ginsicht, daß nur aus der Gigen= artigkeit eben diefer Kunft Shakespeare und sein künstlerisches Berfahren bei der Abfassung seiner Dramen zu erklären sei. Wenn ich fernerhin auf die verhoffte Begründung einer mahr= haft deutschen theatralischen Runft, und die Erfüllung der höch= sten, dem Drama vorbehaltenen, fünstlerischen Tendenzen durch diese, überhaupt hinwies, faßte ich die Möglichkeit dieser Verwirklichung nur unter den Voraussetzungen in das Auge, welche ich in den folgenden, aus einer früheren Schrift\*) hier wieder= holten Aussprüchen bezeichnete. "Unsere Schauspieler, Sänger und Musiker sind es, auf deren eigensten Instinkten alle Soff= nung selbst für die Erreichung von Kunstzwecken, die ihnen zu=

<sup>\*)</sup> Über die Bestimmung der Oper. Leipzig, E. W. Fritssch. Siehe vorher Seite 155.

nächst ganglich unverständlich sein mussen, beruhen kann; benn nur sie können die einzigen sein, denen diese Zwecke wiederum am schnellsten klar werden, sobald ihr Instinkt richtig auf ihre Erkenntniß geleitet wird. Daß dieser durch die Tendenz unserer Theater hieraegen nur auf die Ausbildung der übelsten Anlagen des theatralischen Runsttriebes hingeleitet war, dieß ist es aber, was und eben den Wunsch eingeben muß, diese andererseits unersetlichen Kunftkräfte weniastens veriodisch dem Einflusse jener Tendenz zu entreißen, um sie in eine Übung ihrer auten Anlagen zu versetzen, welche sie schnell und entscheidend der Berwirklichung unseres Kunstwerkes bienlich machen würde. Denn nur aus dem eigenthümlichen Willen dieser, in ihrem misseiteten Gebahren so sonderbar sich ausnehmenden, mimischen Genoffen= schaft kann, wie von je die vorzüglichsten dramatischen Erscheinungen aus ihr hervorgingen, auch jett das von uns gemeinte vollendete Drama emporwachsen. Weniger durch sie, als durch Diejenigen, welche ohne allen Beruf hierzu fie bisher leiteten, ist der Verfall der theatralischen Kunst unserer Zeit herbeigeführt worden, und jedenfalls nur durch fie kann diefe wieder empor= gerichtet werden."

Nach dieser Voranstellung habe ich gewiß nicht zu befürchten, von den Genossen der mimischen Kunst misverstanden zu werden; und meine weiteren Bemühungen zur Ausdeckung einer klaren Erkenntniß ihrer wahren Bedürsnisse durch möglichst eingehende Erforschung der Natur dieser Kunst werden mir hoffentlich nicht den Anschein zuziehen, als ginge ich von irgend welchem Gefühle der Geringschätzung für dieselbe aus. Um jedoch der Möglichsteit eines solchen Anscheines noch entschiedener zu begegnen, will ich sosort meine wahrhaftigste Meinung über das Wesen und den Werth der mimischen Kunst in den bestimmtesten Ausdrücken zusammenfassen.

Hierfür verweise ich zunächst auf die einem Jeden, welcher die Wirkung theatralischer Aufführungen auf sich wie auf das Publikum kennen lernte, offen liegende Erfahrung, daß jene Wirkung ganz unmittelbar von den Leistungen der Schauspieler oder Sänger ausging; und zwar war diese Wirkung so bestimmt, daß eine gute Aufführung über den Unwerth einer dramatischen Arbeit täuschen konnte, während ein vorzügliches Bühnengedicht durch seine schlechte Aufführung von Seiten unfähiger Dar-

steller wirkungsloß bleiben mußte. Genau betrachtet müssen wir hieraus exkennen, daß der eigentliche Kunstantheil bei Theateraussührungen lediglich den Darstellern zugesprochen werden muß, während der Verfasser des Stückes zu der eigentslichen "Kunst" nur soweit mit in Beziehung steht, als er die von ihm im Voraus berechnete Wirkung der mimischen Darstellung für die Gestaltung seines Gedichtes vor allen Dingen verwerthet hat. Darin, daß es in Wahrheit, und trotz aller etwa ihm einzgeredeten Maximen, nur an die Leistung der Schauspieler sich hält und diese für die einzige Wirklichseit des seiner Apperzeption dargebotenen künstlerischen Vorganges ansieht, bekundet das Publikum noch am besten einen wirklich unverdorbenen Kunstsinn; es spricht hierdurch gewissermaaßen aus, was übershaut der Zweck ieder wahren Kunst ist.

Gehen wir auf das Charakteristische der Leistung eines vorzüglichen Schauspielers näher ein, fo erstaunen wir, in ihr die Grundelemente aller und jeder Runft in der höchsten Mannia= faltiakeit, ja, keiner anderen Kunst erreichbaren Kraft anzutreffen. Was der Plastiker der Natur nachbildet, ahmt dieser der Mime bis zur allerbestimmtesten Täuschung nach, und übt hierdurch eine Macht über die Phantasic des Zuschauers aus, welche ganz derfelben gleichkommt, die er wie durch Zauber über fich felbst, seine äußerlichste Person wie über sein innerlichstes Empfinden, ausübt. Der gewaltigen, ja gewaltsamen Wirkung hiervon fann nothwendiger Beife gar feine andere Runftausübung aleichkommen; denn das Wunderbare ift hier, daß die Absicht und Annahme eines täuschenden Spieles von keiner Seite je verleugnet, jede Möglichkeit der Ginmischung eines realen, pathologischen Interesses, welche das Spiel sogleich aufheben würde, vollständig ausgeschlossen wird, und dennoch die dargestellten Vorgänge und Handlungen rein erdichteter Personen uns in dem Maaße erschüttern, wie der Darsteller selbst, bis zur völligen Aufhebung seiner realen Persönlichkeit, von ihnen erfüllt, ja recht eigentlich besessen ist. Nach einer Aufführung des König Lear durch Ludwig Devrient blieb das Berliner Bublikum nach dem Schlusse des letzten Aktes noch eine Zeit lang auf seine Plätze festgebannt versammelt, nicht etwa unter dem sonst blühenden Schreien und Toben eines enthusiastischen Beifalles, sondern kaum flüsternd, schweigend, fast regungslos,

ungefähr wie durch einen Zauber gebunden, wider welchen sich zu wehren Keiner die Kraft fühlte, wogegen es Jeden etwa unsbegreislich dünken mochte, wie er es nun ansangen sollte, ruhig nach Hause zu gehen und in das Geleis einer Lebensgewohnheit zurückzutreten, aus welcher er sich undenklich weit herausgerissen empfand. Unstreitig war hier das höchste Stadium der Wirstung des Erhabenen erreicht; und der Mime war es, der dashin erhob, wolle man diesen nun in Ludwig Devrient oder in Shakespeare selbst erkennen.

Von der Kenntniß solcher Wirkungen ausgehend, sollte es uns fast unmöglich dünken, bei weiterer Verfolgung unserer Betrachtungen über die Wirksamkeit unserer Schauspieler und Sänger auf den Punkt zu gelangen, wo ihre Kunst uns mit solchem Bedenken erfüllen könnte, daß wir sie als Runft gar nicht mehr gelten zu laffen vermeinen müßten. Und doch muß es uns bei der Bahrnehmung ihrer gemeintäglichen Wirksamkeit beinahe so vorkommen. Was sich uns in den gewöhnlichen Theateraufführungen darbietet, zeigt ganz den Charakter eines sonderbaren, und sogar sehr bedenklichen Gewerbes, dessen Betrieb lediglich auf die möglichst gunftige Zurschaustellung der Berson des Schauspielers gerichtet ju sein scheint. Die, einer= seits ästhetisch erfreuende, andererseits zur erhabensten Wirkung führende Täuschung über die Person des Schauspielers, erkennen wir hier sofort als aus der Absicht des Darftellers ausgeschloffen, und ein wirklich schamloser Misbrauch der eigenthümlichen Hilfs= mittel seiner Kunft ist es, durch welchen der Schauspieler jene Täuschung in Wahrheit aufzuheben, und ihre Wirkung dagegen auf die Empfehlung seiner Person hinzuleiten bemüht ift. Wie es möglich geworden ift, die Tendenz der theatralischen Kunft in dieser Beise zu entstellen, und die hieraus hervorgegangene Gattung öffentlicher Unterhaltung an die Stelle derjenigen zu setzen, welche ihre Ausbildung dem Gefallen an der dras matischen Täuschung verdankte, um dieß zu erklären, muffen wir nothwendig einen Blick auf das Wesen aller modernen Kunft im Allgemeinen werfen. —

- Die Runft hört, genau genommen, von da an Runft zu fein auf, wo fie als Kunft in unfer reflektirendes Bewuftfein tritt. Daß der Künstler das Rechte thue, ohne cs zu wissen. dieß erkannte der hellenische Geist dann, als ihm selbst die schaffende Kraft verloren gegangen war. Von wahrhaft rüh= render Belehrung ist es zu sehen, wie die Wiedergeburt der Künste bei den neueren Bölkern aus dem Widerstreite der populären Naturanlagen gegen das überkommene Dogma der antiken Kritik hervorging. So beobachten wir, daß der Schauspieler eher da mar, als der Dichter, welcher ihm Stude schrieb. Sollte dieser nun nach dem klassischen Schema verfahren, oder nach dem Gehalte und der Form der Improvisationen jener Schausvieler? In Spanien entsagte der große Lope de Bega bem Ruhme, ein klassischer Runftdichter zu sein, und schuf uns bas moderne Drama, in welchem Shakespeare zum größten Dichter aller Zeiten gedieh. Wie schwer es dem fritischen Ber= stande dunken mußte, dieses einzige und mahrhafte, als solches aber kaum sich aussprechende Kunstwerk zu begreifen, erseben wir sofort an der angelegentlichen Zersetzung desselben durch die antikisirenden Gegenversuche von sogenannten Kunstdichtern. Vollständig behaupteten diese das Keld in Frankreich; hier ward das Drama akademisch zugeschnitten, und die Regeln traten nun auch fofort in die Schausvielkunft ein. Bei diefer mar es offen= bar jett immer weniger auf jene erhabene Täuschung, welche wir als den Grundzug namentlich auch der theatralischen Runft erkennen muffen, abgesehen; sondern zu jeder Zeit wollte man sich deutlich deffen bewußt bleiben, daß es sich hier um eine "Kunst", um eine "Kunstleistung" handele. Diese Stimmung aufrecht zu erhalten, fiel weniger noch dem Dichter, als in erster Linie bem Schauspieler zur Pflicht: wie dieser Acteur spiele, wie er diesen oder jenen Charafter auffasse, mit welcher Kunft er hierfür die ihm eigenen Raturgaben verwendete, oder die ihm fehlenden zu erseten verstehe, dieß zu untersuchen ward nun die Angelegenheit des funstfinnigen Bublifums.

Eine Reaktion gegen diese Tendenz sehen wir wiederholt bei freisinnig entwickelten Nationen aufkommen. Als die Stuart's nach England zurückehrten, brachten sie die französische "Tragédie" und "Comédie" mit: das "regelmäßige" Theater, welches sie hiersür gründeten, fand aber unter den Engländern feine geeigneten Schauspieler, und vermochte sich nicht zu ershalten; wogegen die unter der Herrschaft der Buritaner zersstreueten Schauspieler der älteren Zeit, in mühsam gesammelten und hochgealterten Überresten sich zusammensanden, um endlich einem Garrick den Boden zu bereiten, aus welchem dießmal der Schauspieler allein der Welt wieder die Wunder der wahrhaften dramatischen Kunst offenbarte, indem er ihr in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare den größten Dichter rettete.

Gine gleiche Glorie schien den Deutschen aufgehen zu sollen, als dem eigenthümlichsten Boden der theatralischen Runft end= lich eine Sophie Schröder, ein Ludwig Devrient ent= wuchsen. — Ich habe in einer ausführlicheren Abhandlung über "deutsche Kunst und deutsche Politik" die von außen her wirstenden Ursachen des, nach kaum erreichtem Blüthenansatze so schnell eintretenden Verfalles auch des Theaters in Deutschland nachzuweisen versucht, und darf dafür hier mich mehr auf die inneren Gründe der gleichen Erscheinung beziehen. In den qu= letzt genannten beiden großen Schauspielern dürfte man leicht eben nur zwei wirkliche Genie's erkennen, wie sie auf dem Ge= biete jeder Runft selten zum Vorschein kommen: immerhin bleibt aber an dem Charakter der Ausübung ihrer Kunst Etwas er= kenntlich, was nicht der besonderen Begabung der Individuen allein, sondern dem Charakter ihrer Runft felbst angehört. Dieses Etwas muß zu ergründen und aus seiner Erkenntniß ein Urtheil zu gewinnen sein. Der Zustand von Entrücktheit, in welchen nach jener Aufführung des Lear das Berliner Publikum gerathen war, entsprach gewiß sehr wesentlich dem Zustande, in welchen der große Mime an diesem Abende verset blieb; für Beide war der Schauspieler Devrient ebenso= wenig als das Berliner Theaterpublikum vorhanden; eine gegenseitige Selbstentäußerung war bor sich gegangen. Diese Wahr= nehmung möge für den entgegengesetten Fall uns nun darüber belehren, welches der Grund aller, von uns als so widerwärtig empfundenen, Hohlheit des theatralischen Wesens ift: wir erkennen ihn ganz deutlich, wenn wir während und am Schlusse einer Theateraufführung den üblichen, wärmelosen und nur lärmenden Bezeigungen des Beifalles von Seiten des Publis fums, sowie den diesen entsprechenden des erheuchelten Dankes

von Seiten der Schauspieler anwohnen. Hier bleibt das Thesaterpublikum sich als solches ganz ebenso selbst bewußt, wie der Schauspieler von dem deutlichen Gefühle seiner eigenen Persönlichkeit, ganz wie außerhalb des Theaters, eingenommen bleibt. Was zwischen Beiden verhandelt wird, die vorgebliche dramatische Täuschung, wird zur reinen Übereinkunst, auf deren Grundlage hin man sich einbildet, eine "Kunst" auszuüben oder zu beurtheilen.

Nach meiner Kenntniß ist diese Konvention zuerst in Frankreich systematisch ausgebildet worden. Sie hat ihren Ursprung in dem Auskommen der sogenannten "neueren attischen Komödie", von welcher aus sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Völker lateinischer Herkunst oder Mischung, nach dem Begriffe der "Kunstkomödie", weiter bildete. Hier sitzt der Kunstkenner vor der Bühne, auf welcher der Acteur "seine Kolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: ob ihm dieß gelang, wird ihm durch konventionelle Zeichen des Beisalles oder Missallens kundgegeben; von diesen hängt der Glücksstand des Mimen ab, und was man endlich unter "Komödiespielen" zu begreisen hat, darf man nicht gering auschlagen, wenn man erwägt, daß der göttliche Augustus selbst auf seinem Sterbelager sich für einen guten Komödianten gehalten wissen wollte.

Offenbar haben es die Franzosen in dieser Kunst am aller-weitesten gebracht, ja sie ist die eigentliche französische Kunst überhaupt geworden; denn eben auch ihre dramatischen Schriststeller sind nur aus den Maximen dieser Komödienkunst zu begreisen, worauf denn zugleich die vollendete Sicherheit ihrer Arbeiten beruht, in welchen der ganze Plan, wie der kleinste Zugseiner Aussährung, nach denselben Normen ersunden und gemodelt ist, nach denen der Acteur auf der Bühne sich den Beisfall des Publikums für seine besondere Kunstleistung zu gewinnen hat. Erklärlich wird es uns hieraus wiederum, warum diese sichersten theatralischen Künstler der Welt, für welche wir die Franzosen unstreitig halten müssen, sofort gänzlich aus der Fassung gebracht werden, wenn sie ein Stück spielen sollen, welches nicht auf jene Konvention verfaßt ist. Seder Versuch, Shakespeare, Schiller und selbst Calderon durch französische Schauspieler aufführen zu lassen, mußte stets scheitern, und nur das Misverständniß des Charakters dieser anderen Dramatik

konnte ein groteskes Genre bei ihnen hervorrufen, in welchem die Natur durch Überbietung sofort wieder zur Unnatur ward. Es blieb fortgesetzt dabei, daß im Theater es sich um die Runst des Romödiespielens handele, d. h. der Schauspieler mußte sich stetzt bewußt bleiben, daß er für das Publikum spiele, welches eben an dieser seiner Runst des Spieles mit der Verkleidung

in jeder Beziehung sein reizvolles Gefallen suchte.

Wie übel diese gleiche Kunst sich unter den Deutschen ausnehmen mußte, bleibt wohl leicht zu begreisen. Im Ganzen
kann man sagen: es werde hier wie dort Komödie gespielt, nur
spielen die Franzosen gut, die Deutschen aber schlecht. Für das
Vergnügen daran, Jemand gut Komödie spielen zu sehen, vergiebt diesem der Franzose Alles: von Louis XIV. hegt man in
Frankreich, trotz der klaresten Einsicht in die gänzliche Hohlheit
der von ihm gespielten Rolle, noch immer eine wirklich stolze
Meinung, einzig aus unzerstörbarem Gesallen daran, daß er

diese Rolle meisterhaft gespielt hat.

Ist man gesonnen, hierin fünstlerischen Geift zu erkennen, so ist dagegen nicht zu verkennen, daß dieser Kunstsinn dem Deutschen nicht zu eigen sei. Einem deutschen Louis XIV. als Monarchen gegenüber wurde unser politisches Bublikum sich etwa so verhalten, wie unsere guten Bürger im Theater vor dem Spiele eines Schauspielers, welchen fie im Ernft für den Belden halten follten, für den er fich ausgiebt; denn diese Bumuthung würden sie sich trot aller Gegenversicherung gestellt glauben, während vom geschulten Zuschauer in Wahrheit eben nur verlangt wird, er solle den vorgestellten Belden über die Runst des so vortrefflich ihn spielenden Schauspielers vergessen. Und diese Zumuthung ist es wirklich, welche nach der französi= schen Konvention jetzt Demjenigen gestellt wird, der, wie der deutsche Zuschauer, ohne anerzogenen Kunstsinn im Theater eine wirkliche Erregung sucht, wie sie nur durch jene Täuschung bewirkt werden kann, durch welche die künstlerische Person des Schauspielers sich gänzlich aufhebt, um einzig das dargestellte Individuum für die Wahrnehmung zurudzulaffen. Statt der höchst seltenen Fälle, in welchen diese erhabene Täuschung durch wahrhaft geniale Darsteller gelingen kann, wird dem deutschen Bublikum nun aber tagtäglich Theater, und zwar eben "Theater überhaupt", vorgeführt, und hierzu werden die für diesen Fall

unerläßlichen Hilfsmittel der theatralischen Konvention der

Franzosen in Anwendung gebracht.

Wäre es nun dem Deutschen möglich, so vortrefflich Komödie zu spielen, wie der Franzose es kann, so würde es sich immer noch fragen, ob er andererseits als Zuschauer diese Kunst so zu würdigen im Stande sei, wie es das französische Publikum ist. Allein, zu dieser Erforschung kann es aus dem einsachen Grunde, daß uns niemals in jener Weise Komödie vorgespielt wird, gar nicht kommen. Das, was wir mit Bezug auf die Ausbils dung von Kunstfähigkeit in der modernen Welt Talent nennen, ist dem Deutschen im allerspärlichsten Grade, ja fast gar nicht zu eigen, wogegen es als natürliche Begabung den lateinischen Völkern, als entsprechende Befähigung zur Geltend= machung der ihm eingeinpften Kulturtendenzen aber dem französischen Volke in größter Ausbreitung angehört. Db dem Deutsschen eine gleiche Begabung innewohne, würde sich erst dann zeigen können, wenn er sich von einer ganz ihm eigenen und seinem wahren Wesen entsprechenden Kultur umgeben sähe; denn im Grunde genommen, können wir unter Talent nichts Anderes verstehen, als die von natürlicher Befähigung getragene starte Neigung zur Aneignung vorzüglicher Fertigkeiten im praktischen Befassen mit vorgefundenen künstlerischen Formbils dungen. So konnte die bildende Kunst der Griechen während langer Jahrhunderte durch dieses Talent einzig gepflegt werden, wie noch heut' zu Tage die künstliche Kultur der Franzosen, während fie bereits in ihrem unaufhaltbaren Berfalle begriffen ift, durch dieses Talent immer noch aufrecht erhalten wird. Jene Kultur geht uns Deutschen aber eben ab, und was wir dafür besitzen, ist nur das Zerrbild einer nicht aus unserem Wesen crwachsenen, von uns in Wahrheit nie eigentlich begriffenen Kulstur, wie wir sie denn auch hier in der Ausbildung unseres Theaters vor uns sehen, für welches wir daher sehr natürlich auch kein Talent haben können.

Um uns hiervon zu überzeugen, besuchen wir nur die erste beste der sich uns darbietenden Theateraufführungen. Mögen wir hier auf das erhabenste Produkt der dramatischen Dichtkunst, oder auf das trivialste Elaborat eines Übersetzers aus, oder "freien" Bearbeiters nach dem Französischen treffen, stets erkennen wir sofort das Eine: die Sucht Komödie zu spielen, in

welcher Shakespeare so aut wie Scribe zu Grunde geht und vor unseren Augen sich in einen lächerlichen Travestirungsapparat auflöst. Wenn der gute französische Acteur allerdings stets die Wirkung seiner Deklamation sowie seiner Haltung, seines ganzen Benehmens, auf den Zuschauer im Auge behält, und nie dem darzustellenden Charafter zu lieb etwa in einem dem Bubli= fum misfälligen Lichte sich zu zeigen verleitet werden kann. alaubt der deutsche Schauspieler vor allem darauf bedacht fein zu muffen, wie diese so glückliche Gelegenheit, dem Bublitum als deffen Vertrauten sich günstig zu empfehlen, auf das für ihn Vortheilhafteste auszubeuten ware. Sat er in Affekt zu gerathen, oder etwas sehr Kluges auszusprechen, so wendet er fich dafür ganz besonders an das Bublikum, und wirft ihm die Blicke zu, welche ihm zu beredt dünken, um an seinen Mitspieler verschwendet zu werden. Hierin liegt ein Hauptzug unseres Theaterhelden: er arbeitet immer unmittelbar für das Bublikum und vergißt seine Rolle hierbei so weit, daß er nach einem Saupt= korrespondenzakte dieser Art oft gang den Ton verliert, mit welchem er zu seinem Mitspieler gewandt fortzufahren hat. Von Garrick wird erzählt, daß er in Monologen mit weit offenem Auge Niemand fah, nur zu fich allein sprach, das Universum vergaß. Ich fah und hörte dagegen einen unferer allerberühmtesten Schauspieler den Selbstmord-Monolog des "Hamlet" dem Bublikum mit so leidenschaftlicher Vertrautheit expliziren, daß er hiervon heiser ward und im Schweiße gebadet die Bühne verließ. Unter der nie ihn verlaffenden Sorge auf den Zuschauer stets einen bedeutenden persönlichen Eindruck zu machen, sei es als liebens= würdiger Mensch oder auch als "denkender Künftler", pflegt er unausgesett ein hierauf bezügliches Mienensviel, wobei ihn der Charafter seiner Rolle in Allem genirt, was dem zuwider ift. Ich fah eine gefeierte Beldendarstellerin unserer Tage in der für fie peinlichen Lage, die Regentin "Margareta" im "Egmont" spielen zu müssen; der Charakter dieser staatsklugen, dabei schwachen und ängstlichen Frau taugte ihr nicht: sie zeigte sich von Anfang bis zu Ende in heroischer Wuth, und vergaß sich soweit, Macchiavell als einen Verräther zu bedrohen, was dieser schicklicher Weise wiederum ohne alle Kränkung dahin nahm.

Gine persönliche Sitelkeit, welcher es an jeder Befähigung zur künstlerischen Täuschung über ihre Zwecke gebricht, läßt unsere Mimen daher im Lichte völliger Stupidität erscheinen: der Ballettänzerin, ja selbst der Gesangsvirtuosin mag es nachsgesehen werden, wenn sie nach dem glücklich vollbrachten Kunststücke sich mit möglichster Grazie an das Publikum wendet, wie um zu fragen, ob sie es gut gemacht hätte; denn in einem gewissen Sinne bleibt sie hierbei in ihrer Rolle: wogegen der eigentsliche Schauspieler, dem ein individueller Charakter zur Darstelslung übergeben ist, diesen Charakter mit seiner ganzen Rolle zu jener Frage an das Publikum herzurichten hat, was ihn, ruhig betrachtet, vom Ansang bis zum Ende seiner Leistung als ein

unsinniges, lächerliches Wesen erscheinen lassen muß.

Wie der Franzose vor Allem die Gesellschaft und die Unterhaltung liebt, um in ihr, im steten Widerspiele mit Anderen, sich gemiffermaaßen erst seiner bewußt zu werden, so bildet sich auch seine so bedeutende mimische Sicherheit, ja seine richtige Darstellung seiner Rolle erst im sogenannten Ensemblespiele heraus. Eine französische Theateraufführung erscheint wie die äußerst geglückte Konversation an einem gegenseitig wechselnden Interesse lebhaft betheiligter Bersonen: daber die große Ge= naufakeit, welche hier auf das Einstudiren dieses Ensemble's verwendet wird; nichts darf die zur Täuschung erhobene künft= lerische Konvention aufheben; das geringste Blied des Banzen muß für die ihm zufallende Aufgabe ganz so geeignet sein, wie der erste Acteur der Situation, welcher sogleich aus seiner Rolle herausfallen würde, wenn sein Gegner der seinigen sich nicht gewachsen zeigte. Vor diesem Misgeschicke ist nun der deutsche Schauspieler bewahrt: er kann nie aus seiner Rolle heraus= fallen, weil er nie darinnen ift. Er ist in einem beständigen monologischen Verkehre mit dem Bublikum, und seine ganze Rolle wird ihm zum "a parte".

Die Tendenz dieses Aparte giebt über die sonderbare Beschaffenheit des deutschen Schauspielwesens den geeignetsten Aufschluß. In der Borliebe dafür und in dem beständigen Trachten darnach, Alles, was er zu sagen hat, möglichst als ein solches "Beiseitesagen" zu verwenden, läßt er deutlich erkennen, wie er sich für seine Person aus der üblen Situation, in welche ihn die Zumuthung gut Komödie zu spielen bringt, zu retten suche, und dabei noch ein gewisses Aussehen von Darüberstehen über der ganzen schlimmen Lage sich zuzulegen bemüht sei.

Sehr belehrend ift es zu ersehen, wie diese eigenthümliche Neigung zum "a parte" unseren Theaterdichtern ihren besonderen Styl, namentlich für die Tragodie, eingegeben hat. Man nehme 3. B. Bebbel's "Nibelungen" zur Sand. Dieses mehr= theilige Stück macht uns sofort den Eindruck einer Barodie des Nibelungenliedes, ungefähr in der Beise der Blumquer'ichen Travestie der "Aeneide". Der gebildete moderne Litterat scheint hier offenbar die ihm so dünkende Groteske des mittelalterlichen Gedichtes durch lächerliche Uberbietungen zu verhöhnen; feine Belden geben hinter die Coulisse, verrichten dort eine monstrose Heldenthat, und kommen dann auf die Bühne zurück, um im geringschäßigen Tone, wie etwa Berr von Münchhausen über seine Abenteuer, darüber zu berichten. Da hier alle mitsprechenden Helden auf den gleichen Ton eingehen, somit sich gegenseitig eigentlich verhöhnen, ersieht man, daß diese Schilderungen und Reden alle nur an das Bublikum gerichtet find, wie als ob Jeder diesem sagen wollte, das Ganze sei doch nur eine Lumperei, worunter dann ebensowohl die Nibelungen, als das deutsche Theater zu verstehen wären. Und in Wahrheit würde hiermit das ganze Vorgeben unserer "Modernen", sowohl mit der Heldensage als dem Theater sich zu beschäftigen, als ein zu be= wißelndes Unternehmen anzusehen sein, welches zu ironisiren dem wohlanständigen Poeten sowohl, wie den von ihm bedachten Mimen in der Ausübung ihrer Kunft, nicht deutlich genug angemerkt werden könne. Man dürfte sich die sonderbare Stellung, in welche wir auf diese Weise zu uns, zu unserem Vorgeben, gerathen find, recht gut durch die Scene in Shakespeare's "Sommernachtstraum" verdeutlichen, wo die sich gut dünkenden Schauspieler von schlechten Komödianten sich den heroischen Liebesroman von "Pyramus und Tisbe" vorspielen lassen: hierüber ergegen sie sich und machen tausend witige Bemerkungen, welche den gebildeten vornehmen Berren, die fie felbst zu repräsentiren haben, sehr aut anstehen. Nun stelle man sich aber vor, daß diese wigelnden Herren eben selbst Schauspieler find, und als solche an der Darstellung von "Pyramus und Tisbe" ungefähr in der Art mit theilnehmen, wie der Theaterdichter der "Nibelungen" und seine Darsteller es im Betreff dieses alten Heldengedichtes thun, so wird bald ein Bild der allerwider= wärtigsten Art vor uns stehen. In Wahrheit ist dieses aber das

bes modernen deutschen Theaters. Denn, näher betrachtet, wird bier wiederum das Eine unverkennbar, daß in Wirklichkeit Riemand dabei Scherz zu treiben, sondern die Sache vollkommen ernstlich zu nehmen vermeint. Der Dichter hört keinen Augenblick auf, fich als Weltweiser zu gebärden und als folchen sich durch seine Schausvieler, denen er die tieffinnigsten Deutungen der Handlung mitten im Laufe derfelben in den Mund zu legen sich bemüht, vertreten zu laffen. Die hieraus entstehende Mischung ift nun aber außerdem auf die Bervorbringung des äußersten theatralischen Effettes berechnet, und hierfür wird nichts unbeachtet gelaffen, was die neuere französische Schule, namentlich durch Victor Hugo, auf das Theater gebracht hat. Wenn der revolutionare Frangose, in feiner Emporung gegen die Sakun= gen der Akadémie und der klassischen Tragédie, alles Das, was diese verponten, mit kecker Absicht hervorzog und an das grelle Tageslicht sette, so hatte dien einen Sinn: und mochte es. so= wohl für die Ronftruktion der Stücke wie den sprachlichen Husdruck, zu einer tief unwohlthätigen Erzentrizität führen, so bot dieses Verfahren als ein kulturhistorischer Racheakt ein lehrreiches und nicht uninteressantes Schauspiel, da namentlich auch hierin immer das unbestreitbare Talent der Franzosen für das Theater sich aussprach. Wie nehmen sich aber nun 3. B. die "Burggrafen" B. Sugo's auf den Text des Nibelungenliedes in das Deutsche übersett aus? Gewiß so unfläthig, daß dem Boeten wie dem Schauspieler die Reigung zur Selbstverspottung recht verzeihlich erscheint. Das Schlimme ist eben nur, daß dieß Alles doch wiederum für Ernft, nicht nur ausgegeben, sondern auch angenommen, und als folcher von jeder Seite her gut geheißen wird. Unsere Schauspieler seben von ihren Intendanzen solche Stücke ebenso als baare Münze aufgenommen, wie es den sonderbar ironischen Unfläthereien unserer in das Große arbeitenden Sistorienmaler von den Kunstprotektoren geschieht: es wird, wie unerläßlich, Musik dazu gemacht, und nun muß der Mime daran gehen zu sehen, wie weit er es in seinen abgeschmacktesten Mas nieren etwa noch bringen möge.

Auf der Grundlage einer Verderbnik der theatralischen Runft, wie ich sie durch einige Charakterzüge derselben dem Beobachter kenntlich zu machen versuchte, hat sich nun ein vollkom= men organisches Verhältniß gebildet, welches wir unter den Begriff heutiges Theaterwesen fassen können. In diesem ist es zur Anerkennung eines Schauspieler-Standes gekommen, durch dessen Bezeichnung als solchen wir sofort daran gemahnt werden. daß wir es hier nicht wohl mit einer Organisation der flüchtiasten aller Runstausübungen, sondern mit einer Vorkehrung zur Wahrung der bürgerlichen Interessen aller Derjenigen, welche durch die minische Kunst sich ihren Lebensunterhalt gewinnen wollen, zu thun haben. Ihnen bleibt etwas Eximirtes immer zu eigen, ungefähr wie unferen Söhnen, so lange sie die Universität besuchen und als Studenten die bürgerliche Gesellschaft in steter Wachsamkeit und einiger Unruhe zu erhalten pflegen. was jenen wieder zu einer freieren Haltung gegenüber dieser gesteigerte Veranlassung geben kann. Ahnlich, wie unsere Stubenten, find die Schauspieler einem gewissen "Comment" unterworfen, welcher wiederum den vornehmen Intendanten es er= möglicht, in seriöse Beziehungen zu ihnen zu treten. Wenn bereits Goethe der Meinung war, daß zu Zeiten "ein Komödiant cinen Pfarrer lehren" könnte, so dürfen wir uns nicht wundern, daß heut' zu Tage fast unsere ganz elegantere Bürgerwelt fich nach den Lehren der theatralischen Gefälligkeit und Anständig= feit geformt hat. Wir möchten auch hierin gern den Franzosen es gleich thun, bei welchen der Schauspieler im Ministerrathe wie in der Portierloge von dem auf der Bühne nicht mehr zu unterscheiden ist. Wären unsere Schauspieler für das wahre beutsche Wesen Das, was jene für das französische sind, so ließe fich von einer Belehrung durch fie für unsere bürgerliche Gesell= schaft vielleicht Etwas erwarten: da wir ihnen nothwendig aber das eigentliche Talent für das Theater absprechen müssen, so er= giebt sich aus der Berührung ihrer durchaus nur affektirten thea= tralischen Bildung mit unserem bürgerlichen Wesen bloß die Förderung der gleichen mislichen Anlagen für gefälliges Benehmen, welche sie zu einer ganz falschen, durchaus undeutschen theatralischen Runft hinleiten. Der Schauspielerstand, mit seinen "Helden"=, "Intriganten"=, "zärtlichen Bäter"= und "Anstands"= Kächern, bleibt uns durchweg unbeimlich fremd, und kein wirklicher Vater entschließt sich so leicht, seine Tochter einem "trasgischen Liebhaber" zu geben. Trotz der immer wachsenden Verbreitung des Theaterwesens über Deutschland, bleibt die Beobachtung des Schauspielerstandes von Seiten der bürgerslichen Welt immer nur mit Kopfschütteln und philisterhafter Verwunderung begleitet, während die Neigung, in seinen Umgang sich zu mischen, nur gewissen frivolen Kreisen der unbürgerslichen Gesellschaft zu eigen ist.

Hierüber, und über die Wendung, welche es mit dem Schaus

Hierüber, und über die Wendung, welche es mit dem Schausspielerstande nehmen müsse, wenn das rechte Heil für das Theater aus ihm hervorgehen solle, sind meiner unmittelbaren Lebenssersahrung zwei durchaus entgegengesetzte Ansichten aufgestoßen. Diese gingen von zwei Männern aus, welche zu ihrer Zeit bes

rufen wurden, ein Theater zu leiten.

Rarl von Holtei erklärte unumwunden, mit einer sogenannten soliden Schauspielergesellschaft nichts anzusangen zu wissen: seitdem das Theater in die gewissen Bahnen der bürgerlichen Wohlanständigkeit geleitet sei, habe es seine wahre Tendenz verloren, welche er am ehesten noch mit einer herumziehenden Komödiantenbande durchzusühren sich getraue. Für diese seine Meinung stand der gewiß nicht geistlose Mann ein, und wandte dem Theater, das seiner Führung anvertraut war und an welchem er, trotz mehrerer glücklicher Ansätze zum Gelingen, schließlich dennoch der Durchsührung seiner Tendenz entsagen mußte, den Rücken.

Im schroffesten Gegensaße zu der Ansicht dieses Mannes zeigte sich aber Sduard Devrient, welcher für den Schausspielerstand Erhebung zu staatsbürgerlichem Range ansprechen zu müssen glaubte. Hiermit wollte er dem Theater vor allen Dingen die Würde gewahrt wissen, von welcher aus, wenn sie einmal durch ein Staatsgesetz dekretirt wäre, das übrige Verhalten der im Theater wirksamen Faktoren durch weitere gute Zucht sich von selbst ergeben würde. Gewiß stand es dem geslehrten, aber nicht talentvollen Schauspieler gut an, dem verwahrlosten Theaterwesen vor allen Dingen eine Tendenz einsgeprägt sehen zu wollen, unter deren veredelndem Einflusse durch Schule und Vildung das an natürlicher Begabung Fehlende erträglich zu ersehen seinem tief ernstlich wohlgesinnten Fürsten ein

in vollkommenster Wohlanständigkeit geordnetes Theater übersgeben. Die Erfolge seiner Bemühungen sind leider jedoch so durchaus nichtig ausgefallen, daß dasselbe Theater, von dessen Leitung Devrient endlich zurücktrat, gegenwärtig, wie zu vermuthen steht, unter dem Einflusse einer hiergegen entstandenen mismüthigen Gleichgiltigkeit, den Maximen der gemeinen Vers

maltungsweise wieder übergeben worden ist.

Es muß nun belehrend dunken, dem eigentlichen Grunde zweier so sehr verschieden sich kundgebender Tendenzen, wie der Holtei's und Devrient's, nachzuforschen. Offenbar zeigt es sich dann, daß Das, mas jedem von ihnen als Gesvenst vorschmebte. das mimische Genie sei. Holtei suchte es auf den wilden Wegen seiner dunklen Abkunft auf, und zeigte fich hierin genial; Debrient, mistrauisch und vorsichtig, vermeinte dagegen sicherer zu verfahren, wenn er auf Mittel fanne, wie jenes "Genie" zu erseten sei, von dem als Gespenft er genug zu leiden gehabt hatte. Der Lettere erkannte, daß auf dem Holtei'schen Wege selbst kaum die gemeine Lüderlichkeit, gewiß aber nicht die geniale Urproduktivität des Komödiantenwesens zu gewinnen sein würde; wogegen es ihm aufgegangen war, das gerade die naturwüchsiasten Bildner des deutschen Schauspielerwesens, wie er dieß an Eckshoff, Schröder und Issland nachweisen konnte, nach bürgers lichen Begriffen folide, ja ftreng sittliche Menschen gewesen seien. Ein den Leistungen dieser Ahnen entnommenes Maak überhaupt festzuhalten, und nach diesem Maake zu bilden und zu regeln, durfte ihm als die dem deutschen Theater heilsamste Maxime erscheinen. Leider ging ihm endlich das von Holtei aufgesuchte Genie nur noch in der Gestalt des modernen Theatervirtuosen auf; diesen als störendes Wesen sich fern zu halten, mochte ihm unerläßlich dunken: doch scheint ihn sein Gifer hierbei verleitet zu haben, endlich alles ihm störend Vorkommende überhaupt fich fern zu halten, und ich glaube, daß er hierfür alle auf seine Theaterleitung verwandte Mühe einzig vergeudete, indem er in Diesem Fernhalten möglicher Erschütterungen seiner Grundsätze sich gänzlich verlor. Jedoch fragen wir, woher sollte einem mitten im heutigen Theaterwesen Aufgewachsenen das Urtheil kommen, durch welches er ihm fremdartige Erscheinungen richtig erkannt hätte? Nothwendig hätte diesem Manne der Blick des Genie's felbit zu eigen fein muffen, beffelben Genie's, an melches er nicht glaubte, weil er es nur als Gespenst kannte. Nastürlich konnte hier Alles nur in Eigensinn ausarten, und die staatsbürgerliche Würde mußte endlich für ein Institut von absolutester Unproduktivität und Langweiligkeit in seinen Leistungen erfolgloß angerusen bleiben. —

Verschiedene andere Versuche, dem Theaterwesen in irgend einem Sinne fordernd beizukommen, führten in berzweifelten Fällen zu einer Mischung der beiden zuvor bezeichneten divergirenden Tendenzen: dem alten Wiener Hofburg-Theater ging auf diesem Wege der lette Nimbus seiner ehemaligen, auf eine gewisse bürgerlich konventionelle Biederkeit im Schausvielmesen begründeten, Tüchtigkeit seiner Leistungen verloren. Da nun einmal immer einstudirt und abgerichtet werden mußte, nament= lich wenn Litteraten sich in das Theater mischten, so ging es hier auf die französische Gewandtheit los, welche uns so offen= bar abging, wie Jeder dieß erkennen mußte, sobald er sich ein= mal in Paris das Theaterspielen angeschen hatte\*): dabei streifte man auch wieder vom Devrient'schen an das Holtei'sche Bringip heran, und das Theater durfte auf diese Beise fich etwa in der Sphäre des Amusanten erhalten. Hier arbeitete man sich bis zu der Verwunderung darüber hinauf, daß Leute für das Theater schreiben wollten, welche gar nichts vom Komödiespielen verstünden: daß dieses andererseits fehr schnell und gehörig zu erlernen sei, das glaubte man ja eben selbst zu beweifen, indem aus einem dem Berderben zuneigenden Litteraten fo leicht ein tüchtiger Komödiantenchef geworden war, — was wiesberum Anderen, z. B. den Herren Guttow und Bodensteht, doch nicht gelingen wollte.

Mochte es nun der Litterat, oder der Schauspieler selbst sein, welchem die Leitung des Theaters übergeben wurde, immer ging man von der Meinung aus, daß hier etwas zu lehren und wohl auch zu erlernen sei, demnach es sich einzig darum hans delte, wer der Lehrer sein sollte, der Schauspieler oder der Lit-

<sup>\*)</sup> Ein jest für sehr geistreich geltender Litterat, Herr Paul Lindau, berichtet uns, unter enthusiastischer Berühnung derselben, von der Wirksamkeit des hier gemeinten Theaterdirektors, daß dieser einem Schauspieler in der Probe ihn unterbrechend, zuriest: "Pause!

— Das war ein Witz: lassen Sie dem Publikum Zeit ihn zu versichlucken!"

terat? Selbst dem Besonnensten mußte diese Meinung richtig dünken, wenn er, namentlich im Vergleiche mit anderen Nationen, dem Deutschen im Allgemeinen das Talent für das Theater

absprechen zu müssen glaubte.

Wie hätte noch Friedrich der Große sich verwundern müssen, wenn ihm sein Hofintendant eines Tages die Errichtung eines deutschen Theaters vorgeschlagen haben würde! Französische Comédie und italienische Oper waren die einzige Form. unter der man damals Theater überhaupt beareisen konnte, und es steht nun sehr zu befürchten, daß, wenn der große König beute plöklich wieder in seine Berliner Hoftheater träte, er sich von den Herrlichkeiten des seitdem gewonnenen deutschen Theaters mit dem Unwillen abwenden würde, als ob man sich einen üblen Scherz mit ihm erlaube. Bei der Kesthaltung dieser Kittion wäre es dagegen intereffant, den Eindruck auf denselben großen Friedrich sich vorzustellen, welchen etwa jene Aufführung des "König Lear" durch Ludwig Devrient auf ihn hervorgebracht haben möchte: — vermuthlich ein Staunen wie über einen Weltuntergang! Unmöglich wäre jedoch wohl dem Genie das Genie unerkenntlich geblieben.

Von ihm, von dem Genie, können wir jedenfalls einzig auch die Rettung unseres Theaters erwarten. Wir finden es nicht, wenn wir es suchen; denn wir suchen es im Talent, wo es für uns Deutsche jett eben nicht vorhanden sein kann: es ift nur zu erkennen, wenn es sich ganz unerwartet zeigt, und hiersfür unseren Blick zu schärfen, ist das Einzige, was wir durch Bildung unsererseits für seine Erscheinung bereit halten können. Und hiersür, da wir durch den Kulturgang unserer Geschichte einzig zur Bewährung unserer, in ihrer natürlichen Entwickelung so sehr gehemmten Naturanlagen, durch ernste, freimüthige Vildung angewiesen sind, haben wir auf eben diesem Wege mit rücksichtsloser Wahrhaftigkeit zunächst der Beschaffenheit unseres Urtheiles uns bewußt zu werden; etwa so wie Kant auf dem Wege der Kritik des Denkens selbst uns das Licht für die richstige Erkenntniß der Dinge angezündet hat.

Erkennen wir nun unser Theater im richtigen Lichte, so muß es sich alsbald auch erklären, warum wir kein Talent zu der hier ausgeübten Kunft haben, nämlich: weil die ganze Kunft. wie sie bei uns ausgeübt wird, unserer Gigenart nicht entspricht. sondern aus uns fremdartigen Elementen besteht, welche wir uns nicht anders anzueignen vermögen, als indem wir uns ihnen ebenso nur anzuvaffen versuchen, wie wir unsere Gestalt und Körverhaltung der französischen Modetracht anzuvassen uns bemühen. Was den Franzosen zur zweiten Natur geworden ift. wird bei uns zur Unnatur. Wie in unseren Aleidern, so treiben wir uns auf unseren Theatern in einer beständigen Masterade umber, in welcher wir uns für uns selbst endlich unkenntlich ge= worden sind. Ist diese Maskerade zu Zeiten durch den wahren Genius der Nation, eben als "Genie", durchbrochen worden, und müffen wir uns demnach das so feltsam lautende Zeuanik geben, daß wir an Talent anderen Nationen durchaus nachstehen, während einzig als seltene Erscheinung das Genie, und zwar in vollster Größe, sich bei und zeigen konnte, so liegt jedoch in dieser Erkenntniß nicht eingeschlossen, daß Das, mas wir Talent nennen, uns auf jedem Gebiete fremd fei: im Begen= theile hat die Wahrnehmung gerade der hierunter verstandenen Beschaffenheit geistiger Anlagen und Erwerbnisse auf den uns eigenen Gebieten des Wiffens und der Runft gemeinhin zu dem Ausspruche bewogen, daß der Deutsche mehr Talent, dagegen 3. B. die füdlichen Nationen Europa's mehr Genie befäßen. Noch heute gilt dieser Ausspruch vollkommen richtig, wenn mit ihm der Charafter unserer Leistungen in denjenigen Wissenschaften bezeichnet wird, in deren Pflege wir uns noch treu geblieben und nicht durch fremdartiges Effektwesen irre geleitet worden find: er bewährt sich aber am erfreulichsten auch im Bezug auf die Runft, wenn wir vorzüglich die bildende Runft der Reformationszeit in das Auge fassen, wo neben wenigen außerordentlichen Genie's, d. h. Erfindern höchster Art, ein über alle deut= schen Länder hinwirkender Geift der besten und edelsten Pflege bes Erfundenen, durch sinnigste Aneignung deffelben in ftets neuer Bildung und Umbildung von Seiten des Kunftgewerbes. lebhaft thätig sich zeigt. Halten wir hierzu die reichen Kund-gebungen des deutschen Geistes auf dem ihm vollkommen eigen gewordenen Gebiete der Musik, und namentlich der Instrumentalmusik, so dürsen wir zu der, mit den erhebendsten Hoffnungen für alle deutsche Zukunft ersüllenden Annahme schreiten, daß uns nicht nur das Genie in gleich zahlreichen Emanationen, wie den Italienern, zugetheilt ist, sondern daß diese Emanationen kräftigerer und reicherer Art waren, und wir demnach derzenigen Befähigung des Deutschen, durch welche die in Zeit und Raum getrennt auftretenden Erscheinungen des Genie's vermöge der mannigfaltigsten Erzeugnisse eines produktiven Kunstsinnes der Nation verbunden werden, ebenfalls die Sigenschaft des Taslentes in einer allerhöchsten Bedeutung zusprechen müssen.

Demzufolge wird es uns wohl anstehen, die Annahme zu fassen, daß der Deutsche auch für die dramatische Kunst nicht minder befähigt sich zeigen werde, sodald seinem Genius das ihm eigene Gebiet hierin frei eröffnet, ja eben nur offen gelassen wird, anstatt es ihm jett durch einen Dualm undeutschen Wesens verdeckt bleibt. Welches schwierige Problem ich mit dieser Zuweisung des uns eigenen Gebietes für das Theater in das Auge fasse, entgeht Niemand weniger als mir selbst: es sei mir daher gestattet, nur mit großer Vorsicht an einen Versuch der

Lösung desselben beranzutreten.

In dem hier gemeinten Sinne habe ich mich zu meiner nächsten Hilfe auf die verschiedenen Hinweisungen und näheren Andeutungen zu beziehen, zu deren Kundgebung ich mich auf bereits früher erhaltene Veranlassungen hin entschloß. Ich versweise hierfür zuerst auf meine Forderung eines Originalstheaters, wie ich sie in meinem Briese an Franz Liszt über die "Goethestiftung"\*) aussprach; sodann auf die nähere Aussühsrung des in jener Forderung liegenden Gedankens mit ganz besonderer Beachtung eines, als zufällig gegeben betrachteten, engeren örtlichen Verhältnisses, welche ich in dem "ein Theater in Zürich"\*\*) betitelten Schriftchen vor längeren Jahren auszeichnete. Die Zustimmungen, welche sich mir namentlich zu der letzteren Abhandlung meldeten, waren nicht ermuthigender Art, da sie besonders von solchen Leuten ausgingen, welche für ihre Neigung zu dem sogenannten Liebhabertheaterspielen in meinem Vorschlage eine anständige Deckung erkennen mochten, wenn sie

<sup>\*)</sup> Siehe Band V der gesammelten Schriften und Dichtungen. \*\*) Ebendaselbst.

nun auch vor dem vollen Publikum wirklich Komödie zu spielen sich anlassen würden. Besonnenere Freunde fanden es einzig unbegreiflich, wie gerade aus den Elementen der von mir in das Auge gefaßten städtischen Gesellschaft, schon der dort herrschenden üblen Mundart wegen, etwas nur irgend Erträgliches für das Theater sollte gewonnen werden können. Daß es etwa an Theaterdichtern sehlen würde, befürchtete jedoch Niemand, da eigentlich Jeder sich für befähigt hielt, eine gutes Stück zu schreiben.

Ich glaube nun, daß, follte meine damals für Zürich gesgebene Anleitung zur allmählichen Einrichtung eines Originalstheaters gegenwärtig durch irgend welche imponirende Macht, z. B. durch eine reiche Aktiengesellschaft, als Vorschlag an das gesammte Deutschland gerichtet werden, die Zustimmung hierauf ungefähr ganz so ausfallen dürfte, wie damals sie dort aussiel: an Schauspielern, da jetzt ganz Deutschland den Sprachdialekt zu liefern hätte, wie vor allem auch an Dichtern, würde kein Mangel sein; namentlich würden die Letteren mit mehr als patriotischer Freudigkeit die Ausschließung jedes ausländischen Bühnenproduktes unterschreiben, und hiermit die Originalität des deutschen Theaters für garantirt halten; wogegen die Einssprüche eines seit den letzten zwei Dezennien zu angesammelter Erfahrung gelangten Wiener Theaterdirektors, welcher dem deutschen Theaterwesen ohne übersetzte französische Stücke nicht beikommen zu dürfen der Meinung sein mag, vielleicht einzig sich erheben würden, bis denn auch ihm endlich wohl die Originalsproduktion wieder geläusig werden dürfte. Schwieriger würde die Angelegenheit sich jedoch herausstellen, wenn die von mir imaginirten Herren Aktionäre es mit der Forderung der Drigi= nalität ernfter nähmen, und es für nöthig hielten, den Begriff dieser "Driginalität" von wirklich Sachverständigen genau bestimmen zu lassen, damit nach ihm die Leistungen des Theaters sortan beurtheilt würden. Und in der That wäre eben dieß, nämlich: wie die geforderte Driginalität sich beurkunden sollte, der Punkt, welchen wir vor Allem mit kaltblütiger Sorgsamkeit zu erwägen hätten.

Ich glaube der Erörterung dieses Punktes nach mancher Seite hin deutlich vorgearbeitet, und namentlich zur Kritik der Unoriginalität des modernen deutschen Theaters förderliche Beis

träge geliefert zu haben; weghalb ich mich jest, um nicht von mir Gefagtes zu wiederholen, auf die hierher bezüglichen Dar= stellungen in "deutsche Kunft und deutsche Politik", "über eine in München zu errichtende Musikschule", sowie am Schlusse von "Over und Drama" verweise. Die durch diese Unvriginalität dem deutschen Theater zugefügten Schäden find fo groß und augenfällig, daß als einfachstes Mittel zur Priifung der Driginalität eines als solchen sich gebenden deutschen Theaterstückes in Vorschlag zu bringen wäre, daß dieses Stück von unseren Schauspielern vorgelesen, und nun darauf gemerkt werde, in welchen Ton diefe sofort gerathen, ob dieser ein ihnen natür= licher oder affektirter fei. Man gebe ihnen das gefeiertste Stud unseres erhabensten modernen Driginaldichters, und verpflichte sie, sobald man merkt, daß sie in unnatürliches Bathos verfallen oder links und rechts sich nach dem Bublikum umsehen, aans so zu sprechen und sich zu benehmen, wie fie in etwa ähnlichen Si= tuationen des wirklichen Lebens es zu thun gewohnt seien. so wird, wenn sie dieß dann ausführen, über das vorgegebene dichterische Kunstwerk vermuthlich Alles lachen müffen. man diese Probe dem Charakter der theatralischen Kunft für unangemeffen halten, fo fordere ich dagegen, gang diefelbe Probe bei französischen Schauspielern mit dem allererzentrischesten französischen Theaterstücke vorzunehmen, um sofort zu erkennen, daß selbst das ausschweifendste theatralische Bathos, wie es der Dichter verwendet, in der Redeweise und der Haltung des Schauspielers, wie sie ihm auch für das gemeine Leben in irgendwie ähnlicher Situation zur zweiten Natur geworden find, durchaus nichts verändert: denn so spricht und benimmt sich der Franzose, und dekhalb, weil er diek stets beachtet und im Auge behält. schreibt der Theaterdichter so und nicht anders. Dem Deutschen ist nun aber jedes, diesem französischen irgendwie nahekommende Bathos durchaus unnatürlich; halt er es für nöthig, fich feiner zu bedienen, fo muß er es durch lächerliche Berftellung feiner Stimme und Beraufschraubung feiner Sprachgewohnheiten nachzuahmen suchen.

Daß wir diese Unnatur an unseren Schauspielern so schwer erkennen, kommt leider daher, daß wir, auch ganz entsernt vom Theater, diese absurde Komödie spielen zu sehen uns gewöhnt haben: sie spielt bei uns jeder zu irgendwelchem öffentlichen

Reden Berufene. Mir ward seiner Zeit im Betreff eines ziemlich berühmt gewordenen Professors der Philologie versichert, dieser würde bei gegebener Gelegenheit noch eine große Rolle in der Politik spielen, denn er habe sich die Rednerkunst so plan-mäßig angeeignet, daß er jedem erdenklichen Ausdrucke, auch da wo etwas gelächelt oder wirklich gelacht werden müsse, als spielender Meister gewachsen sei. Es war mir vergönnt, bei einer Leichenbestattung mich von der Kunst dieses sonst sehr würs digen Mannes zu überzeugen: hier hatte er soeben noch im be= stimmtesten Dialekte gemüthlich zn mir gesprochen, als er plötzesich, im Beginne seiner offiziellen Rede, Stimme, Sprache und Ausdruck in so übertreibender Weise veränderte, daß ich eine völlig sputhafte Erscheinung vor mir zu haben glaubte. Sa, laffe man unseren besten Dichter seine Berse uns vorlesen, sofort verfällt er in ein Falsett seines Sprachorganes und in die An= wendung aller dieser pomphaften und thörigen Verstellungen, an welche wir uns schließlich fast in der Weise gewöhnen, als ob es fo fein muffe. Wir vernehmen, daß Goethe durch Unnatürlichkeit beim Vorlesen seiner Poesien peinlich wurde; von Schiller weiß man, daß er durch übertriebenes Pathos seine Stücke ganz unkenntlich machte. Sollte uns dieß Alles nicht recht nachdenklich darüber machen, in welchem Verhältnisse die höhere Tendenz der Kundgebung des deutschen Wesens zu unseren natürlichen Ausdrucksmitteln stehe? Offenbar müssen wir erkennen, daß hier eine fast zur zweiten Natur gewordene Affektation vorhanden sei, welche schließlich aus einer falschen An=nahme hervorgegangen ist; vielleicht aus der üblen Meinung, welche uns über unsere natürliche Befähigung beigebracht worden ist, und dieß zwar im Sinne einer uns fremdartigen Rultur, welche wir so unbedingt als ein Höheres anerkannten, daß wir, selbst auf die Gefahr hin uns lächerlich zu machen, nur in ihrer möglichsten Aneignung unser Heil suchen zu müssen permeinten

Wollen wir für jetzt, und für unseren nächsten Zweck, der Kritik des hier berührten, so fatalen Zuges des deutschen Kulturswesens uns enthalten, so haben wir eben nur zu bestätigen, daß der gebildetste wie der begabteste Deutsche, sowohl für seinen rednerischen wie seinen plastischen Ausdruck, unablässig der Reigung wie der Veranlassung zum Affektiren ausgesetzt ist.

Goethe, der, wie wir dieß soeben berührten, derselben Gesahr nicht bei jeder Veranlassung entgangen zu sein scheint, läßt uns andererseits durch sein klares Auge auch dieses Übel sehr draftisch erfassen: einerseits sucht sich sein "Wilhelm Meister" durch das Theater zu einem, von seinen bürgerlichen Gewöhnungen bestreiten Styl der Persönlichkeit zu verhelsen; andererseits aber giebt sein "Faust" dem armen Pedanten, welcher in der Kunst des Vortrages zu prositiren wünscht und deßhalb sich darauf beruft, daß — wie man sage — ein Komödiant einen Pfarrer sehren könne, die so nachdenkliche Antwort: "D ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist". Es wird uns nicht unbehilslich sein, wenn wir den hierin ausgedrückten Gedanken als einen zu umfassender Deutung aussordernden Wahrspruch sest halten.

Verstehen wir unter dem hier genannten "Pfarrer" alle einen höheren Beruf Ausübende, welche zur Behauptung der mit dieser Ausübung angetretenen besonderen Würde der Affettation im Reden und Benehmen sich hingeben zu muffen glauben, und unter "Komödiant" bagegen Denjenigen, welcher seinen Beruf darein sett, durch verstellte Stimme und Gebarde den wirklichen natürlichen Menschen in seinen verschiedenen Charafter= und Berufseigenschaften nachzuahmen, so wird es sehr ersichtlich, daß hier nur der Komödiant der Lehrer sein kann, und der Pfarrer vermuthlich sehr viel zu lernen hat, ehe er seinem Lehrer gleich kommt. Der verächtliche Ausdruck "Komödiant" kann aber, genau genommen, nur Denjenigen beszeichnen, der durch ein verstelltes Benehmen sich selbst interessant oder besonders würdig erscheinen lassen will, indem er in Wahr= heit für Den gehalten fein will, für den er sich ausgiebt; dieß hieße also im Bezug auf den Mimen, wenn dieser nicht eine aus der Wirklichkeit des Lebens erschauete, ihm fremde Individuali= tät als solche durch seine Kunst objektiviren wollte, sondern durch Aneignung eines fremden Wefens und Benehmens über seine wirkliche Person in ernstlicher Absicht zu täuschen sich bemühte. In diesem letteren Falle befinden sich aber alle Die= jenigen, welche im Leben sich der Neigung zum sogenannten thea-tralischen Benehmen überlassen; diese, welche wir, sobald sie sich auf unseren Theatern zeigen, eben "Komödianten" nennen, füllen aber fast unsere ganze bürgerliche Welt nach allen Dimensionen und Richtungen hin an, so daß der redliche Mime, der wiederum sie darstellen will, fast nur das Motiv der komödianstischen Affektation zur Nachahmung vor sich hat.

Wie nun hier, wo das ganze Leben von dem komödiantischen Motive erfüllt ist, zur Auffindung reiner Motive für die mimische Darstellungskraft zu gelangen wäre, dieß zu unter-suchen würde uns zugleich zur richtigen Kritik der uns gebüh= renden, wirklichen Originalität hinleiten. Wenn ich die Meinung äußerte, ein mit natürlichem Tone von unferen Schauspielern vorgetragenes modernes Trauerspiel müßte sogleich das Lächer= liche seines Styles wie seiner ganzen Konzeption aufdecken, fo suchte ich hiermit, eben die uns unbewußt gewordene Verloren= heit in eine allseitige Affektation zu bezeichnen, welche sich, dem gewöhnlichen Leben mit seinen wahrhaftigen Interessen gegenüber, jeden Augenblick dann zeigt, sobald wir uns mit einer ge= wiffen uns fremden theoretischen Bürdigkeit auszustatten für nöthig halten muffen. Den unentstellten, natürlichen Menschen seben wir nur noch im gemeinsten Leben, ja sogar nur im Leben der niedrigsten Sphären vor uns, und deßhalb darf es uns denn auch nicht erschrecken, wenn wir nur in den, diesem Leben und diesen Sphären entnommenen Motiven nachgebildeten. Theaterstücken die Schauspielkunft noch mit Driginalität ausgeübt sehen.

Es ist aber nicht anders. Nur in dem niedrigsten Genre wird bei uns in Deutschland noch gut Theater gespielt, und es stehen die Leistungen dieses Genre's, was das Wesentliche der Schauspieltunst betrifft, in keiner Weise hinter der Bortresslichsteit der französischen Theater zurück; ja wir treffen hier häusig mehr als das gewöhnliche Talent, nämlich bereits das, wenn auch in niedrigerer Sphäre verkümmernde, Genie der Schauspielkunst an. Wie nun aber auch das sogenannte Volkstheater in den deutschen Städten immer mehr verkommt, oder da, wo es dem Namen nach sich erhält, durch Einimpfung aller verderbelichen Motive der Uffektation zu einem widerwärtigen Zerrbilde umgeschaffen wird, so zieht sich auch diese letzte Lebenssphäre des originalen theatralischen deutschen Volksgeistes in immer engere und dürftigere Dunstkreise zusammen, in denen wir schließlich sast nur noch das Kasperltheater unserer Jahremärkte antressen.

In Wahrheit ift mir fürzlich aus einer zufälligen Begeg-

nung mit einem folchen Theater ein lettes Licht der Hoffnung für den produktiven deutschen Bolksgeist aufgegangen; und zwar aeschah diek, als ich von dem vorangehenden Eindrucke der Aufführung eines "höheren" Lustspieles in einem berühmten Hoftheater im Betreff jeder Hoffnung mich auf das Tiefste nieder= gedrückt gefühlt hatte. In dem Spieler dieses Puppentheaters und seinen ganz unvergleichlichen Leistungen, mit denen er mich athemlos fesselte. während das Straßenvublikum in seiner leiden= schaftlichsten Theilnahme an ihm alle gemeinen Lebensver= richtungen zu vergessen schien, ging mir seit undenklichen Zeiten der Geist des Theaters zuerst wieder lebendig auf Hier war der Improvisator Dichter, Theaterdirektor und Acteur zugleich. und seine armen Puppen lebten durch seinen Zauber mit der Wahrhaftigkeit unverwüftlich ewiger Volkscharaktere vor mir auf. Mit der gleichen Situation wußte er uns ganz nach Belieben festzuhalten, indem er uns stets wieder neu mit ihr überraschte, wobei es sich in der Hauptsache um ein so merkwürdiges. bis in das Dämonische gesteigerte Wesen, wie diesen deutschen "Kasperle" handelte, der vom ruhig gefräßigen "Hans Wurst" sich bis zum unüberwindlichen Teufels-und Pfaffensput-Banner erhebt, dem wunderlich affektirt redenden Herrn Grafen durch unwiderleglichen witigen Verstand beikommt, Hölle und Tod besiegt, und das römische Recht in jeder Form der Austiz sich fest vom Leibe hält. — Es gelang mir nicht, den wunderthä= tigen Genius dieses ächtesten aller Theaterspiele, die ich noch je angetroffen, persönlich ausfindig zu machen: vermuthlich war mir dadurch eine schwere Brüfung meines Urtheiles erspart. Jedenfalls aber glaubte ich zu erkennen, daß Soltei's Ideal gegen jenes Genie ein übel verkümmertes Besen war. —

Gewiß sollten wir unsere Geschichte auch anderswo als in Büchern studiren, da sie oft auf den Straßen aus vollem Leben zu uns redend angetroffen werden kann. In jenem Kasperlstheater ersah ich die Geburtsstätte des deutschen Theaterspieles vor mir, und diese richtig zu würdigen erschien mir lehrreicher als alle unsere "Essais" dünkelhafter und ignoranter Gelehrter über das Theater. Aus solchem Studium würde man auch zu der richtigen Erkenntniß der unglaublichen Verkommenheit des öffentlichen deutschen Kunstwesens gelangen, wenn man sich nämlich darüber klar würde, daß das einzige wahrhaft deutsche

Driginalstück von allerhöchstem dichterischen Werthe, nämlich Goethe's Faust, — nicht für unsere Bühne geschrieben wers den konnte, trozdem in jedem seiner Züge es dem originalen deutschen Theater so innig angehört und aus ihm entsprungen ist, daß Das, was es unserem elenden modernen Theater gegensüber als unpraktikabel für die Aufführung erscheinen lassen muß, nur aus dieser Hertunst sich erklären und verstehen läßt. Vor einer solchen, dem Einsichtsvollen und Ausmerksamen klar offen liegenden Thatsache, wie dieser soeben in der unerhörten Stellung des originalsten deutschen Theaterstückes zu unserem heutigen Komödianten-Theater sich kundgebenden, steht nun unser völlig blödsinnig gewordenes Kunsturtheil, und weiß ihr nichts Anderes als den Schluß zu entnehmen, daß Goethe eben — kein Theaterdichter gewesen sei! Und solchem Urtheile soll man sich verständlich machen, ja sogar mit ihm gemeinschaftslich die Duellen der Originalität des deutschen Theaters aufsluchen! —

Sei es mir daher gestattet, in meiner Weise, indem ich von jenem Kunsturtheile unserer "Modernen" mich gänzlich abswende, einer klaren Bezeichnung Desjenigen mich zu nähern, was unter Originalität des deutschen Schauspielwesens zu versstehen sein könne.

Ich zeige in Goethe's "Faust" unseren deutschen Schauspielern ein Stück von allerhöchstem dichterischen Werthe, in welchem sie dennoch jede Rolle richtig zu geben und jede Rede richtig zu sprechen ganz von Natur befähigt sein müssen, wenn sie übershaupt irgend welche Begabung für das Theater aufzuweisen haben. Hier bedarf es selbst für den lieben Gott, der "so menschlich mit dem Teufel spricht", keines Pathos' in der Rede; denn auch er ist deutsch und redet in der Sprache, die wir Alle kennen, mit dem Tone, den wir aus gütigem Herzen und klarem Geiste kommend, Alle vernommen haben. Sollte es einmal zu einer allgemeinen Musterung unserer Schauspieler und zur Ausscheidung der Unberusenen kommen wollen, so würde ich Jedem seine etwa von ihm beanspruchte Rolle aus dem "Faust" vorlegen, und darnach, wie er sich hier benähme, über sein

Berbleiben beim Theater entscheiden laffen. Dieß märe nun die umgekehrte Probe für die Driginalität der Schausvieler, wie die zuerst vorgeschlagene der Driginglität der Stücke galt. Wollten wir bei der Ausführung dieser Prüfung jeden Schauspieler, der hier in das Affektiren, Dehnen und sinnlose Effekt= spiel verfiele, sofort dem großen Komödiantenstande außerhalb des Theaters zuweisen, so fürchte ich, daß wir schließlich fast gar keine Schauspieler für unsere Faustaufführung fänden, sobald wir uns nicht etwa entschlössen, in die niedrigsten Sphären unserer Theater herabzusteigen, um dort wenigstens auf die Spuren der gesuchten Begabungen zu treffen. Ich für meinen Theil wohnte vor einer Reihe von Jahren einer Aufführung des "Faust" im Wiener Burgtheater bei, nach deren ersten Akten ich mich mit dem an den Direktor des Theaters ertheilten Rathe entfernte, er moge seine Schauspieler wenigstens veranlaffen, Alles gerade noch einmal so schnell, als sie es gethan, zu sagen, und diese Maagregel mit der Uhr in der Hand durchzusetzen suchen: so nämlich schien es mir möglich, erstlich den grenzen= losen Unsinn, in welchen jene Leute bei ihrem Tragiren verfielen, wenigstens einigermaaßen unmerklich zu machen, zweitens aber die Schauspieler zu einer wirklich natürlichen, vielleicht selbst gemeinen Sprache zu nöthigen, in welcher ihnen dann wohl selber der erfte populäre Sinn ihrer Reden aufginge. Gewiß hielt man diese Zumuthung für unschicklich, und ver= meinte, die Schauspieler würden dann in den Ton der fogenannten Konversationsstücke verfallen, welche zwar andererseits ihre Stärke seien, in denen es doch aber zu einer Saltung tame, wie sie für eine Goethe'sche Tragodie unrathsam werden müßte. Eben diese Konversationsstücke gaben nun aber einen Begriff davon, worin der Konversationston unserer deutschen Schauspieler bestehe: "ein deutscher Konversationston!" Die Be= nennung sagt Alles, und unwillfürlich denkt man an das Brockhausische Konversationslexikon! — Diesen Gallimathias von Unnatur, gezierter Flegelei und negerhafter Coquetterie auf "Faust" anwenden zu sollen, mußte allerdings felbst einem mo= dernen Theaterdirektor frevelhaft vorkommen. Allein, eben hiermit wird doch auch offen bekundet, daß an unserem modernen Schauspiele nicht eine gesunde Faser sei, außerdem jedenfalls aber auch bestätigt, daß das größte Driginal-Theaterstück der

Deutschen unserem Theater, wie es ist, gar nicht angehören kann; weßhalb denn auch die Pariser mit einer "Oper" eine wirkliche Lücke des deutschen Theaters glücklich ausfüllen durften! — —

Da es mir nicht beifallen kann, für das deutsche Theater, welches ich in tiefster Wurzel für verdorben halte. Reformpläne vorzulegen, und etwa anzudeuten wie man es machen solle, um seinem widerwärtigen Aussehen eine bessere Miene zu geben, muß es mir bei der porliegenden Untersuchung einzig darauf ankommen, durch meine Hinweisungen dem wahrhaft begabten Mimen, den ich aus verschiedenen Anzeichen immer noch an= treffen zu können vermuthen darf, nach bestem Wissen den Faden in die Hand zu geben, an welchem er sich aus dem Wirrfal seiner Umgebung herausfinden könne. In Ed. Debrient's "Geschichte der deutschen Schausvielkunft" liegt, wenn man die hier angesammelten und übersichtlich vorgeführten Data wohl be= achtet, eine fehr geeignete Unleitung zur Erfaffung Diefes Fabens por. Hier treffen wir auf den Bunkt, wo das von der höheren Bildung der Nation gänzlich unbeachtete und unberührte robe Volkstheater in die Sande experimentirender Schöngeister der erften Sälfte des vorigen Sahrhunderts fällt: von diesen aus rettet es sich in die wohlgesinnte Pflege einer redlichen, aber engen bürgerlichen Welt. deren Grundton sein Gesetz der Natür= lichkeit wird, auf welches die schnell erblühende poetische Litte= ratur der zweiten Sälfte des Jahrhunderts sich stütt, um auch das Theater bis zu ausschweifender Rühnheit im Style fortzureißen. Diefe Richtung zu zügeln und auf das Ideale hinguleiten, wird zur Bemühung unferer größten Dichter: Die Bebeutung des Staunens, mit welchem diese vor der "Oper" anhalten, suchte ich in meiner Abhandlung "über die Bestimmung ber Oper" in ein klares Licht zu stellen, und führte dort zugleich die Gründe für das Einschlagen der neueren Richtung aus, welche uns den akademischen Ton und das falsche Bathos im Schauspiel brachte. Wie wir von hier aus in das Chaos des deutschen Hoftheaters, mit deffen Konsequenzen und Deven= dentien im Tivoli= und hermaphroditischen Bolksballet=Theater, geleitet wurden, gehört einer Geschichte an, die auch ich bereits beleuchtet habe, von deren Ergebnissen wir uns nun aber eben abzuwenden haben, um auf den jämmerlich gebrochenen und entstellten Grundcharakter des originalen deutschen Schau=

spielwesens aus allem Erlittenen und Erlernten gesunde Schlüsse

zu ziehen.

Es wird nicht leicht sein, diesen Charafter richtig zu bezeichnen, ohne in verfänglicher Beise anzustoken. Wenn es mit Goethe's Ausspruche "im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist" seine Richtigkeit hat, so ist nicht zu verkennen, daß es bei uns in Theater und Litteratur, sobald es dort anmuthig aus= feben foll, nicht fehr mahrhaftig bergeht, wobei das Schlimmfte ist, daß uns das Lügen gar so lächerlich ansteht und Niemand uns glaubt, weil wir Reinen damit täuschen. Wir betreiben zwar die Höflichkeit wiederum auf unsere eigene Art: fo laffen wir, da wir eng und knöchern sind, das "deutsche Berz" seine Rolle spielen, für Dürre und Härte unserer Frauenwelt in Chignon und Crinoline lassen wir die "edle deutsche Weiblichkeit" eintreten, und die "deutsche Biederkeit" blickt aus jedem scheelen Auge. Doch ist eben mit solchen Kulturäußerungen auch felbst nicht der Anschein des Tones zu gewinnen, welchem man Glauben beimessen könnte, und es kann in ihm nur das Zerrbild unseres Wesens sprechen. Es ist einmal nicht anders: dem Deut= schen hilft nur volle Wahrhaftigkeit, moge diese sich zunächst auch nicht sonderlich anmuthig ausnehmen. Somit müssen wir immer wieder auf diesen Ton zurücktommen, welchen wir jett nur noch in den niedrigsten Sphären, namentlich unseres Theaterwesens, antreffen. Wer aber wollte diesem eine selbst hochbildsame Broduktivität absprechen? Wir brauchen nicht sogleich nur auf unseren über Alles herrlichen "Faust" zu verweisen, um mit ihm aller= dings auch auf unsere anderseitige tieffte Schmach zu deuten; fondern der niederen Sphäre noch näher stehend, und somit auch auf die Braktik des Theaters einwirksamer, treffen wir auf bedeutsame Entwickelungen aus dieser Sphäre. Aus der Wiener Volksposse, mit ihren dem Kasperl und Hanswurste noch deutlich erkennbar nahe stehenden Typen, sehen wir die Raymund'= schen Zauberspiele bis in das Gebiet einer wahrhaft finnigen theatralischen Boesie sich erheben; und wollen wir nach der würdevollsten Seite des eigenthümlich tüchtigen deutschen Wesens hin sogleich ein allervortrefflichstes Bühnenwerk bezeichnen, so nennen wir Kleist's wundervollen "Bring von Homburg".

Können unsere Schauspieler dieses Stück noch gut spielen? Vermögen sie es nicht mehr, ein deutsches Theaterpublikum

von Anfang bis zu Ende in treuester Theilnahme an eine Aufsührung gerade dieses Stückes zu sesseln, so dürsen sie nur auch sich selbst das Zeugniß der Unfähigkeit zur Ausübung der Schauspielkunft im deutschen Sinne überhaupt ausstellen, und für alle Fälle mögen sie dann von dem Vorgeben, Schiller und Shakespeare darstellen zu wollen, gänzlich sich abwenden. Denn gerathen wir in das Vereich des höheren Pathos', so betreten wir ein Gebiet, auf welchem nur noch das Genie uns etwas Wahrshaftes geben kann, während unsere dis dorthin treusinnig geleitete natürliche Begadung für das Theater hier sosort sich in jene sonderbare deutsche "Höslichkeit" verlieren muß, welcher Niemand zu glauben vermag. Dieses Genie ist aber zu jeder Zeit selten, und seine Leistungen, das "Ungemeine", für jeden beliedig angeordneten Theaterabend unserer weit versprengten deutschen National-Bühne in Forderung stellen zu wollen, muß uns durchaus unsinnig erscheinen. Alles was wir dagegen als der Ausbildung unseres Theaters ersprießlich anrathen möchten, wäre eine solche Organisation seiner Tendenzen, welche stets den Boden sür die Erscheinung des mimischen Genie's vorbereitet hielte, was eben nur durch die redlichste Pflege der gesunden natürlichen Anlagen des Deutschen sür das Theater zu erzielen sein kann.

Wir beachteten, welche vorangehende günstige Wendung in der Wiedergeburt des englischen Theaters die Erscheinung eines Garrick daselbst ermöglichte. Was ebnete unserem Lud-wig Devrient auf dem deutschen Theater den Boden? Deutslich erkennbar war dieß die dis dahin eingeschlagene und in den wichtigsten Zügen noch behauptete gesunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Darsteller wie Fleck, Schröder, Island, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eßlär, Unschüß und andere hervorgebracht hatte. Wäre auf dem heutigen englischen Theater ein Garrick möglich? Oder wollen wir uns darein versehen, in welchem Lichte einem L. Devrient das Theater aufgehen müßte, wenn ihm dieses heute in der Haltung des Berliner Hostheaters entgegenträte? Vielsleicht hätte seine so überzarte Einbildungskraft davor gänzlich zurückgeschaudert, und die lebenzerrüttende Überreizung seiner Imagination wäre dem großherzigen Mimen erspart geblieben.

— Wollten wir dagegen den Weg einschlagen, auf welchem wir

zu der hier gemeinten stetig förderlichen Pflege eines originalen deutschen Theaterwesens gelangen dürften, so ist es ersichtlich, daß wir vor allen Dingen den in das Lächerliche hinaufgeschraubten Ton unseres Theaterspieles auf das, dem deutschen Wesen natürliche Maaß des mimischen Pathos' zurückzuseiten hätten, hier ganz wieder heimisch zu werden, und so uns wenigstens die Gesundheit zu wahren suchen müßten, aus welcher das

gottgesandte Benie sich ernähren könnte.

Die Zeitigung der Erscheinung desselben läge somit aber ganz in unserer Hand. Wir dürsten nur eine Konstituirung des deutschen Theaters im wahrhaft deutsche Staaten, aber nur ein nehmen, nach welchem es viele deutsche Staaten, aber nur ein Reich giebt, das endlich dazu berufen ist, das Große und Unsgemeine zu leisten, was den einzelnen Theilen, aus denen es doch besteht, unmöglich zu leisten ist. Wenn demnach alle unsere verschiedenen Theater nur jener einen Pslege der Gesundheit der theatralischen Kunst mit treuer Sorge sich hingäben, und hierfür nie die Sphäre derselben überschritten, welche ich zuvor mit der Hinweisung auf Kleist's "Prinzen von Homburg" zog, so würde es dagegen einer Vereinigung der vorzüglichsten Kräfte dieser Theater wohl anstehen, auch über diese Sphäre hinaus ihre Bemühungen zu richten, sobald dieß selten und nur auf die Anregung durch hervortretende besondere Begabungen geschähe.

Wie ich mit diesen Andeutungen mich nach der Seite der praktischen Ausstührung durch eine wirkliche Organisation unserer Theater wende, treffe ich hier auf denselben Gedanken, welcher mir die beabsichtigten Bühnensestspiele in Bayreuth eingegeben hat. Wer im Betreff dieser Angelegenheit verfolgt hat, wie ich von vornherein den Versuch einer Organisation zur genossenschaftlichen Zusammenwirkung aller Theater gar nicht erst in Vorschlag bringen zu dürsen glaubte, wird begreifen, daß ich die obigen Andeutungen noch weniger in einem ähnlichen Sinne zu irgend einem Projekte auszuarbeiten mich berusen fühle. Die Leitung unserer Theater ist gegenwärtig dem Artheile Verer überlassen, welche, so vornehm sie sich auch dünken mögen, ihren Verstand von der Sache doch nur der schlechten Beschaffenheit unseres Theaterwesens im Allgemeinen verdanken: diesen Verstand zu einem Verständnisse der wirklichen Bedürsnisse des Theaters erweitert zu sehen, habe ich längst aufgegeben. Wie

ich für jedes im Theater zu leistende Gute einzig auf den rechten Instinkt unserer Mimen und Musiker rechne, wende ich mich somit auch nur an diese, wenn ich meine Andeutungen bezüglich der wünschenswerthen ersprießlichen Verwendung ihrer Anlagen bis zur Darlegung meines Grundgedankens hierüber ausdehne.

Diesen Grundgedanken zeichnete ich bereits in meinem Borstrage "über die Bestimmung der Oper" für den ästhetischen Besurtheiler der verschiedenen Gattungen des Drama's in bestimmsterer Fassung auf. Es liegt mir jetzt daran, ihn dem Bewußtseinunserer Schauspieler und Sänger näher zu bringen. Den ersteren zog ich eine Grenzlinie, bis zu welcher ich die Ausbilsdung und Anleitung ihrer Anlagen, dem deutschen Grundscharakter angemessen, geführt wissen möchte, um sicher zu bleiben, charakter angemessen, geführt wissen möchte, um sicher zu bleiben, daß sie sich von undeutscher Affektation, somit vom Berderb ihrer Kunst, ferne hielten. Sollten hiergegen nun die für die Überschreitung dieser Linie günstigem Umstände auf das Geswissenhafteste erwogen werden können, sollten demnach hie und da hervorragende mimische Begabungen wahrgenommen worden sein, deren glückliche Bereinigung zu einer Gesammtleistung in dem Sinne einer edlen nationalen Festlichkeit gelänge, so würde es sich nun an der Hand wohlbenützter Erfahrungen zu zeigen haben, ob das namentlich durch Schiller vertretene didaktischspoetische Pathos der jedenfalls hier angestrebten Idealisirung des Drama's überhaupt förderlich sei, indem es den Darsteller, während es ihn in der höheren Sphäre erhielte, zugleich auf dem gesunden Boden seiner Kunst sich fortbewegen ließe. Dieses Broblem wäre nämlich jedenfalls erst noch zu lösen, und keiness Problem wäre nämlich jedenfalls erst noch zu lösen, und keines= weges soll mit seiner Aufstellung etwa ein voraus gesaßter, un- bedingter Zweisel ausgedrückt sein. — Die Dramen Schiller's find als bloße wirksame Theaterstücke von so ungemeinem Werthe, sie fesseln uns einfach durch den Gang der dargestellten Hand-lung so unwiderstehlich, daß es wohl der Mühe werth dünken muß, die Bewältigung der Schwierigkeiten ernstlich zu ver-suchen, durch welche ihre Darstellung selbst in einem natürlichen Sinne andererseits so sehr behindert erscheint. Die Neigung, welche in unserem großen Dichter jenes, so bezeichnete, didaktisch= poetische Pathos ausbildete, durch dessen so ungemein schwung= volle Anwendung er den Gehalt seiner Dramen zu erhöhen und in das rechte verklärende Licht zu setzen sich bestimmt fühlte,

lieat jedenfalls im deutschen Wesen tief begründet. Wie jedoch die hierdurch dem Mimen gestellte Aufgabe zu lösen sei, wie der unerläkliche Charafter einer dramatischen Handlung bei dem. jeden Augenblick sie durchbrechenden Appell an das ethische Ur= theil, unaufgehoben forterhalten werden folle, diek wäre eben erst noch zu ermitteln und festzustellen. Un den Erfolgen des Eintrittes ber "poetischen Diktion" in den dramatischen Styl haben wir ersehen, bis zu welchem Verderbniffe aller guten Un= lagen des deutschen Schauspieles die seichte Auffassung der hiermit gestellten Aufgabe führen konnte. Meines Wissens ift diese zu einer erträglichen Lösung nur durch den gesunden, wenn auch nüchternen Geist einiger guten Schauspieler aus der alten Schule gekommen, wie er sich z. B. noch in dem, der reiferen Generation unserer Tage erinnerlichen, tüchtigen Eßlär zeigte: hier ward der ethisch-didaktische Gehalt der Sentenz vom Ba= thos abgestreift, und in verständiger Weise nach der ihm beis zulegenden Färbung des Gefühles zum Vortrag gebracht. Nur einmal scheint das Schiller'sche Ideal durchaus erreicht worden zu sein, als die geniale Sophie Schröder für jenen Gehalt auch den verklärenden musikalischen Ton der Rede fand. vermöge dessen der didaktische Kern sich wiederum in der Sphäre des reinen Gefühles auflöste, und somit selbst zum leidenschaft= lichen Accente des Dramatikers wurde.

Glaubt ihr nun es versuchen zu dürfen, ob auch die Aneignung dieses Accentes, des unveräußerlichen Seeleneigenthumes eines großen Genie's, zum unfehlbaren stylistischen Er-

werbniffe gelingen könne?

Jedenfalls dünkt es mich verständig, diesen Versuch nur unter den von mir vorausgesetzten außerordentlich günstigen Umständen zu wagen, denn hier gälte es, durch ihre voransgehende glücklichste Anwendung die Gesetze eines eigenthümslichen idealsdeutschen Styles erst aufzusinden, während die Dramen Shakespeare's uns überhaupt auf einen Styl der mismischen Darstellung hinweisen, für welchen es in Wahrheit gar keine Gesetz zu geden scheint, wogegen er in jedem gesunden mimischen Style als allererstes Gesetz seiner Natürlichkeit zu Grunde liegen muß.

Shakespeare ist eben aus keiner nationalen Schule zu erklären, sondern einzig aus dem reinen Wesen der mimisch=

bramatischen Kunft überhaupt zu begreifen. Bei ihm löst sich jedes Styl=Schema, das heißt: jede von außen angenommene, oder durch Reflexion vorgestellte Tendenz für Form und Aus= druck, in jenes eine Grundgesetz auf, aus welchem das natür-liche Nachahmungsspiel des Mimen den Erscheinungen des Lebens gegenüber seine wunderbare Täuschungstraft empfängt. Daß Shakespeare in der Maske seiner Darsteller jede von ihm wahrgenommene menschliche Individualität nach ihrem aller= natürlichsten Gebahren sprechen lassen konnte, dieß ließ ihn auch das über alle eigene Lebenserfahrung hinaus Liegende nach feinem richtigen Gebahren erfennen und ausdrücken. Alle feine Gestalten tragen den Stempel der treuesten Naturwahrhaftig= keit in solcher Greifbarkeit an sich, daß zur Bewältigung der von ihm gestellten Aufgaben für das Erste nur Freiheit von jeder Affektation nöthig erscheint: welche Forderung hiermit aber ausgesprochen ist, leuchtet Demjenigen ein, welcher bedenkt, daß unser ganzes neueres Theater, und namentlich seine höhere pathetische Tendenz, auf Affektation sich gründet. Wollen wir Diese nun in der Befolgung der von uns aufgestellten Grundfate beseitigt denken, so bliebe, wie dort das didaktisch-poetische Pathos Schiller's, hier die uns so überraschende Höhe des rein leidenschaftlichen Pathos' erzentrischer Individualitäten übrig, welche unserer, an den Eindrücken des wirklichen Lebens auch noch so geübten, Fassungskraft nicht minder übernatürlich er= scheinen, als jene vom Rothurn getragenen Herven der antiken Tragödie. Auf dieses Shakespeare'sche Pathos das, im aller-glücklichsten Falle nach den zuvor erörterten Voraussetzungen gelungen ausgebildete, Schiller'sche Pathos anzuwenden, mußte im Großen und Edlen zu der gleichen Verwirrung führen, zu welcher das heute gemein übliche falsche Bathos nach allen Seiten bin geführt hat.

Hier käme es nun vor Allem darauf an, das Prinzip genau zu erkennen, nach welchem Das, was wir mimisch-dramatische Natürlichkeit nennen, sich bei Shakespeare von Dem unterscheidet, was wir bei sast allen anderen dramatischen Dichtern antreffen.

Ich wage es, dieses Prinzip aus der Beurtheilung des einen Umstandes abzuleiten, daß Shakespeare's Schauspieler auf einer von allen Seiten von Zuschauern umgebenen Bühne spielten, während nach dem Vorgange der Italiener und Frans

zosen die moderne Bühne die Schauspieler immer nur von einer, und zwar von der Vorderseite, wie die Theatercoulissen, zeigt. Hier sehen wir das, mit Misverstand der antiken Bühne nachsgebildete, akademische Theater der Kunstrenaissance, in welchem die Scene durch das Orchester vom Publikum geschieden wird. Den Zuschauer, der auch auf den Seiten dieser modernen Bühne, als besonders begünstigter Kunstsreund, sich aufzuhalten vorzog, verwies schließlich unser Schicklichkeitsssinn wieder in das Parquet, um so uns ungestört den Blick auf ein theatralisches Vild frei zu lassen, wie es von der Geschicklichkeit des Dekorateurs, Waschinisten und Costümier's gegenwärtig fast zu dem Kange eines besonderen Kunstwerkes erhoben worden ist.

Es ist nun von überraschender Belehrung, zu ersehen, wie auf dieser neueuropäischen, der antiken mit Entstellung nachge= bildeten Bühne, ein Hang zu rhetorischem Bathos, wie es von unseren großen deutschen Dichtern zum didaktisch-poetischen Bathos gesteigert murde, sich immer vorherrschend erhielt; wo= gegen auf der primitiven Volksbühne Shakespeare's, welche alles täuschenden Blendwerkes der Dekorationen entbehrte, die Theilnahme sich vorwiegend dem gang realistischen Gebahren der spärlich verkleideten Schauspieler zuwendete. Während bas späterhin akademisch geregelte englische Theater den Schau= spielern es zur unerläßlichsten Pflicht machte, dem Bublikum unter keinen Umständen den Rücken zuzukehren, und es ihnen dafür überließ, wie sie bei einem Abgange nach dem Sinter= grunde zu es anfangen mochten, sich mit verkehrtem Gange fort= zuhelfen, bewegten sich die Shakespeare'schen Darsteller nach jeder Richtung hin voll und ganz, wie im gemeinen Leben, vor bem Zuschauer. Man erwäge, welche Macht hier die Natürlich= feit des Spieles auszuüben hatte, da es durch keine helfende Täuschung unterstützt war, sondern in jedem Nerve des Ge= bahrens die wundervoll wahren und doch so unerhört selten= artigen Gestalten des Dichters uns glaubhaft in allernächster Nähe vorführen sollte: das höchste dramatische Pathos mußte hier lediglich schon wegen der Unterhaltung des Glaubens an die Wahrhaftigkeit dieses Spieles eintreten, welches sonst im großen tragischen Momente geradesweges lächerlich gewirkt haben würde. Gestehen wir, daß wir unter solchen Umständen nur die allerungewöhnlichste mimische Kunft uns im richtigen

Sinne wirksam denken können; nämlich die Kunst jener Genie's, von deren Proteus-Natur und ungemeiner Kraft in der Beherrschung unserer Imagination uns jene berühmten Anekdoten als Zeugnisse überliefert sind. Gewiß war ihre Seltenheit der Grund für die so schnell hervortretende Reaktion gegen dieses volksthümliche Theater und die auf ihr herrschende dramatischdichterische Richtung von Seiten des gebildeten Kunstgeschmackes; denn offenbar waren schlechte und affektirende Schauspieler in dieser nackten Nähe nicht zu ertragen, wogegen sie, in einen entsternteren Rahmen gestellt und mit akademisch stylisirter Rhestorik ausstaffirt, für jenen Kunstgeschmack ganz wohl erträglich sich ausnehmen mochten.

In dieser zulet bezeichneten Beise gepflegt ift uns nun das moderne Theater und die auf ihm ansgeübte Schausvieltunft übermacht worden: wie dieß sich heute ausnimmt, erseben wir: wie sich das Shakespeare'sche Drama hier anläßt, erleben wir aber ebenfalls. Sier haben wir Coulissen, Prospette und Rostume, in welche verkleidet das Drama uns als sinnlose Mas= ferade vorgeführt wird. So nahe dieses Drama dem deutschen Genius verwandt ift. so fern steht es doch der modernen deut= schen Theaterkunst: und man wird nicht sehr irren, wenn man überhaupt der Annahme sich zuneigt, nach welcher das Shake= speare'sche Drama, wie es in der That fast das einzige, von jedem Einflusse der antitisirenden Renaissance gänzlich befreit erhaltene, wirkliche Driginalprodukt des neueren europäischen Geistes war. als folches auch allein und durchaus unnachahmlich dafteht. Dieses Schicksal dürfte es in einem vorzüglichen Sinne mit der antiken Tragodie selbst theilen, zu welcher es andererseits eben im vollkommensten Gegensatz steht; und wir muffen uns sagen, daß, foll der verhofften reifen Entfaltung des Welt-rettenden beutschen Geistes ein ihm in gleicher Beise ganz eigenes Theater erwachsen, dieses ein zwischen jenen vollkommensten Gegensätzen mit nicht minderer Selbständigkeit sich erhebendes, unnachahmliches Runftwerk fein müßte.

Dem noch ungekannten, für diesen Fall uns aber im höchsten Grade noththuenden Genie, welches etwa unserem Theater entwachsen sollte, möge es überlassen bleiben, auf dem bisher von mir angedeuteten Wege das deutsche Schauspieltheater in dem Sinne zu regeneriren, daß es, auf seinen natürlichen Auss

gangsvinkt ohne Affektation zurücktretend, von hier aus die theils verfäumten, theils durch schlimme äußere Einwirkungen zurückgedrängten, unterbrochenen und abgeleiteten Entmicks lungsftufen seiner gesunden Natur, mit wachem Bewuktsein fie gleichsam nachholend, gliicklich hindurchschreite, um so zu der vollen Ausbildung seiner bisher wahrnehmbaren, auten und eigenthümlichen Anlagen zu gelangen. Wir würden dann von ihm zu erwarten haben, daß es den Schauplat seiner Wirksamfeit, in welche die ideale Tendenz Schiller's glücklich eingeschlossen wäre, in der Weise sinnig ausbilde, daß, wenn nicht das Shakespeare'sche Drama selbst, so doch der Grundzug der diesem Drama nöthigen Darstellungskunft, auf ihm einerseits zu deutlicher Traulichkeit uns nahe treten könnte, während es andererseits uns die ideale Fernsicht ermöglichte, in welcher wir die kühnsten Gestaltungen des originalsten deutschen Bühnenstückes, des Goethe'schen "Faust", glücklich uns vorgeführt ers kennen dürften. Welche fundamentale Umwandlung des heu= tigen Theaters, vor allem schon im Betreff seiner architektonischen Einrichtung, wir hierbei in das Auge zu fassen uns genöthigt fühlen, erhellt aus meinen vorhergehenden Erörterungen: daß auf unserem modernen Halbtheater mit seiner, nur im Bilde. en face uns vorgeführten Scene, hieran nicht zu denken wäre. muß dem ernstlich Nachdenkenden einleuchten: vor dieser Bühne bleibt der Zuschauer gänzlich unmitwirksam in sich zurückgezogen, und erwartet nun dort oben, und gar endlich dort hinten, praktische Phantasmagorien, die ihn mitten in eine Welt hineinreißen sollen, welcher er andererseits ganz unberührt fern bleiben will. Daß hier schließlich nur die glücklich erregte Einbildungs= fraft auch des Zuschauers die Darstellung scenischer Vorgänge erleichtern und sogar ermöglichen kann, welche uns von allen Seiten gleichsam umdrängen sollen; daß somit nicht von Ausführungen, sondern nur von sinnreichen Andeutungen, ungefähr wie die Shakespeare'sche Bühne sie für den Ort der Handlung verwendete, die Rede sein kann, wird ersichtlich. Wie aber be= reits durch eine sinnreiche Benutung einfach gegebener architet= tonischer Berhältniffe, und der hieraus sich bildenden Annahmen, ein großer Reichthum an plastischen Darftellungsmotiven erwachfen kann, dieses zeigt uns eben schon die Shakesveare'sche Buhne. deren entfernte Nachahmung auf unserem Theater einem geist=

vollen Sachverständigen eine glückliche Ausführung der scenischen Schwierigkeiten, welche der "Sommernachtstraum" bot, in der Weise erleichterte, daß sie hierdurch geradesweges erst möglich ward. Wollen wir nun, mit Hilse der modernen Ausbildung aller mechanischen Künste, jene einfachen architektonischen Gesgebenheiten des Shakespeare'schen Theaters uns auf das Mannigsachste bereichert und zu Erweiterungen benutzt denken, so möchte schließlich nur noch ein kühner Appell an die mitwirksame Einbildungskraft des Zuschauers nöthig sein, um ihn mitten in die Zauberwelt zu versehen, in welcher vor seinen Augen "mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle" gewandelt wird.

Dieß zu verwirklichen ist in Wahrheit die Aufgabe, welche unserem Theater zu stellen wäre, sobald es seiner großen Dicketer würdig sich bewähren wollte. Sollte kein Genie es mehr diese Bahn zu sühren vermögen, so müßte auerkannt werden, daß unser Theater einseitig dem Abgrunde tiesster Entartung zugewandelt sei, und die Rettung seiner edelsten Bestimmung ihm wohl nur durch eine gänzliche Ableitung von dem bisherigen Wege, durch Einschlagung einer ganz neuen, ihm dennoch aber ureigenen Richtung bestimmt sein könne. —

Wenden wir unser Auge jetzt auf die deutsche "Oper". — Über die Bestimmung, welche ich der Oper zuerkennen zu dürfen glaube, habe ich mich in dem schon mehrmals erwähnten, diesem Thema besonders gewidmeten Vortrage eingehender aus= gesprochen, wobei ich mich zuvörderst auf die Ersahrung davon stützte, daß dem modernen Drama von je die Neigung, sich in das Opernhaste auszulösen, innegewohnt habe. Indem ich für alles hierauf Bezügliche auf das in jener Abhandlung von mir Gesagte verweise, knüpse ich meine sehr ernstlich gemeinten Ansprüche über die der Oper erreichbare Höhe ihrer Bestimmung jetzt sofort an die zuletzt erwogene charakteristische Eigenschaft der modernen Schaubühne und des Verhältnisses, in welches der Zuschauer zu ihr gebracht ist, an. Hier ist es ersichtlich, daß unser modernes Theater auch im Vetress seiner architektonischen Konstruktion sich gänzlich von einer gesunden Entwickelung des

sogenannten rezitirenden Schanspieles ab-, und der Oper zugewendet hat.

Unsere Theater sind Operntheater, und ihre Ginrichtung ist nur durch die Erfordernisse der Oper zu verstehen. Ihre Herkunft ruht einzig in Italien, dem Lande der spezifischen "Oper". Hier bildete das antike Amphitheater, mit den darüber zu Logenreihen eingerichteten Stockwerken bes Coliseums, fich zu dem glänzenden Versammlungssaale der unterhaltungs= lustigen reicheren Gesellschaft der Städte aus, in welchem das Bublikum vor allem sich selbst zur Augenweide wird, und wo "die Damen, fich felbst und ihren But zum Beften gebend, ohne Gage mitspielen". Aber, wie hier alles Vorgeben der Kunft von der akademisch misverstandenen Antike herrührte, so fehlte auch die Orchestra mit der dahinter sich erhöhenden Bühne nicht. Aus der Orchestra erklang die Introduktion oder das Ritornel. wie ein zum Schweigen einladender Beroldsruf; auf der Bühne erschien der Sänger im Koftume des Helden, trug, von den Instrumenten begleitet, seine Arie vor, und überließ mit seinem Abgange das Bublikum wieder der berauschenden Unterhaltung mit sich selbst.

Mit großer Entstellung ist in dieser Konvention doch immer noch die Einrichtung des antiken Theaters erkennbar, von welchem wir deutlich eben die Orchestra als Mittelalied zwischen dem Bublikum und der Bühne erhalten haben. In diefer Stellung ist die Orchestra unleugbar zur Vermittlerin der Idealität des Svieles auf der Bühne bestimmt; und hierin liegt der tiefgreifende Unterschied dieses Theaters von dem Theater Shakespeare's, in welchem die Realität des nacht uns gebotenen Spieles durch die genialste mimische Täuschung sich einzig in einer höheren Sphäre idealer Theilnahme von Seiten der Zuschauer erhalten konnte. Die Orchestra des antiken Theaters ist dagegen der eigentliche Rauberheerd, der gebärende Mutterschook des idealen Drama's, dessen Helben, wie sehr richtig bemerkt worden ift, sich auf der Bühne wirklich nur in der Fläche uns zu erkennen geben, mährend der von der Orchestra ausgehende und geleitete Bauber alle nur erdenklichen Richtungen, nach welchen jene dort erscheinende Individualität sich irgendwie kundgeben könnte, im erschöpfenosten Reichthume auszufüllen einzig vermögend ift. Beachten wir nun, zu welcher Bedeutung aus jenen kummerlichen Anfängen der italienischen Oper das moderne Orchester sich entwickelt hat, so dürsen wir auf seine höchste Bestimmung für das Drama wohl Schlüsse ziehen, deren Berechtigung wir andererseits in der siegreich behaupteten Einrichtung des moderenen Theaters, mit seiner anfänglich misverständlichen Nachbilsdung nach dem antiken Borbilde, gegenüber dem Shakespeare's schen Schauspieltheater in überraschender Weise begründet sinden. Gewiß ist es, das in diesem modernen Theater sich das naturwüchsige neueuropäische Schauspiel in der Weise verslacht und verdorben hat, daß es der Rivalität der Oper hat weichen müssen; dort ist eben nur die theatralische Fläche, in welcher die Bühnengestalten sich zeigen, übrig geblieben, und das theatralische Pathos, welches unsere großen Dichter mit sentenziösem Inhalte, unter solchen Umständen vergeblich, zu veredeln such ten, mußte, des Zaubers der stets mitwirksamen Orchestra beraubt, nothwendig in hohle Flachheit ausarten.

Hierüber muß man sich klar werden, um die Gründe der charakteristischen Unvollkommenheiten und Schwächen des mo-

bernen Theaters verstehen zu können.

In der, vom Amphitheater fast vollständig umgebenen, antisen Orchestra stand der tragische Chor, wie im Herzen des Publikums: seine Gesänge und von Instrumenten begleiteten Tänze rissen das umgebende Volk der Zuschauer dis zu der Bezgeisterung fort, in welcher der nun in seiner Maske auf der Bühne erscheinende Held mit der Wahrhaftigkeit einer Geisterzerscheinung auf das hellsichtig gewordene Publikum wirkte. Denken wir uns nun die Shakespeare'sche Bühne in der Orchestra selbst aufgeschlagen, so erhellt uns alsbald, welche ungemeine Kraft der mimischen Täuschung zugemuthet werden mußte, wenn sie das Drama selbst ganz unmittelbar vor den Augen des Zuschauers zu überzeugendem Leben bringen sollte. Zu dieser, in die Orchestra selbst versetzen Bühne verhält sich dagegen unsere moderne Scene wie das Theater im Theater, von welchem Shakespeare wiederholt Gebrauch macht, indem er auf dieser doppelt singirten Bühne von Schauspieler spielenden Schauspielern, den Darstellern seines Drama's zunächst ein zweites Stück vorspielen läßt. Ich glaube, dieser Zug des Dichters läßt uns auf ein sast ganz deutliches Bewußtsein desselben von der urherkömmlichen Beschaffenheit der idealen scenischen Konventionen, in welchen

er sich nach zunächst überliefertem Misverständnisse und Misbrauche bewegte, schließen. Sein Chor war zum Drama selbst geworden und bezeigte sich in der Orchestra mit solch' realistischer Natürlichkeit, daß er recht aut fich schließlich als Bublikum selbst fühlen konnte, und gang in der Gigenschaft eines solchen sich über ein ihm wiederum vorgeführtes zweites eigentliches Bühnen= spiel beifällig oder misfällig, oder auch überhaupt nur antheil= voll äußern durfte. Höchst charafteristisch ist hier nun das Licht, in welchem der Dichter uns dieses zweite Theatersviel erscheinen läßt: die "Ermordung bes Gonzago" im Hamlet zeigt uns das ganze rhetorische Bathos der akademischen Tragodie, deren Aktoren der Dichter von der zur Hauptbühne gewordenen Dr= cheftra selbst zurufen läßt, "das vermaledeite Gesichterschneiden" zu lassen. Wir glauben hier die auf das deutsche Theater ver= pflanzte französische Tragédie vor uns zu haben; während das Rüvel-Trauerspiel im "Sommernachtstraum" uns sehr aut das neueste Bathos unserer grimmigen Driginal-Recken-Boeten bereits zum Vorgeschmack bringt.

Nun hat aber der akademische Geschmack gesiegt; die hintere Bühne mit ihren Flächenerscheinungen ift zur eigentlichen Scene erklärt, das Drama aus der Orchestra verwiesen, und dafür sind wirkliche Musiker in dieselbe gesetzt worden, welche von dort aus jett die Sänger der oben gefungenen Oper accompagniren. Welche Macht felbst das so auf die bloke musikalische Bealei= tung angewiesene Orchester durch seine, dem Grundzuge der theatralischen Einrichtung immerhin entsprechende. Mitwirkung an der dramatischen Leistung im Ganzen hat, sollte mit dem Wachsen der Bedeutung der neueren Instrumentalmusik immer klarer werden. Es war nicht nur die überwältigende Macht des Gesanges, gegenüber der nur rezitirten Rede, welche zu jeder Beit ausgezeichnete Geister, wie endlich auch unsere großen beutschen Dichter, ernstlich auf die Oper aufmerksam machte; sondern es war dieß das ganze Element der Musik, wie es, in auch noch so dürftigen Formen, das ganze Drama durchdrang und in Wahrheit erft in die ideale Sphäre versetzte, für welche sich die sinnvollste poetische Diktion als unzureichend erwiesen hatte.

Daß die in diesem Bezug gehegten Erwartungen erst in Ersfüllung gehen können, wenn die bisher anerkannten Faktoren der Oper in ihrem Verhalten zu einander bedeutend modifizirt

worden sind, dieß ist es nun, worüber unsere traditionelle An= sicht sich sehr wesentlich berichtigen muß. Die Oper gab uns auf der Bühne Sänger, d. h. Virtuosen der Gesangskunst, und im Orchefter eine allmählich sich verstärkende Anzahl von Instrumen= tisten, welche den Gesang der Birtuosen zu begleiten hatten: bei dem Wachsen der Bedeutung des Orchesters und seiner Leistungen entstand daher für die Beurtheilung des zweckmäßigen Verhält= nisses beider Faktoren zu einander das Axiom, das Orchester habe das "Piedestal", der Sänger die "Statue" zu liefern, wosgegen es sehlerhaft sei, das Piedestal auf die Bühne, die Statue aber in das Orchester stellen zu wollen, wie dieß durch über= wuchernde Betheitigung des Orchesters geschähe. Der bier angewendete Vergleich zeigt die Misbeschaffenheit des Operngenre's auf: wo irgend von Statuen und Biedestal's die Rede sein kann, darf höchstens an die kalte Rhetorik der französischen Tragedie, oder die nicht minder kalte italienische Operngesangskunft der Kastraten des vorigen Jahrhunderts gedacht werden; wenn das wirklich lebende Drama in Betracht kommt, hört aber jede Ana= logie mit dem Wesen der plastischen Bildnerei auf, wogegen sein gebärender Schooß in dem Elemente der Musik zu suchen ift, aus welchem das tragische Kunstwerk einzig geboren wurde. Dieses Element gewann bei den Griechen seinen plastischen Leib in dem Chore der Orchestra; und dieser Chor ist durch die Wandelungen des Kulturschicksales des neuern Europa zu dem nur noch hörbaren Instrumentalorchester, der originalsten, ja einzigen wahrhaft neuen, unserem Geiste gänzlich eigenthümlichen Schöpfung auf bem Gebiete ber Runft geworden. Somit heißt es richtig: hier das unermeßlich vermögende Orchester\*), dort der dramatische Mime; hier der Mutterschoof des idealen Dra= ma's, dort seine von jeder Seite her tonend getragene Erschei= nuna. --

Und nun zurück zu unserem "Opernsänger". Unter diesem verstehen wir gegenwärtig den eigentlichen

<sup>\*)</sup> Daß diesem seine idealisirende Wirksamkeit nur durch seine Unsichtbarmachung gesichert werden kann, ist von mir schon an ansberen Orten ausgesprochen worden.

Sänger, von welchem nie mehr ein Auftreten im rezitirenden Schauspiele verlangt, und dem es mit Lächeln nachgesehen wird, wenn er den in der Oper etwa doch noch vorkommenden Dialog so ungeschickt spricht, wie dieß keinem Schauspieler erlaubt sein würde.

Dieß war beim Entstehen und mahrend einer langen Zeit der Ausbildung der deutschen Oper anders. Diese hatte fast den aleichen Ursprung wie das französische Baudeville, und ward von denselben Schausvielern ausgeführt, welche zugleich jede Gattung des rezitirenden Drama's spielten. Selbst nachdem die früheren anspruchslosen kleineren Gesangsftucke, welche dem Singspiele seinen Namen gaben, die bedeutende Ausdehnung der späteren Oper erhalten hatten, blieben die Sänger zugleich, selbst für die bedeutenosten Fächer deffelben, dem Schauspiele angehörig. R. M. v. Weber übernahm die Einrichtung einer deutschen Oper in Dresden noch unter der Mitwirkung des gleichen Bersonales des Schauspieles: den erft vor Kurzem gestorbenen Schauspieler Genaft fah ich zu seiner Zeit in Leipzig in den ersten Rollen des Schauspieles wie der Oper auftreten, und die Brüder Emil und Eduard Devrient eröffneten ihre theatralische Laufbahn noch als Sänger und Schauspieler zugleich. Für diese sehr rühmliche Gattung von Darstellern wurden zu ihrer Beit die ursprünglich für italienische Gesellschaften geschriebenen Mozart'schen Opern in deutscher Übersetzung mit, den Rezitativen untergeschobenen, Dialogen eingerichtet, und diese Dialoge, der gewohnten natürlichen Lebhaftigkeit wegen, soggr durch Rufätze erweitert. Auf folche Weise traten auch diese Opern in die Genreordnung der Produkte der eigentlichen französischen Oper ein, welche nur übersett zu werden brauchten, um mit Werken wie "Wasserträger", "Joseph" u. f. w. uns, neben der "Entsführung", "Don Juan" und "Figaro", unserer Oper ein Repertoire zu liefern, welches sehr wohl durch eine gut kombinirte Schauspielergesellschaft unterhalten werden konnte.

Nur eine sogenannte "Coloratur=Sängerin" mußte man sich alsbald besonders zulegen: denn hier galt es einer spezifischen Kunstsertigkeit, deren Erwerbung und Unterhaltung alle Ausbildung der eigentlichen mimischen Anlagen auszuschließen schien, und deßhalb einer in ihrem Fache als solcher geschickten Schausvielerin nicht wohl zugemuthet werden konnte. Zu ihr

gesellte sich alsbald auch der "Coloratur-Tenor", welchen man noch heute den "lyrischen" Tenor nennt, zum Unterschiede vom "Spiel"-Tenor, welcher lange Zeit hindurch zugleich Schau-spieler sein durste. Diese beiden seltsamen Wesen, welche vom übrigen Personale eines Theaters in einer gewissen, sowohl der Stupidität wie der Virtuosität geweiheten Absonderung lebten, siupidität wie der Virtuosität geweiheten Aosonverung ledten, sind nun die eigentlichen Angelpunkte der modernen Oper, und das Verderbniß namentlich der deutschen Oper geworden. — Als die fürstlichen Höfe ihren Luxus zu beschränken hatten, und die bis dahin von ihnen unterhaltenen italienischen Sängerstruppen entlassen mußten, sollte das spezifische Repertoire der italienischen Oper nun auch von deutschen Schauspielergesells schaften bestritten werden. Hier ging es dann ohngefähr so her, wie ich es zu seiner Zeit bei der sonst so berühmten katholischen Kirchenmusit in Dresden erlebte, als dort die italienischen Kastraten entlassen wurden oder ausstarben, und nun die armen böhmischen Kapellknaben die für jene gräulichen Birtuosen=Ko= losse berechneten Bravourstücke, von denen man nicht lassen zu können glaubte, in kläglicher Weise verarbeiten mußten. Jest sang denn die ganze Oper "Coloratur", und der "Sänger" ward ein geheiligtes Wesen, dem man zu sprechen bald nicht mehr zumuthen durfte: wo noch Dialog bestand, mußte er gestürzt, auf ein nichtssagendes Minimum reduzirt, für die Haupts personen aber möglichst ganz unterdrückt werden. Was dagegen von Worten und Sprache für den reinen Gesang übrig blieb, ward endlich zu dem Kauderwelsch, das wir heut' zu Tage in der Oper zu hören bekommen, und für welches man sich die Mühe der Übersetzung gänzlich ersparen dürste, da doch Niemand versteht, welcher Sprache es angehört.

So sehen wir in der Oper ganz dasselbe Verderbniß wie im Schauspiele eintreten, welches näher zu charakterisiren ich an anderen Orten mir bereits angelegen sein lassen mußte. Hörten Goethe und Schiller, wie sie zu ihrer Zeit durch Aufführungen der "Iphigenia" und des "Don Juan" zu ungemeinen Hoffsnungen angeregt wurden, jett solch' eine "Propheten"= oder "Trovatore"=Aufführung unserer Tage, so würden sie über den früheren Eindruck als einen jett schnell zu berichtigenden Irr= thum jedenfalls verwunderlich lachen müssen. Will ich dagegen meine Ansichten im Vetreff einer gänzlichen Neugeburt dieses

Opernwesens, durch welche es seiner damals geahnten edlen Bestimmung zugeführt werden könne, jetzt Denjenigen, durch welche sie einzig erreichbar ist, zur herzlichen Erwägung vorlegen, so führe ich unsere Sänger zunächst eben auf den Ausgangspunkt ihrer jetzt so entarteten Kunst zurück, dorthin, wo wir sie als wirkliche Schauspieler noch antreffen.

Hier wird es sich dann zeigen, wodurch unser Theaterssänger von dem italienischen Opernsänger so durchaus verschieden ist, daß die natürliche Aufgabe beider in einander mischen zu wollen eben zu der unsinnigen heutigen Opernsingerei führen

mußte.

Die italienische Oper ift das, allerdings sonderbar ausge= schlagene Produkt einer akademischen Grille, nach welcher man vermeinte, wenn man den versifizirten Dialog einer, etwa dem Seneca nachgebildeten, theatralischen Aftion nur in der Weise, wie es mit den kirchlichen Litaneien geschieht, psalmodirend absingen ließe, so würde man sich auf dem richtigen Wege auch zur Wiederherstellung der antiken Tragödie befinden, sobald man nämlich zugleich dafür forge, daß Chorgefänge und Ballet= tänze zur gehörigen Unterbrechung einträten. Der mit affektir= tem Bathos, geschraubt und unnatürlich, rezitativisch dialogisis rende Sänger war demnach hier der Ausgangspunkt für die praktische Ausführung: da sein Psalmodiren unerträglich langweilig wurde, erlaubte man ihm bald durch Produktion seiner vom Texte endlich ganz abzulösenden Gesangskunststücke sich und das Publikum für die unlohnende Mühe des Rezitatives zu entschädigen; gang so, wie dem steif antikisirenden Tanzer endlich die Birouette und das Entrechat zugestanden wurden. Mit febr natürlicher Folgerichtigkeit hat sich hieraus eine Gesangsvirtuosität ausgebildet, wie sie schließlich am allerbesten durch besonders hierfür zubereitete menschliche Instrumente, als welche wir die Kastraten anzusehen haben, kultivirt wurde. Was hat nun unser ehrlicher deutscher Sing-Schauspieler mit diesem wunderlichen Subjekte der italienischen Gesangskunft gemein? Möge diese Kunft unter der Pflege vorzüglicher Meister sich selbst anmuthig und wahrhaft reizend ausgebildet haben, so ist fie der Anlage des Deutschen doch in jeder Hinsicht fremd. Kann er sich sie aneignen, so ist dieß doch nur eben dadurch möglich, daß er seine natürlichen Anlagen aufgiebt und sich italienisirt.

wovon wir mancherlei Beisviele erlebt haben: aber von allem deutschen theatralischen Borhaben ift er doch damit ausgeschieden? Ist der italienische Gesang in deutschen Kehlen möglich, so kann dieß doch nur auf Grund der zugleich angeeigneten italienischen Sprache sein: denn keine andere Sprache, als eben diese, konnte bei der Ausbildung des Gefanges eine so sinnliche Lust am reinen Votalismus, musikalisch bezeichnet, am soge= nannten Solfeggio, auftommen lassen und unterstützen. Und diese Lust am sinnlichen Stimmtonschwelgen, wie sie sich nur im pathetischen Gesange vollständig fättigen kann, ift bei den Stalienern so groß, daß die Unlage bieses so reich begabten Volkes auch für den populäreren Styl des fast nur geplauderten Buffo-Genre's verhältnißmäßig nur äußerst spärlich gepflegt wurde, während der weinerlich dehnende und verzierende Affekt, das eigentliche Lamento des vermeintlichen tragischen Styles, selbst den genialsten Produkten auf jenem niederen Gebiete immer porgezogen blieb.

Einzig von Frankreich her erhielt unser deutsches Sing= spiel eine tauglich assimilirbare Nahrung; denn in vieler Beziehung war der Franzose von der Aneignung des italienischen Gesanges durch den Charafter seiner Sprache, wie durch die Berkunft feines auf diefen Charafter begründeten Baudeville's, in ähnlicher Beise wie der Deutsche ausgeschlossen. Dafür war es denn auch in Frankreich, wo ein Deutscher wenigstens durch Bekampfung bes italienischen Gesangsgeistes im Betreff ber "Arie" gewisse Prinzipien der Natürlichkeit im dramatischen Gefange zu einer fast feierlichen Beachtung bringen konnte. Dag Glud's Ausgangspunkt für feine, fo angesehenen, Re= formbestrebungen in der frangosischen "Tragedie" liegen mußte, ließ allerdings seine Bemühungen ohne wirklichen Erfolg für die Ausbildung eines gesunden deutschen Opernstyles. Wäh= rend die sogenannte "große", nämlich die, neben Arien und Ensemblestücken, rezitativisch, also durchweg gesungene Oper, uns immer ein fremdes Wesen blieb, bildete sich das uns eigene Element immer nur noch durch das erweiterte Singspiel aus. Und hier ist es anzufassen, namentlich sind von hier aus unsere Sänger zu geleiten, wenn wir gefund auf eigenen Rugen steben mollen.

Bu allererst haben wir uns somit darüber klar zu werden, was im gesungenen deutschen Drama unter dem "Gesange" einzig zu verstehen sein kann. Die deutsche Sprache, deren wir uns nun doch einmal bedienen wollen, giebt uns diesen nöthigen Verstand deutlich genug zur Hand. Mit dieser Sprache versbunden ist der italienische "Canto" unausssührbar, und wir müssen ihm, sei er auch noch so süß und reich, wie er unseren Schwelgern dünken mag, durchaus entsagen. Wollen wir mit diesem Gesange noch unsere Sprache reden, so wird diese zu einem verzerrten Wuste unverständlich artikulirter Vokale und Konsonanten, welche, ohne als Sprache verstanden zu werden, wiederum jenem Gesange nur hinderlich sind und ihn entstellen.

Daß selbst nur erträgliche deutsche Sänger jett immer seltener werden und von unseren herrlichen Theater-Intendanten endlich mit Gold und Edelsteinen aufgewogen werden muffen. rührt nicht von einer etwa zunehmenden Unfähigkeit der Deutschen, sondern von ihrer verkehrten Abrichtung zu wiederum unfinnigen Leistungen ber. Wenn ich mir jett Sänger für eine möglichst richtige Aufführung meiner bramatischen Arbeiten aufsuche, so ist es nicht etwa der anzutreffende Mangel an "Stimmen", was mich änastigt, sondern die überall vorauszusekende gänzliche Verbildung derselben in einer Vortragsmanier, welche alle gesunde Sprache ausschlieft. Da unsere Sänger nicht natürlich aussprechen, kennen sie auch meistens den Sinn ihrer Reden gar nicht, und der Charakter der von ihnen zu gebenden Rolle wird ihnen somit nur nach allgemeinen schattenhaften Umriffen bekannt, in welchen fie fich ihnen im Lichte gewiffer banaler Opernkonventionen zeigt. Bei dem hieraus entstehenden irrsinnigen Herumtappen treffen sie dann für den Zweck des Gefallens auf nichts Anderes, als die hie und da zerstreuten Tonaccente, auf welche sie nun mit stöhnendem Athemzuge ihre Stimme, so gut es geht, loglassen, und vermeinen jetzt recht "bramatisch" gesungen zu haben, wenn sie die Schlufinote der Phrase mit emphatischer Rekommandation an den Applaus preisgeben.

Es war mir nun fast erstaunlich zu ersahren, wie schnell ein solcher Sänger, bei nur einiger Begabung und gutem Willen, von dem Unsinne seiner Gewohnheiten zu befreien war, sobald ich ihn auf das Wesentliche seiner Aufgabe in aller Kürze hin-

leitete. Hierfür bestand mein nothgedrungen einfaches Berfahren darin, daß ich ihn unter dem Singen wirklich und deut= lich sprechen ließ, die Linien der Gesangsbewegung ihm aber dadurch zum Bewußtsein brachte, daß ich in vollkommen gleich= mäßiger, ruhiger Betonung die hierfür geeigneten längeren Berioden, in welchen er zuvor mehrere Male leidenschaftlich respirirt hatte, auf demselben einen Athem von ihm singen ließ: worauf ich, wenn dieß gut ausgeführt war, die Bewegung der melodischen Linie durch Anschwellung und Accent nach dem Sinn der Rede seinem natürlichen Gefühle felbst zu leiten überaab. Hier war es mir, als ob ich an dem Sanger die wohlthätige Wirkung der Rückfehr einer überreigten Empfindung gu ihrer natürlichen Strömung wahrnähme, als ob ihr zuvor unnatürlich gehetter und gespreizter Gang jett, in seine richtige Bewegungsnorm zurückgeleitet, ihm zu einem unwillfürlichen Wohlgefühle von sich selbst geworden wäre; und ein gang bestimmter physiologischer Erfolg zeigte sich sofort, als Ergebniß dieser Beruhigung, durch das Verschwinden des eigenthümlichen Krampfes, welcher unseren Sängern die sogenannten Gaumentone abnothigt, - diefen Schrecken unferer Gefangslehrer, bem sie vergeblich durch ihre noch so sinnreichen mechanischen Zwangs= mittel beizukommen suchen, während hier nur eine einfältige Reigung zum Affektiren zu befämpfen ift, wie fie ben Sanger unwiderstehlich in Besitz nimmt, sobald er glaubt nicht mehr natürlich sprechen, sondern eben "fingen" zu sollen, wobei er bann glaubt, es "recht schön" machen zu müffen, b. h. sich zu perftellen.

Ich glaube, daß jeder gutgeartete deutsche Sänger einer ähnlichen schnellen Heilung oder selbst Wiedergeburt fähig ist, und halte es für gänzlich vergebliche Mühe, die Künste unserer Gesangslehrer an Solche zu verschwenden, welche der von mir angedeuteten Anleitung nicht alsbald nachzukommen vermögen. Wollt ihr den "Canto" der Italiener, so schieft eure selten hierssür geeigneten Stimmen nach Italien! Was der Deutsche braucht, um ihn seinen natürlichen Anlagen gemäß für den, diesen wirklich entsprechenden, dramatischen Gesangsthl auszubilden, besteht in etwas ganz Anderem und von dem dort nöthig dünkenden Instruktionsapparate durchaus Verschiedenem. Denn Alles, dessen der deutsche Sing-Schauspieler (wie ich ihn hier

nennen möchte) außer der Anleitung zum Wiedergewinn seiner schändlich vermahrlosten, guten Natürlichkeit im Sprechen wie im Singen bedarf, liegt einzig auf dem geiftigen Gebiete ber ihm nöthigen Bilbung.

Unter diesem geistigen Gebiete verstehe ich nun ganz gewiß nicht die Domäne unserer Musik- und Theaterschulen, in welchen der Berr Professor mit Bortragen über Afthetit. Runft= geschichte u. f. w. sich breit macht, nämlich über alle die Dinge. worüber er in verschiedenen Büchern gelesen hat, um sich nun weis zu machen, er verstünde etwas davon\*). Wir haben es hier mit einer populären Kunstbegabung zu thun, von deren Ausbildung wir unsere doktringren Marimen gar nicht fern ge= nug halten können, um durch die Erfolge ihrer gang natürlichen Entwickelung aus ihren eigensten Instinkten erft felbst zu er= lernen, welche richtige Bewandtniß es mit dem Drama und seinen Leistungen bei uns habe.

Es kann sich nur darum handeln, von welcher Beschaffen= heit die Aufgaben sind, welche wir den mimischen Talenten unseres Volkes für die Ausübung ihrer Kunft vorlegen. Ift bem Schanspieler und Sänger selbst eine umfaffende Bilbung zu eigen, fo ift dieß befto beffer fur ihn, eben als gebildeten Menschen überhaupt. Gar feinen Ginfluß fann diese Bildung aber auf die gefunde Ausübung seiner spezifischen Runft haben: das Richtige in dieser wird ihm nur vermöge seines, durch das richtige Beispiel angeleiteten und bestimmten, mimischen Darstellungstriebes eingegeben. Bon Natur aus Nachahmungs= trieb, wird dieser zum höheren Kunfttriebe dadurch, daß er von der Nachahmung sich zur Nachbildung hingeleitet weiß. Nachahmungstrieb befriedigt er sich an den unvermittelten sinn= lichen Erscheinungen bes gemeinen Lebens; hier ist seine Burzel, ohne welche das mimische Wesen haltlos als theatralische Affettation durch die schlechte Luft unscrer ganzen affektirten Rultur dahinweht. Diesen primitiven Trieb, durch das ihm vorgeführte

<sup>\*)</sup> Büßten unsere Fürsten, Abgeordnetenkammern und son-stigen Kunstprotektoren, benen man seit einiger Zeit die Ausstattung und Unterhaltung solider Schulen und Konservatorien zur Pflicht gemacht hat, wofür sie hiermit ihr Geld wegwerfen, fo wurden fie gewiß gern darein willigen, dieses lieber unseren armen, verhungernden Volksschullehrern zuzuwenden!

Bild des über das gemeine sinnliche Leben der Erfahrungswelt erhabenen Ideales aller Wirklichkeit, auf die Nachbildung des Niegesehenen und Nieersahrenen hinzuweisen, dieß heißt hier das Beispiel geben, welches, wenn es deutlich und klar aussgedrückt ist, von dem Mimen, für den es zu allernächst auf das Bestimmteste berechnet ist, am erfolgreichsten sosort verstanden und jetzt in der Weise, wie ursprünglich die Erscheinung oder Borgang des realen Lebens, von ihm nachgeahmt wird.

Auf dieses Beispiel kommt es daher an, und im hier zus nächst berührten besonderen Falle verstehen wir darunter das Werk des dramatischen Musikers. In diesem Betreffe müssen wir nun erkennen, daß es eine unsinnige Forderung an unseren heutigen Opernsänger ist, von diesem zu verlangen, er solle natürlich singen und spielen, wenn ihm das unnatürliche Beispiel vorgelegt wird. Das Unnatürliche unserer Oper liegt nun aber in der völligen Untlarheit ihres Styles, welcher nach zwei gänzlich entgegengesetzen Seiten unentschieden dahinsschwankt; und diese zwei Seiten bezeichne ich kurzweg als: italienische Oper (mit Canto und Recitativo) und: deutsschwaschen dem vorangehends Nachgewiesenen hatte der Deutsche

Nach dem vorangehends Nachgewiesenen hatte der Deutsche die italienische Oper vollständig sich sern zu halten, und dagegen einzig das deutsche Singspiel auszubilden. Dieß ist auch von unseren besten Tonsetzern geschehen: wir haben Mozart's "Zauberslöte", Beethoven's "Fidelio" und Weber's "Freischütz". Diesen Werten sehlt einzig, daß hier der Dialog noch nicht gänzlich Musik werden konnte. Hier war eine Schwierigsteit zu überwinden, auf deren Lösung wir erst durch große Umwege hingeleitet werden sollten, um sie endlich nur durch die ganz uns enthüllte ungeheure Fähigkeit des Orchesters zu bessiegen. Jene Meister fanden für ihre rein musikalische Ersindung nur das Feld der Arie und des Ensemblesaßes vor, welsches neben der Heerstraße des Dialoges ihnen überlassen und zu immer üppigerem Ausbau eingeräumt war. Hierbei geriethen sie selbst in die Versuchung, dem italienischen Canto ihre Zugeständnisse zu machen, da jene besonderen Stücke, eben in ihrer Vereinzelung, von selbst sich dem Charakter der Cabaletta u. s. w. zuneigten. Der deutsche Komponist schien den Vorwurf der Plumpheit von Seiten der Kunstliebhaber, sowie den der "Un=

dankbarkeit" ihrer Partien von Seiten der Sänger zu fürchten. und begegnete diesen durch Konzessionen, wie sie selbst hier und da eingeflochtene Coloraturen für die Gesanasstimme ausdrücken deren Ausführung andererseits nicht einmal seine Geschicklichkeit in einem gunftigen Lichte erscheinen lassen konnte. Der Zwiespalt der ganzen Schreibart schien einzig dadurch zu beseitigen zu sein, daß das Mittel gefunden würde, auch den Dialog singen zu laffen, um hierdurch die Vereinzelung der Gesangenummern aufzuheben, und somit der Verführung zur undramatischen Behandlung derselben auszuweichen. Jeder Bersuch, das eigent= liche Rezitativ auf unseren Dialog anzuwenden, misalückte. und Weber verdankte ihm den befremdenden Eindruck seiner "Eurhanthe" auf das Publikum. Die größere Gewöhnung an ben durchkomponirten und rezitativisch vorgetragenen Dialog verdanken wir seither dem besonderen Aufschwunge, welchen die große französische Oper zu nehmen schien: diese beschenkte uns mit einigen ungemein eindrücklichen Werken, in welchen das Rezitativ, mit bisher ungewohntem Feuer vorgetragen, sowie von reicherer Begleitung des Orchesters unterstütt, alle Gewöhnungen überwand; so daß von jetzt an auch für unsere Komponisten es zum Chrenpunkte ward, ihre Textbücher in allen Theilen, wie man es nannte, "durch" zu komponiren. Unvermerkt verfielen wir so in das gänzlich undeutsche Rezitativ, mit den besonderen Merkmalen, daß sein Styl nun der französischen Rhetorik entlehnt war, und auch die deutsche Sprache in ihm nach einem Schema behandelt wurde, welches deutlich den schlechten Über= setzungen aus dem Französischen entnommen war. — .

Es muß mir nun erlaubt sein, an meinen eigenen Arbeiten die Phasen der Entwickelung aus dem soeben bezeichneten Stylslabyrinthe zu einem einzig gesunden deutschen Style, wie er wenigstens meinem Gefühle von der Sache aufgegangen ist, nachszuweisen, da mir an den Werken meiner opernkomponirenden deutschen Zeitgenossen derselbe Nachweis bisher noch undeutlich

geblieben ift.

Was den deutschen Musiker beim Anblicke der Oper in steter Besangenheit erhalten mußte, war ihre Theilung in zwei Hälften, in eine dramatische und eine lyrische, von welcher nur

die zweite für ihn bestimmt war; wodurch er darauf gebracht werden konnte, den ihm zugewiesenen Antheil durchaus nur im Sinne seiner besonderen Kunft, d. h. nach einem formellen Schema, welches von der dramatischen Lebhaftigkeit gar nicht berührt war, auszubeuten und auszuschmücken. So sah Weber, nachdem er die höchst dramatische Scene der Anwerbung des Max durch Kaspar vermöge des ihm aufgedrungenen verhängnisvollen Freischusses, dem rezitirten Dialoge hatte überlassen mussen, sich, um der großen Aufregung der Situation einen Ausbruck zu geben, auf die Romposition weniger Bergzeilen für eine Arie des höllischen Berführers angewiesen, was ihn natürlich verleiten mußte, dem ganzen Unsinne der monologischen Arie durch dramatisch höchst ungeeignete Ausdehnung im rein musi= falisch-effektvollen Sinne beizukommen; weghalb er benn auch die, so vielen Komponisten schicklich dunkende, Coloratur auf "Rache" hier nicht unangewandt laffen zu durfen glaubte. Die vorangehende größere dialogische Scene ward nun für die spätere Barifer Aufführung der Oper von Berliog im frangösischen Rezitativ-Style durchfomponirt, wobei es fich denn deutlich zeigte, wie ganglich ungeeignet der lebenvolle deutsche Dialog für diese Behandlung war; und mir wurde es namentlich gang ersichtlich, daß auf diese dialogische Scene nicht das übliche, wenn auch noch so belebte Rezitativ, sondern eine ganz andere musikalische Durchführung hätte angewandt werden müffen, nach welcher der Dialog selbst in einem solchen Sinne zur Musik erhoben worden wäre, daß der Anhang einer spezisischen Gesangsarie, wie hier die Kaspar's, auch für das musikalische Bedürfniß als gänzlich unnütz erscheinen mußte. Die Erhebung des dramatischen Dia= loges zu dem eigentlichen Hauptgegenstande auch der musika-lischen Behandlung, wie er für das Drama selbst das Aller= wichtigste und in Wahrheit Theilnahmesesselndste war, mußte dem zu Folge auch die rein musikalische Struktur des Ganzen bestimmen, in welcher somit das bisher zwischen den Dialog eingeschobene besondere Gesangsstück als solches gänzlich zu ver= schwinden hatte, um dagegen mit seiner musikalischen Essenz im Gewebe des Ganzen ununterbrochen jederzeit enthalten, ja zu diesem Ganzen selbst erweitert zu sein. Um das hier Gemeinte an dem angezogenen Beispiele aus dem Freischützen deutlicher zu machen, haben wir uns etwa vorzustellen, welche Verwendung

und Verwerthung der musikalischen Bestandtheile des vorangehenden Trinkliedes und der abschließenden Arie des Raspar Weber geglückt sein, wie bedeutend er sie erweitert und durch neue Fügungen bereichert haben wurde, wenn er sie zu einer musikalischen Ausführung der ganzen dazwischen liegenden dias logischen Scene verarbeitet hätte, und zwar, ohne ein Wort dieses Diologes, etwa um seines opernhaften, ariosen Ber= brauches willen, zu ändern oder auszulassen. Nehmen wir an. Weber würde sich hierzu durch irgendwelche Nöthigung veran= laßt, und besonders auch die Aufgabe sich zugetheilt gesehen haben, das Orchester nicht in der Weise eines Rezitatives den Dialog eben nur begleiten, sondern im symphonischen Style diesen Dialog so tragen zu lassen, daß es ihn ununterbrochen durchdringe, wie das Blut die Adern des Leibes durchdringt, der nach außen als gerade so oder anders, als leidenschaftlicher oder ruhiger, trauriger oder heiterer, entschlossener oder zögern= der Mensch sich darstellt; und wollen wir hierzu aus vielen Unalogien, wie sie die Weber'sche Charakteristik musikalischer Motive, 3. B. in den Schlußscenen des letzten Aftes der Euryanthe, uns liefert, entnehmen, in welcher ungemein treffenden und ergreifen= den Art das Orchester unsere Mitempfindung für die, im richtig accentuirten Dialoge sich vor unseren Augen entwickelnde, Situa= tion jeden Augenblick thätig erhielte, ohne aufzuhören zugleich als ein künstlerisch wohlgebildetes, reines Tongewebe uns zu ergezen, — so dürsten wir mit dieser einen Scene dem herr= lichen Tondichter ein bereits erfülltes Ideal der dramatischen Runft zu verdanken haben.

Die Möglichkeiten, welche hier Weber sich noch verbargen, aufzusuchen, darin bestand der instinktive Drang, der mich im Verlaufe meiner Entwickelung bestimmte, und ich glaube den Punkt, bis zu welchem ich in ihrer Aussindung gelangte, am deutlichsten kenntlich zu machen, wenn ich des einen Erfolges gedenke, daß ich meine dramatischen Gedichte mit der Zeit dis zu einer solchen dialogischen Aussührlichkeit ausbilden konnte, daß Der, dem ich sie zuerst mittheilte, mir nur seine Verwunderung darüber ausdrückte, wie ich dieß ganz vollständig dialogisirte Theaterstück nun auch noch in Musik seinen können würde; wo gegen dann andererseits mir wieder zugestanden werden mußte, daß die endlich gerade zu diesen Gedichten entstandenen Pars

tituren einen bisher nicht gekannten ununterbrochenen musika-lichen Fluß aufzeigten. Jeder Art Widerspruch ward in der Beurtheilung dieses künstlerischen Phänomen's laut: gerade an der stets gleichen Ausgeführtheit meines Orchesters glaubte man set steils geeinzen Ausgesuchert meines Statester getabet man sich ärgern zu dürfen; denn, so hieß es, nun habe ich die Bilds säule vom Kopfe bis zum Fuße in das Orchester gestellt, und auf der Bühne laufe nur noch das Fußgestell herum, wodurch ich denn den "Sänger" gänzlich todt gemacht hätte. Dagegen ereignete es sich wiederum, daß gerade unsere Sänger, und zwar ereignete es sich wiederum, daß gerade unsere Sänger, und zwar die besten, eine große Zuneigung für die von mir ihnen gestellten Aufgaben gewannen, und endlich so gern "in meinen Opern sangen", daß ihre vorzüglichsten und vom Publikum am wärmsten aufgenommenen Leistungen daraus hervorgingen. Ich habe nie mit einem Opernpersonale zu innigerer Bestiedigung verkehrt, als bei Gelegenheit der ersten Aufsührung der "Meisterssinger". Hier fühlte ich mich am Schlusse der Generalprobe gedrängt, einem jeden der Mitwirkenden, vom ersten der Meister bis zum letzten der Lehrbuben, meine unvergleichliche Freude darüber auszudrücken, daß sie, so schnell jeder opernhasten Geswöhnung entsagend, mit der ausopfernosten Liebe und Hingebung sich eine Varstellungsmeise zu eigen gemacht hatten, deren Richtigs sich eine Darstellungsweise zu eigen gemacht hatten, deren Richtigsteit in dem Gefühle eines Jeden wohl tief begründet lag, jetzt aber, da sie ihnen ganz kenntlich geworden war, auch so willig von ihnen bezeugt werden durste. Bei meinem Abschiede konnte ich ihnen somit die hierdurch wiederum in mir lebendig gewordene Überzeugung aussprechen, daß, wenn das Schauspiel wirklich durch die Oper verdorben worden sei, es jedenfalls nur durch die Oper wieder aufgerichtet werden würde.

Und zu so kühner Zuversicht in meinem Ausspruche durften gerade diese "Meistersinger" mich verleiten. Das, was ich zuvor als das unseren Darstellern zu gebende "Beispiel" bezeichnete, glaube ich mit dieser Arbeit am deutlichsten aufgestellt zu haben: wenn einem wizigen Freunde es dünkte, mein Orchesterssatz käme ihm wie eine zur Oper gewordene unausgesetzte Fuge vor, so wissen wiederum meine Sänger und Choristen, daß sie mit der Lösung ihrer so schwierigen musikalischen Ausgaben zur Aneignung eines fortwährenden Dialoges durchgedrungen waren, der ihnen endlich so leicht und natürlich fiel, wie die gesmeinste Rede des Lebens; sie, die zuvor, wenn es "Opernsingen"

hieß, sofort in den Krampf eines falschen Pathos' verfallen zu müssen glaubten, sanden sich jetzt im Gegentheile angeleitet, mit getreuester Natürlichkeit rasch und lebhaft zu dialogisiren, um erst von diesem Punkte auß, unmerklich, zu dem Pathos des Rührenden zu gelangen, welches dann zu ihrer eigenen Überzraschung Das wirkte, was dort den krampshaftesten Unstrens

gungen nie gelingen wollte.

Darf ich mir somit das Verdienst zusprechen, durch die musikalischen Zeichen meiner Partitur dem Sänger die richtigste Anleitung zu einer natürlichen dramatischen Vortragsweise, wie sie selbst dem rezitirenden Schauspieler gänzlich versoren gegangen ist, gegeben zu haben, so habe ich, zur Erklärung der besonderen Eigenschaften gerade meiner neueren Partituren, wiederum darauf aufmerksam zu machen, wie die bis hierher ungewohnte Aussührlichkeit derselben eben nur von der Nöthigung zur Auffindung jener richtigen Bezeichnung des durchaus natürlichen Vortrages des Sängers eingegeben ward.

Es war noch nicht die etwa geglückte Lösung des hier zusletzt bezeichneten Problem's, dem ich den Erfolg meines "Tannshäuser" auf den deutschen Theatern verdankte: ich glaube bescheiden anerkennen zu müssen, daß dieser bisher nur noch auf einem Gefallen an lhrischen Details beruhte, während mir bei den von mir gekannten Aufführungen dieser Oper stets noch der, in einem gewissen Sinne beschämende, Eindruck verblieb, den "Tannhäuser", wie ich mir ihn gedacht, gar nicht zur Darstelsung gebracht zu sehen, sondern nur Dieß und Jenes aus meiner Partitur, von welcher das Meiste, nämlich eben das Drama, als überslüssig dei Seite gelassen wurde. Für dieses Ubel will ich das geistlose Befassen unserer Opernsaktoren mit meinem Werke nicht einzig verantwortlich machen, sondern nach meinen, gerade hieran gewonnenen Erfahrungen, eingestehen, daß ich das, zuvor näher charakterisirte "Beispiel" in dieser Partitur noch nicht deutlich und bestimmt genug vorgezeichnet hatte. Hier konnte nur noch das ganz individuelle Genie des Darstellers ergänzen, welches somit von sich aus das "Beispiel" hätte geben müssen, welches somit von sich aus das "Beispiel" hätte geben müssen, welches selbst aufzustellen ich mich fortan genöthigt fühlte.

Wer nun vermeinen wollte, daß ich hiermit durch minutiöse

Wer nun vermeinen wollte, daß ich hiermit durch minutiöse Vorzeichnung in mechanischer Weise die Lebhaftigkeit der genias Ien Darstellung im Voraus zu bestimmen im Sinne hätte, den

verweise ich, um über seine hier unterlaufende Verwechselung des Natürlichen mit dem Affektirten sich aufzuklären, eben an die Wirkung der Zeichen meiner Partituren auf den Vortrag sowohl der Musiker wie der Sänger, welche mit richtigem Instinkte in ihnen gerade nur das Vild erkennen, welches ich ihnen zur Nachbildung vorhalte. Es ist der ungemeinen Verflachung unserer Kritik gerade auf diesen Gebieten recht natürlich, an der Komplizirtheit des für die Vorzeichnung jenes Bildes ver-wendeten technischen Apparates, wie er in jenen Partituren vor-liegt, sich zu stoßen da eine oberstächlichere Zeichnung, wie sie vermeinen, dem darstellenden Sänger die schicklichere Freiheit lassen sollte, sich seinen besonderen Inspirationen zu überlassen, welche Freiheit ihm durch meine, als peinlich angesehenen Vor= richtungen benommen würde. Es ist dieß gewiß dasselbe, wenn auch zu Zeiten etwas verkleidete Urtheil, welches an der antiken Tragödie mit seiner metrischen und choregraphischen Überfülle Ürgerniß nimmt, und selbst die antiken Stoffe sich in dem nüch= ternen Gewande der beliebten poetischen Jamben=Diktion un= ferer modernen Dichter vorgeführt wünscht. Wem aber jener uns überreich dünkende choregraphische Apparat verständlich geworden ist, wer Das, was wir jest nur als litterarisches Monument noch übrig haben, aus dem Geiste der uns verloren gegangenen tönenden Musik selbst sich zu erklären weiß, und von der Wirkung des durch ihren Zauber jett heraufbeschworenen, durch Maske und Kothurn aus jener nöthigen Ferne sich als solchen uns kenntlich machenden, tragischen Helden eine leben-dige Vorstellung machen kann, der wird auch begreifen, daß das Werk des dramatischen Dichters fast mehr auf seiner Leistung Werk des dramatischen Dichters fast mehr auf seiner Leistung als Choregraph und Chorege, als selbst auf seiner rein poetischen Fiktionstraft beruhte. Alles was der Dichter in jener Eigenschaft ersindet und auf das Aussührlichste anordnet, ist die genaueste Verdeutlichung des von ihm bei der Konzeption ersehenen Bildes, welches er nun der mimischen Genossenschaft zur Nachsbildung im wirklich dargestellten Drama vorhält. Hiergegen bezeichnet es den Verfall des Drama's, vom Eintritte der sogenannten neueren Attischen Komödie an bis auf unsere Tage, daß ein platterer Stoff in flacher Ausssührung dem individuellen Belieben des Mimen, des eigentlichen "Histrionen" der Kömer, vom Dichter überlassen ward; daß der Mime hierbei mit dem Dichter zugleich entartete und herabsank, ist ebenso gewiß, als daß jener sich nur wieder erhob, als der wahre Dichter sich ihm von neuem zugesellte, und das Vorbild ihm deutlich aufzeichnete, wovon in den Dramen Shakespeare's uns ein Beispiel vorliegt, und zwar mit einem als Litteraturprodukt nicht minder undes greislichen Kunstwerke, als jene antiken Tragödien es sind.

Ein gleich unbegreifliches Runstwerk liegt uns Deutschen in Goethe's Fauft noch als ungelöstes Rathfel vor. Es ift, wie ich dieß schon oben betonte, ersichtlich, daß wir in diesem Werke die konsequenteste Ausbildung des originalen deutschen Schau= spieles besiten: vergleichen wir es mit ben größten Schöpfungen bes neueren Drama's aller Nationen, des Shakespeare'schen mit eingeschlossen, so zeigt sich in ihm eine nur ihm zugehörende Eigenthümlichkeit, welche es jett aus dem Grunde für theatralisch unausführbar gelten läßt, weil das deutsche Theater selbst die Driginglität seiner Ausbildung schmählich aufgegeben hat. Nur wenn diese noch nachgeholt werden könnte, wenn wir ein Theater, eine Buhne und Schauspieler hätten, welche uns bieses beutscheste aller Dramen vollständig richtig zur Darstellung brächten, würde auch unsere afthetische Rritit über dieses Werk in das Reine kommen konnen; während jest den Kornphäen dieser Kritik es noch erlaubt dünken darf, 3. B. über den zweiten Theil des "Faust" parodistische schlechte Witz zu reißen. Wir würden dann erkennen, daß kein Theaterstück der Welt eine solche scenische Kraft und Anschaulichkeit ausweist, als gerade dieser (man moge sich stellen, wie man wolle!) immer noch ebenso verkekerte als unverstandene zweite Theil der Tragödie. Und dieses Werk, welches in dem plastischen Geiste des deutschen Theaters wurzelt, wie fein anderes, mußte von dem Dichter wie in die leere Luft geschrieben werden: die einzigen Zeichen, mit benen er das von mir gemeinte Beisviel oder Borbild fixiren konnte, waren gereimte Bergzeilen, wie er sie zunächst der roben Kunst unseres alten Volksdichters, Hans Sachs, entnahm. Wenn wir nun aber aus einem Zeugnisse ersehen wollen, zu welcher allerhöchsten Idealität in dem schlichtesten deutschen Volkselemente der Reim lag, sobald es eben vom berufenen treuen Geiste ausgebildet wurde, so haben wir nur auf diesen Wunderbau zu achten, den Goethe auf jenem sogenannten Anit= telverse aufführte: er scheint diese Grundlage vollendetster Bopularität nie zu verlassen, während er sich auf ihr bis in die höchste Kunst der antiken Metrik schwingt, Glied um Glied mit Ersindungen einer selbst von den Griechen ungekannten Freiheit aussüllend, vom Lächeln zum Schmerz, von der wildesten Derbeheit zur erhabensten Zartheit hinüber leitend. Und diese Verse, deren Sprache die deutscheste Natürlichkeit ist, können unsere Schauspieler nicht sprechen!

Könnten sie sie vielleicht singen? Etwa mit italienischem "Canto"?

Gewiß war hier etwas zu erfinden, nämlich: wie eine Gesanges-Sprache zu ermöglichen sei, in welcher eine ideale Natürslicheit an die Stelle der zur unnatürlichen Affektation geworsdenen Rede unserer, durch eine undeutsche Rhetorik verdorbenen, Schauspieler träte; und mich dünkt es, als ob unsere großen deutschen Musiker uns hierzu die Wege geleitet hätten, indem sie uns den durch eine unerschöpfliche Rhythmik belebten Melissmus an die Hand gaben, vermöge welches das mannigfaltigste Leben der Rede in bestimmtester Weise fixirt werden konnte. Wohl dürste das durch ihre Kunst bestimmte Vorbild dann wie eine der "Partituren" sich ausnehmen, welche allerdings ebensfalls ein Käthsel sür unsere ästhetische Kritik bleiben werden, bis sie etwa einmal ihren Zweck erfüllt haben, nämlich einer vollsendeten dramatischen Aufsührung als technisch sixirtes Vorbild gedient zu haben.

Aber dieses Vorbildes eben bedarf die mimische Kunst, und in seiner ausgeführtesten Deutlichkeit beruht die Kraft, mit welcher es auf den mimischen Nachahmungstrieb zu wirken hat, um ihn zur idealen Nachdildungstunst zu erheben. Somit sind wir mit dieser Bestimmung auf dem Punkte angekommen, von welchem aus die Natur des Mimen, welcher hauptsächlich diese Untersuchungen über Schauspieler und Sänger galten, selbst in allernächste Betrachtung gezogen werden muß, wenn die künstelerische wie soziale Stellung dieser wichtigsten Faktoren des Drama's und des ihm gehörenden Theaters richtig bestimmt werden soll.

Es ist ebenso unsinnig, von dem Schauspieler und Sänger zu verlangen, daß er das falsche Machwerk eines affektirten Litte-

raturpoeten oder Musikers durch seine Darstellung zu dramatischer Wahrhaftigkeit und Natürlichkeit erheben solle, als es thörig ist, bei ihm überhaupt rein produktive Kraft voraussehen zu wollen. Sein ganzes Wesen ist Reproduktivität, deren Wurzel wir als den Trieb zur möglichst täuschenden Nachahmung frember Individualitäten und ihres Benehmens in den Vorgängen des gemeinen Lebens erkennen. Wenn wir die Anleitung dieses Triebes zur Darstellung des über die gemeine Lebensersahrung hinausliegenden, somit idealen Lebensgebildes einzig dem dramatischen Dichter vorbehalten wissen dürsen, so sprechen wir hiermit Alles aus, was über die Würde der mimischen Kunstzu sagen ist, welche fälschlich bereits in eine Erhebung des Mimenschandes zur staatsbürgerlichen Respektabilität gesett wurde.

Was der Mime außerhalb seiner Kunft noch ift, ob ein gebildeter oder unwissender, ein rechtschaffener, ordentlicher, oder leichtsinniger und lüderlicher Mensch, hat mit Dem, was er innerhalb seiner Runft ift, nichts gemein; begegnet es Professoren, daß sie sich betrinken und prügeln, so kann dieß noch viel eber bei Schauspielern vorkommen, und jener Markgraf von Bayreuth, welcher sich von einem auf der Treppe ihrer Herberge betrunken angetroffenen Hanswurste abschrecken ließ, neben seinen Liebhabereien für französisches Theater und italienische Oper, fich über den Zustand einer deutschen Schauspielertruppe zu unterrichten, mag von uns als verwöhnter Herr entschuldigt werden, wenngleich wir seinem Sinne für die mimische Kunst feinen besonderen Ernft zusprechen können. Siergegen bin ich, nach allen vorangegangen Erörterungen, hoffentlich aber auch vor dem Anscheine bewahrt, als wollte ich der verzweifelten Vorliebe jenes früher von mir erwähnten Theaterdirektors für das Befassen mit dissoluten Komödiantenbanden mich anschlie= gen: es hat sich erwiesen, daß hier der Dichter, um zur Einwirfung zu gelangen, nothwendig selbst zum Komödianten werden mußte. Immerhin ist anzunehmen, daß, wer den Beruf zum dramatischen Dichter in sich fühlt, gerade an der niedrigsten Sphäre des Schauspielerwesens nicht hochmüthig vorübergehen follte: hier, wo der Mime seinen Hauswirth, den Bierzapfer, den Polizeikommissarius, und wen ihm sonst der schwierig zu durchlebende Tag vorführte, täuschend nachahmt, um des Abends für alle Noth sich zu rächen, während er euch damit aut gelaunt

zu unterhalten scheint, - hier hat ber Dichter ungefähr Das zu erlernen, was Shakespeare erlernte, ehe er die armen Komödianten zu Königen und Helden umschuf. Ihr wisset, ein Pup= penspiel gab Goethe seinen "Faust" ein! Bleiben wir bei der Ansicht, daß die Würde, zu welcher

jenes Mimenwesen zu erheben ist, ihm einzig durch die Verstauschung des von ihm nachzuahmenden Vorbildes, vermöge der Versetzung desselben aus der gemeinen, sinnlichen Lebensersah-rung in die Sphäre der idealen Weltanschauung, verliehen wer-den kann, so ist allerdings anzunehmen, daß mit dieser Versetzung der Mime selbst auch in einen neuen sozialen Zustand eintritt

Diesen bezeichnet Ed. Devrient in seinem früher bereits er= wähnten Buche recht schicklich, wenn er von dem Schauspieler die ächt republikanische Tugend der Selbstverläugnung fordert. Im Grunde ist hierunter eine bedeutende Erweiterung der=

jenigen Anlagen verstanden, welche den mimischen Trieb selbst ausmachen, da dieser zunächst nur als, fast dämonischer, Hang zur Selbstentäußerung zu verstehen ist. Hier würde es nun darauf ankommen, zu wessen Gunsten und um welches Gewinnes willen der Akt dieser an sich so seltsamen Selbstentäußerung vor sich geht; und hier ist es, wo wir vor einem völligen Wunder, wie vor einem Abgrunde stehen, welchen uns kein eigentliches Bewußtsein mehr erleuchtet, weßhalb eben hier der Fokus anzunehmen ist, aus welchem — je nach einem fraglichen Entscheide — das wunderbarste Gebilde der Kunft oder das lächerlichste ber Gitelfeit hervorgehen fann.

Soll angenommen werden, daß eine wirkliche Entäußerung unseres Selbstes uns möglich ist, so müssen wir bei diesem Vorgange zunächst unser Selbstbewußtsein, somit unser Bewußtsein überhaupt als außer Thätigkeit gesetzt uns vorstellen. In Wahrsheit scheint der durchaus geniale, vollendete Mime bei jenen Aften der Selbstentäußerung das Bewußtsein von sich in einem Grade aufzuopfern, daß er es in einem gewissen Sinne auch im gemeinen Leben nicht, oder wenigstens nie vollständig wiederfindet. hiervon überzeugen wir uns deutlich durch einen Gin= blick in die Überlieferungen, welche uns das Leben Ludwig Devrient's aufbewahren, und aus denen es uns ersichtlich wird, daß der große Mime außerhalb des Zustandes jener wunderbaren Selbstentäußerung in zunehmender Bewußtlosigkeit sein Leben zubrachte, ja daß er der Wiederkehr des Selbstbewußtseins mit zerstörender Gewaltsamkeit durch Berauschung
vermittelst geistiger Getränke entgegenwirkte. Offenbar bezog
sich daher das eigentlich schmeichelnde Lebensbewußtsein dieses
ungewöhnlichen Menschen auf jenen wunderbaren Zustand, in
welchem er sein eigenes Selbst gänzlich mit dem anderen des
von ihm dargestellten Individuums vertauscht hatte, und von
dessen Gewaltsamkeit man sich einen Begriff machen kann, wenn
man bedenkt, daß hier eine gänzlich objektlose Imagination seine
Person dis in jede Muskel seines Leibes hin so beherrscht, wie
es sonst nur der durch reale Motivation angeregte Wille an sich
selbst bewirkt.

"Was ist ihm Hekuba?" — fragt Hamlet, als er den Schauspieler von dem Traumbilde der Dichtung auf das Wahr= haftigste ergriffen sah, während er selbst der realsten Aufsorderung zum Handeln gegenüber sich als "Hans den Träumer" fühlt.

Wir müssen erkennen, daß wir vor einem Ezzesse berjenigen Arkraft stehen, welcher überhaupt alles dichterische und künstzlerische Wesen entsprießt, dessen wohlthätigste und der Menschzheit dienlichste Produkte wir sast nur einer gewissen Abschwächung, wenigstens Mäßigung in ihren Außerungen verdanken. Kommen wir daher zu dem Schlusse, daß wie die höchsten Kunstschöpfungen des menschlichen Geistes der so überaus seltenen geistigen Bezgabung verdanken, die zu jener Fähigkeit zur vollständigen Selbstentäußerung noch die klareste Besonnenheit verleiht, vermöge welcher auch der Zustand der Selbstentäußerung in demselben Bewußtsein sich spiegelt, welches bei dem Mimen völlig depotenzirt wird.

Durch jene Fähigkeit zur Selbstentäußerung zu Gunsten eines Bildes der bloßen Anschauung, ist somit der Dichter dem Mimen urverwandt, während er durch diese andere der klaresten Besonnenheit zu dessen Meister wird. Mit seiner Besonnenheit und seinem deutlichen Bewußtsein tritt der Dichter für den Mimen ein, und hierdurch gewinnt ihr gegenseitiger Verkehr jene unverzleichliche Heiterkeit, von welcher nur große Meister in ihrem Umgange mit dramatischen Darstellern wissen, während der gemeinigliche Verkehr der heutigen Schauspieler und Sänger

mit ihren scheinbaren Vorgesetzen jenen nüchternen Ernst der pedantischen Stupidität ausweist. Die hier gemeinte Heiterkeit ist aber zugleich das glückliche Element, welches den wahrhaft begabten Mimen über dem Abgrunde erhält, an den er vermöge seines übernatürlichen Hanges zur Selbstentäußerung bei der Ausübung seiner Aunst sich gedrängt fühlt. Wer sich an diesen Abgrund versehen kann, wird mit Grausen inne werden, daß es sich hier um ein Spiel mit der eigenen Persönlichkeit handelt, welches im geeigneten Momente in hellen Bahnsinn umzuschlagen drohen kann; und hier ist es eben jenes Bewußtsein des Spieles, welches für den Mimen in der Weise besreiend eintritt, wie den Dichter das Bewußtsein von seiner Selbstentäußerung zu der höchsten schövferischen Besonnenheit leitet.

Jenes befreiende Bewußtsein bes Spieles ift es, welches dem genialen Mimen das findliche Wesen verleiht, durch das er sich fo liebenswürdig sowohl vor seinen unbegabteren Genossen, als auch vor seiner ganzen bürgerlichen Mitwelt auszeichnet. Die einnehmendsten und zugleich velehrendsten Erfahrungen hierüber war mir seiner Zeit durch den näheren künstlerischen Verkehr mit der herrlichen Wilhelmine Schröder=Devrient zu machen gestattet, an deren Beispiele überhaupt ich alle meine Ansichten über edles mimisches Wesen verdeutlichen möchte. Durch diese wunderbare Frau ist mir der rettende Zurücktritt des in vollster Selbstentäußerung verlorenen Bewußtseins in das plötliche Innewerden des Spieles, in welchem sie begriffen war, in wahrhaft überraschender Weise bekannt geworden. In einer der aufregenoften Scenen, mahrend welcher fie alle Buhörer in jenes nahe an das Schrecken streifende Staunen der theilnahmvollsten Entrucktheit fest bannte, hatte sie für einen Augenblick die Bühne zu verlassen, um sofort wieder dahin zurückzukehren: diese wenigen Sekunden verwandte sie zu einer Außerung des übermüthigsten Scherzes an ihren alten Lehrer, welchem sie das Taschentuch, womit dieser sich die Thränen der Ergriffenheit trocknete, mit lustiger Heftigkeit entriß, um ihre eigenen Thränen abzuwischen, worauf sie das Tuch ihm mit dem Verweise: "Was hast du Alter zu weinen? Das lass meine Sache sein!" zurückwarf, um nun hastig wieder auf die Scene zu stürzen, und dort sich in den herzzereißenden Ausruf zu erzehen: "Was hab' ich geseh'n!"

Einem solchen Auftritte gegenüber dürfte der Unverständige sich leicht dazu veranlaßt halten, den Vorgang auf der Scene, durch welchen die Künstlerin uns Alle in die höchste Ergriffensheit versetzte, als ein lügnerisches Gaukelspiel von abgeseimtester bewußter Verstellung zu beurtheilen: wogegen er nun wieder sehr verwundert sein würde zu erfahren, wie unmöglich es war, durch irgend einen in das gemeine Bewußtsein tretenden Zwischenfall die Darstellerin ihrer versönlichen Selbstentäußerung zu entfremden. Selbst ihr gewöhnliches Loos, sich solchen Mit= spielern gegenüber zu befinden, welche nie aufhörten in ihrer eigenen lächerlichen Verson vor ihr zu ftehen und fich zu bewegen. änderte hierin nichts: vermochte sie sich außer der Scene in den leidenschaftlichsten Klagen über dieses Loos zu ergeben, so war nie eine Rückwirkung davon an ihr zu gewahren, sobald sie mit dem Betreten der Bühne begeiftert in die Roth fich gefügt hatte. Als "Desdemona" faßte sie, auf den Knieen liegend, mit der todesernsten Frage: "Kannst du dein Kind verstoßen?" den Saum des Gewandes ihres Vaters, wobor der ehrliche Baffift. welcher diesen vorzustellen hatte, dermaßen in Furcht und Schrecken gerieth, daß er haftig seinen Mantel an sich zog und zurückwich: der lächerliche Eindruck hiervon sprach sich durch eine Bewegung bes ganzen Bublikums aus, nur in den Mienen der Rünftlerin war nicht eine Spur davon zu lesen: nicht ein Wimperzucken flog über ben unfäglich ausdruckvollen Blick, welcher ben armen "Brabantio", der seinem Kinde ungerührt zu fluchen hatte, in hasenhafte Flucht schlug.

Wer kennt nicht das Benehmen unserer Primadonnen in einem sogenannten Finalesate, in welchem die Sänger, vom Chore klankirt, vor uns aufgereiht stehen, während keiner von ihnen weiß, was der andere singt oder sonst vornimmt? Ich versfolgte die Schröder=Devrient in ihrem Verhalten zu dem letzten Finale des "Freischütz", und versichere, nie eine erhabenere Meinung von der dramatischen Darstellungskunst gewonnen zu haben, als in dieser ziemlich banalen Scene des üblichen Denouements eines Opernsügets, in welcher "Agathe" nur zweimal, sast episodisch, sich vernehmen läßt, und, auf einem Kasensitze sestgebannt, an der Handlung einen durchaus nur leidenden Anstheil nimmt. Aber in diesem leidenden Antheile des vom Todessichreck zu den qualvollsten Ersahrungen erwachenden, endlich

durch schwankende Übergänge zum Aufleben der beglückendsten Hoffnungen geleiteten Seele des liebenden Mädchens, in dem letten Blicke, den sie auf den zur Bestehung seines Probejahres von ihr scheidenden Geliebten heftete, drückte sich eine Poesie des Drama's aus, von der wir alle keinen Begriff hatten, und die wir doch jetzt in den so oft schmählich vor uns abgespielten Tonsähen gerade dieses, so langweilig und undramatisch erscheinenden "Finale's", auf das Rührendste ausgesprochen sinden mußten.

Im Betreff dieser Künstlerin wurde immer wieder die Frage an mich gerichtet, ob denn, da wir sie als Sängerin rühmten, ihre Stimme wirklich so bedeutend gewesen wäre, — worunter denn Alles verstanden zu werden schien, worauf es in diesem Falle üllerhaupt ankomme. Wirklich verdroß es mich stets, diese Frage zu beantworten, weil es mich empörte, die große Tragödin mit jenen weiblichen Kastraten unserer Oper in eine Kangsordnung geworsen zu wissen. Wer mich noch jetzt fragen sollte, dem würde ich heute ungefähr Folgendes antworten: — Nein! Sie hatte gar keine "Stimme"; aber sie wußte so schön mit ihrem Athem umzugehen und eine wahrhaftige weibliche Seele durch ihn so wundervoll tönend ausströmen zu lassen, daß man dabei weder an Singen noch an Stimme dachte! Außerdem verstand sie es, einen Komponisten dazu anzuleiten, wie er zu komponiren habe, wenn es der Mühe werth sein solle, von einem solchen Weibe "gesungen" zu werden: das that sie durch das von mir gemeinte "Beispiel", was dießmal sie, die Mimin, dem Dramatiker gab, und welches unter allen, denen sie es gab, einzig von mir befolat worden ist. —

Aber nicht nur dieses Beispiel, sondern alle meine Kenntniß von der Natur des mimischen Wesens verdanke ich dieser
großen Frau; und durch diese Belehrung ist es mir eben auch
gestattet, als den Grundzug dieses Wesens die Wahrhaftig=
keit aufzustellen. Die Kunst der erhabenen Täuschung, wie sie
der berusene Mime ausübt, ist nicht durch Lügenhaftigkeit zu ge=
winnen; und hierin bezeichnet sich der Scheidepunkt des ächten
mimischen Künstlers von dem schlechten Komödianten, welchen
der Geschmack unserer Tage mit Gold und Lorbeer zu über=
schütten sich gewöhnt hat. Dieses nur nach Lohn ausspähende
und deshalb immer verdrießliche Bolk ist denn auch der Heiter=
keit unsähig, deren göttlicher Trost Jene sür die ungeheueren

Opfer ihrer Selbstentäußerung belohnt. Wir wiffen von einem großen Schauspieler, welcher für eine seinem eigenen Gefühle nach ihm mikalückte Darstellung vom Bublikum beifällig bejubelt murbe, daß er ausrief: "Bergieb ihnen, Berr! Gie miffen nicht. mas fie thun!" Die Schröber=Devrient würde vor Scham vergangen sein, wenn sie der Anwendung eines unwahren Effett= mittels eine Beifallsbezeigung hatte verdanken follen; ebenfo wie es ihr unmöglich gewesen wäre, durch die lächerlichen Mode= trachten unserer geringeren und vornehmeren Frauenwelt, etwa durch einen hochgewölbten falschen Chignon u. dal. der Männer= welt zu gefallen. Und doch war der unmittelbare, stürmisch sich fundgebende Beifall das unentbehrliche Element, auf deffen Wogen sich die ungeheuere Aufregung jener schöpferischen Selbst= entäußerung getragen fühlen wollte. Dieses munderbare Spiel mit fich felbft, bei welchem der Spieler fich ganglich felbft verliert, ift keine Unterhaltung jum eigenen Bergnügen; es ift ein gegenseitiges Spiel, bei dem euch Zuschauern der Gewinnst ganz allein überlassen ist: aber ihr müßt ihn euch aneignen; die erhabene Täuschung, an welche der Mime feine ganze Berfonlichfeit sett, muß euch durch und durch einnehmen, und aus euch muß ihm die eigene, außer sich versette Seele antworten, wenn er nicht als lebloser Schatten nun davonschleichen soll.

Und hier, in diesem Naturgesetze des Austausches seiner wunderbaren Kunst gegen den unmittelbar sich kundgebenden Enthusiasmus, wie er sich im Beisalle des Publikums auszussprechen hat, wäre denn der Dämon aufzusuchen, der so oft den Genius in seine Fesseln schlug, und dafür uns die Gnomen und Gespenster des heutigen Theaters an den Tag setze. Denn er ist es, der uns mit satanischer Fronie fragen dars: "was ist Wahrheit?" Was ist Wahrheit hier, wo Alles auf Täuschung berechnet ist? Wer unterscheidet es, ob die persönliche Gesälssucht sich dieser Täuschung bedient, oder ob die genialste Indivisdualität zu eigener Selbstentäußerung sich ihrer bemächtigt?

So wäre es denn dieses schwierige Problem, welches uns zu dem Ausgangspunkte unserer letzten Untersuchung wieder zurückbrächte: nämlich die Frage, ob dem Theater eine repupli=

kanische Berfassung mit der Nöthigung zur Selbstverleugnung seiner Mitalieder ersprieklich sein dürfte?

Was hier "Selbstverläugnung" heißen kann, erkannten wir an dem Charakter der wahrhaften mimischen Kunst selbst, welche ihre Kraft durch die Selbstentäußerung bekundet. Wer soll dieser nun, welche ganz von selbst eintritt, sobald die mimische Kunst wirklich sich bewährt, das Gesetz für jene Selbstverläugnung aufstellen, und wer über diese Erfüllung wachen?

Wir müssen hier auf den ersten Blick erkennen, daß es sich um einen reinen Widerspruch, um einen Unsinn handelt; es wäre denn, daß man von der Meinung ausginge, die mimische Kunst sei in jeder Form eine Kunst der reinen Sitelkeit und Gefallsucht, und um mit der Handhabung dieser Elemente nun so weit zu kommen, daß es dabei einen ganz anderen Anschein, nämlich den der Erreichung der höchsten Ziele der dramatischen Kunst, gewinne, müsse man republikanische Gesetze für die Komösdianten erlassen, und diese durch staatliche Würdigung sanktioniren lassen.

In Wahrheit scheint sich der Traum des Chraeizes einer neuen Art von Theaterdirektoren, welche in den letten Zeiten aufgekommen ift, näher betrachtet, in Diefes Trugbild aufzulöfen. Es durfte verdrießen, zu sehen, daß jene schöne Tugend der Selbstverläugnung dem Personale eines Theaters einfach anbefohlen werden follte, wie dieß von den vornehmen Theater= Intendanten in ihrer Beije nöthigen Falles geschah: humaner erschien es, diese Tugend zu lehren; und als Tugendlehrer ließ man sich nun berufen, um gang ernsthaft an das seltsame Problem zu gehen, zu lehren, was unter keinen Umständen zu lernen ist. Dagegen konnte es nicht schwer fallen, talentlosen Schauspielern, die unter feinen Umständen Ansprüche auf den Beifall des Publikums erheben durften, den rechten Gehorsam gegen die Anordnungen des Herrn Direktors beizubringen; dieß mochte wieder dadurch gelingen, daß dieser selbst vornehme Manieren annahm, fleine Bewegungen mit der Hand machte, recht furz sprach und zur gehörigen Zeit etwa gar keine Antwort gab. Nur durfte hier kein wirkliches Talent aufkommen, welches so= fort die ganze schwierige Übereinkunft gestört hätte. Der Mime mußte in seinem schicklichen Fläschchen sorafältig etikettirt auf

dem Repositorium aufgestellt sein, von welchem nun der dramasturgische Tugend-Apotheker ihn herunter langte, und nach dem Rezepte des nicht minder tugendhaften Herrn Theaterdichters in die gehörige Mischung brachte, um so das heilsame dramastische Arkanum zu brauen, welches am Abend dem Publikum als

Beifalls = Lomitiv zum Berschlucken eingegoffen wurde.

Es wollte Manchem scheinen, als ob diese Art der Theater= pflege nicht die ganz rechte sei, und Bielen dunkte der Litterat. sobald er sein Heil im Theater aufzusuchen sich entschlossen hatte. boch bei weitem berufener. Diefer, sobald man ihn demnach zum Direktor machte, ward nun zum Konkurrenten feiner Schauspieler: er wollte so aut gefallen, wie diese, und, genau betrachtet. dünkte ihn der Beifall des Publikums gerechter, wenn er ihm ftatt dem Schauspieler zugetheilt murde, da er ja doch der Berfasser des Rezeptes sei, nach welchem jene Arkana erst zur Wir= fung gebracht murden. Hier murden nun die Schauspieler so verwendet, daß das Licht der Bewunderung, namentlich von Seiten der Zeitungspresse, immer auf das geistvolle "Totale" der Aufführungen fiel. durch welche, wenn nicht die Über= setzungen oder gar "Driginalftucke" bes Direktors, so boch weniastens die von seiner meisterhaften Sand gelieferten Bearbeitungen solcher verherrlicht werden. Nun war auf einmal felbst Shakesveare begriffen und dem deutschen Bublikum erst ordentlich geschenkt worden: und dieß Alles geschah mit Schauspielern, die, namentlich auch in den Augen des für sie alle ein= tretenden Dramaturgen, nicht der Rede werth waren; denn darin bestand sein Triumph, mit seiner Truppe und etwa einem bisher für undankbar geltenden Theaterstücke den Lobspruch einzuernten, mit welchem man z. B. Menerbeer schmeichelte, nämlich bak er ein albernes Süjet so wundervoll komponirt habe.

Daß auch hierbei nicht viel herauskommen will, scheint wiederum nicht gänzlich unbeachtet zu bleiben, und schließlich durchbricht das zügellose Komödiantenwesen überall den künstelichen Damm, den man etwa gegen seine Eitelkeit errichtet zu haben glaubte. Mit einem verächtlichen Lächeln wirst der rechte Theatervirtuose das ganze Kartenhaus über den Hausen. Wo Alles nur um Beisall buhlt, wie sollte er da Demjenigen vorentshalten bleiben, dem er einzig natürlich zuzusallen hat? Und dieß ist, wenn der Beisall ernstlich gemeint sein soll, doch ersichts

lich der Minic, der jett, in diesem Augenblicke, sein Alles, sich selbst, seine Vergangenheit und seine Zukunft daran sett, um dieser einen, ungeheueren Wirkung seiner Selbstentäußerung

auf euch unmittelbar sich bewußt zu werden? —

So Vieles ist über die Flüchtigkeit des Mimen=Ruhmes gesprochen und gedichtet worden; nur Wenige aber werden die ganze Tragik des Ruhmes, dem "die Nachwelt keine Kränze flicht", richtig ermessen haben. Aus meinem Leben habe ich ba= gegen eine Erinnerung aufgezeichnet, welche ich, da in ihr jene Würdigung bestimmt ausgesprochen ist, hier mittheile. — Im Jahre 1835 traf ich mit Frau Schröder-Devrient, welche dorf zu einem kurzen Gastsviele angekommen war, in Nürnberg zusammen. Das dortige Opernpersonale bot keine große Auswahl der zu gebenden Vorstellungen; außer "Fidelio" war nichts Anderes als die "Schweizerfamilie" herauszubringen, wo= rüber die Künstlerin sich denn beklagte, daß dieß eine ihrer frühe= sten Jugendrollen sei, für welche sie sich kaum mehr eignete, und die sie auch zum Überdrusse häufig gegeben habe. Auch ich fah der "Schweizerfamilie" mit Misbehagen, ja fast mit Bangigfeit entgegen, da ich nicht anders glaubte, als daß die matte Oper und die altmodisch sentimentale Rolle der "Emeline" den bisher stets von den Leistungen der Künstlerin erhaltenen großen Eindruck beim Bublifum, wie bei mir felbst, schwächen wurde. Wie groß war nun meine Ergriffenheit und mein Erstaunen, als ich an diesem Abende die unbegreifliche Frau erst in ihrer wahrhaft hinreißenden Größe kennen lernen sollte! Daß so etwas, wie die Darstellung dieses Schweizermädchens nicht als Monument allen Zeiten erkenntlich festgehalten und überliefert werden kann, muß ich jett noch als eine der erhabensten Opfer= bedingungen erkennen, unter welchen die wunderbare dramatische Runft einzig sich offenbart, weghalb diefe, sobald folche Phanomene sich kundgeben, gar nicht hoch und heilig genug gehalten werden kann.

Und solch' einer Frau nun Gesetze der Selbstverläugnung vorschreiben zu wollen! Etwa zu Gunsten der Partitur der "Schweizerfamilie", oder des Nürnberger Stadttheaters, welche beide ruhig neben einander fortleben und nicht die mindeste Erinnerung von jenem wundervollen Abende aufbewahren! —

Es giebt einen Einzigen, der den begeisterten Mimen in seiner Selbstausopferung überdieten kann: es ist der für die Freude an der mimischen Leistung sich selbst gänzlich versgessende Autor. Dieser allein versteht den Mimen, und ihm allein ordnet sich der Mime willig unter. In dem ganz natürslichen Verhältnisse Beider zu einander liegt das Heil der dras

matischen Kunst einzig begründet.

Findet ihr ein Gesetz auf, welches dieses Berhältniß deut= lich ausdrückt, so habt ihr das einzige giltige Theatergeset vor euch. Hier hört jede Rangstreitigkeit auf, und jede Unterord= nung verschwindet, weil sie freiwillig ist. Die Macht des Dichters über den Mimen ift unbegrenzt, sobald er ihm in feinem Werke das richtige Beispiel vorhält, und als richtig kann dieses nur dadurch erfunden werden, daß der Mime in der Aneignung deffelben sich gänzlich seiner selbst zu entäußern vermag. dieser Aneignung des bom Dichter ihm vorgelegten Beispieles geht nun der wundervolle Austausch vor sich, in welchem der Dichter fich felbst vollständig verliert, um im Mimen nicht mehr als Dichter, sondern als das durch dessen Selbstentäußerung gewonnene höchste Kunstwerk sich kundzugeben. So werden Beide Eines, und daß der Dichter in diesem Mimen dort sich wieder erkennt, gewährt ihm die unfägliche Freude, die er nun in der Wirkung des Mimen auf die Empfindung des Bublis fums genießt, welcher Freude er augenblicklich entsagen würde, wollte er selbst als etwa übrig gebliebener personlicher Dichter, an jener Wirkung selbst ebenfalls persönlich Antheil nehmen. Der am Schlusse, wie üblich "herausgerufene" und mit Ver= neigungen gegen das Bublikum sich bedankende Dichter würde bann für immer ein Zeugniß des im tiefsten Grunde sich erklärenden Mislingens des mimisch-dramatischen Kunstwerkes abgeben, oder auch würde es fagen, daß Alles nur ein Vorgeben gewesen sei. Niemand aber weiß besser als der Mime, ob die vollbrachte Täuschung eine erhabene Wahrheit, oder eine thörige Lüge war, und mit nichts spricht er die Erkenntniß der Wahr= heit deutlicher aus, als durch seine liebevolle Begeisterung für ben Dichter, der jett nur noch wie ein körperlofer Geist über ihm schwebt, während der Mime sich im Besitze des ganzen vom Dichter ihm überlassenen Reichthumes weiß. -

Nachdem wir hiermit das einzige dem Mimen zur Erlangung wahrer Würde ersprießliche Verhältniß ermittelt und bezeichnet haben, dürfte alles Weitere, was auf seine soziale Stellung sowie auf die Versassung des Theaters überhaupt Bezug hat, sich leicht von selbst ergeben, wenngleich es nicht leicht, ja vielleicht unmöglich sein wird, jene Stellung wie diese Versassung nach

dem Schema eines Gesetzes zu regeln.

Welchem Wohlmeinenden ist nicht einmal der Gedanke angekommen, das Theater unter den Schutz und die Aufficht des Staates gestellt zu wissen? Immer zeigte es sich aber wieder. daß unser Staat und unser Theater hierfür zu fehr heterogener Berkunft seien. Während wir im Staate auf das Gifriafte bemüht sind, die Stüten seines alten Bestebens durch Aräftigung zu erhalten, da feine erhaltende Kraft felbst eben im Alther= kömmlichen beruht, find wir bei der Ausbildung des Theaters von allem herkömmlichen und eigenthümlich deutschen Wesen gänzlich abgeleitet worden, so daß wir in ihm ein ganz wurzel= loses Gewächs vor uns haben, an dem nichts als die deutsche Berfahrenheit und Unselbständigkeit noch deutsch ift, und das nun einzig nach den Gesetzen dieser üblen Gigenschaften sich in einem widernatürlichen Leben erhält. Hier ift demnach den Lenkern unseres Staates auch Alles unverständlich, so daß wir überzeugt sein dürften, wollten wir unsere Gedanken über das Theater in jenen Regionen einmal zur Vorlage bringen, uns etwa der Bescheid gegeben werden würde, hierüber mit dem Herrn Hoftheater=Intendanten Rucksprache zu nehmen. Als fürzlich in Berlin ein "Kunftministerium" ernannt wurde, beanuate man sich mit neuen Aufschriften auf den Museen und Anordnungen zu einer Gemäldeausstellung: seitdem erfahren wir nichts weiter von ihm. Und dieß hat, wie wir es soeben er= sehen mußten, seinen gang richtigen Grund: das Theater wird nicht zur Kunst gerechnet, am wenigsten zur deutschen Kunst.

Uns verbleibt nur die seltsame Freiheit, da, wo Niemand etwas mehr versteht, zu thun, was wir verstehen, wobei wir vers

muthlich vom Hineinreden ungeplagt sein werden.

Wie Alles vom rechten Beispiele abhängt, haben auch wir jett Allen, die keine Ahnung vom Nieersahrenen haben können, dieses Beispiel zu geben, und hiermit zugleich auch alle die Einswände der trägen Geister zu entkräften, nämlich die gegen eure

Befähigung zur Selbstverläugnung, auf welche das ganze Geleise ihres würdelosen Befassens mit dem Theater sich gründet. Auch ihr Urtheil über die moralische Befähigung eures Standes, ihr Schauspieler und Sänger, wird sich dann neu zu gestalten haben: wie eure Eitelkeit auf der Bühne, so gilt eure Habsucht außerhalb derselben ihnen als der Maaßstab, nach welchem die Richtschnur alles Verkehres mit euch zu bemessen sei. Zeigt ihnen, daß eure Gebrechen die Folgen ihrer schlechten Verwaltung eurer eigensten Angelegenheiten sind; daß ihr aber durch geistige Erhebung, wie sie allerdings durch die Besehle des Herrn Intendanten und die Anordnungen seines Herrn Regisseurs nicht hervorgerusen ist, sofort in den Stand eintretet, in welchem ihr

als Könige und Edle über jenen stehet. -

Sch saate zubor, seine Kunft betreffe es nicht, ob der Mime ungebildet oder gelehrt, fittsam oder ausgelaffen fei. Hiermit wollte ich nun aber dem blöden Urtheile nicht etwa nachgesprochen haben, welches aus schlechtherzigen Beweggründen den Künftler vom Menschen in dem Sinne getrennt wissen will. daß man sich berechtigt dünken dürfe, einen großen Künstler nach dem Maaßstabe eines schlechten Menschen zu behandeln. Im Gegentheile hat es sich erwiesen, daß eine hochherzig, d. h. mit Selbstver= läugnung ausgeübte Kunft, unmöglich von einem kleinen Bergen. bem Quelle aller Schlechtigkeit eines Charakters, getragen fein könne: denn Wahrhaftigkeit ift die unerläßliche Bedingung alles fünstlerischen Wesens, wie nicht minder alles Werthes eines guten Charakters. Muß dem Künftler eine besonders erregte Leidenschaftlichkeit zugesprochen werden, so büßt er diese dadurch, daß nur Er darunter zu leiden hat, während der Raltblütige fich immer die Wolle zu seiner Wärmung aufzufinden weiß. Was ihm dagegen an Gelehrtheit, ja selbst an Bildung abgehen dürfte, ersett er durch Das, was durch keine noch so gelehrte Bildung gewonnen wird, nämlich durch den richtigen Blick für Das, was nur Er ersehen kann, und was der Gebildete nur dann ersieht, wenn er durch alle Bildung hindurch mit eurem Blide zu jehen vermag, das ift: das Bild felbst, dem alle Bildung sich erft verdankt, und welches ich als jenes "Beisviel" näher bezeichnete. -

So will ich denn schlieklich auch nach dieser zulett berühr= ten Seite hin noch der vorzüglichen Frau gedenken, wolche Allen, die sie kannten, auch durch ihren Lebensadel von unvergeßlichem Eindrucke geworden ift. Sie war leidenschaftsvoll und wurde deßhalb viel betrogen: aber sie war unfähig, die an ihr begangenen Gemeinheiten zu rächen: sie konnte zur Ungerechtigkeit im Urtheilen hingerissen werden, nie aber im Sandeln. Unbefriedigt durch die wechselvollsten Lebensbegegnungen, füllte ihr unermeglich weites Berg nur das Mitleiden ganglich aus; fie war wohlthätig bis zu königlicher Verschwendung, denn einzig fremdes Leiden wurde ihr unerträglich. War fie auf der Buhne ganz nur das andere Wesen, welches sie vorstellte, so war sie im Leben gang nur fie felbst: Die Möglichkeit, sich für etwas geben zu wollen, was sie nicht war, lag ihr so unvorstellbar fern, daß sie hierdurch allein sich stets in der Vornehmheit zeigte, zu welcher die Ratur andererseits fie mit festen Zügen bestimmt hatte. In der Sicherheit und dem Abel des Benehmens konnte fie fo das Borbild jeder Königin sein. Ihre leicht gewonnene, aber ftets forgfältig gepflegte Bildung beschämte oft die Schöngeifter, welche sich ihr huldigend naheten, und welche sie aus den verschiedensten Nationen sich gegenseitig in der Sprache eines Jeden vorstellen konnte, wodurch diese zuweilen unter sich in eine Ber= legenheit geriethen, der sie dann wieder gutmuthig aushalf. Durch Wiße wußte sie ihre Bildung zu verbergen, wenn sie mit ungebildeten vornehmen Berren 3. B. unferen Softheaterinten= banten umging; ganz ließ sie jenem aber die Zügel schießen, wenn sie unter ihren Gleichen war, als welche fie gern und ohne Hochmuth ihre Theaterkollegen ansah. Gin Hauptleiden ging durch ihr Leben: sie fand den Mann nicht, welcher der Beglückung durch sie ganz werth gewesen wäre; und doch sehnte sie sich nach nichts so sehr, als nach einem still beglückten häuslichen Leben, welches fie andererseits durch die vollendetste Begabung als Wirthin und Hausfrau so heimisch und sicher als anmuthia zu machen wußte. Immer waren es nur jene schauerlich wonne= vollen Seelenkrämpfe der Entrückung aus sich selbst während dieses unvergleichlichen Doppellebens auf der Bühne, mas sie ber - wie es sie oft dünkte - verfehlten Lebensbestimmung vergessen machen konnte. Doch selbst als Künstlerin wollte ihr Bewußtsein fich nie wahrhaftig befriedigt fühlen; fie beklagte fich,

nicht das Genie ihrer Mutter, der großen Sophie Schröder, zu haben.

Was mochte ihr hier einen Zweifel geben?

Vielleicht, weil sie ihre große moralische Vorzüglichkeit vor ihrer Mutter erkannte, gegen deren bedenklichen Charakter sie zu einer scheuen Nachsicht gestimmt war, gleich als wenn sie diesem die Möglichkeit der Hervordringung des übernatürlichen Genie's jener zusprechen zu müssen geglaubt hätte?

Oder war sie beschämt, daß sie dem Geiste der Musik erst Das verdankte, wodurch sie ihrer Mutter sich ebenbürtig erfinden konnte? Als ob sie sich sagte: "was wäre ich ohne

Musit"? --

Ich glaube den Genossen, welchen ich die hier aufgezeich= neten aussührlicheren Gedanken über ihre Kunst vorlege, schließ= lich meine freundschaftliche Ehrbezeigung nicht besser ausdrücken zu können, als wenn ich diese Schrift hiermit dem Andenken der großen Wilhelmine Schröder=Devrient widme.

## Zum Vortrag der neunten Symphonie Beethoven's.

Mir sind bei einer neuerlich von mir geleiteten Aufführung dieses wunderbaren Tonwerkes verschiedene Bedenken aufgestoßen, welche, weil sie die mich unerläßlich dünkende Deutslichkeit des Vortrages betreffen, mich so stark einnahmen, daß ich nachträglich auf Abhilse der von mir empfundenen Übelstände sann. Das Ergebniß davon lege ich hiermit ernstlich gessinnten Musikern, wenn nicht als Aufsorderung zur Nachahmung meines Verfahrens, so doch als Anregung zu sinnvollem Nachsbenken hierüber, vor.

Im Allgemeinen mache ich barauf aufmerksam, in welche eigenthümliche Lage Beethoven bezüglich der Instrumentation seiner Orchesterwerke gerieth. Er instrumentirte ganz nach densels ben Annahmen von der Leistungsfähigkeit des Orchesters, wie seine Vorgänger Hahdn und Mozart, während er im Charakter seiner musikalischen Konzeptionen undenklich weit über diese hinausging. Das, was wir im Betreff der Auseinanderhaltung und Gruppirung der verschiedenen Instrumentalkomplexe eines Orchesters sehr wohl als Plastik bezeichnen können, hatte sich bei Mozart und Hahdn zu einer sesten Übereinstimmung des Charakters ihrer Konzeptionen mit der bis dahin ausgebildeten und gepslegten Zusammenstellung und Vortragsart des Ors

chefters gestaltet. Es kann nichts Adäquateres geben als eine Mozart'sche Symphonie und das Mozart'sche Orchester: man darf annehmen, Haydn und Mozart kam nie ein musikalischer Gedanke an, der nicht von selbst sogleich sich in ihrem Orchester ausgedrückt hätte. Hier war volle Kongruenz: das Tutti mit Trompeten und Pauken (mit rechter Wirksamkeit nur in der Tonika anzuwenden), der Quartettsat der Saiteninstrumente, die Harmonie, oder das Solo der Bläser, mit dem unabänderslichen Duo der Waldhörner, — diese bildeten die seste Grundslage, nicht nur des Orchesters, sondern auch des Entwurses von Orchestersompositionen. Wunderbarer Weise muß man nun des stätigen, daß auch Beethoven nichts Anderes kannte, als eben dieses Orchester, dessen Verwendung nach einer ganz natürlich dünkenden Grundsählichkeit auch ihm vorgezeichnet blieb.

Wir haben nun darüber zu erstaunen, wie es der Meister in das Werk fette, mit gang dem gleichen Orchefter Konzeptionen von einer wechselvollen Mannigfaltigkeit, welche Mozart und Hahd noch ganz fern lag, zur möglichst deutlichen Ausführung zu bringen. In diesem Bezug bleibt seine "Sinfonia eroica" nicht nur ein Wunder der Konzeption, sondern nicht minder auch ein Wunder der Orchestration. Nur muthete er bereits hier dem Orchefter eine Vortragsweise zu, welche es sich bis auf den heutigen Tag noch nicht aneignen konnte: der Vortrag mußte nämlich von Seiten des Orchesters ebenso genial sein, wie die orchestrale Konzeption des Meisters selbst es war. Von hier, von der ersten Aufführung der "Eroica" an, beginnen daher die Schwierigkeiten des Urtheils über diese Symphonien, ja selbst die Behinderungen des Gefallens an ihnen, welches den Musikern der älteren Epoche nie wirklich hat ankommen wollen. Es fehlte diesen Werken an der Deutlichkeit der Ausführung, weil die Hervorbringung dieser Deutlichkeit nicht mehr, wie bei Handn und Mozart, in dem verwendeten Organismus des Drchesters gewährleistet war, sondern einzig durch die, bis in das Birtuosenhafte gehende, musikalisch geniale Leistung der einzel-nen Instrumentisten und ihres Dirigenten ermöglicht werden fonnte.

Jett, wo der Reichthum seiner Konzeptionen ein bei weitem mannigfaltigeres Material und eine viel zartere Gliederung besselben verlangte, sah Beethoven sich nämlich genöthigt, die jähesten Bechsel in Stärke und Ausdruck des Vortrages von einen und denselben Instrumentisten in der Beise ausführen zu lassen, wie sie der große Virtuos als besondere Kunst sich an= eignet. Daher 3. B. die Beethoven so eigenthümlich gewordene Forderung eines Crescendo, welches auf dem äußersten Punkte sich nicht in das Forte entlädt, sondern plötzlich in das Piano umschlägt: diese eine, so häufig vorkommende Nüance ift unseren Orchesterspielern meistens noch fo fremd, daß vorsichtige Dirigenten, welche sich wenigstens des rechtzeitigen Gintrittes des Biano versichern wollten, ihren Musikern eine kluge Umkehr des Crescendo und Einlenkung in ein behutsames Diminuendo zur Pflicht machten. Der mahre Sinn biefer fo schwierigen Nüance liegt gewiß darin, daß hier dieselben Instrumente etwas ausführen sollen, was erft dann ganz deutlich wird, wenn es verschiedenen, mit einander abwechselnden Instrumenten übergeben ift. Dieß wissen neuere Komponisten, welchen das bereicherte heutige Orchester und seine üblich ge-wordene Verwendung zur Verfügung steht. Diesen würde es möglich gewesen sein, gewiffe von Beethoven beabsichtigte Birkungen ohne alle exzentrische Anforderung an die virtuose Leistung des Orchesters, bloß durch die ihnen erleichterte Vertheilung an unterschiedene Instrumentalsomplexe, mit großer Deutlichkeit sicher zu stellen.

Hiergegen sah sich Beethoven genöthigt, auf diejenige Virtuosität des Vortrages zu rechnen, welche er selbst zu seiner Zeit auf dem Klaviere sich zu eigen gemacht hatte, und bei welcher die größte technische Fertigkeit nur dafür in Anspruch genommen war, daß der Spieler, von jeder mechanischen Fessel frei, die wechselvollsten Kombinationen der Ausdrucks-Nüancen zu der drastischen Deutlichkeit bringe, ohne welche jene oft selbst die Mclodie als unverständliches Chaos erscheinen lassen dursten. Die in diesem Sinne konzipirten letzten Klavierkompositionen des Meisters sind uns erst durch Liszt zugänglich geworden, und blieben bis dahin sast gänzlich unverstanden. Giebt uns dieß genügenden Ausschluß über die eigenthümlich schwierige Bewandtniß, welche es im Betreff eines deutlichen Vortrages der späteren Beethoven'schen Werke hat, so ist das ganz Gleiche namentlich auch auf des Meisters letzte Duartette und deren Vortrag anzuwenden. Hier hat der einzelne Spieler, in einem

gewissen technischen Sinne, oft für eine Mehrzahl von Spielern einzutreten, so daß ein ganz vorzüglich aufgeführtes Quartett dieser späteren Periode den Zuhörer häusig zu der Täuschung versühren kann, als vernehme er dicht nebeneinander mehr Musiker, als wirklich spielen. Erst in allerneuester Zeit scheint in Deutschland die Virtuosität unserer Quartettisten auf die richtige Vortragsweise für diese wunderbaren Tonwerke hingelenkt worden zu sein, wogegen ich mich entsinne, von ausgezeichneten Virtuosen der Oresdener Kapelle, mit Lipinski an der Spize, diese Quartette noch mit einer solcher Undeutlichsteit vorgetragen gehört zu haben, daß mein damaliger Kollege Reissiger sie für reinen Unsinn zu erklären sich berechtigt halten konnte.

Diese Dentlichkeit beruht nun, meines Grachtens, auf nichts Anderem, als auf dem draftischen Beraustreten der Melodie. Schon an einem anderen Orte wies ich darauf bin, wie es französischen Musikern cher als deutschen möglich ward, das Geheimniß der Schwierigkeit der hier nöthigen Vortragsweise auf-Budeden: nämlich, weil fie, der italienischen Schule angehörig. nur die Melodie, den Gefang, als Effenz aller Mufit erfaßten. Aft es nun auf diesem einzig richtigen Wege, der Auffuchung und Bervorhebung der rein melodischen Gifenz derfelben, mahr= haft berufenen Musikern gelungen, die erforderliche Vortrags= weise für die früher unverständlich dunkenden Werke Beethoven's aufzufinden, und, durfen wir hoffen, daß fie diese Bortragsweise als giltige Norm hierfür anderweitig so festzustellen vermögen, wie dieß im Betreff der Rlaviersonaten Beethoven's in wahrhaft bewundernswürdiger Beise bereits durch Bulow geschehen ift, so könnten wir leicht in der Nöthigung des großen Meisters, mit dem vorgefundenen technischen Materiale seiner Kunft, als welches wir das Klavier, das Quartett, endlich das Orchester anzusehen haben, über sein Bedürfniß hinaus sich zu behelfen, den schöpferischen Untrieb zu einer geistigen Ausbildung der mechanischen Technik selbst erkennen, welcher wir wiederum eine bisher ungefannte geistige Steigerung ber Birtuosität der Ausübenden zu verdanken hätten, wie sie früher ihren Leistungen nicht inne wohnte. Indem ich mich aber jest vorzüglich dem Beethoven'schen Orchester wieder zuwende, kann ich, gerade um des Prinzipes der Sicherstellung der Melodie

willen, einen fast unheilbar dünkenden Übelstand desselben nicht ohne nähere Beleuchtung lassen, weil ich hier keine noch so geistig wirksame Virtuosität für fähig erachten kann, gegen die Verslezung jenes Prinzipes Abhilse zu leisten.

Es ist unverkennbar, daß bei Beethoven nach eingetretener Taubheit das lebhaste Gehörbild des Orchesters so weit versblaßte, als ihm die dynamischen Beziehungen des Orchesters nicht mit der Deutlichkeit bewußt blieben, wie dieß gerade jetzt, wo seine Konzeptionen einer immer neuer sich gestaltenden Bezondlung des Orchesters bedurften ihm unersässlich werden handlung des Orchesters bedurften, ihm unerläßlich werden sollte. Wenn Mozart und Hahdn, in ihrer vollen Sicherheit der formalen Behandlung des Orchesters die zarten Holzblassinstrumente nie in einem Sinne verwendeten, nach welchem ihnen eine mit der des starkbesetzten Quintettes der Saitenschen instrumente gleiche dynamische Wirkung zugemuthet würde, sah hiergegen Beethoven sich veranlaßt, dieses natürliche Kraftvershältniß oft unberücksichtigt zu lassen. Er läßt die Blasinstrumente und die Saiteninstrumente als zwei gleich kräftige Tonstomplexe mit einander abwechseln oder auch in Verbindung treten, was uns, seit der mannigfachen Erweiterung des neueren Orchesters, allerdings sehr wirkungsvoll auszusühren ermöglicht ist, in dem Beethoven'schen Orchester aber nur unter Annahmen, welche sich als illusorisch erweisen, zu bewerkstelligen war. Zwar glückt es schon Beethoven zuweilen, durch Betheiligung der Blechinstrumente den Holzblasinstrumenten die entsprechende Prägnanz zu geben: allein hierin war er durch die zu seiner Beit einzig erst gekannte Beschaffenheit der Natur-Hörner und Trompeten so kläglich beschränkt, daß gerade aus seiner Verwendung dieser Instrumente zur Verstärkung der Holzbläser diesenigen Verwirrungen hervorgingen, welche wir jetzt eben als unzubeseitigend dünkende Verhinderung des deutlichen Hersprachen Verschaften vortretens der Melodie empfinden. Dem heutigen Musiker habe ich nicht nöthig, die hier berührten Übelstände der Beethoven's schen Orchester-Instrumentation erst aufzudecken, denn sie werden von ihm, bei der uns jetzt allgemein gesäufig gewordenen Verwendung der chromatischen Blechinstrumente, mit Leichtigkeit vermieden; zu bestätigen ist nur, daß Beethoven sich genöthigt sah, in entfernten Tonarten die Blechinstrumente plötzlich abstrechen, oder auch in grellen einzelnen Tönen, wie sie gerade

die Natur der Instrumente einzig darbot, völlig störend, und von der Melodie wie von der Harmonie ableitend, mitwirfen zu lassen.

Ich darf es für überflüssig erachten, den zuletzt bezeich= neten Übelstand durch Vorführung vieler Beispiele erst kennt= lich zu machen, und verweise dafür sogleich barauf, wie ich selbst in einzelnen Fällen, wo die durch ihn entstandenen Störungen des deutlichen Verständnisses der Intentionen des Meisters mir endlich unerträglich wurden, abzuhelfen suchte. Gine ganz von selbst sich darbietende Abhilse fand ich darin, daß ich den zweiten Hornisten, wie den zweiten Trompetern, gemeinhin anempfahl, in Stellen mie:



den hohen Ton in der unteren Ottabe, also:



zu blasen, wie dieß ja den einzig in unseren Orchestern noch verwendeten chromatischen Instrumenten leicht zur Verfügung steht. Bloß durch diese Abhilse fand ich, daß bereits große Uebelstände beseitigt wären. Weniger leicht fällt es jedoch, da zu helfen, wo die Trompeten, deren Mitwirkung bis dahin Alles dominirte, plöglich bloß degwegen abbrechen, weil der Sat, bei übrigens fortdauernder gleichmäßiger Stärke, sich in eine Tonart verliert, für welche dem Naturinstrumente kein entsprechendes Intervall mehr zu Gebote steht. Als Beispiel hierfür verweise ich auf den Forte-Sat im Andante der C moll-Sym= phonie:



Hier setzen die Trompeten und Pauken, welche zwei Takte lang Alles mit ihrer Pracht erfüllen, plötzlich fast volle zwei Takte aus, treten dann wieder für einen Takt hinzu, um darauf abermals über einen Takt zu schweigen. Bei dem Charakter dieser Instrumente ist es unabweisbar, daß die Aufmerksamkeit des Buhörers unwillfürlich auf diesen, aus rein musikalischen Grunden unerklärbaren, Vorgang in der Farbengebung gelenkt, und damit von der Hauptsache, dem melodischen Gange der Baffe, abgeleitet wird. Ich glaubte bisher nur dadurch Abhilfe schaffen zu können, daß ich jene lückenhaft mitwirkenden Instrumente wenigstens ihrer Pracht beraubte, indem ich ihnen nicht stark zu spielen anempfahl, was an und für sich wiederum dem deut= licheren Herbortreten des melodischen Ganges der Bässe zum Bortheile gerieth. - Im Betreff ber höchst störenden Mitwir= fung der Trompeten im ersten Forte des zweiten Sates der A dur-Symphonie entschloß ich mich jedoch mit der Zeit zu einer energischeren Abhilfe. Sch ließ hier die beiden Trompeten, die nun doch einmal nach dem von Beethoven fehr richtig gefühlten Bedürfnisse mitspielen sollten, leider aber durch ihre damalige einfache Beschaffenheit dieß in der nöthigen Beise zu thun ver= hindert waren, das ganze Thema im Einklange mit den Klarinetten blasen. Die Wirkung hiervon war so vortrefflich, daß feiner der Zuhörer einen Berluft, sondern nun einen Gewinn empfand, welcher andererseits als Neuerung oder Veränderung Niemandem auffiel.

Zu einer gleich gründlichen Abhilfe eines anderartigen, wenn auch ähnlichen Übelstandes in der Inftrumentation des zweiten Sates der neunten Symphonie, des große Scherzo's

derselben, konnte ich mich bisher noch nicht entschließen, weil ich ihm immer noch durch rein dynamische Hilfsmittel beizukommen verhoffte. Dieß gilt der einmal in C, das zweite Mal in D gegebenen Stelle, welche wir als das zweite Thema dieses Satzes zu betrachten haben:



Harinetten und 2 Fagotten, aufgegeben, gegen die Wucht des in verviersachter Oktave mit der Figur:



fortgesett im Fortissimo sie begleitenden Streichinstrument-Quinstettes, ein wie in kühnem Übermuthe sich behauptendes Thema eindringlich aufrecht zu erhalten. Die Unterstützung, welche ihnen hierbei von den Blechinstrumenten zu Theil wird, fällt in der zuvor bezeichneten Art so aus, daß sie die Deutlichkeit des Thema's durch lückenhaft eingesührte Naturtöne weit eher stört als fördert. Ich ruse einen Musiker auf, mit gutem Gewissen zu behaupten, daß er diese Mclodie jemals in Orchesteraussühsrungen deutlich gehört habe, ja, ob er sie nur kennen würde, wenn er sie nicht aus der Lektüre der Partitur oder aus dem Spiele des Klavierauszuges sich entnommen hätte? In unseren üblichen Orchesteraufführungen scheint man noch nicht einmal zu dem nächstliegenden Auskunskmittel, das st der Streichinstrusmente beträchtlich zu dämpsen, gegriffen zu haben, denn so oft ich noch für diese Symphonie mit Musikern zusammenkam, suhr hier Alles mit der wüthendsten Stärke hinein. Auf dieses Auss

funftsmittel war ich selbst jedoch von jeher verfallen, und ich glaubte mir hiervon genügenden Erfolg versprechen zu dürfen, sobald ich auf die Wirkung der Anstrengung verdoppelter Holzbläser rechnen konnte. Die Erfahrung bestätigte aber meine Annahme nie, oder nur höchst ungenügend, weil immer den Holzbläsinstrumenten eine schneidige Energie des Tones zugemuthet blieb, die ihrem Charakter, wenigstens im Sinne der hier angetroffenen Zusammenstellung, stets zuwider bleiben wird. Ich wüßte, sobald ich jetzt diese Symphonie wieder einmal aufzussühren hätte, gegen das unläugbare Übel des in Undeutlichkeit, wenn nicht in Unhörbarkeit Verschwindens dieses ungemein energischen Tanzmotives, kein anderes Abhilsmittel zu versuchen, als die Zutheilung einer ganz bestimmten thematischen Mitwirkung wenigstens an die vier Hörner. Dies wäre vielleicht in der folgenden Weise aussührbar:





Es ware nun zu versuchen, ob die hier angedeutete Ber= stärkung der Noten des Thema's genügte, um das Duintett der Streichinstrumente in dem vom Meister vorgezeichneten ff die begleitende Figur ausführen zu lassen, worauf es andererseits vorzüglich ankommt; benn ber Gedanke Beethoven's ist hier ganz unverkennbar berselbe übermüthig ausgelassene, welcher bei der Rückkehr des Hauptthema's des Sates in Dmoll zu dem unvergleichlich wilden Erzesse führt, wie er je nur durch die origineUften Erfindungen dieses Einzigen, Wunderbaren zum Ausdruck kommen konnte. Bereits dünkte es mich daber eine fehr üble Abhilfe, vermöge welcher das Hervortreten der Blas= instrumente durch ein Zurückhalten der Streichinftrumente befördert werden sollte, weil sie den wilden Charafter der Stelle bis zum Verkennen aufheben mußte. Mein letter Rath geht demnach dahin, das Thema der Blasinstrumente so lange, und sei es durch die Trompeten, zu verstärken, bis es, selbst bei dem energischesten Fortissimo der Streichinstrumente, im rechten, durchdringenden Sinne deutlich hervortritt und herrscht. der Wiederkehr der Stelle in D sind ja an und für sich die Trompeten zur Mitwirkung herbeigezogen, leider aber wieder in der Art; daß sie nur das Thema der Bläser verdecken, so daß ich hier mich abermals genöthigt sah, den Trompeten, wie den Streichern, eine charakterlose Mäßigung anzuempfehlen. Bei der Entscheidung solcher Fragen handelt es sich nur darum, ob man bei der Anhörung eines ähnlichen Musikwerkes eine Zeitzlang von den Intentionen des Tondichters nichts Deutliches wahrzunehmen, oder dagegen das zweckmäßigste Auskunftsmittel, ihnen gerecht zu werden, vorzieht. Das Auditorium unserer Konzertsäle und Operntheater ist hierin allerdings an eine gänz-

lich unempfundene Entsagung gewöhnt.

Bu der raditalen Abhilfe eines anderen, aus den foeben berührten Gründen ebenfalls herrührenden, Übelftandes in der Instrumentation dieser neunten Symphonie entschloß ich mich endlich bei der zuletzt von mir geleiteten Aufsührung derselben. Dieser betrifft die Schreckensfansare der Blasinstrumente am Beginne des letten Sates: der chaotische Ausbruch einer wilden Berzweiflung ergießt sich hier in ein Schreien und Toben, das Jedem sofort verständlich wird, der sich diese Stelle nach dem Gange der Holzblasinstrumente im schnellften Zeitmaaße vor= führt, wobei ihm sogleich als charakteristisch auffällt, daß dieser ungestümen Folge von Tönen eine rhythmische Taktart kaum zu entnehmen ift. Soll dieser Stelle der Dreivierteltakt deut= lich aufgedrückt werden, und geschieht dieß in dem, von der Angst des Dirigenten gewöhnlich eingegebenen, behutsamen Tempo, welches man, zur Vermeidung des Umwerfens desselben, für ben Vortrag des darauffolgenden Rezitatives der Bässe räthlich hält, so muß sie nothwendig eine fast lächerliche Wirkung machen. Ich fand nun aber, daß selbst das kühnste Tempo dieser Stelle, außerdem daß es den melodischen Gang des Unisono der Blas= instrumente immer noch im Unklaren ließ, auch von der Fessel des rhythmischen Taktes, welche hier gänzlich abgestreift erscheinen soll, nicht befreite. Das Übel sag wiederum in der lückenhasten Mitwirkung der Trompeten, welcher selbst anderers seits nach der Intention des Meisters durchaus nicht zu ent= rathen war: diese schmetternden Instrumente, gegen welche die Holzbläser sich nur wie andeutend verhalten können, unter= brechen ihre Mitwirkung an dem melodischen Gange ders selben in der Weise, daß man nur den hieraus entstehenden Rhythmus:



vernimmt, welchen prägnant zu machen jedenfalls gänzlich außer der Absicht des Meisters lag, wie dieß die letze Wiederkehr der Stelle, unter Mitwirkung der Streichinstrumente, offenbar zeigt. Somit war es hier wiederum nur die beschränkte Beschaffenheit der Natur-Trompete, welche Beethoven davon abhielt, seine Intention entsprechend auszuführen. Ich griff dießmal, in einer dem Charakter dieser furchtbaren Stelle sehr gut entsprechenden Berzweislung, dazu, die Trompeten den Gang der Holzbläser vollständig mit aussühren zu lassen, und ließ dieß nach folgens der Vorschrift geschehen:



Bei der späteren Wiederkehr der Stelle spielten die Trompeter wieder wie das erste Mal.

Nun war Licht gewonnen: die furchtbare Fansare stürmte in ihrer rhythmischen Chaotik über uns herein, und wir begriffen, warum es endlich zum "Worte" kommen mußte.

Schwieriger, als hier die Abhilfe, d. h. die restitutio in integrum der Intention des Meisters, zu erlangen war, siel dieses aber dort, wo nicht durch Berstärkung oder Vervollstänsbigung, sondern nur durch ein wirkliches Eingreisen in den Bau der Instrumentation, ja selbst der Stimmführung, die melodische Absicht Beethoven's von Undeutlichkeit und Unverständlichkeit zu befreien möglich erscheint.

Es ist nämlich unverkennbar, daß die Beschränktheit des von Beethoven nach keiner Seite hin prinzipiell erweiterten Orschesters, bei der allmählich eintretenden gänzlichen Entwöhnung des Meisters von der Anhörung von Orchesteraufführungen, diesen zu einer fast naiven Nichtbeachtung des Verhältnisses der wirklichen Ausführung zu dem musikalischen Gedanken selbst brachte. Wenn er, eingedenk der älteren Annahme hiersür, die

Violinen in seinen Symphonien nie über \_\_\_\_ hinaus zu

schreiben sich für gehalten erachtete, so versiel er, wenn seine melodische Intention ihn über diesen Punkt hinaustrieb, auf das fast kindlich ängstliche Auskunftsmittel, die darüber liegende Note durch einen Hinabsprung in die tiesere Oktave aussühren zu lassen, und hierdurch unbesorgt den melodischen Gang zu unterbrechen, ja geradesweges misdeutlich zu machen. Ich hoffe, daß man in allen Orchestern bereits darin übereingekommen ist, im großen Fortissimo des zweiten Sates der neunten Symphonie nicht, wie aus dem einzigen Grunde der ängstlichen Versmeidung des hohen B in den ersten Violinen die Stelle gesschrieben ist:



sondern, wie die Melodie es will:



in den beiden Violinen und der Bratsche zu spielen. Auch nehme ich an, daß die ersten Flötenbläser es jetzt zaglos über ihr Instrument vermögen,



herauszubringen. — Wenn aber hier und in häufig vorkommen= ben ähnlichen Källen die Abhilfe fehr leicht ift, so treten die höchst bedeutenden Schwierigkeiten, welche zu gründlicheren Ab= änderungen drängen, namentlich in Bläferfäßen ein, wo der Meister durch die grundsätliche Umgehung eines Überschreitens bes angenommenen Umfanges eines Inftrumentes, und in diesem Falle gang besonders der Flöte, entweder zu einer völlig entstellenden Abanderung des melodischen Sanges, oder zu einer störenden Einmischung Dieses Instrumentes durch Hinzutreten mit nicht in der Melodie enthaltenen Tönen, bestimmt worden ist. In dieser Sinsicht ift es nun eben vorzüglich die Flöte, welche, sobald sie eintritt, als äußerste Oberstimme das Melodie suchende Gehör unwillfürlich anzieht, und, wenn nun der melo= dische Gana sich in ihren Roten und deren Folge nicht rein aus= drudt, jenes nothwendig irre führt. Gegen die hier bezeichnete übele Wirkung scheint unser Meister mit der Zeit ganglich acht= los geworden zu sein: er läßt z. B. von der Hobve oder der Alarinette im Sopran die Melodie spielen, und sett, wie um ihre höhere Lage, welche aber nicht ausreicht, um das Thema selbst in der Oktave mitblasen zu können, doch mit in das Spiel zu bringen, für die Flöte von der Melodie abliegende Noten

darüber, wodurch die nöthige Aufmerksamkeit auf den Vortrag des tieseren Instrumentes zerstreut wird. Ein ganz anderes Verfahren ist es, wodurch es dem heutigen Instrumental-Kom= ponisten ermöglicht wird, ein Hauptmotiv in den mittleren und tieseren Lagen unter einem Überbau von höher spielenden Instrumenten zu intensib deutlichem Gehor zu bringen: er berstärkt dann die Sonorität dieser tieferliegenden Instrumente im entsprechenden Maaße und wählt hierzu einen Komplex dersselben, welcher durch seine charakteristische Verschiedenartigkeit feine Verwechselung oder Vermischung mit den darüberliegenden Instrumenten zuläßt. So ward es mir selbst möglich, z. B. im Vorspiel zu "Lohengrin", das vollständig harmonisirte Thema unter den in der Höhe fortspielenden Instrumenten mit Steige= rung deutlich hervortreten zu lassen und gegen jede Bewegung der Oberstimmen zu behaupten.

Von diesem Verfahren, zu dessen Auffindung der große Beethoven allerdings, wie zu jeder anderen wahrhaften Erfinsung nicht minder, erst hingeleitet hat, ist jedoch in keiner Weise die Rede, wenn die unläugbaren Hindernisse für die Verständs lichkeit der Melodie besprochen werden, deren Hinwegräumung wir jetzt in das Auge fassen wollen. Vielmehr ist es ein störender, wie zufällig nur eingestreueter Schmuck, den wir in feiner schädlichen Wirkung verblassen machen möchten. So entsinne ich mich nie den Ansang der achten Symphonie (in F) gehört zu haben, ohne im sechsten, siebenten und achten Takte durch das unthematische Hinzutreten der Hoboe und der Flöte über bem melodischen Gesang ber Rlarinette im Erfassen des Thema's gestört worden zu sein; wogegen die vorangehende Mitwirkung der Flöten in den vier ersten Takten, tropdem sie ebenfalls nicht genau thematisch ist, das Verständniß der Melodie nicht verhin= derte, weil diese von den stark besetzten Violinen hier im korte zur eindringlichen Deutlichkeit gebracht worden ist. Der nur in Holzbläser-Sähen sich zeigende Übelstand tritt nun aber in einer wichtigen Stelle des ersten Sahes der neunten Symphonie so überaus bedenklich hervor, daß ich diese jetzt als das hauptsäch-liche Beispiel herausgreise, an welchem ich meinen Gedanken klar zu machen suchen will.

Dieß ist das acht Takte ausfüllende Espressivo der Holzblasinstrumente gegen das Ende des ersten Theiles des genann= ten Sahes, welches in der Breitkopf-Härtel'schen Ausgabe mit dem dritten Takte der neunzehnten Seite beginnt, und später mit dem gleichen Takte der dreiundfünfzigsten Seite in ähnlicher Weise wiederkehrt. Wer kann behaupten, diese Stelle je mit deutlichem Bewußtsein von ihrem melodischen Inhalte in unseren Orchesteraufführungen vernommen zu haben? Mit dem ihm eigenen genialen Verständnisse hat sie erst Liszt durch sein wundervolles Alavierarrangement auch der neunten Symphonie in das rechte Licht ihrer melodischen Bedeutung gesetzt, indem er von der hier meistens störenden Einmischung der Flöte absah, da, wo sie die Fortsetzung des Thema's der Hodoe in der höhesren Oktave übernahm, diese in die tiesere Lage des melodiesühsrenden Instrumentes zurückverlegte, und so die ursprüngliche Intention des Meisters vor jeder Misverständlichkeit bewahrte. Nach Liszt heißen diese melodischen Gänge nun so:



Es dürfte nun zu gewagt und dem Charakter der Beethoven's schen Instrumentation, in welcher wir sehr wohl berechtigte Eigenthümlichkeiten zu beachten haben, nicht richtig entsprechend erscheinen, wollte man die Flöte hier gänzlich auslassen, oder sie nur als unisone Verdoppelung der Hoboe zur Verstärkung herbeiziehen. Ich würde daher rathen, die Flötenstimme in ihren

Hauptzügen bestehen, nur aber durchaus dem melodischen Gange sie treu bleiben zu lassen, und dem Bläser aufzugeben, in der Stärke des Tones, sowie in der Ausdrucksnüance, der Hoboe gegenüber um etwas zurückzuhalten, da wir vor allen Dingen diese als prädominirend versolgen müssen. Demnach würde die Flöte, in Verbindung mit dem in der höheren Oktave gegebenen Gange des fünsten Taktes:



den sechsten Takt nicht:



sondern so:



zu spielen haben, und hiermit würde der melodische Gang korrekter behauptet sein, als Liszt, wiederum aus Rücksicht auf die Klaviertechnik, ihn wiedergeben konnte. Wollten wir nun einzig noch den zweiten Takt in der Hoboe dahin abändern, daß sie, wie dieß im vierten Takte der Fall ist, den melodischen Gang vollständig fortsetzt, und demnach:

ftatt:



spielt, so würden wir, um der ganzen Stelle bei ihrem, jetzt so gänzlich vernachlässigten, Vortrage den richtigen, eine entscheisbende Ausmerksamkeit herausfordernden Ausdruck zu geben, auf die Durchführung folgender, durch ein etwas zurückgehaltenes Tempo zu unterstützender, Nüancen zu halten haben, wobei es sich doch nur um die Fortsetzung der eigenen Vortragsbezeichsnung des Meisters handeln würde.



Dem siebenten und achten Takte würde dagegen ein schön durchgeführtes, schließlich stark hervortretendes crescendo zu dem Ausdrucke verhelfen, mit welchem wir uns jetzt auf die schmerzlichen Accente des nachsolgenden Cadenzsates werfen.

Ungleich schwieriger wird es uns aber fallen, die ähnliche Stelle im zweiten Theile des Sates, wo sie in veränderter Tonart und Tonlage wiederkehrt, zu gleicher Verständlichkeit ihres melodischen Gehaltes zu bringen. Hier bestimmt die, um der jetzt benöthigten höheren Tonlage willen vorzüglich benutzte Flöte, wegen ihres andererseits nach der Höhe wiederum beschränkten Umfanges, zu Abänderungen des melodischen Ganges, welche seine, im dennoch zugleich ausgesprochenen Sinne der Phrase verlangte, Deutlichkeit geradesweges verdunkeln. Halten wir die Flötenstimme der Partitur





zu dem, aus der Kombination der Hobboe und der Klarinette mit der Flöte sehr wohl erkenntlichen, melodischen Gange, wie er auch der früheren Gestaltung am Schlusse des ersten Theiles entspricht, nämlich:



so müssen wir uns entschließen, eine bedenkliche, weil vom richztigen Erfassen der Melodie durchaus ablenkende, Entstellung des musikalischen Gedankens anzuerkennen. Da hier eine gründsliche Restitution des letzteren sehr gewagt erscheint, weil zweismal sogar ein Intervall zu vertauschen wäre, nämlich im dritten Takte der Flöte





gesetzt werden müßte, so stand dießmal selbst Liszt noch von dem fühnen Versuche ab, und ließ die Stelle als melodisches Ungeheuer bestehen, wie sie Jedem dünkt, der in unseren Orchesteraufsührungen der Symphonie hier acht Takte lang eine melodische Lücke, weil vollständige Unklarheit empfindet. Nachdem
ich unter dem gleichen Eindrucke selbst wiederholt auf das Peinlichste gelitten, würde ich mich jetzt, vorkommenden Falles, entschließen, diese acht Takte von Flöte und Hobve folgendermaaßen
spielen zu lassen:



Hierbei würde im vierten Takte die zweite Flöte fortzubleiben haben, die zweite Hoboe würde aber im siebenten und achten, zum Theil ergänzend, so zu spielen haben:





welchen ich hier der ächten Intention des Meisters für entsprechend halte, den entscheidenden Ausdruck gewinnen und in das rechte Licht gesetzt werden würde. —

Wenn wir gehörig erwägen, von welcher einzigen Wichtigsteit es bei jeder musikalischen Mittheilung ist, daß die Melodie, werde sie uns durch die Kunst des Tondichters auch oft nur in ihren kleinsten Bruchtheilen vorgeführt, unablässig uns gesesselt halte, und daß die Korrektheit dieser melodischen Sprache in gar keiner Hinsicht der logischen Korrektheit des in der Wortsprache sich gebenden begrifflichen Gedankens nachstehen darf, ohne uns durch Undeutlichkeit ebenso zu verwirren, wie ein unverständslicher Sprachsatz dieß thut, so müssen wir erkennen, daß nichts der sorgfältigsten Mühe so werth ist, als die versuchte Aushebung der Unklarheit einer Stelle, eines Taktes, ja einer Kote in der musikalischen Mittheilung eines Genius, wie des Beethoven's, an uns; denn jede, noch so überraschend neue Gestaltung eines solchen urwahrhaftigen Wesens entspringt einzig dem göttlich verzehrenden Drange, uns armen Sterblichen die tiessten Ges

heimnisse seiner Weltschau unwiderleglich klar zu erschließen. Wie man also an einer dunkel erscheinenden Stelle eines großen Philosophen nie vorüber gehen soll, ehe sie nicht deutlich verstanden worden ist, und wie man, wenn dieß nicht geschieht, beim Weiterlesen durch zunehmende Unachtsamkeit in das Misverständniß des Lehrers gerathen muß, so soll man über keinen Takt einer Tondichtung, wie der Beethoven's, ohne deutliches Bewußtsein davon hinweg gleiten, es sei denn, daß es uns nur darauf ankomme, zu ihrer Aufführung etwa so den Takt zu schlagen, wie dieß gemeinhin von unseren wohlbestallten akadenischen Konzertdirigenten geschieht, von deren Seite ich mich aber trozdem darauf gesaßt mache, wegen meiner soeben mitgetheilten Vorschläge als eitler Frevler an der Heiligkeit des Buchstabens behandelt zu werden.

Trot dieser Befürchtung kann ich es aber nicht unterlassen, an einigen Beispielen noch den Nachweis dessen zu versuchen, daß durch eine wohl überlegte Abänderung der Schreibart hie und da dem richtigen Verständnisse der Intention des Meisters förder-

lich geholfen werden fann.

In diesem Bezug habe ich zunächst noch einer, der Intenstion nach richtigen, in der Ausführung jedoch eben diese Instention unklar machenden dynamischen Vortrags-Nüance zu erwähnen. Die ergreifende Stelle des ersten Sates (S. 13 der Härtel'schen Ausgabe):



wird sogleich darauf in zweimaliger Verlängerung des melodischen Gedankens der ersten beiden Takte ausgeführt, wonach das crescendo sich über sechs Takte vertheilt, von denen der Meister die zwei ersten Takte von einem Theile der Blasinstrumente durchaus nur im piano spielen, und erst vom dritten Takte an mit hinzutretenden neuen Bläsern im hier beginnenden crescendo aussühren läßt, worauf jetzt der dritte Einsatz desselben melosdischen Ganges von den dominirenden Streichinstrumenten auss

genommen, und mit entscheidend zunehmender Stärke dem mit dem siebenten Takte eintretenden fortissimo zugeführt wird. Ich habe nun gefunden, daß das mit dem zweiten Einsaße der Bläser zugleich auch für die mit der Gegenbewegungs-Figur ansteigenden Streichinstrumente vorgeschriebene crescendo der geforderten entscheidenden Wirkung des più crescendo der Violinen



bes dritten Einsates schädlich ward, da es die Ausmerksamkeit zu früh von dem, in den Blasinstrumenten hiergegen zu schwach behaupteten, vorzüglichen melodischen Gedanken ablenkte, zusgleich auch dem thematischen Austritte der Violinen das charakteristische Merkmal dieses Ganges, eben das erst noch folgende crescendo, erschwerte. Diesem, hier nur noch zart sich bemerklich machenden Übelstande wäre allerdings durch daszenige diskrete poco crescendo, welches leider unseren Orchesterspielern fast noch ganz unbekannt ist, dem più crescendo aber nothwendig vorauszugehen hat, vollständig abzuhelsen, weßhalb ich diese so wichtige dynamische Vortragsnüance, durch aussührliche Besprechung dieser Stelle, zur besonderen Übung und Abneigung empsohlen haben wollte.

Selbst mit der sorgfältigsten Beachtung der hiermit gegebenen Vorschrift würde aber in den, im letzten Theile desselben ersten Sates wieder vorkommenden Stellen, der übelen Folge der versehlten Intention des Meisters nicht abzuhelsen sein, weil hier das dynamische Misverhältniß der abwechselnden Instrumentalkompleze die Abhilse durch zarte Behandlung der vorgesschriebenen Nüancen dis zur Unmöglichkeit erschwert. Dieß gilt zunächst den zwei ersten Takten der ähnlichen Stelle auf S. 47 der Partitur, wo die erste Violine mit sämmtlichen Streichsinstrumenten sofort bereits in einem crescendo zu spielen hat, welches die darauf mit dem entsprechenden Gange solgende Klarinette mit geeigneter Stärke und Steigerung fortzusühren außer Stande ist: hier mußte ich mich zu einer vollständigen Ausgebung des crescendo sür die beiden ersten Takte entschließen,

um dieses erst für die zwei folgenden Takte den Blasinstrumenten, und zwar zur energischesten Ausführung, zu empsehlen, wobei es dießmal, da es zudem bereits mit dem folgenden fünsten Takte zum wirklichen korte führt, auch von den Streichinstrumenten rückhaltsloß unterstützt werden konnte. Aus denselben Gründen des dynamischen Misverhältnisses der Instrumentalkompleze, müssen dann bei der, mit dem letzten Takte der S. 59 eintretenden, abermaligen Wiederkehr der ähnlichen Stelle die ersten zwei Takte durchaus piano, die beiden folgenden von den Bläsern mit starkem, von den Streichinstrumenten aber mit schwächerem crescendo, und von diesen dann erst die zwei letzten Takte vor dem korte mit drängendem Anwachsen der Stärke

gespielt werden.

Da ich mich über den Charafter der Beethoven'schen Vor= trags-Nüancen, somit über die mir richtig erscheinende Art der Ausführung derselben nicht weiter zu verbreiten gedenke, und mein Urtheil hierüber dadurch genügend ausgesprochen zu haben glaube, daß ich mit der soeben bewiesenen umftandlichen Sorg= falt meine Grunde für eine in seltenen Källen mich nöthig dun= fende Motivirung der vorgeschriebenen Nügncen zu rechtfertigen mich bemühte, wünschte ich in diesem Betreff eben nur noch fest= gestellt zu wissen, daß der Sinn dieser Vortragsbezeichnungen so arundlich als das Thema selbst zu studiren sei, weil in ihnen oft erst die Anleitung zum richtigen Verständnisse der Intention des Meisters bei der Konzeption des musikalischen Motives selbst liegt. Auch hole ich hiermit nach, daß, wenn ich in meiner früheren Abhandlung "über das Dirigiren" einer entsprechenden Motivirung des Beethoven'schen Zeitmaaßes das Wort redete, ich hiermit ganz gewiß nicht die witige Manier empfohlen haben wollte, mit welcher, wie mir dieß ernstlich versichert worden ist, ein Berliner Oberkapellmeister bei der Direktion jener Symphonien verfährt: hier sollen gewisse Stellen, um sie piquant zu machen, ein Mal forte, das andere Mal, wie im Echo, piano, ein Mal langsamer, das andere Mal schneller gespielt werden; an welche Späße, wie man sie z. B. in der Partitur der "Regi= mentstochter", ober der "Martha", bei guter Gelauntheit des Rapellmeisters anbringt, ich allerdings nicht gedacht hatte, als ich meine schwierig zu erklärenden Forderungen zu Gunften des richtigen Vortrages Beethoven'scher Musik aufstellte.

Aus eben dem angeführten Grunde für alle meine Bemühungen in dem Sinne einer wahrhaftigen Berdeutlichung der Intentionen des Meisters, habe ich dagegen schließlich noch eine äußerst schwierige Stelle des Solo-Quartettes der Sänger zu besprechen, in welcher ich erst nach langer Ersahrung den Übelstand aufgefunden habe, der sie, die an und für sich so wunder= voll entworfen ift, bei jeder Ausführung einer wahrhaft erfreulichen Wirkung beraubt. Es ist dieß die letzte Sologesangs= Stelle am Schlusse der Symphonie, das berühmte Hdur: "wo dein sanfter Klügel weilt". Daß diese gewöhnlich, ja immer verunglückt, hat seinen Grund nicht in ber Schwierigkeit bes hoch aufsteigenden Ganges des Sopranes am Schluffe, sowie etwa in der nicht unleichten Intonation des D im vorletzten Takte der Altstimme: Diese Schwierigkeiten werden einerseits durch eine mit leicht ansprechender Böhe begabte Sopranistin. sowie andererseits durch eine sehr musikalische, und von dem Bewußtsein des harmonischen Falles geleitete Altsängerin, voll= ftändig befriedigend gelöft. Dagegen liegt die nur durch radikale Abhilfe zu beseitigende Verhinderung einer reinen und schönen Wirkung dieses Sates in der Tenorstimme, welche durch eine unzeitig eintretende figurirte Bewegung einerseits die Deutlich= feit des Gesammtvortrages beeinträchtigt, andererseits aber eine unter allen Umftänden ermudende Aufgabe fich zugetheilt fieht. welcher sie nach jedem Gesetze einer zweckmäßigen Respiration nicht entsprechen kann, ohne in ein beängstigendes Abmühen zu gerathen. Betrachten wir die Stelle näher, fo löft fich vom Gintritte des Quartsertaccordes, mit der Borzeichnung H dur (S. 264 der Partitur) der fesselnde melodische Gehalt derselben in einen figurirten Gang des Sopranes auf, welchen, nach der Tiefe zu abwechselnd, Alt, Tenor und endlich Bag, mit freier Imitation fortsetzen. Denken wir uns die diesen melodischen Gang nur begleitenden Stimmen hinweg, so vernehmen wir die Intention des Meisters deutlich folgendermaagen fich aus= brücken:





Nun sekundirt aber bereits im zweiten Gintritte der Tenor dem figurirten Gange des Altes vollständig in Serten und Terzen. wodurch sein darauf im dritten Takte mit der Fortsetzung der Melodie erfolgender Eintritt nicht nur seine Bedeutung, sondern auch seine Wirkung auf das von ihm zuvor bereits zur Aufmerksamkeit auf ihn gelenkte Gehör verliert, welches jett des Unreizes verluftig geht, den hier die im Tenor wiedererscheinende melismische Figur des Sopranes gewähren soll. Nicht nur aber, daß die melodische Intention des Meisters hierdurch un= deutlich wird, sondern daß der Tenorist die zwei figurirten Takte hinter einander nicht mit der Sicherheit bewältigen kann, wie ihm dieß mit der Figur des zweiten Taktes allein durchaus un= ichwer fallen würde, schadet der Wirkung diefer herrlichen Stelle. Sch habe mich daher, nach reiflicher Überlegung, entschlossen, dem Tenor fünftighin die seinem Haupteintritte vorangehende, in der Sekundirung der Altstimme bestehende, schwierige Figuration zu ersparen, indem ich ihm nur die wesentlichen harmonischen Noten derfelben zutheile: demgemäß er dann so singen würde:



Ich bin überzeugt, daß jeder Tenorist, der sich bisher mit dieser Stelle erfolglos abquälte, wenn er statt dessen



singen mußte, mir sehr dankbar sein, und nun desto schöner den ihm wirklich gehörenden melodischen Gang vortragen wird, welschem er nach meinem Rathe folgende dynamische Nüance



angebeihen läßt, um ihren richtigen Ausdruck ganz in seine Gewalt zu bekommen.

Zum guten Ende erwähne ich nur, ohne dieses weiter zu motiviren, daß ich den vortrefflichen Sänger Bet, als er bei der zulet von mir geleiteten Aufführung der neunten Symphonie das Baryton=Solo mit freundschaftlichem Eifer übernommen hatte, mühelos dazu bestimmte, statt:



mit Anschluß an den vorangehenden Takt zu singen:



Unseren akademischen Sängern der gediegenen englischen Dratorien-Schule bleibe es dagegen überlassen, in alle Zukunft mit gehöriger Korrektheit ihre "Freude" zweiviertelweise loszuwerden.

## Sendschreiben und kleinere Aufsätze.

T.

## Brief

über das Schauspielerwesen an einen Schauspieler.

Geehrter Herr!

Durch die neulich erfolgte Veröffentlichung meiner Abhandlung "über Schauspieler und Sänger" ift mir ber Stoff zu einer Mittheilung an Ihren Almanach so wesentlich verkürzt. daß ich für ein Schreiben an Sie, wenn Sie es wünschen, wohl nur den Ausdruck meiner Teilnahme für Ihr erfreuliches Unternehmen übrig behalte. Hiermit will ich anderseits gewiß nicht gesagt haben, daß ich jene Abhandlung für so erschöpfend ausgearbeitet hielte, daß nicht Bieles zu ihrer Erganzung nachgetragen werden könnte: nie jedoch konnte es meine Absicht sein, über ein Thema, wie das mit dem obigen Titel bezeichnete, mich allseitig er= schöpfend auszulassen, wogegen es mir immer nur daran gelegen fein durfte, mein großes Hauptthema nach allen Seiten hin darzustellen, um es von den verschiedensten Seiten her einer rich= tigen Beurtheilung übergeben zu wissen. Dieses Mal habe ich mich denn an die unmittelbarften Theilhaber des Bühnenkunft= werkes, welches ich im Sinne habe, gewendet, und hierbei die Interessen Derselben so weit berührt, als mir es ersprießlich

bünken mußte, um sie zu einer Bereinigung des ihrigen mit meisnem umfassenden Haupt-Interesse zu bestimmen.

Der weisen Enthaltsamkeit, welche mich hierbei leitete, möchte ich mich nun nicht etwa aus Eitelkeit begeben, indem ich durch Ihre Aufsorderung mich verführen ließe, über solche Seiten des Schauspielerwesens, in welche ich durch Erfahrung keisen nen klaren Einblick gewonnen habe, mich vernehmen zu lassen. So ist es mir, vermöge meiner Intuition, wohl gelungen, mich gänzlich in die Natur des Mimen zu versetzen, jedoch nur für den Zustand, in welchen er bei der Darstellung durch seine gesglückte Selbstentäußerung gerieth: für sein Wesen außerhalb dieses Zustandes mußte mir ein deutliches Verständniß durch Assimilation noch abgehen. Ich glaube aber, daß gerade hier der Punkt anzutreffen ist, welcher den für das Gedeihen des Schauspielerwesens ernstlich Besorgten der wichtigsten Vetrach= tung werth erscheinen dürfte.

Was ift der Schauspieler außer dem Zustande der Etstase, welcher andererseits das ganze Leben und Trachten des Schau-

spielers einzig erklären und rechtfertigen foll?

Das Schickfal der europäischen Kultur hat es gefügt, daß Runftverrichtungen, welche ursprünglich in seltenen festlichen Fällen jedem Gebildeten geläufig waren, zur täglichen Lebensaufsgabe eines Standes geworden sind. Auf den ersten Blick sollte es erhellen, daß hier ein großer Misbrauch sich herausgebildet habe, nämlich eine misbräuchliche Verwendung und überspannende Abnutung einer durchaus erzentrischen Befähigung. Das nothwendigste Ergebniß hiervon ist jedenfalls die Degradirung der täglich verlangten Kunftverrichtung durch Abstumpfung und Schwächung der Kraft des ekstatischen Zustandes, in welchem jene vor sich gehen soll: da freie Männer zu solchem Misbrauche sich herzugeben nicht wohl gesonnen sein konnten, ersehen wir denn auch, daß es Sklaven waren, welche man endlich zum Histrionendienste abrichtete. Ihrer Beliebtheit willen freiges lassene Sklaven waren es, welche die Welt bis auf die Zeiten durchzogen, in welchen die Stände sich neu gemischt hatten, aus denen nun recht gut auch ein ganz ernsthafter Schauspielerstand hervortreten konnte. Es wird uns nun sehr interessiren müssen, von wahrhaft gebildeten Mitgliedern desselben besonnene Ur= theile über ihren Stand kennen zu lernen, da es, wie ich dieß

zuvor bemerkte, schwieria, ja unmöglich ift, selbst durch die leb= hafteste Phantasie sich in die Seele des eben noch nicht, oder überhaupt gar nicht in Efstase tretenden Schauspielers zu ver= feken.

Siermit beziehe ich mich keinesweges auf die, stillen ober beschränkten Menschen eigene, Schen vor allem sogenannten öffentlichen Auftreten: diese ist einem Jeden überwindbar, sobald er im bestimmten Falle vom rechten Geiste sich getrieben fühlt, für feine höchste Wahrhaftigkeit Zeugniß abzulegen. Bielmehr berufe ich mich auf die allerkühnsten Charaktere, welche in die kindischeste Verlegenheit gerathen würden, wollte man ihnen zumuthen, im Gewande und in der Maske eines Anderen, so= mit verfönlich eigentlich verborgen, fich dem Gefallen oder Misfallen eines Bublikums vorzuführen. Bas nun hier die Ekstase ber fünftlerischen Selbstentäußerung ohne alle Skrupel ber Berfönlichkeit ermöglicht, foll in Birklichkeit aber von Mitaliedern eines Standes geleiftet werden, welchen, wie wir nothgedrungen annehmen muffen, diese Ekstase hochst felten, gemeiniglich aber niemals ankommen kann. Hier stehen wir Laien vor einem recht eigentlich Unverständlichen, was uns immer mit einer gewissen Scheu vor dem Schauspielerwesen erfüllen wird.

Wir müssen annehmen, daß die allergrößte Mehrzahl der Mimen unserer Theater nie dazu gelangt, sich gänzlich in den darzustellenden Charafter zu versetzen; daß den Meisten somit immer nur ihre eigene Berson übrig bleibt, welche sie in einer, unter diefer Voraussetzung betrachtet, lächerlichen Berkleidung bem Gefallen des Publikums blofftellen. Welches ift nun das innere Berhalten bes Mimen zu einer fünftlerischen Berrichtung, deren Sinn ihm nur in dem Lichte einer von Anderen zweck-

mäßig befundenen Berkleidung aufgeben kann?

Und welcher Verkleidung?

Es giebt vielleicht wenig Grauenhafteres für uns Laien der heutigen Zeit, als ein Besuch der Garderoben unserer Schauspieler vor dem Beginn einer Theatervorstellung, namentlich wenn wir dort etwa einen Freund aufsuchen, mit welchem wir kurz zuvor noch auf der Straße verkehrten. Am mindesten abschreckend wirken hier noch die graufamen, alten oder früppel= haften Masten, wogegen die jugendlichen Belden und Liebhaber mit ihren falschen Locken, verführerisch gemalten Gesichtern und

überzierlich ausstaffirten Anzügen, uns zu wahrhaftem Entsetzen bringen können. Bon dem übermäßig beklemmenden Eins drucke, der mich bei solchen Gelegenheiten jedesmal befiel, konnte mich nur ein plöglich eintretender Zauber befreien: es geschah dieß, wenn ich aus der Entfernung das Orchester ver= nahm. Da belebten sich die fast stockenden Bulse: Alles ent= rückte sich vor mir schnell in die Sphäre der Wunderträume; der ganze Höllenspuk schien mir erlöst: denn nun sah das Auge nicht mehr die schreckliche Deutlichkeit einer durchaus unverständ= lichen Realität.

Sch muß mir nun denken, daß ein ähnlicher Zauber auf ben wirklich begabten Schauspieler einwirke, sobald er, auch ohne von dem Clemente der Musik getragen zu sein, die zugerichtete Scene beschreitet und endlich durch die auf ihn gehefteten Blicke des Publitums in der Weise fascinirt wird, daß er in den Zusstand geräth, in welchem er sich das Bewußtsein seiner realen Lage entnommen fühlt. Immerhin ist aber für diesen Fall ans zunehmen, daß außer dieser Fascination noch etwas Anderes wirke, nämlich das Objekt seiner Darstellung selbst, zu dessen getreuester Widerspiegelung der Schauspieler, durch die Gespanntsheit des Publikums hierauf, eben erst aufgefordert wird. Gewiß kommt es hier auf die Würdigkeit dieses Objektes an, ohne welche jene Fascination wiederum nichts Würdiges aus dem ekstatischen Zustination intedetum inchts Witchges aus dem ekstatischen Zustande des Mimen hervortreiben könnte: es muß sich hier um eine ideale Wahrhaftigkeit handeln, welche die Nichtigkeit der Realität des so oder so kostümirten und bemalten Schauspielers in dieser oder jener Amgebung von beseuchteten Coulissen und Prospetten ganzlich aufhebt.

Wie befindet sich nun der Schauspieler, der in jene Wahr= haftigkeit nicht eintritt, und welchem dieser schmähliche Apparat, nebst einem davor lauernden Publikum, die einzige seinem Be-wußtsein vorschwebende Realität bleibt? Kann hier Pflichtgefühl ausreichen, um eine ebenso frivole wie lächerliche Lage dem Bewußtsein zu entrücken? Hierauf wird allerdings von Den= jenigen gerechnet, welche mit Schauspielern in der Weise Konstrakte abschließen, wie die Sklavenhalter der römischen Histriosnenbanden ihre Aktoren einfach durch Kauf an sich brachten. Was kann hier die Erfüllung der Pflicht aber Anderes bewirken, als eine vollständige Entwürdigung des Menschen?

Während ich mir die Würde des Schausvielers somit einzig nur durch die Würdiakeit der im dramatischen Spiele von ihm zu lösenden Aufaabe ausgedrückt denken kann, weil der Charakter dieser Aufaabe ihn allein dem gemeinen Bewuktsein seiner Lage zu entheben, und durch Begeisterung ihn außer sich zu setzen vermag, bleibt allen Denjenigen, welche von dem anderen Bustande, in welchem es zu dieser Enthebung und Erhebung nicht kommt, keine Erfahrung haben konnen, die Vorstellung Des schauspielerischen Wesens, sobald sie ihm nicht nur den Trieb der Eitelkeit und Gefallsucht unterlegen wollen, fehr schwer er= flärlich. Wenn wir vermuthen, daß es hier bei einigermaaßen wohlgesinnten Schausvielern zu einer Mischung von allen Motiven, welche dem Theater zutreiben und in ihm festhalten kön= nen, kommen müffe, so wird es dagegen an einem ernstlich nach= denkenden Schauspieler felbst sein, uns über diese Mischung. beren Wirkung auf das Gemüth wir uns fast als von einem verführerischen Reize vorftellen muffen, genügende Aufklärung zu geben. Ich glaube, uns wurde auf diesem Wege dann eine Nöthigung zur strengsten Reinigung jener Motive aufgeben, wie fie gewiß einzig durch Ausbildung des rein fünftlerischen Gle= mentes des Schauspielerwesens bewirkt werden könnte. Hieran ist durch die Errichtung von Theaterschulen gedacht worden. wobei man bon dem irrigen Gedanken ausging, man könne die Schauspielkunft lehren. Ich glaube vielmehr, nur die wirklichen Schausvieler könnten sich unter sich selbst belehren, wobei sie die hartnäckige Weigerung, schlechte Stücke, d. h. solche, welche sie an dem Eintritte in jene einzig ihre Runft adelnde Efstase ver= hinderten, zu spielen, von vornherein am besten unterstützen würde. Gewiß würden wir hierfür nicht etwa nur die absolute Rlassizität der Stücke in das Auge zu fassen haben, sondern wir wurden unseren Sinn für diejenigen Produtte der dramatischen Litteratur zu schärfen haben, welche aus einer richtigen und lebendigen Erkenntniß des Wesens der Schauspielkunft, und hier vor Allem mit Berücksichtigung des Charakters des deut= ichen Wefens berfelben, hervorgegangen find.

Auch dafür, wie die Schärfung dieses Sinnes zu erreichen sei, möchte ich mich noch getrauen Ihnen einen Rath zu geben. Uben Sie sich im Improvisiren von Scenen und ganzen Stücken. Unstreitig liegt im Improvisiren der Grund und Kern aller

mimischen Begabung, alles wirklichen Schauspielertalentes. Der dramatische Autor, welcher nie zu der Vorstellung gelangt ist, welche Kraft seinem Werke inne wohnen würde, wenn er es durchaus nur improvisirt vor sich aufgeführt sehen könnte, hat auch nie wirklichen Beruf zur dramatischen Dichtkunst in sich empfinden können. Der geniale Gozzi erklärte es geradezu für unmöglich, gewisse Charaktere seiner Stücke in Prosa, noch weniger in Versen für die Darstellung vorzuschreiben, und bez gnügte sich damit, ihnen nur den Inhalt der Scenen anzugeben. Mag bei solchem Versahren auch auf die ersten Anfänge der dramatischen Kunst zurückgegangen sein, so sind dies aber eben die Anfänge einer wirklichen Kunst, auf welche bei ihrer ferneren Ausbildung immer zurückgetreten werden können muß, wenn sich der Boden der Kunst nicht in wesenlose Künstlichkeit aufslösen soll. lösen soll.

Die Übungen, welche ich Ihnen hier in flüchtiger Andeustung anempsehle, würden bei energischer Pflege den schauspielesrischen Genossenschaften sehr bald auch Diesenigen unter sich heraussinden lassen, welche, weder durch wirkliche Anlagen dazu befähigt, noch auch durch einen wahrhaften Trieb dahin geleitet, sich unter ihnen eingefunden haben. Diese streng von sich aussausondern, würde aber eine Hauptangelegenheit der Genossenschaften sein müssen; denn jede Fälschung, und somit jede Herabwürdigung einer Kunst ist von Denen zu erwarten, welche sich phine Beruf in ihre Aussihung einwischen ohne Beruf in ihre Ausübung einmischen.

Sie selbst, geehrter Herr, sind nun um ferneren Aufschluß darüber gebeten, wie die von uns gemeinten Unberufenen auch von derjenigen Seite her zu erkennen wären, welche, wie ich von derjenigen Seite her zu erkennen wären, welche, wie ich oben sagte, meiner Erfahrung abliegt. Sollten Sie dann von innen her, auf dem von mir angedeuteten Wege, zu einer allzemeinen Aufdeckung derjenigen Elemente, welche dem Schausspielerwesen so ungemein schädlich sind, gelangen können, so würde endlich wohl auch der Weg sich zeigen, auf welchem aus dem Schauspielerstande heraus eine glückliche Regeneration vor sich gehen könnte. Wo in der offiziellen Leitung der Angelegenheiten Ihres Standes Alles so übel steht, wie mir dieß aufgegangen ist, kann nur auf diesem inneren Wege zu einem Heile zu gelangen sein, welches von Niemand schmerzlicher ersehnt wird, als von Demjenigen, welcher seine Ansichten hierüber Ihnen an anderen Orten genügend zu erkennen gegeben hat, und als welchen ich mich Ihnen selbst achtungsvoll empfehle.

Bayreuth, 9. Nov. 1872. Richard Wagner,

## II

## Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen.

Eine Reise, welche ich fürzlich durch die westliche Hälfte Deutschlands ausführte, um mir von dem Bestande der dort anzutreffenden Opern-Bersongle eine jett mir so nöthige Rennt= niß zu verschaffen, bot mir zu mancherlei Beobachtungen des fünstlerischen Standpunktes, auf welchem ich die bezüglichen Theater überhaupt antraf, so genügende Veranlassung, daß ich meinen Freunden mit der Mittheilung der Ergebnisse derselben

nicht unwillkommen zu sein hoffen darf.

Seit längeren Jahren ohne alle Berührungen mit ben Theatern geblieben, somit in völlige Unbekanntschaft mit den gegenwärtigen Leistungen derselben gerathen, gestehe ich das Bangen gern ein, mit welchem mich die Nöthigung zur Er= neuerung einer Brufung dieser Leiftungen meinerseits erfullte. Gegen ben Eindruck, welchen die Entstellung und Berftummelung meiner eigenen Opern in ihren Aufführungen auf mich machen würde, hatte ich mich im Voraus durch längst geübte Resignation gestählt: was ich von unseren musikalischen Dirigenten auf diesem Felde der dramatischen Musik zu erwarten hatte. wußte ich zur Genüge, nachdem ich mir über ihre Leistungen im Konzertsaale klar geworden war. Hier wurden meine üblen Erwartungen aber wieder dadurch überboten, daß ich die gleiche Unfähigkeit, das Richtige in der Ausführung zu treffen, in jeder Gattung der Opernmusik von Seiten unserer Dirigenten bewährt fand, in der Mozart's sowohl wie in der Meyerbeer's, was sich mir dann einfach daraus erklärte, daß diesen Herren zunächst jedes Gefühl für dramatisches Leben, hiermit verbunden aber auch jeder, selbst ganz gemeine, Sinn für die Beachtung der Bedürfnisse der Sänger abgeht. Einmal hörte ich meinen armen Tannhäuser das Zeitmaaß seines Benusliedes, als er es in der Sängerhalle der Wartburg mit übermüthiger Herausforderung

ertönen läßt, in der Art überjagen, daß die entscheidende Phrase: "zieht in den Berg der Benus ein!" gänzlich unversstanden, ja ungehört blieb, worauf denn das allgemeine Entsetzen nicht minder unerklärt bleiben mußte. Dagegen erlebte seßen nicht minder unerklärt bleiben mußte. Dagegen erlebte ich, daß einem rüftigen jungen Sänger als Leporello das tempo di minuetto, auf welches seine berühmte Arie ausgeht, der Maaßen verschleppt wurde, daß ihm Athem und Ton nirgends ausreichte, was aber vom Dirigenten gänzlich unbemerkt blieb. Überjagen und Verschleppen, hierin besteht die überwiegende Thätigkeit des Dirigenten bei seiner Vetheiligung an einer Opernaufführung, welche er, wenn es nicht gerade ein Werk Mozart's oder der "Fidelio" ist, außerdem durch unverschämtes Zusammenstreichen zu der von ihm vermutheten richtigen Wirstung parhereitet fung porbereitet.

Dem gebildeten Zuhörer, der sich einmal in solch' eine Opernaufsührung verirrt, wird es unbegreislich, wie man gerade an das Theater nur immer solche Musiker zieht, welche nicht nur von einem richtigen Verhalten zu der Aufgabe der Sänger gar keinen Begriff haben, sondern außerdem auch der Litteratur der Opernmusik völlig fremd sind. In dem kleinen Theater zu Würzburg traf ich eine Vorstellung des "Don Juan" an, Würzburg traf ich eine Vorstellung des "Don Juan" an, welche mich einerseits durch die meistens tüchtigen Stimmen, gesunde Aussprache und guten Naturanlagen der Sänger, andererseits durch einen ehrenwerthen Taktschläger am Dirigentenspulte überraschte, dessen angelegentlichste Sorge es zu sein schien, mir zu zeigen, was seine Sänger auch bei durchgehends unrichtigem Tempo zu leisten vermöchten. Ich ersuhr, der Herr Direktor habe diesen Mann aus Temesvar mitgebracht, wo er ihn einer Militärkapelle, mit welcher er am Orte sehr beliebte Gartenkonzerte arrangirte, entsührt hatte. Hierin lag doch einige Raison; denn daß andererseits der Herr Direktor gerade von den Bedürsnissen der Oper etwas verstehe, wird der Würzburger Magistrat, wenn er nach einem sinanziell taktsesten Pächter seines Theaters sich umsieht, gerade nicht in Forderung stellen. Aber es begegnet, daß ein seiner litterarischen Auslassungen wegen an ein bedeutendes Hostheater als Direktor berusener Rigorist, um etwas Bedeutendes auch in der Oper zu leisten, sich einen Musiker besonders auswählt, welcher in seiner Vatersstadt, wo er aus patriotischen Rücksichten an das Dirigentenstadt, wo er aus patriotischen Rücksichten an das Dirigentens pult gestellt worden war, eine Reihe von Jahren über bewährt hatte, daß er überhaupt nie das Taktschlagen, gut oder schlecht, erlernen können würde. Dieser Fall wurde mir, als hier soeben im Vorkommen begriffen, in Karlsruhe berichtet.

Was ist dazu zu sagen?

Man sollte aus diesen und ähnlichen Källen schließen, die Schuld an der musikalischen Misleitung der Oper an deutschen Theatern läge in der Unkenntniß der Direktoren derselben. Sch glaube auch, daß bei dieser Annahme nicht fehlgegriffen werden bürfte; nur bünkt es mich auch, daß man irren würde, wollte man sich von der Beränderung oder Umstellung der Faktoren des Thea= terleitungswesens eine wirkliche Verbesserung erwarten. Sollte man nämlich meinen, der Fehler läge daran, daß man nicht etwa den Regisseur zum Direktor mache, so wurde nach meiner Erfahrung Diefer im Opernfache gar nicht einmal anzutreffen sein. Von der Wirksamkeit des Regisseurs in unseren Opernaufführungen muffen Diejenigen eine Renntniß haben, welche bei dem seltsamen Wirrwar derselben sich betheiligt fühlen: der Außenstehende erfährt davon nichts als ein Chaos von Ungereimtheiten und Vernachlässigungen. Als Zeichen der Wirksamkeit des Regisseurs nahm ich auf dem, seiner früheren dra= maturgischen und chorevaraphischen Leitung wegen sich bevorzugt dünkenden, Karlsruher Hoftheater eine sonderbare Bewegung der Herren und Damen vom Chor mahr, welche, nachdem sie sich im zweiten Alte des "Tannhäuser" rechts und links als Ritter und Edelfrauen versammelt hatten, nun mit der Ausführung eines regelmäßigen "Chassé croisé" des Contretanzes ihre Gegenüberstellung wechselten. Uberhaupt fehlte es an diesem Theater, bei vorkommender Gelegenheit, nicht an Ersfindung. Im "Lohengrin" hatte ich hier den Kirchengang Elsa's im zweiten Akte dadurch verschönert gesehen, daß der Erzbischof von Antwerpen auf halbem Wege sich einfand und seine mit weiß baumwollenen Sandschuhen geschmückten Sände fegnend über die Braut ausstreckte. Dießmal sah ich im letzten Akte des "Tannhäuser" Elisabeth, nachdem sie am Souffleurkasten knieend ihr Gebet verrichtet, statt auf dem Bergpfade der Warts burg, also der Söhe, welcher Wolfram nachblickt, der Tiefe des Waldes zugewendet von dannen gehen: da fie in Folge dieser Umwendung auch die auf ihren Weg zum himmel deutenden

Gin Ginblick in das heutige deutsche Opernwesen. 267

Gesten in ihrem pantomimischen Zwiegespräche mit Wolfram sich zu ersparen hatte, konnte diese Veranlassung zu einem kichtigen Striche dem Kapellmeister nur erwünscht sein; und so sah sich denn Wolfram, der durch die plöglich eintretenden düsteren Posaunen an die ihn umgebende Dämmerung erinnert wurde, auch von dem Nachblicken auf dem Bergpsade, welches ihm doch immer eine sür den Gesang deschwerliche Seitenwendung des Kopses gebostet hätte, dispensirt, wogegen er nun den Abendstern recht eindringlich in das Publikum hineinsingen konnte. So und ähnlich ging es hier fort.

Da auf diese Weise von der Regie, welche in Köln beim Erscheinen der Königin der Racht in der "Zaubersöte" es rusig Tag bleiben ließ, nicht viel zu erwarten war, wandte ich meine Auswertsamteit wieder dem Kapellmeister zu. Von dieser Seite her war es immer wieder Mozart, welcher am übelsten mishandelt wurde. So könnte der Wähle lohnen, den ersten Ukt der "Zaubersöte", genau so wie ich ihn zu hören bekam, auf das Zeugniß der Sänger hin Sah sür Sab durchzuschen, um das Unglaubliche darzusegen: die ganz unverzseichliche dialozische Seiten Verzuschen der Kapellmeinen der Verzuschen, um das Unglaubliche darzusegen: die ganz unverzseichliche dialozische Sexpur das nicht endenwollende Largo des sieblichen Ducttino's der Pamina mit Papageno, sowie das zum weisevollen Psalmen ausgearbeitete, bewegt pussignung Wozart's unter der Pstege unseren Konservioren und Musifsallen der "Sehtzeit" zu geben! — Bielseicht wurde dagegen Meyerbeer von dieser Seite am wenigsten verzeissen, sich wursche der Sichen war, das wenne zugens der Strugen war, das wenne zugenscheinen wer heter Seite am wenigsten verzeissen über geben Weyerbeer von dieser Seite am wenigsten verzeissen über der vons einer Seiten wurd. Darchester zusammen mit einem wüthenden Tonstille ein, was mich auf die Verzeissen der der der der der eingetrestene Störung!), und sogleich siesen der eine einer eingetrestenen Störung!), und sogleich siesen mit

können. Wer frägt aber nach folchen Kleinigkeiten? Wir treffen hier auf eine ganze Familie, die es mit der Maxime des Franz Moor, mit Kleinigkeiten sich nicht abzugeben, aufrichtig zu halten scheint. Durch die empfangenen Eindrücke bereits zu einer gewissen Gefühllosigkeit abgestumpft, empfand ich kein Widerstreben dagegen, einer Aufführung meines "Fliegenden Hollanders" in Mannheim beizuwohnen. Mich belustigte es, im Voraus zu erfahren, daß diese, einen giltigen Opernabend kaum ausfüllende Musik, welche ich einst zur Aufführung in einem einzigen Afte bestimmt hatte, einer ganz besonderen Streichoperation nicht entgangen war: man sagte mir, die Arie des Hollanders, sowie sein Duett mit Daland seien gestrichen, und man führe davon nur die Schlußkadenzen aus. Ich wollte das nicht glauben, aber ich erlebte es, und fand mich, da ich die Schwäche des Sangers der Hauptpartie erkannte, nur daburch verdrießlich gestimmt, daß gerade die gedehnteren geräuschvollen Schlüffe allein ausgeführt murden: jedenfalls mar es mir aber erspart, die ausgelassenen Hauptstücke unrichtig und mangelhaft vorgetragen zu hören, und ich konnte mich damit trösten, daß Diese Moor'schen "Rleinigkeiten" mich nicht angingen. Dagegen betraf es mich nun, als ich im zweiten Aufzuge Die Scene Der Senta mit Erik nicht gestrichen fand: ein Tenorist, der das Unglück hatte, sogleich bei seinem Auftreten Ermüdung um sich zu verbreiten, schien auf der vollständigen Ausführung seiner Bartie bestanden zu haben, und der Dirigent schien hierfür sich dadurch zu rächen, daß er das Tempo der leidenschaftlichen Liebesklagen Erik's mit regelmäßig ausgeschlagenen Bierteln zu einer wahrhaft peinigenden Breite ausdehnte. Sier litt ich an der Gewiffenhaftigkeit des Dirigenten, welche jedoch am Schluffe des Aftes sich plötlich zur Entzügelung vollster subjektiver Freiheit anließ: hier, wo der ausgeführtere Schluß, die peroratio, nach bedeutender Steigerung der Situation einen entscheidenden Sinn hat und daher bei der Ausführung stets auch in diesem Sinne auf das Publikum wirkt, hier übte der Herr Kapellmeister ein angemaaßtes Amt als Censor aus, und ftrich die Schlußtatte, einfach, weil fie ihn ärgerten, während es ihn mit Behagen erfüllt zu haben schien, bei feinen Strichen im ersten Aufzuge gerade nur die Schlußphrasen ausführen zu laffen. Da glaubte ich denn, mit meinem Studium diefes felt=

samen Dirigenten-Charakters zu Ende zu sein, und war zur Fortsetzung desselben nicht mehr zu bewegen. Aber etwas Hübssches ersuhr ich bald darauf. Ein am Mannheimer Theater neuangestellter Dirigent fand sich veranlaßt, zur Feier des Anstrittes seiner Funktionen dem erstaunten Publikum den "Freischütz" zum ersten Male ohne Striche vorzusühren. Das hatte also Niemand bedacht, daß auch im "Freischütz" zu streichen ges mesen mar!

Und in solchen Händen, in solcher Pflege befindet sich die deutsche Oper! Wüßten dieß die in allen ihren Vorsührungen so genauen und gewissenhaften Franzosen, wie würden sie sich über den Einzug der gediegenen deutschen Kunstpflege im Elsaß freuen! -

Für dieses gang nichtswürdige, außerdem durch lebens= längliche Anstellungen und sorgfältig gepflegte städtische Famislienkoterien unantastbar gehegte, oft halbe Jahrhunderte lang an unfähige Personen sich heftende, deutsche Kapellmeisterwesen dürste es ein einziges, wirksam belebendes Korrektiv geben, nämslich die Begabung und der gute Sinn der Sänger selbst, welche offenbar zunächst unter jenem Unwesen zu leiden haben, und schließlich doch die Ausmerksamkeit und den Beifall des Publis fums einzig in Anspruch nehmen.

Sehen wir nun aber, in welcher Weise gerade Diese unter

jenem entwürdigenden Regime begeneriren.

Schon bei einer kürzlich vorgekommenen Gelegenheit sprach ich mich dahin aus, daß ich bei dem Aufsuchen geeigneter Sänger sür die von mir beabsichtigten Bühnenfestspiele viel weniger um das Antreffen guter Stimmen, als um das unverdorbener Vorstragsmanieren besorgt sei. Nun muß ich bezeugen, daß mir nicht nur mehr gesunde Stimmen, als ich nach der übelen Beschaffensheit derselben bei unseren größten Hoftheatern dieß vermuthen durfte, sondern auch fast durchweg bessere Anlagen zur dramatischen Sprache vorkamen, als ich dieß noch vor zehn Jahren sand ma die anscheulich übersetzen fremden Opern sast einzig fand, wo die abscheulich übersetzten fremden Opern fast einzig noch auf den deutschen Theatern grassirten. Will man diesen Gewinn, wie einigen Freunden es erschien, dem Umstande zuschreiben, daß seitdem die Sänger immer häusiger in meinen Opern gesungen, ja daß die jüngeren von ihnen zumeist mit dem Erlernen meiner Opern ihre Lausbahn begonnen haben, so würde

hiermit für die Wirksamkeit meiner Arbeiten ein sehr empfehlendes Zeugniß ausgestellt sein, welches die Herren Singelehrer und Professoren unserer Konservatorien wohl zu einer minder

feindseligen Beachtung meiner Werke bestimmen sollte.

Bei den hier bezeichneten guten Anlagen, ja Tendenzen der Sänger, war es mir zunächst nun wieder unbegreislich, wie undentlich und eigentlich sinnlog ihre Leiftungen blieben. Bis zu irgend welcher fünstlerischen Ausbildung war keiner der von mir beobachteten Sänger gelangt. Einzig bemerkte ich an einem Tenoristen, Herrn Richard, welcher in Franksurt den Propheten sang, daß er künstlerische Ausbildung sich ernstlich anges legen sein lassen, und hierin es auch zu einer gewissen Bollendung gebracht hatte. Dieser hatte unverkennbar die Vortrags= manier der neueren französischen Tenoristen, wie sie in dem liebenswürdigen Sänger Roger ihren bestechendsten Vertreter gefunden hatte, sich anzueignen gesucht, und dieser entsprechend die Ausbildung seiner an sich etwas spröden Stimme mit großem Fleiße betrieben: ich hörte hier dasselbe Volumen, welches den durch die italienische Schule gebildeten Tenoristen der französ sischen Oper längere Zeit zu eigen war. Hier traf ich offenbar auf einen Künstler; nur berührte mich seine Kunst befremdlich: es ist die systematisch ausgebildete "Harangue", welche ewig die französische Kunst beherrschen wird, und welche auf die Erfors dernisse des deutschen dramatischen Gesangsstyles, im Betreff der hier nöthigen Einsachheit und Natürlichkeit des ganzen Ge-bahrens, nie mit Glück angewendet werden kann. Allerdings dürfte ein solcher Künstler uns fragen, wo er denn diesen Styl in Ausübung antreffen sollte, um nach ihm sich bilden zu können?

An der Seite dieses Sängers zog vorzüglich ein Fräulein Oppenheimer, welche die berühmte Mutter des Propheten sang, meine sehr ernstliche Beobachtung auf sich. Außerordentsliche Stimmmittel, sehlerlose Sprache und große Leidenschaftslichkeit in den Accenten zeichneten diese stattliche Sängerin aus. Auch sie hatte sich unverkenndar zur "Künstlerin" ausgebildet: was ihre Leistungen, bei allen soeben bezeichneten Vorzügen, dennoch dis zur Widerwärtigkeit unerfreulich machte, war hier die in der Aufgabe liegende dramatische wie musikalische Karristatur. Wohin muß solch' eine ProphetensMuttersSängerin endslich noch gerathen, wenn sie nach allen matt lassenden Übertreis

bungen eines lächerlichen Pathos' von Neuem noch Effekt machen will? Die Aufführung einer solchen Meyerbeer'schen Oper auf unseren größeren und kleineren Theatern ist die Ausübung alles Unsinnigen und Nichtswürdigen, was eine gequälte Phantasie sich nur vorführen kann, und wobei das Entsetlichste der stupide Ernst ist, mit welchem das Lächerlichste von einer gaffenden Menge ausgenommen wird.

Da ich auf das hier Berührte noch zurückkommen werde, gehe ich jetzt zu einer Bezeichnung der Leistungen derzenigen Sänger über, welchen jene soeben erwähnte "künstlerische" Aussöildung noch nicht, oder nur in geringem Grade geglückt war. In soweit hier "Bildung" hervortrat, war dieß leider nur an den abscheulichsten Unarten zu bemerken, welche das Bestreben, am Schlusse der Phrase mit jener "Harangue" Esset zu machen,

ausdrückten.

Hierin zeigte sich nun das ganze traurige Shstem der Bortragsweise unserer heutigen Opernsänger, dessen Ausbildung

folgender Maaßen zu erklären ift.

Gänzlich ohne Borbild, namentlich für den deutschen Styl, gelangen unsere jungen Leute, oft aus dem Chore heraustretend, meistens ihrer hübschen Stimme wegen, zur Verwendung für Opernpartien, für deren Vortrag sie einzig vom Taktstocke des Kapellmeisters abhängen. Dieser versährt nun, ebenfalls ohne alles Vordild, oder auch etwa von den Prosessoren unserer Konsservatorien, welche wiederum nichts vom dramatischen Gesange, ja nur von der Opernmusist im Allgemeinen verstehen, angeleitet, in der zuvor von mir bezeichneten Weise; er giedt seinen Takt, nach gewissen abstrakt-musikalischen Annahmen, als Viervierteltakt, das heißt: er schleppt, oder als alla breve, das heißt: er jagt; und nun heißt es: "Sänger, sinde dich darein! Ich bin der Kapellmeister, und habe das Tempo zu bestimmen!" Es hat mich wirklich gerührt, die leidende Ergebenheit zu gewahren, mit welcher ein Sänger, welchen ich darüber, daß er sein Stück überjagt oder verschleppt habe, apostrophirte, mir erklärte, er wisse das wohl, aber der Kapellmeister thäte es nun einmal nicht anders. Dagegen haben diese Sänger den ihnen einzig erschienenen Vordildern, nämlich jenen "Künstlern" aus der Meyersbeerschen Schule das Eine abgesehen, wie und wo sie für die Leiden der Unterworsenheit unter das Tempo des Kapellmeisters

sich rächen und sogar zur Glorie eines stürmischen Applauses aufschwingen können: dieß ist die Kermate am Schlusse, wo nun der Dirigent nicht eher niederschlagen darf, als wann der Sänger fertig ist. Diese Fermate mit ber Schluk-Haranque ist das große Geschenk, welches der selige Menerbeer den grmen Overnsängern noch weit über sein Leben und Wirken binaus testamentarisch vermacht zu haben scheint: hier hinein wird Alles gepackt was von Gesangsunsinn und frecher Berausforderung irgend je an guten oder schlechten Sängern mahrgenommen worden ift. Sie wird unmittelbar por der Rampe an das Bublikum applizirt, was den besonderen Vortheil darbietet, daß der Sänger. felbst wenn er nicht "abzugehen" hat (was allerdings zur Ver= stärkung der Herausforderung unerläßlich ist), dennoch, indem er mit wüthender Seftigkeit in den Rahmen der Bühne zu seinen verlassenen Kollegen sich zurückwendet, einen "Abgana" zu finairen bermaa.

Dieses Alles erfüllt nun seinen Zweck, zumal in Mehersbeer'schen Opern, wo es dennoch auch, wie ich es schließlich an einem Beispiele nachweisen will, durch Übertreibung sehlschlagen kann. Die Schwierigkeit für unsere armen Sänger besteht aber darin, wie dieses Effektmittel auch in den ehrlichen Musikstücken unserer älteren Komponisten anzudringen sei. Da diese underathenen, vom Kapellmeister und seinem Takte gemishandelten kunst- und sinnlosen Leute mit ihrer eigentlichen Arie oder Phrase so gar nichts anzusangen wissen, und diese eben nur wie eine unverstandene Aufgabe mühsam hersagen müssen, verfallen sie darauf, sich wenigstens der Schlußnote ihres Gesanges im Sinne jener Harangue zu bemächtigen; hier wird dann einige Zeit angehalten und geschrieen, um das Publikum an seine Psslicht zu mahnen, und der Kapellmeister — siehe da! — drückt ein

Auge seiner Bildung zu und — hält ebenfalls an.

Hierüber apostrophirte ich nun wieder einmal einen Kapellsmeister, welcher in einer Aufführung der liebenswürdigen Oper Auber's "Der Maurer und der Schlosser" dem Sänger des Roger den Schlußtakt seiner fast hinreißend bewegten Urie im dritten Akte mit jenem Effektmittel auszustatten erlaubt hatte. Die Entschuldigung des Kapellmeisters erklärte mir nun, daß es sich hierbei um Humanität handelte; leider sei nämlich das Publikum einmal so, daß es dem bloßen korrekten Bortrage

einer solchen Arie keinen Beifall mehr zolle; würde ber eine Sänger auch seinen (bes Napellmeisters) Ansichten über einen folchen Vortrag sich unterordnen, und somit auch den Schluß-takt, nach des Komponisten Vorschrift, einfach absingen wollen, wofür er jedenfalls ohne Applaus entlassen werden dürfte. so täme bald ein anderer Sänger, welcher den Schlußtakt sich nicht entgeben ließe, und dadurch es zu einem Applause bringen würde, worauf es dann heißen müßte, dieser habe gefallen, und jener nicht. Mso? — Dießmal nahm ich mir aber doch die Mühe, dem Herrn Kapellmeister darüber zuzuseten, daß jener freundliche und sehr wohl begabte Sänger der vorangegangenen Aufführung des "Maurer" auch ohne diesen widerwärtigen Schlukeffekt sehr aut es verstanden haben würde, das Publikum zu lebhaftester Theilnahme für sich zu gewinnen, wenn er ihn dazu angeleitet, ja durch ein richtiges Tempo es ihm nur ermöglicht haben würde, die ganze Arie, und zwar Takt für Takt, fo vorzutragen, daß eben die Arie, und nicht der Schlußtakt den Beifall hätte hervorrufen müssen. Ich wies ihm dieß nun baran nach, daß ich das Thema der Arie im richtigen Tempo und mit dem entsprechenden Ausdrucke ihm selbst vorsang, und diesem ebenso den verhetzten Vortrag des Sängers im falschen Tempo zur Vergleichung nachfolgen ließ: was denn allerdings selbst auf ihn so drastisch wirkte, daß ich für dießmal Recht erhielt.

Indem ich mir vorbehalte, den Grund klar zu bezeichnen, aus welchem auch unsere Kapellmeister, namentlich die jüngeren unter ihnen, für ihre Unkenntniß der wahren Bedürfnisse der Oper und der dramatischen Musik überhaupt ebenso zu entschuldigen sind, wie die unter dieser Unkenntniß leidenden Sänger, möchte ich fürerst nur noch das Bild der Verwahrstosung, welcher unter den berührten Umskänden die Aufführungen unserer Operntheater verfallen sind, einiger Maaßen vervollständigen.

Hierzu knüpfe ich an die zuletzt genannte Aufführung einer Oper vom bescheidensten Genre, eben jener Auber'schen "der Maurer und der Schlosser", an. Wie leid thaten mir hier so- wohl das Werk wie unsere Sänger! Welchem Kenntnißvollen ist nicht diese frühere Oper des letzten wirklichen französischen National-Komponisten zu einem freundlichen Merksteine für die

Beurtheilung der eigenthümlichen liebenswürdigen Anlogen bes französischen Bürgerwesens geworden? Gewiß gereichte es ber Entwickelung des deutschen Theaters nicht zum Nachtheil, gerade ein Werk dieser Art sich zu eigen zu machen, mas eine Zeit lang vollständig gelungen zu sein schien, da hier auch unsere natür: lichen Anlagen für das gemüthliche Singspiel, ohne alle Nöthigung zur Affektation, eine gesund affimilirbare Nahrung gewinnen konnten. Nun betrachte man heut' zu Tage eine Aufführung dieses Werkes, und noch dazu von Sängern, wie denen des Darmstädter Hoftheaters, welchen ich durchaängig das Zeugnik guter natürlicher Begabung auszustellen mich gedrungen fühle! An nichts wie die grotesten Effette der neueren französischen Over gewöhnt, deren nagelneueste Erzeugnisse nach dem Belieben eines zu oberft leitenden Geschmackes gerade hier zu allererst auf deutschen Boden vervflanzt werden mußten, hatte dieses Darstellungspersonal jeder Übung im Natürlichen ver= lustig zu gehen. So befand sich für die Aufführung dieser ungezierten heiteren Oper jett kein Mensch an seinem rechten Blate: die kleinen, aber wirksam zugeschnittenen Gesangstücke, davon auch nicht eines im richtigen Tempo aufgefaßt, ober durch den richtigen Vortrag verständlich gemacht wurde, glitten seelenlos burch einen, von "großen Opernfängern" wie mit gebührender Berachtung behandelten, sinnlos gewordenen Dialog dahin. Da dieser Dialog und in ihm die Komik, dießmal fast zur Hauptsache erhoben schien, mußte denn aber auch hier nach den zum Opernstyle erhobenen Effektmitteln ausgesehen werden, und fo fand es sich, daß eine quietschende Tabaksdose und eine aus Bersehen der Rocktasche entzogene Wurst (frühere Extempore's irgend welcher Komiter) als einzige traditionell gepflegte Wir= fungsmittel für einen Dialog in Anwendung kamen, ber, bei nur einigem sinnvollen Eingeben auf ihn, von wahrhaft erwärmender Komik erfüllt ist. So ist es aber: den eigentlichen Text, d. h. den wirklichen realen Inhalt eines Wertes, fennen unfere Operisten gar nicht mehr; sondern, wie Lumpensammler, haken fie bier oder dort nur einen Effektlappen zu der ihnen nöthig gewordenen Beifallsjacke auf. — Doch ward mir an diesem Abende bemerklich, worauf das Ganze eigentlich abzielte: die arme Auber'= sche Oper war nur das Vorspiel zu einem Ballet, worin Blumenfeen und andere wunderschöne Wesen zum Vorschein kommen

sollten. Daß ich diesen den Rücken wandte, bezeichnete mich der Intendanz allerdings wohl als einen Barbaren! —

Die Wärme, mit welcher ich mich hier für Auber's so unsschuldiges Singspiel verwende, wird mich hoffentlich für die steigende Kälte entschuldigen, mit welcher ich anderer, höherer Kunstleistungen der von mir besuchten Operntheater zu gedenken habe. Während das Verhältniß der Wiedergebung zu der Aufgabe immer dasselbe blieb, steigerten sich die aus diesem Vershältnisse hervorgehenden Übelstände nur um so höher, als die Ausgabe höher gestellt war, und die überreizte Empfindlichkeit hiergegen wurde beim Zuhörer endlich zur Empfindungslosigkeit. Ich erkläre, daß ich jeden der auf dem kleinen Theater zu Würzburg von mir angetrossennen Sänger und Sängerinnen sür eine vorzügliche dramatische Aussührung gut zu verwenden mich getraue, sodald mir dieß in einer ihren Anlagen entsprechenden Weise und unter richtiger Anleitung auszusühren gestattet sein würde. Daß ich hier vom "Don Juan" nur einen Alt mir anshören konnte, lag vorzüglich an der Misleitung von Seiten des Dirigenten, zu welcher eine alle Vorstellung überschreitende Sinnlösseit der Regie das Ihrige hinzusügte, um mir den ferneren Ausentlält im Theater zu verleiden. Jeder der Sänger war eigentlich gut begabt; zum Theil verbildet, aber meines Besünkens noch nicht unkorrigirdar schen sin einer das einenkung die einer der Gänger war eigentlich gut begabt; zum Theil verbildet, aber meines Besünkens noch nicht unkorrigirdar schen sin einer das gauptsängerin, eigentlich gut begabt; zum Theil verbildet, aber meines Bedünkens noch nicht unkorrigirbar schien mir nur die Hauptsängerin, Donna Anna, deren Wärme übrigens sehr für sie einnahm: die Meisten aber befanden sich einer von ihnen durchaus unverstandenen, und nur nach dem gemeinen Opernschema ihnen vertraut gewordenen Aufgabe gegenüber. Mit einer ungemein kräftigen Stimme und tüchtiger Sprache ausgestattet, sah ein junger Mann von stark burschistosen Manieren und ziemlich roher Haltung sich dazu angewiesen, uns den Inbegriff eines versührerischen andalusischen Cavaliers, nach welchem sich Mozart's Oper benennt, durch seine Vorsührung zu verdeutlichen. Aber, der "Don Juan" mußte es sein: und nun ward Takt dazu gesichlagen. schlagen. —

Im Grunde genommen merkt man den Personalen leicht an, daß sie sich bei solchen Aufsührungen klassischer Werke nicht wohl sühlen; ein anderes Leben pulsirt in ihnen, wenn die Opern mit den "Fermaten" darankommen, was den Werken Meherbeer's jedenfalls ein noch gar nicht abzumessendes langes

Leben zu verleihen verspricht. Ihre ausgesprochene Neigung auch für meine Opern hat daher in dem Betrachte, daß sie darin doch nie zu rechter Wirkung gelangen, etwas Rührendes.

Wie aber sollte ihnen hier eine, dem mit Menerbeer'schen Bartien zu erzielenden Erfolge gleich kommende Wirkung ermöglicht sein. da hier jeder Erfolg nur in der Wirkung des Ganzen der Leistung liegen fann, während dort jede Phrase. vermöge der ihr angehefteten Schlußtirade, zu einem Effektmittel porbereitet ift? Von dieser Wirkung des Ganzen haben unsere Sanger nun wirklich auch eine recht deutliche Ahnung, und fie ist es wohl, welche sie zu meinen Opern hinzieht: aber eben dieses Ganze wird ihnen von den Ravellmeistern zerstückelt! So oft ich noch einen Sänger, welcher mich interessirte, in einer Bartie meiner Opern überhörte, fah er fich im Verlauf der Scene plot= lich zum Abbrechen genöthigt, weil hier der Strich feines Berrn Kavellmeisters kam und er nicht weiter gelernt hatte. Setzte ich diesem Sänger jett auseinander, um was es sich hier handele, und welche Bedeutung für seine ganze Rolle gerade das in der ausgestrichenen Stelle Enthaltene habe, so durfte ich wohl an der Beschämung des so leicht Belehrten merken, wo einzig mir Hoffnung auf richtiges Verständniß vorbehalten sei. folch' nebelhaftem Zustande eines ganz kindischen Unbewußtseins werden selbst die bestbegabten Sänger unserer Theater über die ihnen von mir gestellten Aufgaben erhalten: was bleibt ihnen von diesen nun noch als erkenntlich übrig?

Dieß müffen wir näher betrachten.

Das, was den Sängern bei Opern wie den meinigen, sobald diese in der von den Kapellmeistern beliebten Verstümmelung vorgelegt werden, unerkenntlich bleiben muß, ist jedenfalls der dramatische Dialog, an dessen wirksamer und schnellverständlicher Durchführung und Ausbildung andererseits dem Autor Alles gelegen war, weshalb er eben auch hierein seine ganze musikalische Kunst setze. Da nun gerade ich den eigentlichen Monolog, welcher sonst in Form der Arie eine ganze Oper mit auf einander solgenden Selbstgesprächen ansüllte, sast gänzlich aufhebe, so läßt sich jetzt leicht denken, wie der Sänger, welcher die zerstückten Theile des Dialoges nur nach dem Schema des Monologes noch auszusassenschapen muß, hier mit einer Musik zurecht kommen mag, deren ganzer Charakter nur aus der dialogischen Lebendigkeit verstanden werden kann. Nothwendig bleibt ihm jetzt nichts weiter übrig, als nach den Effektstellen der gemeinen Oper auszuspähen, und für solche zu nehmen was ihm irgend dazu geeignet dünkt. Daher nun auch das beständige Heraustreten aus dem Rahmen der Handlung, für welche er in einem korrekten Dialoge kein Band mehr findet: statt mit der Rede an die Person, an welche sie gerichtet ist, sich zu wenden, apostrophirt er mit ihr an der Rampe das Publikum, so daß ich in solchen Fällen öster mich veranlaßt fand, mit jenem ärgerlichen Juden zu fragen: "was sagt er das mir, und nicht seinem Nachbar?"
Wer nun als Ergebniß dieser durchgehends herrschenden

Wer nun als Ergebniß dieser durchgehends herrschenden Vortragsweise unserer Sänger etwa annehmen möchte, daß auf diese Art wenigstens auch die gemeine Wirkung hiervon auf das Opernpublikum, wie sie sich im häusig unterbrechenden Applause kundgiebt, zum Vortheile z. B. meiner Opern nicht ausbleiben dürfte, der würde sich wiederum sehr irren: hier wirkt nur, was im Sinne der Anlage des Ganzen richtig verstanden wird; was in diesem Sinne undeutlich bleibt, läßt das Publikum also auch theilnahmlos. Hiervon kann sich Jeder überzeugen, der die Wirkung eines richtig und ohne Kürzungen ausgeführten Aktes, oder auch nur einer Scene einer meiner Opern mit derzenigen einer verstümmelten Ausführung davon vergleicht. In Magdes burg hatte vor einigen Jahren ein Theaterdirektor den guten Muth, auf einer völlig unverkürzten Ausführung des "Lohengrin" zu bestehen: der Erfolg hiervon lohnte ihm so sehr, daß er die Oper in sechs Wochen sechsundzwanzig Mal vor dem Publikum dieser mittlen Stadt bei stets vollen Häusern geben konnte. Aber daß solche Erfahrungen zu gar keiner Belehrung führen, dieß läßt auf eine wahrhast böswillige Gemeinheitstendenz der Theaterleitungen schließen.

Jedoch sind auch diese mitunter zu entschuldigen, und die Gründe ihrer Fehlgriffe in einem allgemeinen Verhältnisse tieser künstlerischer Entsittlichung zu suchen. Die Theaterdirektion zu Bremen bezog die ausgeschriebenen Orchesterstimmen mit der Partitur der "Weistersinger" von deren Verleger: dieser, versmuthlich in der Sorge, dem kleineren Vremer Theater die Aufsführung meines Werkes zu erleichtern, hatte jene Stimmen nach denen des Mannheimer Theaters, weil dieses als das best streichendste bekannt war, kopiren lassen. Der tüchtige Kapells

meisters des Bremer Theaters erkannte alsbald den Übelstand. daß eine Unzahl von Stellen der Vartitur in diesen Stimmen gar nicht ausgeschrieben war, und konnte, da die zur Aufführung bestimmte Zeit drängte, nur Einiges noch restituiren, mußte aber namentlich den letten Aft, für welchen jedoch der treffliche Darsteller des Hans Sachs mindestens seinen Monolog zu retten wußte, in der Mannheimer Strichjacke bestehen lassen. Hier zeigte es sich nun wieder ganz ersichtlich, welchen Erfolg ein solches Berstümmelungsversahren nach sich zieht. Sowohl dem Publi= fum als mir selbst ward es möglich, der Aufführung der ver= hältnißmäßig wenig gefürzten ersten beiden Afte mit Theilnahme zu folgen: gerade der dritte Aft, welcher bei den erften Aufführungen des Werkes in München am allerlebhaftesten wirkte, so daß die Zeitdauer ganglich unbeachtet blieb, ermüdete hier das Bublikum und versette mich, der ich endlich mein Werk aar nicht wieder erkannte, in die allerpeinlichste Zerstreutheit: die in einem theilweise erzentrischen Dialoge sich aussprechende Handlung ward, bei den frech eintretenden Lücken desselben. schattenhaft unverständlich, so daß sich die gute Laune der Dar= steller verlor, und nun auch, was höchst belehrend ist, der Diri= gent, welcher bis dahin sich fast ununterbrochen im richtigen Tempo erhalten hatte, von einem Misverständnisse in das andere verfiel; in der Weise, daß Eva's enthusiaftischer Erauß an Sachs überhetzt und dadurch unverständlich, das Quintett verschleppt, und dadurch unzart und schwunglos, der Meistergesang Wal= ther's mit dem daraus sich bildenden breiteren Chorgesange aber heftig und roh herabgefungen wurde. Dieg ließ mich auf ben Charafter anderweitiger Aufführungen meines Werkes an beutschen Theatern schließen, wobei ich davon auszugehen hatte. daß ich gerade hier, in Bremen, dieser Aufführung im Übrigen manches Vorzügliche zusprechen durfte.

Wirklich regte es zu besonderer Wehmuth an, die unverstilgbaren Gebrechen des deutschen Theaterwesens gerade in den Leistungen guter und freundlicher künstlerischer Kräfte auffinden zu müssen. Wir sind hier oft nahe daran, durchaus nur noch erstreut zu sein, indem wir gute Mittel und guten Willen zum Richtigen sich wenden sehen; wogegen es uns nun desto heftiger wieder zur Abwendung davon treiben muß, wenn alle guten Ansähe plößlich sich der Entartung zuneigen, und wir demnach

auch gar kein Bewußtsein der Kunft, sondern nur Abhängigkeit von den verwahrlosten Zuständen einer gänzlich unächten Bildung antreffen.

Daß wir ganz in derselben Lage nun auch das Theater-publikum der Oper gegenüber antreffen, vollendet das hoffnungs-lose Bild, das wir hiervon mit uns nehmen. Eine dumpfe Be-wußtlosigkeit liegt hier auf jeder Physiognomie gelagert: an-theillos an Allem, was zwischen Bühne und Orchester vorgeht, erwacht Alles aus einer tauben Schläfrigkeit nur, wenn die un-abweisdare Harangue des Sängers, gleichsam als Schicklich-keitsbezeichnung der Uneingeschlafenheit, einen Applaus heraus-laste Birg Wiere periodt lockt. Reine Miene verzieht sich hier, als die der Neugierde auf die nachbarlichen Theaterbesucher selbst: auf der Bühne kann das Schmerzlichste oder das Heiterste vorgehen, keine Bewegung verräth die mindeste entsprechende Theilnahme; es ist "Oper", da giebt es weder Ernstes noch Heiters, sondern — Oper, und man wünscht, daß die Sängerin etwas Hübsches singe. Und hierzu hat man sich jetzt die Theater mit erstaunlichem Luxus hergerichtet; Alles prahlt in Sammet und Gold, und der breit offene behagliche Fauteuil scheint zum Hauptgenusse des Theaterabends hergerichtet worden zu sein. Von nirgends her bietet sich hier ein Blick auf die Bühne, in welchen man nicht einen großen Theil des Publikums mit einschließen müßte; die hellerleuchtete Rampe der Vorderbühne ragt mitten in die Prosseniumloge herein; unmöglich ist es, dort die Sängerin zu besachten, ohne zugleich das Lorgnon des sie begaffenden Opernschen freundes mit in Ansicht nehmen zu muffen. Go ift keine scheidende Linie aufzufinden, welche den angeblichen künsterischen Vorgang von Denjenigen, für welche er vorgeht, außeinander hielte. Beides verschmilzt zu einem Brei von widerelichster Mischung, in welchem nun der Kapellmeister seinen Taktstock als Zauberquirl des modernen Hegensudels herum= breht.

Namentlich ekelte mich hierbei die Frechheit in der nackten Ausstellung des scenischen Geheimnisses vor den Augen der Gaffer: was nur durch eine wohlberechnete Entfernung wirken kann, glaubt man nicht nahe genug an das grelle Lampenlicht des äußersten Vordergrundes rücken zu können. Wie aus dem Werke des Tondichters jede organische Verbindung gelöst wors

den ist, so geht es nun auch scenisch auf dem Theater her; immer muß etwas aus dem scenischen Ganzen herausgerissen werden, um es vorn an der Rampe dem Publikum zu präsentiren. iener bereits erwähnten Frankfurter "Bropheten"=Aufführung sah ich in der berühmten Kirchenscene die nicht minder berühmte Kides aus dem äußersten Bordergrunde eigens heraustreten. um an der Ramve mit wüthendem Accente die Verfluchung ihres Sohnes auszustoßen, nach welcher sie sich wieder einen Effektabgang hinter das Proscenium einlegte: da dieser nun doch den beabsichtigten Applaus nicht hervorrief. tam Fides wieder demuthig auf die Scene heraus und kniete zu den übrigen Betenden nieder, um, wie erforderlich, beim Eintritte der Katastrophe zugegen zu sein. Der wunderliche Unfinn dieses Benehmens erhellt nun, wenn man weiß, daß Fides vom Anfange dieser Scene an sich unter dem Bolte befinden foll, mit diesem zum Kirchengebete "salvum fac regem" sich auf die Knie nieder senkt, und nun in einer Pause des Gesanges sich düster grollend mit dem unheimlichen Fluche vernehmen läßt, welcher, um ber Anlage der Situation verständlich zu entsprechen, nicht ge= dämpft genug hervorgebracht werden kann. Allerdings verfehlte jene Sangerin diekmal die beabsichtigte Wirkung; sie wurde nicht applaudirt, aber auch nicht ausgelacht; keine Miene im Publikum bezeugte, daß der ganz lächerliche Vorgang von ihm als solcher beachtet worden sei, wie überhaupt das Aller= unsinnigste, die groteskeste Übertreibung, von Niemand empfun= den ward. Nur einmal lachte ein höherer Offizier hinter mir: es galt dieß einem im Krönungszuge baberschreitenden Bischofe, in welchem der Lacher etwa seinen Bedienten erkannt haben mochte. —

Beschränkte sich dieser Geist der Somnolenz alles künstlerischen Wahrgefühles einzig auf seine degradirende Wirksamkeit in unseren Operntheatern, so wäre am Ende mit Ausgebung
des Drama's noch darüber hinweg zu kommen. Leider aber ist
es gewiß, daß der Geist unseres ganzen öffentlichen Musiklebens
von dort beeinflußt und zu wahrhaft schmachvoller Entartung
geführt wird. Das eigentliche Volk erhält in seinen Gartenkonzerten und Wachtparademusiken gerade nur einen nachträglichen Ausguß des Gebräues der Operntheater vorgesett. Von
hierher beziehen unsere Musikcorps ihre musikalische Nahrung,

und worin diese nun bestehen muß, das möge man erwägen. Das Tempo und die ganze Aussührungsweise des Theaters geht auf die Dirigenten dieser populären Orchester als einzig zugängliches Vorbild über, und so oft wir hier große Mißverständnisse antressen, erhalten wir stets zur Entschuldigung, daß es so und nicht anders in einem großen Theater gehört worden sei. Mir widersuhr kürzlich zu österen Malen die sehr freundsliche Ehre, von Militärcorps durch den Vortrag von Stücken aus meinen Oper begrüßt zu werden: von ihren Leistungen meistens gusrichtig erseut und mahrhost gerührt kannte ich den partresse aufrichtig erfreut und wahrhaft gerührt, konnte ich den vortreffslichen Dirigenten derselben nicht verbergen, daß ich gewisse Sinweglassungen und sehlerhaste Tempi, welche ich unter ansberem im ersten Finale des "Lohengrin" überall ganz gleichs mäßig zu bemerken hatte, mir nicht wohl zu erklären wüßte: worauf ich dann ersuhr, daß sie ihre Arrangements z. B. nach der, für authentisch geltenden, Dresdener Hostkenen veranstaltet hätten, in welcher die von mir vermerkten gestrichenen Stellen gänzlich ausgelassen wären; außerdem aber höre man das Tempo so und nicht anders auf allen Theatern. Wer nun das Tempo so und nicht anders auf allen Theatern. Wer nun jemals dazu gelangt sein sollte, den Schlußallegrosatz gerade dieses ersten Finale's aus "Lohengrin" vollständig und richtig aufgeführt zu hören, der mache sich jetzt einen Begriff von meinen Empfindungen bei der Anhörung des im rasendsten Tempo heruntergeschluderten Stumpses eines Tonstückes, welches ich mich bemüht hatte wie einen wohlgebildeten Baum mit Üsten, Zweigen und Laubwerk vor mir auswachsen zu lassen! — Meine Erklärungen hierüber betrasen die meistens tüchtigen und mir sehr ergebenen Kapellmeister jener Musikcorps zu höchster, ost verwirrender Überraschung. "Woher sollten wir es besser wissen? Nirgends hören wir es ja anders?" Dieß war die Antwort, die mir allein zu Theil mard die mir allein zu Theil ward.

Und nun ein ganzes Bolk, welchem seine Musik einzig in

diesem Geiste vorgeführt wird?

Doch nein! Dafür sorgen ja jetzt unsere Konservatorien und musikalischen Hochschulen, daß der ächte Geist der Musik gehörig gepflegt und erhalten werde. Zwar ließe es sich fragen, wer denn dafür sorge, daß diese Schulen selbst wieder im rech-ten Geiste geleitet und mit wirklich verantwortungsfähigen Lehrern besetzt würden? Am Ende müßte man doch immer

wieder darauf zurückkommen, wie die Musik im Allgemeinen bei und betrieben werde, und ob aus dem Geiste, in welchem dieß geschähe, eine Gewährleiftung für den richtigen Sinn der ober= sten Leiter zu gewinnen sein könne. Auf diesen öffentlichen Musiksinn haben diese Institute nun aber gar keinen Ginfluß, als höchstens eben diesen, daß sie uns unfähige Dirigenten in die Orchester und namentlich zu den Theatern schicken. Immer in der Stellung des Fuchses zur Weintraube im Bezug auf die Oper, der keiner jener ehrwürdig sich gebahrenden Konservatoriumsdirektoren mit einem gehörigen Erfolge beizukommen vermag, betreiben diese Herren ihre Musik ganz für sich. Da werden Trio's, Quintetten, Suiten und Pfalmen unter einander abgespielt, so recht unter sich, d. h. im Grunde genommen für die Herren Komponisten oder Exekutanten allein; dazu aber werden die vermögendsten und somit einflußreichsten Familien ber Stadt fleißig eingeladen, mitunter, und namentlich in Reiten der Gefahr, wohl auch gaftlich dabei bewirthet: denen wird nun beigebracht, wie Das, was fie hier hörten, eigentlich die rechte Musik, wogegen, was da draußen vorgehe, von schlechtem Tone sei. Sollen nun einmal diese vermögenden und einflußreichen Familien zur rechten Hilfe in berjenigen Region ber öffentlichen Musik, wo eine kräftige Hilfe einzig etwas dem allgemeinen Geiste Ersprießliches fördern kann, angerufen werden, so sind alle Zugänge mit pietistischen Thürhütern versperrt, sowie die großen Zeitungen in Beschlag genommen, um ja nichts Anderem als der gehörig dirigirten Verleumdung und Beschimpfung Thur und Spalten offen halten. Frägt man nun, womit fie selbst die Verheißungen "reiner" Musikgenüsse, ohne welche kein Gläubiger schließlich doch recht glauben will, zu erfüllen versuchen, so erfährt man einmal etwas von einem ganz herrlichen, durchaus klassischen, Bändel'schen "Salomon", zu welchem der selige Mendelssohn selbst für die Engländer die Orgelbegleitung gesetzt hat. So etwas muß ein uneingeweihter Musiker, wie ich, einmal mit angehört haben, um sich einen Begriff davon zu machen, woran diese Herren von der "reinen Musik" ihre Gläubigen sich zu ergeten nöthigen! Aber Diese thun es. Und herrliche Musiksäle bauen sie ihren hohen Briestern auf: darin sigen sie, verziehen keine Miene, lesen im Texte nach, wenn oben auf dem Bretterbau ihre lieben Verwandten Jehova-Chöre singen, und Jupiter selbst ihnen den Takt dazu schlägt. Dergleichen erlebte ich zu Düsseldorf, während man an anderen Orten sehr bedauerte, daß ich nicht zur rechten Zeit gekommen wäre, um ganz dasselbe auch dort erleben zu können! —

Ich vernehmen lassen zu dürsen; in sehr wohlwollender Weise ward in einer Zeitung hierüber berichtet, namentlich aber hersvorgehoben, daß ich bei ähnlichem persönlichen Verkehre mich ungleich milder ausspräche, als in meinen schriftlichen, für die Öffentlichkeit bestimmten Auslassungen, wo es schiene, als ob ich meine Feder in Gift tauche. Gewiß ist es wohl etwas Anderes, wenn ich aus mir spreche, oder zur Öffentlichkeit schreibe: hier habe ich eine Feder einzutauchen, und die Öffentlichkeit bietet mir hiersür eben nicht Honig. Doch will ich gerade von einem gewissen Kölner Gistsasse, welches ich nicht mit der lieblichen Eau de Cologne verwechseln will, ausgehend, in recht optimistischem Sinne den Vericht meines "Einblickes" beschließen, indem ich mit dem wohlmeinenden Rathe, welchen ich besser, indem ich mit dem wohlmeinenden Rathe, welchen ich besser, daß ich nicht Freude daran sinde, als Hoffnungsloser in die Luft zu schreiben. — In dem Dirigenten der "Zauberslöte" zu Köln lernte ich

In dem Dirigenten der "Zauberflöte" zu Köln lernte ich außerhalb des Theaters einen wahrhaft gebildeten Mann kennen, welcher erst spät die Musik als Fach und den Theatertaktstock als Amt ergriffen zu haben schien. Möge dieser immer mehr zu der Einsicht dessen gelangen, wie schwer es ist, dem Theater von außen her beizukommen, und mit dem eigenthümlichen Geiste, der die Seele einer dramatischen Aufsührung ist, verstraut zu werden. Kührt seine musikalische Bildung aus der Sphäre unserer Konservatorien her, so fordere ich ihn auf, genau auf den Vortrag Mozartischer Musik zu achten, wie er gerade hier gepflegt wird, und an der empörenden Trockenheit, mit welcher eben hier der melodische Gesang, die Seele dieser Musik, behandelt wird, den Widerwillen gegen diese Art der Behandlung sich zur Empfindung zu bringen, ohne welchen er nie zur Erkenntniß des nöthigen richtigen Vortrages für eben diese Mozartische Melodie, somit für die Mozartische Musik übershaupt, gelangen kann.

Dem Ravellmeister des Mainger Theaters gestatte ich mir meine freudige Wahrnehmung seiner vortrefflichen Befähigungen zum Dirigenten auszudrücken: hier war große Bräzision ohne jede Affektation, wobei, in der Aufführung des "Fidelio", bereits vieles, sowohl im Tempo wie im dynamischen Vortrage, richtig Ersaste vorkam. Desto wichtiger scheint es mir, ihn auf die allen unseren Dirigenten innewohnende übele Reigung zum Berheten der mit halben Takten geschlagenen Allegrosätze aufmerksam zu machen: er muß darüber zur Besinnung kommen. daß sein Tempo des großen Quartettes im zweiten Akte, sowie das des darauf folgenden Duettes, außer daß es zu einem musi= falisch wirkungslosen Undinge führt, den Sängern jede Möglich= keit einer irgendwie energischen oder nur deutlichen Theilnahme an solchen Vorgängen benimmt. Während daffelbe von dem Schlukchorgesange: "wer ein solches Weib errungen", welchem burch ein zu schnelles Zeitmaaß alle Würde benommen wurde, ebenfalls gilt, muß wiederum lebhaft bedauert werden, daß der berühmte vorangehende Sat im Dreivierteltakte, dessen anmuthig schwebende Bewegung wie ein verklärtes Lichtgewölke die ungemeine Situation durchzieht, durch Berschleppung seines Zeitmaaßes seinen Charafter vollständig verliert und zu peinlicher Steifheit erstarrt. Fast dasselbe Loos betraf durch die Schuld des Dirigenten das Quartett im ersten Afte: fühlte der Dirigent nicht, daß es sich hier nicht um einen breiten Gesang, sondern vielmehr um ein gleichzeitig von vier Personen a parte ausgeführtes Selbstaespräch handelt, dessen Charafter Schuchternheit, Beklemmung ift, wie sie sich nur in kurz angeschlagenen dekhalb anfänglich auch mit dem pizzicato der Saiteninstrumente begleiteten, Gesangstönen musikalisch ausdrücken? Jedes spricht für sich; nur wir vernehmen sie, sie selbst fich gegenseitig aber nicht. Nichts liegt diesem Stücke ferner als der Adagiocharafter, zu dessen Melodie es auch in keiner Beise kommt; wogegen einzig die in gehaltenen Noten ausgeführte Ginleitung unerfahrene Dirigenten zu jener falschen Annahme zu berechtigen scheint. Aber gerade beswegen wird diese Einleitung als einer der herrlichsten Züge des Beethoven'schen Genius' ge-priesen, weil wir hier, vor dem Beginne des Wortausdruckes der inneren Situation eines Jeden, tief in sein unausgesprochenes Inneres selbst zu blicken angeleitet werden. Und hier war

denn nun auch allseitig der richtige Vortrag versehlt: Alles sang und spielte laut und grell durcheinander, während fast das ganze Stück in einem beklommenen Flüstern zu halten ist, bei welchem die vorkommenden kurzen Accente gleichsam nur anzgedeutet werden dürfen.

gedeutet werden dürfen.

Hiermit berühre ich schließlich auch ein Hauptgebrechen, an welchem unsere Dirigenten leiden: sie haben fast durchgängig keinen Sinn für die dynamische Übereinstimmung des Vortrages der Sänger mit dem des Orchesters; wie denn überhaupt ihre Undeachtung des Zusammenhanges des Orchesters mit dem see nischen Vorgange der Grund aller ihrer Verirrungen auch im Betress des Tempo's ist. Ich habe wiederholt gesunden, daß die Nüancen des Orchestervortrages mit Fleiß ausgearbeitet waren, diese somit, wo dieß nöthig war, zart und leise spielte; fast nie aber, daß die Sänger, namentlich in Ensemblesähen, zu dem gleichen Vortrage angehalten waren: besonders auch die Chöre singen gemeinhin roh darauf los, und dem Kapellmeister scheint es nicht aufzusallen, daß hierdurch die störendste und lächerlichste Zusammenwirtung mit dem sanst spielenden Orchester entsteht. Ganz undegreistlich wird uns die hierin sich aufdeckende wahre Stumpssinnigkeit des Dirigenten, wenn wir, wie dieß fast nirgends anders angetrossen wird, den Elsenchor am Schlusse der zweiten Altes von "Oberon" zu der zartesten Begleitung der gedämpsten Saiteninstrumente in der ganz gemeinen Stärke jedes üblichen Opernchorgesanges grell heruntergesungen hören, und nun vermuthen müssen, der Kapellmeister merke hiervon gar nichts. gar nichts.

gar nichts.

Wenn ich demnach freundlich gewogenen Operndirigenten die Summe meines Rathes ertheilen wollte, würde dieser heißen: beachtet, wenn Ihr sonst gute Musiker seid, in der Oper einzig das auf der Scene Vorgehende, sei dieß der Monolog eines Sängers oder eine allgemeine Aktion; daß dieser, durch die Theilnahme der Musik so unendlich gesteigerte und vergeistigte Vorgang die "vollste Deutlichkeit" erhalte, sei Euer wesentlichstes Bemühen: bringt Ihr es zu dieser Deutlichkeit, so seid versichert, daß Ihr zugleich auch das richtige Tempo und den richtigen Vortrag für das Orchester ganz von selbst gewonnen habt. Dem sehr tüchtigen Dirigenten des

Opernorchesters in Bremen, welches mich, bei leider sehr spärzlicher nummerischer Besetzung, durch seine in jeder Hinsicht unzerwartet vortreffliche Leistung erfreute, gebe ich das soeben Gesagte besonders zu bedeuten, weil gerade nur noch in diesem Betreff ihm die sonst zuzusprechende Meisterschaft abgehen dürfte.

Unmöglich kann ich jedoch diesen Bericht meines zulett gewonnenen Einblickes in das heutige Opernwesen, namentlich in der zuletzt hierbei eingeschlagenen Richtung, abschließen, ohne eines Theaters zu gedenken, das, kaum von unserer Öffentlichkeit beachtet, durch den wahren Kunstsinn eines einzigen Mannes an seiner Spite zu Kunstleistungen von musterhafter Vollen= dung angeleitet worden ift. In der kleinen herzoglichen Resischenzstadt Dessau lud mich Herr von Normann, der Jutens dant des dortigen Hoftheaters, da die Erkrankung mehrerer Sänger die Vorführung einer mit einem reicheren Personale besetten Oper ihm verwehrte, zu einer Aufführung von Glud's Drpheus ein. Sch bezeuge laut, nie eine edlere und vollkommenere Gesammtleistung auf einem Theater erlebt zu haben, als diese Aufführung. Gewiß mar hier das Misgeschick, welches der Intendant an der Schwächung seines Opernpersonales erlitt, zu einer Begünstigung der Vortrefflichkeit gerade dieser Vorstellung geworden; denn unmöglich hätte ein mannigfaltiger zusammengesetztes Versonal so durchweg Ausgezeichnetes leiften können, als es den einzigen beiden Sängerinnen des Orpheus und der Eurydice gelingen durfte. Sehr wohl, aber durchaus nicht ungemein begabt, waren diese beiden Frauen von einem so edlen Geifte des gartesten fünftlerischen Schicklichkeitsgefühles beseelt, wie ich in einer so gleich= mäßig schönen Aufführung der lieblichen Gebilde Gluck's es nie antreffen zu können verhoffte. Mit dieser Ausführung stand nun Alles in so volltommenem Ginklange, daß ich schließlich nicht zu irren glaubte, wenn ich die Vollkommenheit jener als burch die sinnigste Schönheit der ganzen Darftellung der Scene hervorgerufen und bedingt erkannte. Hier war die Operntheater-Deforation zu einem, jeden Augenblick lebenvoll mitwirkenden, Grundelemente der ganzen Darstellung geworden: in diesem Elemente trug jeder Faktor des scenischen Lebens, Gruppirung, Malerei, Beleuchtung, jede Bewegung, jedes Dahinwandeln, zu jener idealen Täuschung bei, die uns wie in ein dämmerndes Wähnen, in ein Wahrträumen des nie Erlebten einschließt. der leidenschaftlichen Sorge für die mindeste Möglichkeit des Eintrittes einer Störung dieses garten Traumlebens, welche wiederholt den ehrwürdigen Intendanten bon meiner Seite ab= rief, erkannte ich wohl, wessen liebevollem Gunftaeiste all' das wahrgenommene Vortreffliche zu verdanken war. Und ganz gewiß irrte ich mich nicht, wenn ich der Einwirkung dieser wunder= vollen Sorge für die Scene auch die ausnehmend vortreffliche Leistung des gangen musikalischen Ensemble's, Orchester und Chor voll inbegriffen, ebenfalls zuschrieb.

Ein mahrhaft ermuthigendes Beisviel und Zeugniß für die Richtigkeit der Ansicht, daß Derzenige, der das Ganze erfaßt, bas Richtige auch für alle Theile des Ganzen, selbst wenn sie feinem unmittelbaren technischen Verständnisse nicht offen liegen. erkennen und anordnen wird. Herr von Normann, vielleicht ganglich ohne Musitkenntniß, bestimmte als sinniger Buhnenleiter seinen Kapellmeister zu einer musikalischen Leistung von solcher Korrektheit und Schönheit, wie ich sie nirgends sonst in

einem Theater antraf.

Dieß aber geschah, wie gesagt, in bem kleinen Deffau.

#### III.

## Brief an einen italienischen Freund über die Aufführung des "Lohengrin" in Bologna.

Es erregt mir ein seltsames und nachdenkliches Gefühl, gegen-wärtig über die Aufführung meines "Lohengrin" in Vologna von so vielen Seiten die freundlichsten Nachrichten zu erhalten, daß ich Sie, gegen den ich den Vortheil genieße, mich auf deutsch ausdrücken zu können, mit der Bitte beschweren muß, meinen herzlichen Dank, in Ihre Muttersprache übertragen, an Ihre geehrten Landsleute vermitteln zu wollen.

Vielleicht that ich nicht Unrecht, der Verführung zu wider= stehen, welche mir durch wiederholte Einladungen zu jener Aufführung geboten wurde; dadurch, daß ich der Einübung meines Werkes fern blieb, habe ich mich, wie alle Theilnehmenden, in den Stand gesetzt, daß gegenseitige Berhältniß der bei dieser gemischten Unternehmung in daß Spiel gekommenen Kräfte klar zu bemessen. Wie hier mir Alles aus dem freien Antriebe des italienischen Kunstsinnes entgegen gebracht, und nichts durch Anregungen meinerseits veranlaßt worden ist, mag mir es wohl daran gelegen gewesen sein, auch den Erfolg gänzlich dem Chazrakter der Auffassung meines Werkes, sowie dem der Bemühungen um dasselbe von Seiten Ihrer Landsleute anheimgestellt zu wissen. Nur so konnte der Erfolg eine gänzlich freie Dokumenstation des italienischen Kunstsinnes werden.

Daß ich aber mit diesem Entschlusse, vermöge dessen ich mich fern hielt, einer wahrhaft edlen Verlodung gewehrt habe. darf ich Ihnen auch nicht verschweigen. Worin diese bestand. wird Ihnen zu Ihrer Verwunderung deutlich werden, wenn ich die Erfahrungen mittheile, welche ich gerade mit meinem "Lohengrin" in Deutschland machte. Sie muffen wiffen, daß alle Erfolge, welche auch diesem Werke auf den deutschen Theatern zu Theil wurden, mir nie zu der Genugthuung verhelfen konnten. diese Oper nach meiner Anleitung korrett aufführen zu laffen. Meinen Anerbietungen, für eine durchaus richtige Aufführung forgen zu wollen, wich man von allen Seiten aus, und ließ es aleichailtig auf sich beruhen, wenn ich nachwieß, daß, wegen un= richtiger Aufführung, gewisse allerwichtigste Züge meines musikalisch-dramatischen Boems, wie die entscheidende Wendung im zweiten Akte, gar nicht zum Berständnisse kamen. Man hielt sich dafür an ein paar Orchestervorspiele, an einen Chor, an eine "Cavatine", und meinte damit genug zu haben, da die Oper am Ende doch gefiel. Gin einziges Mal gelangte ich in München dazu, mein Wert wenigstens im Betreff seines rhythmischarchitektonischen Baues, meinen Intentionen vollkommen gemäß, einzustudiren: wer mit wirklichem Gefühl und Berständniß den hieraus resultirenden Aufführungen beiwohnte, verwunderte sich jest nur über Eines - nämlich, daß es dem Publikum ganglich gleich blieb, ob es den "Lohengrin" so oder anders vorgeführt erhielt; ward die Oper späterhin wieder nach der alten Routine gegeben, so blieb der Eindruck immer derselbe. — eine Erfahrung, welche den Direktor des Theaters recht behaglich stimmen

konnte, mich aber nothwendig wiederum sehr gleichgiltig gegen bas Befassen mit dem deutschen Lublikum machen mußte.

Aus vielen Anzeichen weiß ich aber nun, daß ich bei einem italienischen Publikum in solchem Falle auf eine gang andere Empfänglichkeit getroffen sein wurde. Wenn Roffini felbit in einer Unterredung, welche ich vor zwölf Jahren mit ihm hatte, eine weichliche Versunkenheit des Kunftgeschmackes seiner Lands= leute als den Grund auch seines Verhaltens beim musikalischen Produziren anklagte, so war damit doch nie ein Urtheil ausge= iprochen, aus welchem auf eine Unempfindlichkeit der Staliener für das Edle, wenn es ihnen geboten würde, zu schließen ge= wesen ware. Seitdem ich auch von dem Eindrucke Renntnik erhielt, welchen das fvätere Bekanntwerden mit der Musik Beet= hoben's auf Bellini, welcher bor seinem Aufenthalte in Baris nie etwas von dieser vernommen hatte, hervorbrachte, beobachtete ich gelegentlich die hierauf bezüglichen Gigenschaften italienischer Kunstfreunde näher, und gewann daraus die vortheilhafteste Meinung über diese ihre Haupteigenschaft, nämlich: eine freis muthig offenliegende, gartfühlige Runstempfänglichkeit nach jeder Seite hin. Und hiermit ward mir, über das fonderbare, kaftratenhaft singende und pirouettirende Sahrhundert der italienischen Dekadenz hinmeg, der unvergleichlich produktive Volksgeist wieder verständlich, welchem die neue Welt feit der Renaissance alle ihre Kunft verbankt.

Ich sagte Ihnen, daß mir die Verlockung nahe lag, an diesen offenliegenden Kunst-Instinkt Ihrer Landsleute zu appelliren, um endlich einmal die Genugthuung zu genießen, ein mit zarter Sorge hingestelltes Kunstgebilde auch mit zarten Sinnen betrachtet und aufgenommen zu wissen. Ein besonderes Schicksal hat mich wiederholt davon zurückgehalten, dem Zuge Goethe's zu folgen, der bei seinem Besuche Italiens bis zur Klage darüber hingerissen wurde, daß er seine dichterische Muse mit der deutsschen Sprache quälen müsse, während die italienische ihr die Arbeit so hold erleichtern würde. Was Goethe, seufzend und tief trauernd, in unsere nordischen Gesilde zurücktrieb, ist gewiß nicht bloß aus seinen persönlichen Lebensverhältnissen zu versstehen. Wenn auch ich zu verschiedenen Malen in Italien eine neue Heimath aufsuchte, so war das, was mich stets wieder das von zurücktrieb, mir leichter erklärlich; schwer würde es mir jes

boch fallen, Ihnen, geehrter Freund, es auszusprechen. Biel-leicht deute ich es Ihnen am glücklichsten an, wenn ich sage, daß ich den naiven Volksgesang, welchen noch Goethe auf ben Straken hörte, nicht mehr vernahm, und dagegen den heim= kehrenden Arbeiter des Nachts in den aleichen affektirten und weichlich kadenzirten Opernphrasen sich ergehen hörte, von denen ich nicht glaube, daß der männliche Genius Ihrer Nation sie eingegeben hat, — aber auch nicht der weibliche! — Doch wäre auch dieses wohl nur einer frankhaften und übertreibenden Ber= stimmung zuzuschreiben. Gewiß mag es tiefer liegen, was meine Gehörphantasie in Italien so empfindlich machte. Sei es ein Dämon ober ein Genius, der uns oft in entscheidungsvollen Stunden beherrscht, - genug: schlaflos in einem Gafthofe von La Spezzia ausgestreckt, kam mir die Eingebung meiner Musik zum "Rheingold" an; und sofort fehrte ich in die trübselige Beimath zurud, um an die Ausführung des übergroßen Werkes zu gehen, dessen Schicksol mich mehr als alles Andere an Deutschland festhält.

Es ift bemerkt worden, daß der Grund der originalen Produktivität einer Nation weniger in Dem, worin sie von der Natur verschwenderisch, als in Dem, worin sie kärglich von ihr ausgestattet ift, aufzufinden ware. Dag die Deutschen seit hun= bert Jahren einen so ungemeinen Ginfluß auf die Ausbildung der von den Stalienern überkommenen Musik gewannen, kann - physiologisch betrachtet - unter Anderem auch daraus erflärbar erscheinen, daß sie, des verführerischen Antriebes einer natürlich melodischen Stimmbegabung entbehrend, die Tonkunft etwa mit dem gleichen tiefgehenden Ernste aufzufassen genöthigt waren, wie ihre Reformatoren die Religion der heiligen Evan= gelien, welche sie nicht aus dem berauschenden Glanze üppiger firchlicher Ceremonien, unter einem lachenden Himmel in farbiger Pracht vor ihnen sich kundgebend, sondern aus den ernsten Trostverheißungen für die, unter Entsagungen aller Art fraftig leidende Seele der Menschheit innig zu erkennen berufen waren. Trieb diese Richtung uns nothwendig einer idealistischen Auffassung der Welt zu, so bewahrte sie uns auch vor der Weichlich= feit einer allzu realiftischen Singebung an diefelbe. Go ward auch die Musik bei uns aus einer schönen mehr zu einer erhabenen Runft, und die zauberische Wirkung dieser Erhabenheit auf das Gemüth muß groß sein, da Keiner, der von ihr innig durchs drungen worden ist, den Verführungen der sinnlicheren Schönsheit sich als zugänglich gezeigt hat.

Doch bleibt uns eine Sehnsucht, durch welche wir eben daran gemahnt werden, daß wir nicht das ganze Wesen der Kunst umfassen. Das Kunstwerk will endlich zur vollen sinnfälligen That werden; es will den Menschen bei allen Fasern seiner Empfindungen erfassen, es will wie ein Strom der Freude in ihn eindringen. Es hat sich gezeigt, daß der Schooß deutscher Mütter die erhabensten Genies der Welt empfangen konnte; ob die Empfängniß-Organe des deutschen Boltes der edelen Geburten dieser auserwählten Mütter sich werth zu erzeigen versmögen, steht erst noch zu erwarten. Vielleicht bedarf es hier einer neuen Begattung des Genies der Völker. Uns Deutschen leuchtet hierfür keine schönere Liebeswahl entgegen, als diejenige, welche den Genius Italiens mit dem Deutschlands vermählen miirhe.

würde.
Sollte mein armer "Lohengrin" hierzu sich als Brautwersber bewährt haben, so wäre ihm eine herrliche Liebesthat geglückt. Der große, wahrhaft rührende Eiser, welchen meine italienischen Freunde an die schöne That der Überführung dieses meines Werkes wendeten, und welchen ich, nach vieler Ersahrung, dis in das Kleinste zu würdigen weiß, durste mir wohl diese ershabene Heinste zu würdigen weiß, durste mir wohl diese ershabene Heinung erwecken. Ermessen Sie aus meiner sast aussschweisenden Meinung hierüber, welche Bedeutung ich diesem Ereignisse beilege, und wie hoch ich die Verdienste derzenigen Künstler und Kunstsreunde schätze, denen ich jenen erhebenden Erfolg verdanke.

Luzern, 7. November 1871.

Richard Wagner.

IV.

## Schreiben an den Bürgermeifter von Bologna.

Bochzuverehrender Berr Bürgermeifter!

Es wird mir schwer fallen, in der nöthigen Kürze die Worte für die Gefühle zu finden, welche die durch ihre herrliche Vater=

stadt mir erwiesene Ehre in mir erweckt hat. Durfte ich vor einiger Zeit den italienischen Freunden meiner Kunst die unversgleichliche Freude ausdrücken, welche ich über den so viel sagens den Erfolg der Aufführung meines "Lohengrin" in Bologna empfand, so habe ich nun mein inniges Erstaunen darüber kundzugeben, daß diesem Erfolge selbst von dem bürgerlichen Behörsden Ihrer Stadt die wichtige Bedeutung zugemessen wird, welche ich in dem Beschlusse derselben, mich zu ihrem Ehrenbürger zu

erwählen, zu erkennen habe.

Diese wichtige Bedeutung muß den hochverehrten Ver= tretern der Stadt Bologna selbst so klar sein, daß es überflüssig dünken würde, wollte ich meinerseits mich darüber hier noch verbreiten. Was mich einzig angehen kann, ift, daß ich mir selbst darüber klar werde, in welcher Weise ich zu der Erfüllung der Hoffnungen, die jener schöne Erfolg in meinen neuen Mitburgern guregte, beizutragen vermöchte. Welche Schwierigkeiten ich hierin erblicke, mogen Sie aus dem Umstande erkennen, daß ich mich für einige Sahre fester als je an Deutschland gebunden sehe, und zwar um meine Thätigkeit ausschließlich ber Durchführung eines Unternehmens zu widmen, welches zunächst fast einzig eine nationale Tendenz verwirklichen zu sollen scheint. In der That, sollte mein Werk vollständig gelingen, so würde dieser Erfolg zu einem großen Theile darin bestehen, daß ich dieselben Keime einer deutsch-nationalen Kunft, deren Pflege und Ausbildung auf dem Gebiete des musikalischen Drama's durch den Einfluß der italienischen Oper bisher auf das Schäd= lichste aufgehalten worden sind, einer selbständigen Entwickelung zugeführt wissen kann. Wie ich hierfür mich selbst jenem Ginflusse gänzlich zu entziehen hatte, mußte es mir auch daran ge= legen fein, seine Schädlichkeit in jeder Beziehung nachzuweisen, und es konnte mir nicht erlassen sein, hierüber in eine agitatorische Thätigkeit zu gerathen, welche mich schließlich in die Stellung eines Antagonisten gegen Diejenigen brachte, denen ich jett, indem ich mich mit dem Titel eines Ehrenbürgers von Bologna schmucke, mit dankbarer Rührung die Freundeshand reiche.

Vielleicht dürfte es nöthig erscheinen, einen hiermit berühreten Widerspruch aufzuklären, welcher, oberflächlich betrachtet und beurtheilt, meinen italienischen Freunden wohl bereits Befein

bungen von Seiten empfindlicher Compatrioten zuzuziehen geeignet war. Diesen möglichen Misstimmungen gegenüber möchte ich meine hochgeehrten Mitbürger von Bologna nicht dem Vor= wurfe des Unpatriotismus' ausgesetzt wissen; dennoch kann ich mich für jetzt nur auf ihr eigenes Gefühl berufen, welches sie gewiß vom Verdachte des Verrathes freisprechen wird, wenn seing dom Servachte des Settuties stellsplechen volles, weint sie mir die Thore ihrer edlen Stadt gastlich öffneten. Dieses Gefühl nuß ihnen sagen, daß es nicht die Periode der nationalen Blüthe und der politischen Würde Italiens war, in wels cher es seine Gesangsvirtuosen an alle Höse Europa's aussandte, um dort durch eine versührerische Kunstfertigkeit Diejenigen zu unterhalten, welche nicht minder Italien wie Deutschland in Ohnmacht und Zersplitterung erhielten. Es war dagegen für uns Deutsche die Zeit des Erwachens aus einem nicht minder würdelosen Zustande der Abhängigkeit von üblen Sinflüssen, als ein wiederkehrendes Schicklichkeitsgefühl unsere Fürsten zwang, jene Kaftraten und Primadonnen zu entlassen, von denen wir nichts, als eine klägliche Entstellung unserer eigenthümlichen Naturanlagen lernen konnten. Durste Ihnen nun ein Deutsscher zeigen, in welcher Weise er jene, wenn auch wenig gläns zenden, doch ihm wahrhaft vertrauten Naturanlagen zu einem reinen Ausdrucke im musikalischen Drama verwerthen konnte, so waren es nun Sie, meine hochgeehrten Mitburger, welche barüber entschieden, daß hier kein unwürdiger Austausch Ihnen angeboten wurde; und sprach ich von einer Vermählung des italienischen mit dem deutschen Genius, so glaube ich diese am gedeihlichsten unter dem Zeichen des Wappens Ihrer Stadt vollzogen zu wissen, in welchem ich das Wort "Libertas" prangen fehe.

Dieses edle Wort möchte ich zu Gunften meines herzlichen

Wunsches, Ihnen ganz angehören zu können, deuten. Auch in der Hauptstadt Frankreichs widersuhr es mir, daß ich meinen Werken geistvolle und wahrhaft ergebene Freunde gewann; von den Hoffnungen, welche diese auf mich auch für Paris setzen, mußte ich mich jedoch bald abwenden, da ich erstannte, daß dem französischen Geschmacke und den von ihm bestimmten Institutionen keine "Freiheit" innewohne: was nicht französisch ist, kann der Franzose nicht begreifen, und die erste Bedingung für Denjenigen, der den Franzosen ges fallen, will, ift fich ihrem Geschmacke und den Gesetzen desselben

zu fügen.

Ein Erfolg, wie der meines "Lohengrin" in Bologna, ist in keiner Stadt Frankreichs denkbar. Unter dem Zeichen der "Libertas" war es einzig möglich, daß ein Werk, welches zunächst allen Gewohnheiten eines Publikums so gänzlich fremd gegenüberstand, wie das meinige dem der Bologneser, sosort als ein innig vertrauter Gast begrüßt werden konnte. Siermit bekundete der Italiener, daß seine eigene produktive Kraft noch unerschöpft ist, daß der Mutterschooß, aus welchem der italienische Geist einst die Welt des Schönen wiedergebar, noch jeder edlen Besruchtung fähig ist: denn nur wer selbst schaffen kann, sühlt sich frei und jeder Schranke ledig, um die fremde Schöpfung willig in sich auszunehmen.

Wenn ich nun Sie, hochzuverehrender Herr Bürgermeister, auf das Herzlichste ersuche, dem ehrwürdigen Munizipium, dessen großmüthigen Beschluß Sie mir übermittelten, meinen gerührtesten Dank für die mir erwiesene hohe Ehre auszudrücken, so versichere ich Sie zugleich, daß ich von dem ernstlichsten Vorsatze erfüllt bin, dieser Ehre mich würdig zu bezeigen, und nichts unterlassen werde, um diesem Vorsatze nachzukommen. Zedensalls, wenn nicht früher, hoffe ich im Herbst 1875 meine werthen Mitbürger zu besuchen, und somit auch Ihnen, hochgeehrtester Herr Bürgermeister, mit herzlichem Händedrucke Das zu verssichern, was ich heute aus der Ferne durch diese Zeilen Ihnen kundgebe: — daß ich stolz bin, mich einen Ehrenbürger Vologna's nennen zu dürsen!

Mit der ausgezeichnetsten Hochschätzung habe ich die Ehre

mich zu nennen

Ihren

ergebenen

Bayreuth, 1. Oct. 1872.

Richard Wagner.

#### V.

### An Friedrich Mieksche,

orbentl, Professor ber klassischen Bhilologie an ber Universität Basel.

### Werther Freund!

Sch habe foeben das Bamphlet des Dr. phil. Ulrich von Bila= mowitz-Möllendorff, welches Sie mir zuschickten, gelesen, und aus dieser "Erwiderung" auf Ihre "Geburt der Tragödie aus dem Geifte der Mufit" gewiffe Gindrucke gewonnen, beren ich mich in der Form verschiedener, vielleicht befremdlicher Fragen an Sie entledigen möchte, und zwar in der Hoffnung, Sie durch Ihre Beantwortung zu einer ebenso ergiebigen Auskunftserklärung, wie dieß im Betreff der griechischen Tragodie der Fall

war, zu bewegen.

Bor Allem möchte ich durch Sie ein an mir felbst mahrgenom= menes Bildungsphänomen mir erfärt wiffen. Ich glaube nicht. daß es einen für das flassische Alterthum begeisterteren Anaben und Jüngling gegeben haben kann, als mich, zu der Zeit, wo ich in Dresden die Kreuzschule besuchte; fesselten mich vor Allem griechische Mythologie und Geschichte, so war es doch gerade auch das Studium der griechischen Sprache, zu welchem ich mit, fast disziplinwidrigem, möglichsten Umgehen des Lateinischen, mich hingezogen fühlte. In wie weit ich hierin regelmäßig verfuhr, kann ich nicht beurtheilen; doch darf ich mich auf die durch meinen feurigen Drang mir erworbene besondere Zuneigung bes, hoffentlich jest noch lebenden Dr. Sillig, meines Lieblingslehrers in der Rreugschule, berufen, welcher mit Bestimmtheit mir die Philologie als Fach zuwies. Wie es nun meinen späteren Lehrern an der Nikolai- und Thomasschule in Leipzig möglich wurde, diese Anlagen und Reigungen ganglich in mir auszurotten, dieß ist mir zwar erinnerlich, auch wohl aus dem Gebahren jener Herren erklärlich; bennoch mußte ich mit ber Beit in Zweifel darüber gerathen, ob jene Anlagen und Reigungen wirklich tiefer begründet sein konnten, da fie so gar bald in ihr volles Gegentheil bei mir auszuarten schienen. Nur im weiteren Sange meiner Entwickelung kam an dem fteten

Wiederauffommen wenigstens jener Neigungen es mir zum Bewuntsein, daß unter einer tödtlich falschen Zucht wirklich Etwas in mir unterdrückt worden war. Unter den aufregungsvollsten Wühen eines von jenen Studien gänzlich ablenkenden Lebens, ward es mir immer wieder zur einzig befreienden Wohlthat, in die antike Welt mich zu versenken, so beschwerlich mir jetzt auch das fast gänzliche Abhandenkommen der sprachlichen Hilfsmittel hierfür geworden war. Dagegen mußte ich, wenn ich nun Mendelssohn seiner fertigen Philologie willen beneidete, mich wiederum nur darüber wundern, daß diese seine Philologie ihn nicht davon abhielt, zu Sophokleischen Dramen gerade seine Musik zu schreiben, da ich trotz meiner Unsertigkeit doch mehr Achtung vor dem Geiste der Antike hatte, als er sie hierbei zu verrathen schien. Auch noch andere Musiker habe ich kennen gelernt, welche fertige Griechen geblieben waren, bei ihrem Rapellmeistern. Komponiren und Musiziren dennoch gar nichts damit anzusangen wußten, während ich (sonderbarer Weise!) aus der so schwer mir zugänglichen Antike ein Ideal für meine musische Kunstanschauung mir herausarbeite. Dem sei nun wie ihm wolle: in mir entstand das dumpse Gefühl davon, daß der Geift der Antife am Ende ebenso wenig in der Sphare unferer griechischen Sprachlehrer liege, als 3. B. das Verständ= niß der französischen Kultur und Geschichte bei unseren französischen Sprachlehrern als nöthige Beigabe vorausgesett sein fann. Dagegen behauptet nun aber der Dr. phil. U. 23. von Möllendorff, daß es ganz ernstlich der Zweck der philologischen Wiffenschaft sei, Deutschlands Jugend dahin abzurichten, "daß ihr das klassische Alterthum jenes einzig Unvergängliche gewähre, welches die Gunft der Musen verheißt, und in dieser Fülle und Reinheit allein das klaffische Alterthum geben kann, den Gehalt in ihrem Busen und die Form in ihrem Geist".

Von diesen herrlichen Schlußworten seines Pamphlets noch ganz entzückt, blickte ich mich nun im neuerstandenen deutschen Reiche nach dem unzweiselhaft offen daliegenden Erfolge der segensreichen Wirksamkeit der Pslege dieser philologischen Wissenschaft um, welche, so vollständig ungestört und unnahbar in sich abgeschlossen, nach ihren von nirgendsher bestrittenen Maximen die deutsche Jugend bisher anleiten durste. Zuerst dünkte es mich nun auffallend, daß Alles, was bei uns von der

Gunft der Musen als abhängig sich kundgiebt, also unsere gesammte Künstler= und Dichterschaft, ganz ohne alle Philos logie sich behilft. Sedenfalls scheint der Geist gründlicher Sprachkenntniß überhaupt, wie er doch von der Philologie als Grundlage aller klassischen Studien ausgehen soll, sich nicht auf die Behandlung der deutschen Muttersprache erstreckt zu haben, da man durch den immer üppiger anwachsenden Fargon, welcher aus unseren Zeitungen sich bis in die Bücher unserer Kunst- und Litteratur=Geschichtsschreiber ausbreitet, bald bei jedem zu schreibenden Worte in die Lage kommen wird, sich erst mühsam besinnen zu müssen, ob dieses Wort einer wirklichen deutschen Sprachbildung angehöre, oder nicht etwa einem Wiskonsiner Börsenblatte entnommen sei. — Doch, wenn es auf dem schönsgeistigen Felde bedenklich aussieht, könnte man sich immer sagen, damit habe die Philologie nichts zu thun, indem sie unter den Wusen weniger den künstlerischen als den wissenschaftlichen sich zum Dienst verpflichtet wisse. Fedenfalls müßten wir dann bei den Fakultäten unserer Hochschulen ihre Wirksamkeit antreffen? Theologen, Juristen und Mediziner läugnen aber, mit ihr zu thun zu haben. Somit sind es also wohl nur die Philologen selbst, welche sich gegenseitig instruiren, und vermuthlich einzig zu dem Zwecke, immer wieder nur Philologen abzurichten, d. h. also doch wohl nur Inmassallehrer und Universitätsprofessoren, welche dann wieder Gymnasiallehrer und Universitätsprosessoren herauszubilden haben? Ich kann das begreifen; es heißt da, die Reinheit der Wissenschaft aufrecht, und vor dieser Wissenschaft den Staat immer so in Respekt zu erhalten, daß bedeustende Besoldungen für philologische Prosessoren u. s. w. ihm stets zur Gewissenspslicht gemacht bleiben. Aber nein! Dr. phil. U. W. v. M. behauptet ausdrücklich, es handle sich darum, die deutsche Jugend durch allerhand "asketische" Prozeduren für "jenes einzig Unvergängliche" fertig zu machen, welches "die Gunft der Musen" verheißt. Also muß doch in der Philologie die Tendenz einer höheren, das ist: wirklich produktiven Bildung liegen? Sehr vermuthlich, — so denke ich mir! Nur daß durch einen sonderbaren Prozeß, in welchen ihre Disziplin gerathen ist, diese Tendenz einer völligen Zersetzung verfallen zu sein scheint. Denn so viel ist ersichtlich, daß die heutige Phistologie auf den allgemeinen Stand der deutschen Bildung gar keinen Einfluß ausübt; während die theologische Fakultät uns Pfarrer und Konsistorialräthe, die juristische Richter und Answälte, die medizinische Ürzte liefert, lauter praktisch nüpliche Bürger, liefert die Philologie immer nur wieder Philologen, welche rein nur sich unter sich selbst von Nupen werden.

Man sieht, die indischen Brahmanen waren nicht erhabener gestellt, und darf man daher von ihnen wohl dann und wann ein Gotteswort erwarten. Und wirklich erwarten wir dieß: wir erwarten nämlich, daß einmal aus diefer wundervollen Sphare ein Mensch heraustrete, um ohne Gelehrtensprache und gräßliche Citate und zu fagen, mas denn die Gingeweihten unter ber Hülle ihrer uns Laien so unbegreiflichen Forschungen gewahr werden, und ob dieses der Mühe der Unterhaltung einer so kostbaren Raste werth sei. Aber das müßte dann etwas Rechtes. Großes und weithin Bildendes fein, nicht diefes elegante Schellengeklingel, mit dem wir ab und zu in den beliebten Vor= lesungen vor "gemischter" Zuhörerschaft abgesertigt werden. Dieses Große, Rechte, was wir erwarten, scheint nun aber sehr schwer auszusprechen zu sein: hier muß eine sonderbare, fast unheineliche Schen herrschen, als ob man befürchte, gestehen zu muffen, daß, wenn man einmal ohne alle die geheimnisvollen Attribute der philologischen Wichtigkeit, ohne alle Citate, Noten und gehörigen gegenseitigen Befomplimentirungen großer und fleiner Kachgenossen, einfach den Inhalt aller dieser Zurüftung an den Tag legen wollte, eine betrübende Armseligkeit der ganzen Wiffenschaft, wie sie ihr etwa zu eigen geworden wäre, aufgedeckt wer= ben mußte. Ich kann mir benken, daß für Den, ber fo etwas unternehmen würde, nichts übrig bleiben dürfte, als aus dem rein philologischen Sache in bedeutender Beise hinauszugreifen, um Belebung ihres unergiebigen Inhaltes aus den Quellen menschlicher Erkenntniß herbeizuholen, welche bisher vergebens wiederum auf Befruchtung durch die Philologie warteten. Vermuthlich würde es nun aber einem Philologen, der sich

Vermuthlich würde es nun aber einem Philologen, der sich zu solcher That entschlösse, etwa so ergehen, wie es Ihnen, wersther Freund, jetzt ergeht, nachdem Sie sich zu der Veröffentlichung Ihrer tiefsinnigen Abhandlung über die Hersunft der Tragödie entschlossen haben. Auf den ersten Blick ersahen wir hier, daß wir es mit einem Philologen zu thun hatten, der zu uns, nicht aber zu den Philologen spreche; deswegen ging uns denn auch

einmal das Herz auf und wir faßten einen Muth, welchen wir durch die Lektüre der gewöhnlichen, so citatenreichen und so tödtlich inhaltsarmen philologischen Abhandlungen, z. B. über Homer, die Tragiker u. del., bereits gänzlich verloren hatten. Dießmal hatten wir Text, aber keine Noten; wir blickten von der Bergeshöhe in die weiten Ebenen hinaus, ohne von dem Geprügel der Bauern in der Schenke unter uns gestört zu werden. Aber es scheint, nachträglich soll uns nichts geschenkt sein: die Philologie bleibt dabei, Sie stünden auf ihrem Boden, seien daher keinesweges ein Emanzipirter, sondern nur ein Abtrünniger, und die Notenprügel seien Ihnen, wie uns, nicht zu erlassen. Wirklich ist der Hagel hereingebrochen: ein Dr. phil. hat zu dem gehörigen philologischen Donnerkeile gegriffen. Doch leben wir jest in der Jahreszeit, wo solch' ein Unwetter bald vorübergeht: so lange es wüthet, bleibt ein Bernünstiger wohl ruhig zu Hause; dem losgelassenn Stiere weicht man aus, und hält es, mit Sokrates, für absurd, den Huftritt des Esels mit einem menschlichen Fußtritte erwidern zu wollen. Doch uns, die wir dem Borgange nur zuschauten, bleibt etwas zur Erklärung übrig, da wir nicht Alles an ihm verstanden.

Deßhalb wende auch ich mich eben mit Fragen an Sie.

Deßhalb wende auch ich mich eben mit Fragen an Sie. Wir haben nicht geglaubt, daß es im "Dienste der Musen" so grob hergehe, und daß ihre "Gunst" eine solche Ungebildet-heit zurücklasse, wie wir sie hier an einem "jenes einzig Unver-gängliche" Besitzenden wahrnehmen mußten. Ein klassischer Sprachgelehrter, der einem "meinthalben" in demselben Sate noch ein "meinthalb" nachschickt, erscheint uns noch fast wie ein vom Biere zum Schnaps taumelnder Berliner Eckensteher aus der alten Zeit: genau dieses giebt uns aber der Dr. phil. U. W. v. M., pag. 18 seines Pamphlets zum Besten. Wer nun nichts von Philologie versteht, wie wir, weicht allerdings ehrs furchtsvoll den Behauptungen eines solchen Herren aus, wenn sie sich auf ungeheuere Citate aus dem Dokumenten-Archive der Bunft stügen; aber wir gerathen in den vollsten Zweisel, nicht etwa an der Unabsichtlichteit des Nichtverständnisses Ihrer Schrift Seitens jenes Gelehrten, sondern an seiner einfachsten Befähigung, nur überhaupt das Allerklarste zu verstehen, wenn er z. B. den Sinn Ihres Goethe'schen Citates: "Das ist deine Welt! das heißt eine Welt!" dahin auffaßt, als führten Sie diese Worte im optimistischen Sinne an, und Ihnen deßhalb (mit Entrüstung darüber, daß Sie nicht einmal Goethe versstehen könnten!) erklären zu müssen glaubt, daß "Faust so in bitterer Fronie frage". Wie soll man so etwas nennen? Eine auf öffentlichem, litterarischem Wege vielleicht schwer zu beantwortende Frage!

Mir, für mein Theil, thut eine folche Erfahrung, wie ich sie an dem vorliegenden Falle mache, herzlich leid. Sie wissen, mit welchem Ernste ich noch in meiner Abhandlung über "Deutsche Nunst und Deutsche Politik" vor einigen Jahren für die Pflege der klassischen Studien mich ereiferte, und einer immer übeleren Wendung unserer nationalen Bildung aus der zunehmenden Bernachläffigung derfelben von Seiten unferer Runftler und Litteraten entgegensehen zu müssen glaubte. Was nütt es aber nun, wenn man sich auf dem Felde der Philologie Mühe giebt? Dem Studium J. Grimm's entnahm ich einmal ein altdeutsches "Beilawac", formte es mir, um für meinen Zweck es noch ge= schmeidiger zu machen, zu einem "Weiawaga" (einer Form, welche wir heute noch in "Weihwasser" wiedererkennen), leitete hiervon in die verwandten Sprachwurzeln "wogen" und "wiegen", endlich "wellen" und "wallen" über, und bildete mir so, nach der Analogie des "Eia popeia" unserer Kinderstubenlieder, eine wurzelhaft splabische Melodie für meine Baffermädchen. Was begegnet mir? Von unserer journalistischen Straßenjugend werde ich bis in die "Augsburger Allgemeine" hinein verhöhnt, und es begründet nun ein Dr. phil. auf dieses ihm sprichwört= lich gewordene "wigala weia" — wie er es anführt — seine Ver= achtung vor meiner "s. g. Poesie"! Und dieß geschieht alles mit der urdeutschen Orthographie seines Pamphlets, während andererseits kein affektirtes Theaterstückmachen unserer Modelitteraten sade und seicht genug ist, um z. B. von philologischen Erstärern des Nibelungenmythus' (wie ich dieß fürzlich antras) nicht für bewundernswerthe Abschlüsse der alten Volkspoesie ans gesehen zu werden.

In Wahrheit, mein Freund, Sie sind uns hierüber einige Aufklärungen schuldig. Sie treffen in Denen, welche ich wir nenne, nämlich auf Solche, die von der schwärzesten Sorge für die deutsche Bildung erfüllt sind. Was diese Sorge vermehrt, liegt in dem sonderbar günstigen Ruse, in welchem diese

Bildung bei den, mit ihrem einstigen Blüthenansate spät erst bekannt gewordenen Ausländern steht, und der auf uns wie mit narkotischer Betäubung, dis zu welcher wir uns gegenseitig bezäuchern, zurückwirkt. Gewiß hat jedes Volk einen Keim zur Kretisinirung in sich: bei den Franzosen sehen wir, daß der Abssinth jetzt dort fertig bringt, was die Akademie eingeleitet hat, nämlich, daß über alles Unverstandene, und deßhalb von dieser Akademie aus der nationalen Bildung ausgeschiedene, endlich wie von albernen Kindern nur noch gelacht wird. Nun hat zwar unsere Philologie noch nicht die Macht jener Akademie, auch ist unser Vier nicht in der Weise gefährlich wie der Absinth; denznoch dürsten andere Eigenschaften des Deutschen hinzutreten, die, wie seine Scheelsucht und dieser entsprechende hämische Bezgeiserungslust, verbunden mit einer um so verderblicheren Unzwahrhaftigkeit, als ihr aus alten Zeiten der Anschein von Viederzkeit anhaftet, so sehr bedenklicher Natur sind, daß die uns abzgehenden Giste durch sie nicht unleicht sich erseten dürsten.

Wie steht es um unsere deutschen Bildungsan= stalten?

Darnach fragen wir gerade Sie, der Sie so jung berufen und von einem ausgezeichneten Meister der Philosogie vor Viesten bevorzugt wurden, den Lehrstuhl einzunehmen, und hier sich schnell ein so bedeutendes Vertrauen erwarben, daß Sie es was gen konnten, mit kühner Festigkeit aus einem vitiosen Zusammenhange herauszutreten, um mit schöpferischer Hand auf seine Schäden zu deuten.

Wir geben Ihnen hierzu Zeit. Nichts drängt Sie, am wenigsten wohl jener Dr. phil., welcher Sie einlädt, von Ihrem Lehrstuhle herabzusteigen, was Sie gewiß selbst aus Gefälligsteit gegen diesen Herren nicht thun würden, weil voraussichtslich wohl gerade Er dort, wo Sie gewirkt, nicht zum Nachfolger erwählt werden dürfte. Was wir von Ihnen erwarten, kann nur die Aufgabe eines ganzen Lebens sein, und zwar des Lebens eines Mannes, wie er uns auf das Höchste noththut, und als welchen Sie allen Denen sich ankündigen, welche aus dem edelsten Duelle des deutschen Geistes, dem tief innigen Ernste in Allem, wohin er sich versenkt, Aufschluß und Weissung darüber verlangen, welcher Art die deutsche Bildung sein

müsse, wenn sie der wiedererstandenen Nation zu ihren edelsten Zielen verhelfen soll.

Von Herzen grüßt sie der Ihrige Bahreuth, 12. Juni 1872. Richard Wagner.

#### VI.

## Über die Benennung "Ausikdrama".

Wir lesen jest öfter von einem "Musikbrama", ersahren auch, daß z. B. in Berlin es sich darum handelt, diesem Musikbrama auf dem Wege der Vereinsthätigkeit förderlich zu werden, ohne uns recht vorstellen zu können, was hiermit gemeint sei. Zwar habe ich Grund anzunehmen, daß mit dieser Bezeichnung zuerst meinen neueren dramatischen Arbeiten die Ehre einer ausnehmenden Klassifizirung zugedacht worden sei; je weniger ich mich aber geneigt sinden konnte, diese mir anzueignen, desto mehr gewahre ich dagegen andererseits die Neigung, mit dem Namen "Musikdrama" ein neues Kunstgenre zu bestimmen, welches, sehr vermuthlich auch ohne meinen Vorgang, als einsach der Stimmung und den Anforderungen der Zeit und ihren Tensbenzen entsprechend, sich nothwendig herausbilden mußte, und nun für Jeden, etwan als bequemes Nest zum Ausbrüten seiner musikalischen Eier, bereit liege.

Ich kann mich der schmeichelnden Ansicht einer so angenehsmen Lage der Dinge nicht hingeben, und dieß um so weniger, als ich nicht weiß, was ich unter dem Namen "Musikorama" begreifen soll. Wenn wir mit Sinn und Verstand, dem Geiste unserer Sprache gemäß, zwei Substantive zu einem Worte versbinden, so bezeichnen wir mit dem vorangestellten jedesmal in irgend welcher Weise den Zweck des nachfolgenden, so daß "Zustunstsmusik", obwohl eine Erfindung zu meiner Verhöhnung, dennoch als: Musik für die Zukunst\*), einen Sinn hatte. In

<sup>\*)</sup> Nämlich: für eine Zeit, wo man fie ohne Verhunzung zur Aufführung bringen würde.

gleicher Beise erklärt, würde aber "Musikbrama", als: Drama zum Zweck der Musik, gar keinen Sinn haben, wenn nicht das mit geradesweges das altgewohnte Opernlibretto bezeichnet wäre, welches allerdings recht eigentlich ein für die Musik hergerichstetes Drama war. Dieß meint man jedoch gewiß nicht: nur ist uns durch das beständige Lesen der Elaborate unserer Zeitungssschreiber und sonstiger schöngeistiger Litteraten das Bewußtsein eines richtigen Sprachgebrauches so sehr abhanden gekommen, daß wir den von Jenen ersundenen unsinnigsten Wortbildunsgen nach Belieben einen Sinn unterlegen zu dürsen glauben, wie wir denn dießmal hier mit "Musikbrama" gerade das Gegentheil des mit dem Worte gegebenen Sinnes bezeichnen wollen.

Betrachten wir den Fall nun aber näher, so ersehen wir, daß die Verhunzung der Sprache dießmal in der so beliedt gewordenen Umwandelung eines vorangehenden Adjektives in ein vorangeheftetes Substantiv besteht: anfänglich sagte man nämelich "musikalisches Drama". Vielleicht war es aber nicht nur jener soeben bezüchtigte übele Geist der Sprache, welcher die Verkürzung dieses musikalischen Drama's zu einem "Musikdrama" vornahm, sondern auch ein dunkeles Gesühl davon, daß ein Drama unmöglich musikalisch sein könnte, etwa wie ein Instrument, oder gar, (was selten genug vorkommt) eine Sängerin "musikalisch" ist. Sin "musikalisches Drama" wäre, streng genommen, ein Drama gewesen, welches entweder selbst Musik macht, oder auch zum Musikmachen tauglich ist, oder gar Musik versteht, etwa wie unsere musikalischen Rezensenten. Da dieß nicht passen wollte, verdarg sich der unklare Sinn besser hinter einem völlig unsinnigen Worte: denn mit "Musikdrama" war etwas gesagt, was kein Mensch noch gehört hatte, und gegen dessen Misdeutung man dadurch gesichert erschien, daß man annahm, bei einem so ernstlich zusammengestellten Worte werde doch Niemand etwan an die Analogie mit "Musikdosen" u. dgl. denken.

Der ernstlich gemeinte Sinn der Bezeichnung war dagegen wohl: ein in Musik gesetztes wirkliches Drama. Die geistige Betonung des Wortes siele somit auf das Drama, welches man sich vom disherigen Opernlibretto verschieden dachte, und zwar namentlich darin verschieden, daß in ihm eine dramatische

Handlung nicht eben nur für die Bedürfnisse der herkömmlichen Opernmusit hergerichtet, sondern im Gegentheile die musitalische Konstruktion durch die charakteristischen Bedürfnisse eines wirkslichen Drama's bestimmt werden sollte. War nun das "Drama" hierbei die Hauptsache, so hätte dieses wohl gar der "Musik" vorangestellt werden müssen, da diese durch jenes näher bestimmt wurde, und, etwa wie "Tanzmusik" oder "Taselmusik", hätten wir nun "Dramamusik" sagen müssen. Auf diesen Unsinn glaubte man nun wiederum nicht verfallen zu dürsen; denn, man mochte es drehen und wenden wie man wollte, die "Musik" blieb immer das eigentlich Störende für die Benennung, obwohl Jeder doch wiederum dunkel fühlte, daß sie trot allem Anscheine die Hauptsache sei, und dieß nur noch mehr, wenn ihr durch das ihr zugesellte wirkliche Drama die allerreichste Entwickelung und

Kundgebung ihrer Fähigkeiten zugemuthet ward.

Das Misliche für die Aufstellung einer Benennung bes gemeinten Kunstwerkes war demnach jedenfalls die Unnahme einer Nöthigung zur Bezeichnung zweier disparater Elemente, der Musik und des Drama's, aus deren Verschmelzung man das neue Ganze hergestellt sehen zu muffen vermeinte. Das Schwierigste hierbei ist jedenfalls, die "Musik" in eine richtige Stellung zum "Drama" zu bringen, da sie, wie wir dieses soeben ersehen mußten, mit diesem in keine ebenbürtige Verbindung zu bringen ift, und uns entweder viel mehr, oder viel weniger als das Drama gelten muß. Der Grund hiervon liegt wohl barin, daß unter dem Namen der Musik eine Kunft, ja ursprünglich sogar der Anbegriff aller Kunft überhaupt, unter dem des Drama aber recht eigentlich eine That der Kunft verstanden wird. Wenn wir Worte an einander fügen und verbinden, zeigt es sich an der leichten Verständlichkeit des zusammengesetten neuen Wortes fehr deutlich, ob wir die einzelnen Theile deffelben für fich ge= nommen noch recht verstehen, oder sie nur nach einer konventionellen Annahme noch verwenden. Nun heißt "Drama" ursprünglich That oder Handlung: als solche, auf der Bühne dargestellt, bildete sie anfänglich einen Theil der Tragödie, d. h. des Opferchor-Gesanges, bessen ganze Breite das Drama endlich einnahm und so zur Hauptsache ward. Mit seinem Namen bezeichnete man nun für alle Zeiten eine auf einer Schaubühne dargestellte Handlung, wobei das Wichtigste war, daß dieser

Darstellung zugeschaut werden konnte, wekhalb der Raum, in welchem man sich hierzu versammelte, das "Theatron", der Schauraum hieß. Unfer "Schausviel" ift daher eine fehr verständige Benennung deffen, was die Griechen noch naiver mit "Drama" bezeichneten; denn hiermit ist noch bestimmter die charafteriftische Ausbildung eines anfänglichen Theiles zum schließ= lichen Hauptgegenstande ausgedrückt. Bu diesem "Schauspiele" verhält sich nun die Musik in einer durchaus fehlerhaften Stellung, wenn fie jett nur als ein Theil jenes Ganzen gedocht wird; als folder ist sie durchaus überflüssig und störend, weßhalb fie auch vom strengen Schausviele endlich ganglich ausge= schieden worden ift. Siergegen ift fie in Bahrheit "der Theil, der Anfangs Alles war", und ihre alte Würde als Mutterschook auch des Drama's wieder einzunehmen, dazu fühlt fie eben jett sich berufen. In dieser Bürde hat sie sich aber weder vor. noch hinter das Drama zu stellen; sie ift nicht sein Rebenbuhler, son= bern seine Mutter. Sie tont, und was fie tont, moget Ihr bort auf der Bühne erschauen; dazu versammelte fie Guch: denn mas fie ift, das könnt Ihr stets nur ahnen: und dekhalb eröffnet sie Euren Bliden fich durch das scenische Gleichniß, wie die Mutter den Kindern die Musterien der Religion durch die Erzählung der Legende porführt.

Die ungeheueren Werke ihres Aischplos nannten die Athener nicht Dramen, sondern fie ließen ihnen den heiligen Namen ihrer Herkunft: "Tragodien", Opfergefange zur Feier des begeisternden Gottes. Wie glücklich waren fie, keinen Namen hier= für zu ersinnen zu haben! Sie hatten das unerhörteste Runft= werk, und - ließen es namenlos. Aber es kamen die großen Rritifer, die gewaltigen Rezensenten; nun wurden Begriffe ge= funden, und wo diese endlich ausgingen, kamen die absoluten Worte daran. Gin hübsches Berzeichniß davon giebt uns der gute Polonius im "Hamlet" zum Beften. Die Italiener brachten ein "Dramma per musica" zu Stande, welches, nur mit verständigerer Wortfassung, ungefähr unser "Musikdrama" außbrückt; offenbar fand man aber diesen Ausdruck nicht befriedi= gend, und das wunderliche Wesen, welches hier unter der Zucht der Gesangsvirtuofen gedieh, mußte einen gerade so nichts= fagenden Ramen erhalten, als es das Genre felbst mar. "Overa". Plural von "Opus", hieß diese neue Gattung von "Werken".

aus welchen die Italiener Weibchen, die Franzosen aber Männchen machten, wodurch die neue Gattung sich als generis utriusque herauszustellen schien. Ich glaube, man kann keine zutreffendere Kritik der "Oper" geben, als wenn der Entstehung dieses Namens derselbe richtige Takt zugesprochen wird, wie derzenigen des Namens der "Tragödie"; hier wie dort waltete keine Vernunft, sondern ein tieser Instinkt bezeichente dort etwas namenlos Unsinniges, hier etwas unneundar Tiessinniges.

Ich rathe nun meinen Herren Fachkonkurrenten, für ihre der Bühne des heutigen Theaters gewidmeten musikalischen Arbeiten recht wohlbedächtig die Benennung "Oper" beizubehalten: diek läkt sie da, wo sie sind, giebt ihnen kein falsches Un= sehen, überhebt sie jeder Rivalität mit ihrem Textdichter, und. haben fie gute Ginfalle für eine Arie, ein Duett, oder gar einen Trinkchor, so werden sie gefallen und Anerkennenswerthes leisten, ohne sich über die Gebühr anzustrengen, um am Ende gar noch ihre hübschen Einfälle zu verderben. Zu jeder Zeit hat es, wie Pantomimiker, so auch Citherspieler, Flötenbläser, und endlich Cantores, welche dazu sangen, gegeben: sind diese hie und da einmal berufen worden, etwas aus ihrer Art und Gewohnheit Hinausschlagendes zu leisten, so geschah dieß durch sehr einzeln stehende Wesen, auf welche man, ihrer unvergleichlichen Seltenheit wegen, über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg mit dem Finger der Geschichte weist; nie aber ift daraus ein Genre entstanden, in welchem, sobald man nur den rechten Namen dafür gefunden, das Außerordentliche für jeden Zu= tappenden zum gemeinen Gebrauche dagelegen hätte. In dem vorliegenden Falle wüßte ich aber felbst mit dem besten Willen nicht, welchen Namen ich dem Kinde geben follte, welches aus meinen Arbeiten einen guten Theil der Mitwelt ziemlich befremdet anlächelt. Herrn W. A. Riehl vergeht, wie er irgendwo versicherte, bei meinen Opern Hören und Sehen, während er bei einigen hört, bei anderen sieht: wie soll man nun ein solches unhör- und unsichtbares Ding nennen? Fast wäre ich geneigt gewesen, mich auf die Sichtbarkeit desselben einzig zu berufen, und somit an das "Schauspiel" mich zu halten, da ich meine Dramen gern als ersichtlich gewordene Thaten der Musik bezeichnet hätte. Das wäre denn nun ein recht kunstphilosophi=

icher Titel gewesen, und bätte aut in die Register der zufünftigen Poloniusse unserer funftsinnigen Sofe gepaßt, von welchen man annehmen darf, daß sie, nach den Erfolgen ihrer Soldaten. nächstens auch das Theater im entsprechenden deutschen Sinne vorwärts führen laffen werden. Allein, trop allem dargebotenen Schausviele, wovon Viele behaupten, daß es in das Monströse ginge, würde bei mir am Ende doch noch zu wenig zu sehen sein; wie mir denn 3. B. vorgeworfen worden ist, daß ich im zweiten Afte bes "Triftan" versäumt hätte, ein glänzendes Ballfest vor sich gehen zu lassen, mahrend welches sich das un= felige Liebespaar zur rechten Zeit in irgend ein Bosquet verloren hätte, wo bann ihre Entbedung einen gehörig ffanbalöfen Eindruck und alles dazu sonst noch Baffende veranlagt haben würde: ftatt beffen geht nun in diesem Akte fast gar nichts wie Musik por sich, welche leider wieder so sehr Musik zu sein scheint, daß Leuten von der Organisation des Herrn 28. A. Riehl da= rüber das Hören vergeht, was um so schlimmer ist, da ich dabei fast gar nichts zu sehen biete.

So mußte ich benn, da man sie, namentlich ihrer großen Unähnlichkeit mit "Don Juan" wegen, auch nicht als "Opern" paffiren laffen wollte, verdrießlicher Weise mich entschließen, meine armen Arbeiten ben Theatern ohne alle Benennung ihres Genre's zu übergeben; und bei diesem Auskunftsmittel gedenke ich zu verbleiben, so lange ich eben mit unseren Theatern zu thun habe, welche mit Recht nichts Anderes als Overn kennen. und, man gebe ihnen ein noch fo korrektes "Musikorama", doch wieder eine "Oper" daraus machen. Um aus der hieraus ent= stehenden Berwirrung für einmal fräftig herauszukommen, gerieth ich, wie bekannt, auf den Gedanken des Bühnenfest= spieles, welches ich nun mit Hilfe meiner Freunde in Bayreuth ju Stande zu bringen hoffe. Die Benennung hiervon ift mir durch den Charafter meiner Unternehmung eingegeben worden, da ich Gesangfeste, Turnfeste u. f. w. kannte, und mir nun recht wohl auch ein Theaterfest vorstellen durfte, bei welchem bekanntlich die Bühne mit den Vorgängen auf ihr, welche wir sehr sinnig als ein Spiel aufzufassen haben, die ersichtlichste Sauptsache ift. Wer nun diesem Bühnenfestspiele einmal beigewohnt haben wird, behält dann vielleicht auch eine Erinnerung baran, und hierbei fällt ihm wohl ebenfalls ein Rame für Das=

jenige ein, was ich jetzt als namenlose künstlerische That meinen Freunden darzubieten beabsichtige.

#### VII.

## Einleitung zu einer Vorlesung der "Götterdämmerung" vor einem ausgewählten Zuhörerkreise in Berlin.

Wenn ich, um Ihre genauere Beachtung einem Werke zuzuwenden, welches zunächst nur als die Arbeit des Musikers Ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben dürste, diese Absicht am erfolgreichsten durch den Vortrag eines Theiles des ihm zu Grunde liegenden dramatischen Gedichtes zu erreichen hoffe, glaube ich hiermit sofort den besonderen Charakter, welchen ich meiner Arbeit beizulegen mich veranlaßt sehe, auszudrücken, sowie nicht minder diesenige Eigenschaft meines Werkes zu bezeichnen, welche mich auf eine von den Gewohnheiten unseres Operntheaters abliegende Weise der Vorführung desselben vor das Publikum zu sinnen nöthigte.

Im Betreff der Neuerungen, welche nach Manches Meisnung durch mich in das Opernwesen gebracht sein würden, bin ich mir des einen durch mich, wenn nicht gewonnenen, doch mit Entschiedenheit ausgebildeten Vortheiles bewußt, den dramastischen Dialog selbst zum Hauptstoff auch der musikalischen Aussführung erhoben zu haben, während in der eigentlichen Oper die der Handlung, um dieses Zweckes willen meistens sogar gewaltsam, eingefügten Momente des lyrischen Verweilens zu der bisher einzig für möglich erachteten musikalischen Aussührung

tauglich gehalten wurden.

Das Verlangen, die Oper zu der Würde des wahren Drama's zu erheben, konnte im Musiker nicht eher erwachen und sich kräftigen, als die großen Meister seiner Kunst das Bercich derselben in der Weise erweitert hatten, wie diese gegenwärtig als Wesen der deutschen Musik über alle Nebenbuhlersschaft siegreich zur Anerkennung gelangt ist. Durch ausgedehns

teste Verwendung dieses Erbes unserer großen Meister auf das Drama sind wir dazu gelangt, die Musik mit der Handlung selbst so vollständig zu verbinden, daß eben durch diese Vermählung die Handlung wiederum zu der idealen Freiheit, d. h. Bestreiung von der Nöthigung zu einer Motivirung durch Restlexion, gelangen kann, welche unsere großen Dichter nach abwechselnden Prinzipien aufsuchten, um schließlich über eben diese Möglichkeit durch die Mitwirkung der Musik in ein ahnungspolles Nachsinnen zu verfallen.

Die Musik ist es nun, was uns, indem sie unablässig die innersten Motive der Handlung in ihrem verzweigtesten Zussammenhange uns zur Mitempsindung bringt, zugleich ermächtigt, eben diese Handlung in drastischer Bestimmtheit vorzussühren: da die Handelnden über ihre Beweggründe im Sinne des restektirenden Bewußtseins sich uns nicht auszuhrrechen haben, gewinnt hierdurch ihr Dialog jene naive Präzission, welche das wahre Leben des Drama's ausmacht. Hatte die antike Tragödie hiergegen den dramatischen Dialog zu beschränken, weil sie ihn zwischen die Chorgesänge, von diesen losgetrennt, einstreuen mußte, so ist nun dieses urproduktive Element der Musik, wie es in jenen, in der Drchestra ausgesührten, Gesängen dem Drama seine höhere Bedeutung gab, unabgesondert vom Dialoge im modernen Drchester, dieser größten künstlerischen Errungenschaft unserer Zeit, der Handlung selbst stets zur Seite, wie es, in einem tiesen Sinne gesaßt, die Motive aller Handlung selbst gleichwie in ihrem Mutterschooße verschließt.

Somit konnte es möglich werden, dem Dialoge, bei aller ihm nun geretteten naiven Präzision, eine das ganze Drama beherrschende Ausdehnung zu geben, und dieser Gewinn ist es, was heute mir ermöglicht, ein dramatisches Gedicht, welches andererseits einzig der Möglichkeit einer vollständigen musikalischen Aussührung seine Entstehung verdankt, nacht als solches Ihnen vorzutragen, da ich es als durchaus dialogisite Handlung demselben Urtheile unterwersen zu können glaube, dem wir ein für das rezitirte Schauspiel geschriebenes Stück vorzus

legen gewöhnt sind.

Durch die hiermit ihm vindizirte Eigenschaft durfte ich mich zugleich für berechtigt halten, ohne Befürchtung eines Fehls griffes mein Werk von dieser einen Scite Ihnen zunächst zu 310 Einleitung zu einer Borlefung ber "Götterdämmerung".

zeigen, und, indem ich zugleich Sie auf das außerordentliche Unternehmen, welches mir zur vollständigen Vorführung desselben an das deutsche Publikum verhelfen soll, verweise, Sie von den Gründen in Kenntniß zu setzen, welche es mir wünschenswerth erscheinen ließen, nicht einer Gesellschaft von Opernstreunden, sondern einer Versammlung ernst erwägender und für eine originale Kultur des deutschen Geistes besorgter, wahrshaft Gebildeter überhaupt mein Werk wie mein Vorhaben ansempsohlen zu wissen.

# Bayreuth.

\* \*

Ich fasse unter der voranstehenden Überschrift all' das mich mittheilungswerth Dünkende zusammen, was auf den endlich seiner Verwirklichung sich nähernden Plan einer, unter ausnahmsweisen Umständen zu bewerkstelligenden, scenischen Aufführung meines Bühnenseskpieles "ter Ring des Nibelungen" einen entscheidenden Bezug hat, und beginne demgemäß mit dem nachfolgenden Schlußeberichte über die Schicksale meines Werkes und des mit ihm zusammenhängenden Planes, um hier nochmals die Ausmerksamkeit meiner Leser auf die Beachtung des Charakters, welchen ich meiner Unterenehmung beigemessen zu sehen wünsche, hinzulenken.

I.

Schlußbericht über die Umftände und Schicksale, welche die Ausführung des Bühnenfestspieles "der King des Ribelungen" bis zur Gründung von Wagner-Vereinen begleiteten.

Aus den Schlußworten der Borrede zur Herausgabe meines Bühnenfestspieles, wie ich sie am Ende des sechsten Bandes meiner gesammelten Schriften und Dichtungen von Neuem mittheilte, erkannte der geneigte Leser zur Genüge die hoffnungsslose Stimmung, welche es mir endlich eingab, so, wie ich die Dichtung als Litteraturprodukt preisgegeben hatte, nun auch im Betreff der Berwendung der fertigen Theile meiner musikalischen Komposition nicht sonderlich schonungsvoller mehr zu versahren.

Schnitt ich für eine Konzertaufführung aus meinen Bartituren einige Bruchstücke zurecht, so durfte ich, ähnlich wie bei jener Herausgabe, mir wohl ebenfalls mit dem Gedanken schmeicheln. daß es ja vielleicht nicht unmöglich wäre, auch auf diesem Wege Die mir nöthige Aufmerksamkeit auf mein Werk und die mit ihm verbundene Tendenz zu ziehen. In der That war es verwun= derlich, diese Bruchstücke einer Miusik, welche, wie keine andere nur mit dem Sinblicke auf ein großes dramatisches Ganges entstanden war, selbst in dieser verwahrlosenden Weise mit dem lebhaftesten Beisalle vom Publikum aufgenommen zu sehen, eine Erfahrung, welche bei einiger Gerechtigfeit ber Beurtheilung Die bis dahin gepflegte Ansicht, daß ich mit der Konzeption meines Werkes in das Chaos der Unverständlichkeit und Unmöglichkeit verfallen sei, in auffallender Beise berichtigen hatte muffen. Immerhin blieb man aber dabei, daß es aut sei, sich mit mir nicht einzulaffen.

Unter solchen Eindrücken gedieh meine Stimmung endlich so weit, daß ich mich gedrängt fühlte, etwas zu unternehmen. was mich der Atmosphäre aller Bunsche, Hoffnungen, ja Borstellungen, und namentlich Bemühungen für mein großes Werk entheben sollte. Ich konzipirte die "Meisterfinger von Rurn= berg". — Noch zu geringem Theile war aber die musikalische Ausarbeitung dieses neuen Werkes vorgerückt, als der "Fürst". nach welchem ich in jenem Schlukworte das Schicksal frug, wirk-

lich in meinen Lebensplan eintrat.

Es dürfte keiner poetischen Diktion, noch auch einem ganzen poetischen Diktionär möglich werden, die entsprechende Phrase für die ergreifende Schönheit des Ereignisses zu liefern, welches durch den Zuruf eines hochgefinnten Königs in mein Leben trat. Denn wirklich war es ein König, der mir im Chaos zurief: Hierher! Vollende dein Werk: ich will es! —

Der ferneren Zukunft, sollte in ihr mein Werk noch fortleben, kann es nicht vorenthalten bleiben, die Umftände kennen zu lernen, welche seit jener entscheidenden Begegnung bis auf den heutigen Tag mein Werk noch verhinderten, zur vollen That zu werden. Erschien es doch, als ob nun erst, da ich mit meinem ungemeinen fünftlerischen Vorhaben an den hellen Tag gestellt war, all' der Widerwille, der bisher im Verborgenen versteckt dagegen sich genährt hatte, zu feiner ganzen feindseligen Ge=

waltsamkeit sich entsesseln sollte. Wirklich mußte es dünken, als gäbe es nicht eines der Interessen, welche sowohl in unserer Presse wie in unserer Gesellschaft sich vertreten wissen, dem die Aussührung meines Werkes und des damit verdundenen Aussührungsplanes nicht in seindseligster Weise entgegenträte. Um der schamlosen Nichtung, welche diese aus jeder Sphäre der Gesellschaft sich kundgebende Anseindung nahm, und rücksichtslos den Beschützer wie den Beschützen traf, auszuweichen, mußte ich selbst es mir angelegen sein lassen, den hervorragenden, krästigen Charakter der Unternehmung, wie er hochsinnig ihr zuerstannt war, abzuschwächen, und diese dagegen in ein Geleise überzuleiten, in welchem sie zunächst ihren die allgemeine Wuth aufreizenden Charakter zu verdecken befähigt werden sollte. Sch suchte sogar die öffentliche Ausmerksamkeit gänzlich hiervon abzulenken, indem ich einige mühevoll gewonnene Ruhe dazu verwendete, die Partitur meiner "Weistersinger" zu vollenden, um mit diesem Werke mich scheindar ganz im Geleise des gewohnten Hertommens im Betress theatralischer Aussührungen zu zeigen. Gerade die Ersahrungen, welche ich einerseits an dem Schicksale dieses vom Publikum günstig ausgenommenen Werkes,

Gerade die Erfahrungen, welche ich einerseits an dem Schicksale dieses vom Publikum günstig aufgenommenen Werkes, andererseits jedoch an dem Geiste unseres deutschen Theaterwesens machte, bestimmten mich nun aber, fortan von jedem Versuche einer neuen Verührung mit diesem mich unentwegt fern zu halten. Der eigenthümliche Charakter des deutschen Aunstssinnes, so weit er sich im öffentlichen Geschmacke am Theater kundgiebt, muß Jeden, der hier nur das gemeinste Unterscheidungsvermögen antreffen zu können wähnt, dei einer ernsten Verührung mit ihm sofort inne werden lassen, daß seine Vesmühungen um dieses Theater, sobald er hiersür die energische Willensmeinung des Publikums zu seiner Unterstützung aufsucht, gänzlich vergeblich sein müssen und nur gegen ihn aufreizen können. So blieb es mir denn auch unmöglich, über mich zu gewinnen, an den früher, im Nachgeben gegen den Sturm von mir selbst eingeleiteten, Versuchen der Aufführung einzelner Theile meines großen Werkes mich zu betheiligen. Selbst der Ausfall dieser Versuche ist mir im Näheren unberichtet geblieben, da meine Freunde erkannten, daß ich hiermit zu verschonen wäre.

da meine Freunde erkannten, daß ich hiermit zu verschonen wäre. Durch das hierin angedeutete Opfer war des mir dagegen aber möglich, dem ersten Anruse meines erhabenen Wohlthäters an mich: vollende dein Werk! folgsam zu erwidern. Von Neuem war ich in dem schweigenden Usul, fern jedem Klange, angelangt, aus welchem ich dereinst in die stumme Alpenwelt blickte, als ich jenen überschwänglichen Plan entwarf und die Ausführung in Angriff nahm, welche ich dießmal bis zur Vollsendung bringen durfte.

Der starke treue Schuk, der jetzt über die Aussührung meines Werkes wachte, ist nun aber derselbe, der es mir auch ermöglichte, voller Hoffnung und Vertrauen den Weg zu beschreiten, der mein Werk zu der allererst entworfenen Aufführung im rechten Sinne führen soll. Denn, widersetzte sich einst eine Gesammtheit dem hochsinnigen Beschlusse des einzelnen Mächtigen, so konnte ich mich jetzt mit dem, unter dem Schutze dieses Mächtigen zur Vollendung gediehenen Werke, an eine andere Gesammtheit wenden, welcher ich es nach ihrem eigenen Willen zur Ermöglichung seiner Aussührung übergeben durste. Hierzuschritt ich durch eine Mittheilung und Aussorderung an die Freunde meiner Kunst vor, welcher ich die Darlegung meines Planes, wie er in jenem Vorworte zur Herausgabe der Dichtung des Bühnensestspieles enthalten war, vorangehen ließ, um hieran die, in dem Folgenden enthaltene, bestimmtere Bezeichnung des Charakters meiner Unternehmung, so wie der Vortheile, deren Gewinn für das deutsche Theater überhaupt ich aus ihr mir zu versprechen glauben darf, anzuknüpsen.

"Bereits deutete ich in der Mittheilung meines älteren "Planes genugsam an, daß es mir in dem besonderen Falle, in "welchem ich mich mit meinem größeren Werke befand, vorzügs", lich darauf ankam, mich einer vollständig korrekten Aufführung "desselben zu versichern, da sich mir als das Beklagenswertheste "im Betreff des heutigen Theaters herausgestellt hat, daß alle "seine der Öffentlichkeit vorgesührten Leistungen, mit vielleicht "einziger Ausnahme der niedrigsten Gattung derselben, an dem "Hauptgebrechen der Inkorrektheit leiden. Der Grund hiervon "ist verschiedentlich anderswo von mir beleuchtet worden, und "hier will ich ihn nur als in der Unoriginalität unserer theas "tralischen Leistungen liegend bezeichnen: daß unsere Theaters

"vorstellungen nur unvollkommene, oft gänzlich entstellende "Nachahmungen einer undeutschen Theaterkunst sind, kann am "wenigsten uns dadurch verdeckt werden, daß selbst unsere deut= "schen Autoren für die Konzeption und den Styl ihrer Theater= "arbeiten einzig in der Nachahmung des Auslandes befangen "sind. Wer nur unser Theater kennt, muß daher nothwendig "einen falschen Begriff von der theatralischen Kunst überhaupt "erhalten, welcher bei wahrhaft Gebildeten zur Geringschätzung "derselben, bei dem größeren, urtheilsloseren eigentlichen Thea= "terpublikum aber zu einer Entartung des Geschmackes führt, "durch deren Kückwirkung auf den Geist des Theaters dieser "nothwendig wiederum einer immer tieseren Entsittlichung zu= "getrieben wird.

"Der einzig ersprießliche Weg, unserem Theater selbst mit "der Zeit nüglich zu werden, scheint mir daher dieser zu sein, "daß Werke, welche schon ihrer Driginalität wegen die höchste "Korrektheit ihrer Aufführung ersordern, um auf das Publikum "den richtigen Eindruck zu machen, zunächst diesem Theater nicht "übergeben werden dürsen, weil es die in ihnen liegende Tenzbenz sich nicht anders, als durch Verstümmelung und gänzliche "Unkenntlichmachung derselben assimiliren kann. Dagegen aber "würden solche Werke auch unserem Theater dadurch förderzuschen werden können, daß sie, außerhalb desselben gestellt, und "seiner verderblichen Wirksamkeit entzogen, in vollster Korrektzuheit und ungetrübter Keinheit ihm als zuvor unverständliche, "iet aber allseitig klar verstandene Vorbilder entgegengehalten "würden.

"Durch bloße Auferlegung kunsttendenziöser Prinzipien "kann dem deutschen Theater in keiner Weise Hilfe zugeführt "werden, da dieses, wie es nun einmal ist, zu einer Gewohnheit, "und somit zu einer Macht geworden ist. Seine Fehler liegen "in seiner ganzen Organisation begründet, welche als eine vitiose "Nachbildung des Auslandes bei uns, so gut wie die französische "Rleidermode, sich sestgesetzt hat. Müssen wir uns daher für "zu schwach halten, um an seinem Bestehen rütteln zu wollen, "so haben wir hiergegen, wenn uns die Entsaltung des deutschen "Geistes in seiner Eigenthümlichkeit auch auf diesem, den öffents "lichen Geist ganz unverzleichlich mächtig beeinflussenden Kunstzgebiete am Herzen liegt, eine ganz neue, von der Wirksamkeit

"jenes Theaters so weit wie möglich abliegende, Institution "in das Auge zu sassen. Die Grundzüge einer solchen mir vor"zusühren, hat mir die eigene Bedrängniß eingegeben. Sie
"würde, wie ich dieß bereits in jenem Vorworte bezeichnete, dem
"Drganismus des deutschen Wesens, welcher sich gegenwärtig
"im wieder entstandenen deutschen Neiche politisch auszubilden
"im Begriffe ist, ganz vorzüglich entsprechen, da die in ihr wir"tenden Kräfte stets den Theilen des Ganzen angehören wür"den. Sie soll zunächst nichts Anderes bieten, als den
"örtlich sixirten periodischen Vereinigungspunkt der
"besten theatralischen Kräfte Deutschlands zu Übun"gen und Aussührungen in einem höheren deutschen
"Originalstyle ihrer Kunst, welche ihnen im gewöhn"lichen Lause ihrer Beschäftigungen nicht ermöglicht

"werden können.

"Für die Ermöglichung in diesem Sinne bewersstelligter "theatralischer Aufführungen stütze ich mich zunächst auf die "Theilnahme, welche meine eigenen dramatischen Arbeiten beim "deutschen Publikum gefunden haben, indem ich annehme, daß "diese Theilnahme in einem erhöheten Grade meiner größten "Arbeit sich zuwenden dürste, wenn ich erkläre, daß diese in einem "Style außgeführt ist, dessen Berechtigung ich für jetzt nur durch "eine solche korrekte theatralische Vorsührung nachzuweisen versmag, wie sie einzig in der Außführung des von mir vorgelegten "Planes mir gewährleistet werden kann. Ich rechne hierbei mit "Bestimmtheit auf den entsprechenden Erfolg, nicht meines "Werkes als solchen, sondern der vollendeten Richtigkeit der "theatralischen Aufführung desselben, und nehme an, daß dieser "tehr ähnlicher Aufführungen sich außsprechen werde, für welche "dann, in immer weiterer Außbehnung vielleicht auf jede Gatzung dramatischer Arbeiten, stets solche Werke bestimmt sein "sollten, welche, der Originalität ihrer Konzeption und ihres "wirklich deutschen Styles wegen, auf eine besonders korrekte "theatralische Aufführung Anspruch zu erheben haben.

"Da ich auch über die heilsamen und nach jeder Seite hin "förderlichen Konsequenzen dieser Annahme, wenn sie sich glück-"lich bewähren sollte, an anderen Orten mich näher verbreitet "habe, will ich hier nur noch bezeichnen, in welcher Weise ich mir "die praktische Ausführung der auf allmähliche Erweiterung be-

"rechneten Unternehmung denke.

"Bunächst glaube ich einzig an die thätige Unterstützung "wirklicher Freunde meiner Kunft und Kunsttendenzen mich "wenden zu dürfen, indem ich ihnen die Darreichung ihrer Mit-"hilfe zur Erreichung meines Aweckes, einer Aufführung meines "großen Bühnenfestspieles nach meinem Sinne anempfehle. "Diese fordere ich demnach förmlich hiermit auf. durch einfache "Anmeldung ihrer, meinem Unternehmen förderlich gewogenen "Gefinnung, sich mir namhaft machen zu wollen. Bin ich fo "alucklich, auf diesem Wege zu einer genügenden Hoffnung zu "gelangen, so foll den angemeldeten Gönnern meiner Unter-"nehmung das einfache Mittel angezeigt werden, welches sie in "ben Stand setzen wird, sich in einem Bereine Gleichaefinnter "zu Förderern und Beiwohnern der von mir vorzubereitenden "Aufführungen zu machen. Den Charakter einer wahrhaft na= "tionalen Unternehmung wurde ich dieser auf eine freie Ber= "einigung begründeten in einem borguglichen Sinne auch bann "noch zusprechen zu dürfen glauben, wenn außerdeutsche Freunde "meiner Kunst sich zur Theilnahme an ihr meldeten, da ich bei "ber großen Aufmertsamkeit, welche von gebildeten Ausländern "dem deutschen Runftgeiste in dieser Richtung zugewendet wird. "anzunehmen habe, daß es eben auf die Reinheit und Dri-"ginalität der Entwickelung dieses Beistes ankomme, wenn die "von seinem wohlthätigen Ginfluffe auch im Auslande gehegten "Erwartungen fich erfüllen sollen, somit hier immer es gerade "Dem gilt, mas uns felbst im besten nationalen Sinne so be-"sonders angelegen sein muß.

"Sollte nun diese erste Unternehmung auf der Grundlage "einer freien Vereinigung zu dem bezeichneten nächsten Zwecke "von einem glücklichen und, wie ich mir vorstelle, über meine "weiter gehende Absicht hierbei günstig belehrenden Ersolge bes "gleitet werden, so würde nun die Vesestigung des einen flüchstigen Unternehmens zu einer wirklichen national-künstlerischen "Institution in Erwägung zu treten haben. Da ich auch über "den Charakter und die Tendenz dieser Institution, und nas "mentlich darüber, worin diese von jedem unserer stehenden "Theater sich zu unterscheiden habe, bereits näher mich vernehs "men ließ, wäre jetzt für das Erste nur zu bestätigen, daß diese

"wiederum durch eine Vereinigung aller, oder wenigstens der "besonders dotirten, deutschen Theater am zweckmäßigsten vers "wirklicht sich denken ließe. Wenn ich für die Erreichung meis "nes nächsten Zweckes hiervon gänzlich absah, so geschah dieß "aus der in mir fest begründeten Voraussicht, daß bei der jezis "gen Tendenz dieser Theater und ihrer Leiter meine etwa an "sie ergehende Aufsorderung im besten Falle zu den größten "Wisverständnissen, und in Folge dieser zu einer heillosen Vers "wirrung geführt haben würde. Erst der richtige Eindruck, wels "chen ich mir von einem günstigen Ausfalle meiner Unternehs "mung erwarte, könnte auch nach dieser Seite hin die nöthige "Klarheit verbreiten; und allerdings stünde eine ersprießliche "Einwirkung der von mir gemeinten dauernden Institution auf "diese Theater nur dann zu erwarten, wenn sie von diesen ends

"lich felbst mit hervorgerufen und unterftütt würde.

"Hierfür aber die richtige Grundlage zu geben, dürfte "bann leicht eine ernstliche Aufgabe einer für die nationale Sitt= "lichkeit in einer edlen Bedeutung besorgten Reichsbehörde wer-"ben. Denn gewiß ift es, daß die öffentliche Sittlichkeit febr "wohl nach dem Charafter der öffentlichen Runft einer Nation "beurtheilt werden kann: keine Kunst wirkt aber so mächtig auf "die Phantasie und das Gemüth eines Volkes, als die täglich "ihm öffentlich gebotene theatralische. Wollen wir einen ver-"trauensvollen Zweifel daran hegen, daß die höchst bedenkliche "Wirksamkeit des Theaters in Deutschland durch den Zustand "ber Sittlichkeit der Nation veranlaßt worden sei, und wollen "wir den Erfolg dieser Wirksamkeit bisher nur als einen mis= "leiteten öffentlichen Geschmack anerkennen, so ist doch mit "Sicherheit zu fagen, daß eine Beredelung des Geschmackes und "ber, nothwendig durch diefen beeinflußten Sitten, auf das "Energischefte durch das Theater geleitet und unterftützt werden "muß. Und auf diese Erwägungen die Leiter der Nation hin-"gewiesen zu haben, würde nicht die geringste Genugthuung "sein, die aus einem glücklichen Erfolge meiner hiermit ange-"fündigten Unternehmung mir erwachsen könnte."

Glaube ich mit dem Voranstehenden auch über die Bedeustung, welche ich dem Unternehmen, zu dessen Förderung ich die Freunde meiner Kunst aufsorderte, beimesse, mich klar genug ausgedrückt zu haben, so möchte ich jetzt noch den Charakter, welchen ich der zuvor von mir angesprochenen "anderen" Gestammtheit beilege, näher bezeichnen.

Hierfür sei es mir zuvörderst gestattet, aus dem Berichte über die Schicksale meines "Nibelungenringes"\*) eine Bezeichnung zu wiederholen, mit welcher ich dort meinen Entschluß, mich auch für jede fernere fünstlerische Unternehmung von Baris aus wiederum Deutschland zuzuwenden, verständlich zu machen fuchte. Ich saate da: "es war gerade das Innewerden der bei= sviellosen Berwirrung und Berwahrlosung seines öffentlichen Runftwesens, welches meinen Blick von Neuem für bas ihm tief. zu Grunde liegende Geheimniß schärfte". Diefes "Geheim= niß", wie es einerseits flar und wahrhaftig in mir lebte, hatte ich nun andererseits unter ber Decke jener schlechten Offentlich= feit ebenfalls aufzusuchen, um mit dem in mir deutlich lebenden es gleichmäßig an den vollen Tag zu bringen. Es ist mir zur großen, ja erlösenden Wohlthat geworden, nach verzweiflungs= vollem Ausschweifen, welches mich in die seltsamsten Berührungen bringen konnte, dieses auch außer mir aufgesuchte Geheimniß als das mahre Wesen des deutschen Geiftes auffinden zu dürfen. Ich hatte unter Mühfeligkeiten aller Art mich zu der Erkenntuiß zu bringen, daß die widerliche Erschei= nung, in welcher dieser Geift der außerlichen Beurtheilung fich blofftellte, eben seine Entstellung war; daß er in dieser sich fo übel, ja in vieler Beziehung so lächerlich ausnahm, konnte bei näherer Betrachtung als ein Zeugniß für seine ursprüngliche Tugend gelten. Die Geschichte belehrt uns darüber, um welches tief ernstlichen Bewinnes willen der Deutsche über zwei Sahr= hunderte lang seine äußerliche Selbständigkeit aufopferte: bak er zwei Sahrhunderte über nur an der Unfelbständigkeit seines äußeren Gebahrens, an der Unbeholfenheit, ja Lächerlichkeit feines öffentlichen Benehmens von den Nationen Europa's als "Deutscher" erkannt wurde, gereicht ihm, im Betracht der un-

<sup>\*)</sup> Am Schluffe des fechsten Bandes der gesammelten Schriften und Dichtungen.

feligen Umftände feines Weiterlebens, weniger gur Schande. als wenn er das ihm übergeworfene Awangstleid mit einer gerade ihn unkenntlich machenden Grazie und Sicherheit, etwa wie der Bole das der frangosischen Rultur, getragen hatte. Gerade aus den üblen Gigenschaften seines öffentlichen Besens mar zu schließen. daß seine mahren Gigenschaften hierbei nicht in das Spiel kamen, da fie eben nur in einer jeden Augenblick erkennt= lichen Entstellung sich kundgaben. Um diefer fo kläglich täuschenden Erscheinung gegenüber nicht zu verzagen, bedurfte es eines fast aleich starken Glaubens, wie ihn der Christ der Täuschung der Welterscheinung selbst gegenüber aufrecht zu erhalten Dieser Glaube mar es, der einen deutschen Staatsmann unserer Tage mit dem ungeheueren Muthe beseelte, das von ihm erkannte Geheimniß der politischen Kraft der Nation durch fühne Thaten aller Welt aufzudeden. Das Geheimniß, zu deffen Aufbedung beizutragen es mich drängt, wird in dem Zeugnisse da= für bestehen, daß der nun gefürchtete Deutsche auch in seiner öffentlichen Runft fernerhin zu achten sei.

Und wahrlich bedurfte der Glaube an die Kraft dieses Gesheimnisses und an die Möglichkeit seiner Ausbedung, kaum gesringeren Muthes, als der dem Staatsmanne nöthige es war, de nur die lange gesparte Kraft einer in steter Ausbildung thätig gebliebenen Organisation genau zu ermessen hatte, um diese Kraft sich zu eigen zu machen; wogegen der Künstler gesrade in der Sphäre, aus welcher, weil sie die Öffentlichkeit am wirkungsvollsten berührt, auch die bedeutendste Wirkung auf diese zu erzielen ist, den eigentlichen Inbegriff der Verwahrslosung des öffentlichen Kunstsinnes in eine fast gleich kräftige Organisation eingeschlossen findet, als Jener die männliche

Wehrkraft der Nation fand.

Daß in dieser Sphäre, welche ich soeben genügend angebeutet zu haben glaube, die Verderbniß des deutschen Geistes sich nicht nur auf das ästhetische Gefühl und Urtheil, sowie die Empfänglichkeit des Gemüthes hierfür, sondern auch auf den moralischen Sinn aller an der Pssege und Ausbeutung dieser vorangehenden Verderbniß Vetheiligten erstreckte, dieß war das im Kampse hiergegen am schwerzlichsten zu Überwindende. Sine von keinem Vetheiligten wahrhaft verstandene, daher um ihrer selbst willen geachtete und geliebte Kunst, muß in jede ihrer Ves

rührungen mit dem Leben der Öffentlichkeit einen Dunst von Nichtswürdigkeit verbreiten, der, je allgemeiner diese Runst

wirkt, desto weiter hin nothwendig Alles verpestet.

Bo mar nun das dem meinigen entsprechende "Geheimnik", unter der bis in die Tiefen des sittlichen Bewuftseins dringenden Gewandung unserer giltigen und machtvoll organis firten Öffentlichkeit, aufzusuchen? Unmöglich dünkt es. Den Staatsmann ben Blick hierher werfen zu laffen. Wie frivol und lächerlich hier Alles erscheint, würden wir sofort erfahren. wenn wir einem unserer Varlamente darüber in Diskussion zu ge= rathen zumuthen wollten. Daß hier Alles fo ehrlos ist, wie die deutsche Bolitif es por ihrer großen Erhebung war, kann Denen kaum ersichtlich werden, welche nach den Anstrengungen mit Staatsgeschäften "in Rub' mas Gutes speisen wollen". Uns bekümmert es nur, daß die Serren dann fo schlechte, unnährende Rüche porfinden: und wollen wir sie bier mit Mübe und Aufopferung heute einmal aut besorgen, so können wir doch nicht verhindern, daß sie morgen das Schlechteste mit nicht minderem Behagen, wie heute das Vortrefflichste verzehren: mas uns nun wieder mit Recht verdrießt, und dazu bestimmt, ihre Rüche den Sudlern zu überlaffen. -

Da ich das deutsche Wesen in seinen idealen Anlagen aufzusuchen hatte, mußte mir die unmittelbar betheiligte Künstlerschaft hiersür näher stehen, als das sogenannte Publitum. Hier durste ich von den Anlagen des eigentlichen Musikers zunächst auszgehen, und meine ermuthigende Freude daran gewinnen, daß dieser so schnell für die Erfassung des Richtigen befähigt war, sobald ihm dieß in kundiger Weise gezeigt wurde; ihm nahe stehend, wenn auch in viel verderblichere Gewohnheiten verwickelt, tras ich den musikalischen Mimen an, welcher, bei wirkslicher Begabung, die wahre Sphäre seiner Kunst sofort erkennt und willig beschreitet, sobald ihm aus ihr das richtige Beispiel vorgeführt wird.

Auf diesen zuerst erkannten hoffnunggebenden Eigenschaften beruhte dann die in mir sich begründende Ansicht, daß für die vorzügliche Leistung der Künstlerschaft auch die verständniß-

volle Anerkennung nicht fehlen werde; die voraussehende Ansnahme einer solchen höheren Befriedigung bei allen Denen zu erwecken, deren Hilfe ich zur Förderung meiner Unternehmung

bedarf, hierin bestand die weitere mir zufallende Arbeit. Sollte ich nun durch alle die Anregungen, deren ich mich sowohl durch die Aufstellung des Beisvieles auter Kunftleiftungen, als durch die nöthig erachtete Belehrung über mir zunächst flar gewordene Probleme befleikigte, die thätige Aufmerksamkeit eines für die Erreichung meines Aweckes genügend zahlreichen Theiles bes beutschen Bublikums gewonnen haben, so muß ich in biesem die neue Gesammtheit erkennen, welche ich aufzusuchen hatte. Sie murbe bemnach ber Rern unter ber Gewandung sein, den ich anzutreffen voraussette; nicht einer besonderen Rlaffe der Gesellschaft angehörend, sondern alle Ränge derfelben durch= dringend, wird sie in meinen Augen die thätig gewordene Em= pfänglichkeit des deutschen Gefühles für die originale Rundgebung des deutschen Beiftes auf demjenigen Gebiete reprafen= tiren, welches bisher der undeutschesten Pflege zur Verwahrlosung überlassen war.

## II.

## Das Bühnenfestspielhaus zu Banreuth.

Nebft einem Berichte über die Grundsteinlegung beffelben.

(An Freifrau Marie von Schleinitz.)

Hochverehrte Frau!

Als ich für die Patrone und Gönner meiner Unternehmung die nachfolgenden Berichte aufsetze, fand ich mich veranslaßt, einen einzigen der mir hilfreich gewordenen Freunde beim Namen zu nennen: es war der, den uns ein früher Tod entriß; die lebenden und thätig wirkenden schloß ich meinen Berichten nur durch die charakteristische Bezeichnung ihrer Theilenehmung am Werke selbst ein. Wenn ich nun Ihnen zu allernächst die Mittheilungen, welche andererseits gerade Ihnen so Wohlbekanntes nur enthalten, vorlege, so geschieht dieß wiesderum auf Antrieb des Wunsches, die lebendigste Theilnehmerin,

beren unermüdlichem Gifer und Beistande meine große Unternehmung fast ausschließlich ihre Förderung verdankt, laut bei dem Namen zu nennen, der von mir und jedem wahren Freunde meiner Runft mit der innigen Berehrung genannt wird, in welther ich für immer perharre als

Ihr dankbor ergebener Diener

Banreuth. 1. Mai 1873. Richard Wagner.

Mit der vor einiger Zeit veröffentlichten Aufforderung an die Freunde meiner Runft zur Betheiligung an der von mir ent= worfenen Unternehmung hatte ich im wahrhaftigsten Sinne eben nur an ein versönlich mir unbekanntes Allgemeines eine Frage gerichtet, deren Beantwortung ich jett zu meiner Belehrung abzuwarten hatte.

Nur fehr wenigen näheren Freunden theilte ich meine bestimmteren Ansichten darüber, wie der von mir angesprochenen Theilnahme eine feste Form zu geben sei, ausführlicher mit. Von diesen Freunden erfaßte der jüngste, der ungemein begabte und energische Rarl Tausia, die hiermit sich darstellende Ungelegenheit als eine ganz persönlich ihm zufallende Aufgabe: mit einer vorzüglich gestellten, tief ernstlich meiner Kunst befreundeten Gönnerin entwarf er den Plan, die nöthige Anzahl Vatrone meiner Unternehmung zu werben, um die für den Bau eines provisorischen Theaters, für eine vorzügliche Einrichtung der Buhne und Herstellung einer vollendet edlen Scenerie, fowie für die Entschädigung der zu den Aufführungen selbst her= beizuziehenden, ausgewählten Künftlerpersonale, unerläßlich dünkende Summe von dreimal hundert tausend Thalern durch Patronat=Antheile von je dreihundert Thalern, uns zur Ber= fügung stellen zu können. Kaum hatte er den Weg der von ihm sich selbst vorgezeichneten Wirksamkeit betreten, als ihn, in seinem dreißigsten Lebensjahre, ein jäher Tod uns entriß. Mein lettes Wort an ihn hatte ich seinem Grabsteine anzuvertrauen: es sei hier, als an nicht unwürdig dünkender Stelle, wiederholt.

## Grabschrift für Karl Tausig.

"Reif sein zum Sterben, "bes Lebens zögernd sprießende Frucht, "früh reif sie erwerben "in Lenzes jäh erblühender Flucht, "war es Dein Loos, war es Dein Wagen, — "wir müssen Dein Loos wie Dein Wagen beklagen." —

Tief betroffen ward mir die zuvor an ein "Algemeines"

gerichtete Frage, jest zu einer Frage an das Schickfal.

Unerschütterlich wirkte der, nun so empfindlich geschmälerte. enge Freundestreis im Sinne des Dahingeschiedenen fort: ein Mächtigster war als Batron gewonnen, und unvermuthet zeigte sich ein thätiger Sinn minder Mächtiger, ja Unmächtiger, um durch Bergesellschaftung eine neue, wirkliche Macht für mich erstehen zu laffen. In Mannheim rief ein, bis dahin perfonlich mir unbekannter, vorzüglich thatkräftiger Freund meiner Runft und meiner Tendenzen, von gleich ernftlich gewogenen Genoffen unterftütt, einen Berein zur Forderung bes von mir angekündigten Unternehmens in das Leben, welcher fich fortan, allem Sohne zum Trot, fühn den Namen: "Richard=Wagner= Berein" beilegte. Sein Beispiel fand Nachahmung: in Wien erstand ein zweiter gleich sich benennender Berein, welchem nun bald in immer mehren beutschen Städten ähnliche Bereine fich nachbildeten. Sa, über die deutschen Grenzen hinaus, in Beft, Bruffel, London, endlich New-Pork grundeten fich mit gleicher Tendenz und unter dem gleichen Namen Bereine, welche mir jett ihre Gruße und Verheißungen zusandten.

Es dünkte mich nun an der Zeit, die nöthigen Vorbereitungen zur Aussührung meines Unternehmens zu treffen. Bereits im Frühjahr 1871 hatte ich das hiersür von mir erwählte Bahreuth still und unbemerkt für meinen Zweck in Augenschein genommen: das berühmte markgrästliche Opernhaus
zu benutzen, war beim Gewahrwerden seiner inneren Konstruktion zwar sofort von mir aufgegeben worden; dennoch hatte die Eigenthümlichkeit und die Lage der freundlichen Stadt selbst meinen Wünschen entsprochen, so daß ich jest, im winterlichen Spät-

herbste desselben Sahres meinen Besuch daselbst wiederholte, dießmal aber, um mit den bürgerlichen Behörden Banreuth's selbst in unmittelbaren Verkehr zu treten. Ich habe an dieser Stelle nicht zu wiederholen, welchen ernstlichen Dank ich den werthen, hochgeehrten Männern schulde, deren jede Erwartung übertref= fendes gaftliches Entgegenkommen meinem kuhnen Unternehmen jest den heimischen Grund und Boden zuführte, auf dem es fortan mit meinem eigenen Leben gedeihen soll. Ein unver= gleichlich schönes und ausgiebiges Grundstück, unweit ber Stadt felbst, ward mir zu dem Zwecke der Errichtung des von mir gedachten Theaters geschenkt. Nachdem ich über die Konstruktion desselben mit einem im Fache der inneren Einrichtung von Theatern ausgezeichnet erfahrenen und als erfindungsreich bewährten Manne mich verständigt hatte, konnten wir einem, des Theaterbaues ebenfalls kundigen Architekten den weiteren Ent= wurf und die Ausführung des provisorischen Gebäudes überstragen: und trot großer Schwierigkeiten, welche die Ordnung des ganzen, so ungewohnt sich darstellenden Geschäftes mit sich führte, gelangten wir so weit, für den 22. Mai des Jahres 1872 unseren Freunden und Patronen die Grundsteinlegung des Bauwerkes anzukündigen.

Hierzu verfiel ich auf den Gedanken, den zusammenberusenen Gönnern zugleich eine möglichst vollendete Aufführung der großen neunten Symphonie unseres Beethoven, als künstlerische Enschädigung für die Bemühungen ihrer Zusammenkunst in Bayreuth, zu bieten. Die einsache Aufforderung, welche ich an die vorzüglichsten Orchester, Sängerchöre, sowie an einzelne berühmte Künstler erließ, genügte, mir ein so vortrefsliches Ausführungs-Personal zu gewinnen, wie es wohl kaum je zu solchem Zwecke sich vereint sand.

Es war unabweislich, in diesem ersten Gelingen ein hoch ermuthigendes Anzeichen für das spätere Gelingen der großen theatralischen Aufführungen selbst zu erkennen. Auch war die hieraus entspringende Stimmung aller Theilnehmer so vortreffslich, daß selbst die Ungunst des Wetters, welche die Vornahme des Aktes der Grundsteinlegung belästigte, die heiter erregte Laune nicht einzuschüchtern vermochte. Der in dem Grundsteine zu verschließenden Kapsel übergaben wir, außer einem Weihesgrußes des erhabenen Beschüßers meines besten Schaffens und

Wirkens, sowie mehreren beziehungsvollen Dokumenten, einen von mir aufgezeichneten Bers:

"Hier schließ' ich ein Geheimniß ein, da ruh' es viele hundert Jahr': so lange es verwahrt der Stein, macht es der Welt sich offenbar."

An die Versammlung selbst aber richtete ich die folgende Rede:

"Meine Freunde und werthen Gönner!

"Durch Sie bin ich heute auf einen Plat gestellt, wie ihn "gewiß noch nie vor mir ein Künstler einnahm. Sie glauben "meiner Verheißung, den Deutschen ein ihnen eigenes Theater zu "gründen, und geben mir die Mittel, dieses Theater in deut-"lichem Entwurfe vor ihnen aufzurichten. Hierzu soll für das "Erste das provisorische Gebäude dienen, zu welchem wir heute "den Grundstein legen. Wenn wir uns hier zur Stelle wieder-"sehen, foll Sie dieser Bau begrußen, in dessen charafteriftischer "Gigenschaft Sie sofort die Geschichte des Gedankens lesen "werden, der in ihm sich verkörpert. Sie werden eine mit dem "dürftigsten Materiale ausgeführte äußere Umschalung antressen "die Ihnen im glücklichsten Falle die flüchtig gezimmerten Fest= "hallen zurückrufen wird, welche in deutschen Städten zu Zeiten "für Sänger- und ähnliche genoffenschaftliche Festzusammen-"fünfte hergerichtet, und alsbald nach den Festtagen wieder ab-"getragen murden. Bas von diesem Gebäude jedoch auf einen "bauernden Bestand berechnet ist, foll Ihnen dagegen immer "beutlicher werden, sobald Sie in sein Inneres eintreten. Auch "hier wird fich Ihnen zunächst noch ein allerdürftigstes Material, "eine völlige Schmucklosigkeit darbieten; Sie werden vielleicht "verwundert felbst die leichten Zierrathen vermiffen, mit welchen "jene gewohnten Festhallen in gefälliger Beise ausgeputt Dagegen werden Sie in den Verhältnissen und den "waren. "Anordnugen des Raumes und der Zuschauerpläte einen Ge-"banken ausgedrückt finden, durch deffen Erfassung Sie sofort "in eine neue und andere Beziehung zu dem von Ihnen erwar= "teten Bühnenspiele versett werden, als diejenige es war, in "welcher Sie bisher beim Besuche unserer Theater befangen

"waren. Soll diese Wirkung bereits rein und vollkommen sein, "so wird nun der geheimnisvolle Eintritt der Musik Sie auf "die Enthüllung und deutliche Vorsührung von scenischen Vil= "bern vorbereiten, welche, wie sie aus einer idealen Traumwelt "vor Ihnen sich darzustellen scheinen, die ganze Wirklichkeit der "sinnvollsten Täuschung einer edlen Kunst vor Ihnen kundgeben "sollen. Hier darf nichts mehr in bloßen Andeutungen eben "nur provisorisch zu Ihnen sprechen; so weit das künstlerische "Vermögen der Gegenwart reicht, soll Ihnen im scenischen, wie "im mimischen Spiele das Vollendetste geboten werden. —

"So mein Plan, welcher Das, was ich vorhin das auf "Dauer berechnete unseres Gebäudes nannte, in die möglichst "vollendete Ausführung seines auf eine erhabene Täuschung ab-"zielenden Theiles verlegt. Muß ich das Vertrauen in mich "setzen, die hiermit gemeinte kunstlerische Leiftung zum vollen "Gelingen zu führen, so fasse ich den Muth hierzu nur aus einer "Soffnung, welche mir aus der Berzweiflung selbst erwachsen "ift. Ich vertraue auf den deutschen Beift, und hoffe auf seine "Offenbarung auch in denjenigen Regionen unseres Lebens, in "benen er, wie im Leben unferer öffentlichen Runft, nur in "allerkummerlichster Entstellung dahinsiechte. Ich vertraue hier= "für vor Allem auf den Geift der deutschen Musik, weil ich weiß, "wie willig und hell er in unseren Musikern aufleuchtet, sobald "ber deutsche Meister ihnen denselben mach ruft; ich vertraue "auf die dramatischen Mimen und Sänger, weil ich erfuhr, daß "sie wie zu einem neuen Leben verklärt werden konnten, sobald "ber deutsche Meister sie von dem eitlen Spiele einer vermahr= "losenden Gefallkunft zu der achten Bewährung ihres so bedeu-"tenden Berufcs zurückleitete. Sch vertraue auf unfere Rünftler, "und darf dieß laut aussprechen an dem Tage, der eine so aus= "erwählte Schaar derselben auf meinen blogen freundschaftlichen "Anruf aus ben verschiedensten Gegenden unseres Vaterlandes "um mich versammelte: wenn diese, in selbstvergessener Freude "an dem Kunstwerke, unseres großen Beethoven's Wunder= "Symphonie Ihnen heute als Festgruß zutönen, dürfen wir "Alle uns wohl sagen, daß auch das Werk, welches wir heute "gründen wollen, kein trügerisches Luftgebäude sein wird, wenn= "gleich wir Künstler ihm eben nur die Wahrhaftigkeit der in "ihm zu verwirklichenden Idee verbürgen können. "An wen aber wende ich mich nun, um dem idealen Werte "auch seine solide Dauer in der Zeit, der Bühne ihre schützende

"monumentale Gehäusung zu sichern?

"Man bezeichnete jüngst unsere Unternehmung öfter schon "als die Errichtung des "National-Theaters in Bahreuth". "Ich bin nicht berechtigt, diese Bezeichnung als giltig anzuer-"tennen. Wo wäre die "Nation", welche dieses Theater sich "errichtete? Als kürzlich in der französischen National-Ver-"sammlung über die Staatsunterstützung der großen Pariser "Theater verhandelt wurde, glaubten die Redner für die Fort= "erhaltung, ja Steigerung der Subventionen sich feurig ver= "wenden zu dürfen, weil man die Pflege diefer Theater nicht "nur Frankreich, sondern Europa schuldig wäre, welches von "ihnen aus die Gesete seiner Geisteskultur zu empfangen ge-"wohnt sei. Wollen wir uns nun die Berlegenheit, die Ber-"wirrung benken, in welche ein deutsches Parlament gerathen "würde, wenn es die ungefähr gleiche Frage zu behandeln "hätte? Seine Diskuffionen wurden vielleicht zu der bequemen "Abfindung führen, daß unsere Theater eben keiner nationalen "Unterstützung bedürften, da die französische National-Ver-"sammlung ja auch für ihre Bedürfnisse bereits forgte. Im "besten Falle würde unser Theater dort so behandelt werden, "wie noch vor wenigen Jahren in unseren verschiedenen Land= "tagen dem deutschen Reiche es widerfahren mußte, nämlich: .. als Chimäre.

"Baute sich auch vor meiner Seele der Entwurf des wahr"haften deutschen Theaters auf, so mußte ich doch sosort erten"nen, daß ich von Innen und Außen verlassen bleiben würde,
"wollte ich mit diesem Entwurfe vor die Nation treten. Doch
"meint Mancher wohl, was Einem nicht geglaubt werden könne,
"würde vielleicht Vielen geglaubt: es dürfte am Ende gelingen,
"eine ungeheuere Actien-Gesellschaft zusammenzubringen, welche
"einen Architekten beauftrüge, ein prachtvolles Theatergebäude
"irgendwo aufzurichten, dem man dann kühn den Namen eines
"beutschen Nationaltheaters" geben dürfte, in der Meinung, es
"würde darin gar bald von selbst auch eine deutsch-nationale
"Theaterkunst sich herausbilden. Alle Welt ist heut' zu Tage
"in dem sesten Glauben an einen immerwährenden, und nament"lich in unserer Zeit äußerst wirksamen, sogenannten Fortschritt,

"ohne sich eigentlich wohl darüber klar zu sein, wohin denn "fortgeschritten werde, und was es überhaupt mit diesem "Schreisten" und diesem "Fort" für eine Bewandtniß habe; wogegen "Diejenigen, welche der Welt wirklich etwas Neues brachten, "nicht darüber befragt wurden, wie sie sich zu dieser fortschreistenden Umgebung, die ihnen nur Hindernisse und Widerstände "bereitete, verhielten. Der unverholenen Klagen hierüber, ja "der tiesen Verzweislung unserer allergrößten Geister, in deren "Schaffen wirklich der einzige und wahre Fortschritt sich kunds "gab, wollen wir an diesem Festtage nicht gedenken; wohl aber "dürsten Sie Demjenigen, dem Sie heute eine so ungemeine "Auszeichnung gewähren, es gestatten, seine innige Freude dars "über kundzugeben, daß der eigenthümliche Gedanke eines Einszelnen schon bei seinen Lebzeiten von so zahlreichen Freunden "verstanden und förderlich erfaßt werden konnte, wie Ihre Vers

"fammlung heute und hier mir dieß bezeugt.

"Nur Sie, die Freunde meiner besonderen Runft, meines "eigensten Wirkens und Schaffens, hatte ich, um für meine "Entwürfe mich an Theilnehmende zu wenden: nur um Ihre "Mithilfe für mein Werk konnte ich Sie angehen: Diefes Werk "rein und unentstellt Denjenigen vorführen zu können, die "meiner Runft ihre ernstliche Geneigtheit bezeigten, tropdem fie "ihnen nur noch unrein und entstellt bisher vorgeführt werden "tonnte, — dieß war mein Wunsch, den ich Ihnen ohne An-"maaßung mittheilen durfte. Und nur in diesem, fast verson= "lichen Berhältnisse zu Ihnen, meine Gönner und Freunde, "darf ich für jett den Grund erkennen, auf welchen wir den "Stein legen wollen, der das ganze, uns noch fo fühn vor-"schwebende Gebäude unserer edelsten deutschen Soffnungen "tragen soll. Sei es jett auch bloß ein provisorisches, so wird "es dieses nur in dem gleichen Sinne sein, in welchem seit Sahr= "hunderten alle äußere Form des deutschen Wesens eine provi= "forische war. Dieß aber ift das Wesen des deutschen Beiftes. "daß er von Innen baut: der ewige Gott lebt in ihm mahr= "haftig, ehe er sich auch den Tempel seiner Ehre baut. Und "dieser Tempel wird dann gerade so den inneren Geist auch "nach außen kundgeben, wie er in seiner reichsten Gigenthum= "lichkeit sich felbst angehört. So will ich diesen Stein als den "Bauberstein bezeichnen, deffen Rraft die verschloffenen Geheim"nisse jenes Geistes Ihnen lösen soll. Er trage jett nur die "finnvolle Zuruftung, beren Hilfe wir zu jener Täuschung be-"dürfen, durch welche Sie in den wahrhaftigsten Spiegel des "Lebens blicken sollen. Doch schon jest ist er stark und recht "gefügt, um dereinst den stolzen Bau zu tragen, sobald es das "beutsche Bolf verlangt, zu eigener Ehre mit Ihnen in feinen "Besitz zu treten. Und so sei er geweiht von Ihrer Liebe, von "Ihren Segenswünschen, von dem tiefen Danke, den ich Ihnen "trage, Ihnen Allen, die mir wünschten, gonnten, gaben und "halfen! - Er fei geweiht von dem Geiste, der es Ihnen ein-"gab, meinem Anrufe zu folgen; der Sie mit dem Muthe er-"füllte, jeder Berhöhnung zum Trot, mir gang zu vertrauen; "der aus mir zu Ihnen sprechen konnte, weil er in Ihrem Bergen "fich wiederzuerkennen hoffen durfte: von dem deutschen Beifte, "der über die Jahrhunderte hinweg Ihnen seinen jugendlichen "Morgengruß zujauchet. —"

Ich darf es für unnöthig halten, hier des Berlaufes des schönen Festes zu gedenken, beffen Sinn und Bedeutung ich in der voranstehenden Rede genügend bezeichnet zu haben glaube. Mit ihm wurde eine Unternehmung eingeleitet, welche die Ber= höhnung und Verunglimpfung Derjenigen zu ertragen vermag, benen der ihr zu Grunde liegende Gedanke unverständlich bleiben mußte, wie dieß wohl von der Mehrzahl der auf dem heutigen Lebensmarkte sinnlos um die Friftung eines ephemeren Daseins in Kunft und Litteratur sich Abmühenden nicht anders zu erwarten sein kann. Wie beschwerlich der Fortgang dieser Unternehmung fallen möge, so barf ich, und es dürfen dieß nicht minder meine Freunde, hierin doch nur dieselben Beschwer-nisse erkennen, welche seit langen Zeiten, seit Jahrhunderten, auf der gesunden Entwickelung einer den Deutschen mahrhaft eigenthümlichen Kultur laften. Wer den von meinem besonderen Standpunkte aus hierüber gewonnenen Aufklärungen und den Erörterungen derselben theilnahmvoll gefolgt ist, dem habe ich jest diese Beschwernisse nicht näher mehr zu bezeichnen. Meine Annahmen und Hoffnungen in diesem Bezuge will ich hier jedoch schließlich noch nach dem einen Begriffe zusammengefaßt darlegen, welcher jett unter dem Namen "Bahreuth" wirklich bereits zur Bezeichnung eines, theils ungekannten oder mis=

verstandenen, theils voll Spannung und Vertrauen erwarteten

Etwas, unserer Öffentlichkeit geläufig geworden ift.

Was nämlich unsere nicht immer sehr geistvollen Wiklinge bisher unter dem unsinnigen Begriffe einer "Zukunftsmusik" zu ihrer Belustigung sich auftischten. das hat jett seine nebelhafte Geftalt verändert, und ift auf feftem Grunde und Boden zu einem wirklich gemauerten "Bahreuth" geworden. Der Nebel hat also ein Lokal gewonnen, in welchem er eine ganz reale Form annimmt. Das "Zukunftstheater" ist nicht mehr die "abgeschmackte Idee", welche ich den wirklichen Hof= und Stadttheatern aufdrängen möchte, etwa um General-Musit= direktor, oder gar General-Intendant zu werden\*), sondern (vielleicht aus dem Grunde, weil ich damit nirgends angekommen wäre?) scheine ich nun meine Idee einem gewissen Lokale einpflanzen zu wollen, welches jest als folches in Betracht zu kommen hat. Dieses ist das kleine, abaelegene, unbeachtete Banreuth. Jedenfalls bin ich sonach nicht barauf ausgegangen. meine Unternehmung im Glanze einer reichbevölkerten Saupt= stadt besviegeln zu lassen, was mir allerdings minder schwierig gefallen wäre, als Mancher zu glauben vorgeben mag. Möge nun der Spott jener Witigen bald an der Kleinheit des Lokales, bald an der Überschwenglichkeit des damit verbundenen Begriffes sich ergehen, immer verbleibt dem Spottbilde die Eigenschaft eines zum Lokale gewordenen Begriffes, welchen ich jest mit größerer Befriedigung aufnehme, als dieß mir einft mit dem sehr sinnlosen einer "Zukunftsmusik" möglich war. Konnten diesen letteren meine Freunde in dem Sinne der tapferen Riederländer, welche nach einem ihnen gegebenen Schimpsworte mit Stolze sich "Gensen" nannten, zur Bezeich= nung ihrer Tendenzen aufnehmen, so fasse ich nun den Namen "Bapreuth", als von guter Vorbedeutung, willig auf, um in ihm Das vereinigt auszudrücken, was aus den weitesten Rreisen her zur lebenvollen Verwirklichung des von mir entworfenen Kunstwerkes sich mir anschließt. —

Wer, weit in der Welt umher verschlagen, an die Stätte gelangt, die er sich zur letzten Rast erwählt, beachtet genau die sich ihm aufdrängenden Anzeichen, denen er eine günstige Deu-

<sup>\*)</sup> Wie dieß neuerdings der Musikhistoriker des Brockhausischen Konversationslegikons wissen will.

tung zu geben sucht. Ließ ich in den "Meisterfingern" meinen Hand Sachs Mürnberg als in Deutschlands Mitte liegend preisen, so dünkte mich nun dem erwählten Banreuth diese ge= müthliche Lage mit noch größerem Rechte zugesprochen werden zu können. Bis hierher erstreckte sich einst der ungeheure berchnische Wald, in welchen die Kömer nie vordrangen: von ihm ist jett noch die Benennung des "Frankenwaldes" übrig ge= blieben, dessen ehemalige stellenweise Ausrodung uns in den zahlreichen Ortsnamen, welche das "Rod" oder "Reuth" aufweisen, als Andenken verblieben ist. Im Betreff des Namens "Banreuth" giebt es zwei verschiedene Erklärungen. Sier sollen die Boyern, deren Bergogen in den altesten Zeiten das Land vom frankischen Könige einmal übergeben war, gereuthet und sich einen Wohnsitz angelegt haben: Diese Annahme schmeichelt einem gewiffen hiftorischen Gerechtigkeitsfinne, nach welchem bas Land, nachdem es oft seine Herren gewechselt, an Diejenigen zurückgefallen sei, denen es einen Theil seiner ersten Rultur verdankte. Eine andere, skeptischere Erklärung giebt an, es handele sich hier einfach um den Ramen einer ersten Burg, welche "beim Reuth" angelegt wurde. Immer handelt es sich jedenfalls um das "Reuth", die der Wildniß abgerungene, ur= bar gemachte Stätte: und wir werden hiermit an das "Rütli" der Urschweiz erinnert, um dem Namen eine immer schönere und ehrwürdigere Bedeutung abzugewinnen. Das Land ward zur fränkischen Mark des deutschen Reiches gegen die fangtischen Tschechen, deren friedlichere flavische Brüder in ihm zuvor sich angesiedelt und seine Rultur in der Weise gesteigert hatten, daß noch jest viele der Ortsnamen zugleich das flavische und deutsche Gepräge an sich tragen; ohne ihre Gigenthumlichkeit aufopfern zu muffen, wurden hier Glaven zuerft zu Deutschen, und theilten friedlich alle Schickfale der gemeinsamen Bevölkerung. Gin gutes Zeugniß für die Gigenschaften des deutschen Beiftes! Durch eine lange Herrschaft über diese Mark nahmen die Burggrafen von Nürnberg ihren Weg zur Brandenburger Mark, in welcher sie den Königsthron Preußens, endlich den deutschen Kaiserstuhl errichten sollten. War nie der Römer hier eingedrungen, so blieb Bahreuth doch von der romanischen Kultur nicht unberührt. In der Kirche sagte es sich fräftig von Kom los; die oft zu Schutt verbrannte alte Stadt legte aber unter

prächtig gesinnten Fürsten das Gewand des französischen Gesichmackes an: ein Italiener erbaute mit einem großen Opernshause eines der phantasievollsten Denkmäler des Roccocostyles. Hier florirten Ballet, Oper und Komédie. Aber der Bürgersmeister von Bayreuth "affektirte", wie die hohe Dame hierüber sich ausdrückte, die zu bewillkommnende Schwester Friedrich's

bes Großen im ehrlichen Deutsch anzureden.

Wem träte nicht aus diesen wenigen Zügen ein Bild bes beutschen Wesens und seiner Geschichte entgegen, das im vergrößerten Maakstabe uns das ganze deutsche Reich widerzuspiegeln möchte? Ein rauber Grund und Boden, gedüngt pon den perschiedenartiasten Bölkerschichten, welche sich auf ihm lagerten, mit oft kaum verständlichen Ortsnamen, und an nichts endlich deutlich erkennbar, als durch die mit siegreicher Treue behauptete deutsche Sprache. Die römische Kirche drang ibm ihr Latein, die welsche Rultur ihr Französisch auf: ber Gelehrte, der Vornehme sprach nur noch die fremde Sprache, aber der Tölpel von Bürgermeister "affettirte" immer wieder sein Deutsch. Und beim Deutsch verblieb es endlich doch. Ja, wie wir dieß aus näherer Betrachtung jenes Vorfalles zwischen dem Bah= reuther Bürgermeister und der preußischen Bringessin erseben, ward hier nicht nur deutsch gesprochen, sondern man affektirte sogar sich in "gereinigtem" Deutsch auszudrücken, was der hohen Dame sehr peinlich auffallen mußte, da sie felbst in einer Begegnung mit der Raiserin von Österreich sich, wegen des von beiden hohen Frauen einzig gefannten schlechten Dialektes ihrer speziellen Heimath, im Deutschen gegenseitig nicht verstehen konnten. Also auch ber beutsche Kulturgebanke brückt sich hierin aus: offenbar nahm die gebildete Burgerichaft von Banreuth an der wieder erweckten Pflege der deutschen Litteratur den Antheil, welcher es ihr ermöglichte, dem unerhörten Aufschwunge bes deutschen Beistes, dem Wirken eines Winkelmann, Leffing, Goethe und endlich Schiller, in der Weise zu folgen, daß ihr in den Produktionen ihres eigenen originellen, wie zu heiterer Selbstironisirung "Jean Baul" sich nennenden, Friedrich Richter, ein weithin beachteter Beitrag zur Kultur jenes Geistes erwachsen fonnte, mahrend das thörig entfremdete Wefen der den französischen Ginflussen fortgesett unterworfenen höheren Regionen einer gespeustischen Impotenz verfiel.

Bem wären aber die verwunderlichsten Gedanken fremd geblieben, als er am 22. Mai 1872 auf berfelben Stelle Blat genommen, welche einst der markaräfliche Hof mit seinen Gaften. dem großen Friedrich selbst an der Spike, erfüllte, um ein Ballet, eine italienische Over oder eine französische Komédie sich porführen zu laffen, und von derfelben Bühne ber die gewaltigen Alange dieser wunderbaren neunten Spmphonie von deutichen Musitern, aus allen Gegenden bes Baterlandes jum Feste vereinigt, sich zutragen ließ: wenn endlich von den Tribunen herab, auf welchen einst gallonirte Hoftrompeter die banale Fanfare zum Empfange der durchlauchtigen Serrschaften von Seiten eines devoten Sofftaates abgeblasen hatten, jest begeisterte deutsche Sanger den Versammelten zuriefen: "seid umschlungen, Millionen!", wem schwebte da nicht ein tonend belebtes Bild vor, das ihm den Triumph des deutschen Geistes unabweisbar deutlich erkennen ließ?

Es war mir vergönnt, ohne Widerspruch zu finden, unserem einseitenden Feste diese Bedeutung beilegen zu dürsen; und Allen, die es mit uns seierten, ist der Name "Bahreuth", von dieser Bedeutung getragen, zu einem theuren Angedenken, zu einem ermuthigenden Begriffe, zu einem sinnvollen Wahlspruche geworden.

Und solchen Wahlspruches bedarf es, um im täglichen Kampfe gegen das Eindringen der Kundgebungen eines tief sich entfremdeten Geistes der deutschen Nation auszudauern.

Die Frage: "was ift Deutsch?" hat mich seit lange ernstlich eingenommen. Immer gestaltete sie mir sich neu: glaubte ich sie in der einen Form untrüglich sicher beantworten zu können, so stand sie bald wieder in ganz veränderter Gestalt vor mir und zweiselnd blieb ich mir oft selbst die Antwort schuldig. Ein zu offener Verzweislung getriedener Patriot, der wundersliche Arnold Ruge, glaubte schließlich aussagen zu müssen, der Deutsche sei "niederträchtig". Wer dieses schreckliche Wort einmal vernommen, dem mag es wohl in Augenblicken des sich bäumenden Unmuthes wiederkehren; und vielleicht ist es dann einem jener starken Arkane zu vergleichen, mit welchen Ärzte einen tödtlichen Krankheitsanfall zu bewältigen suchen: es läßt uns nämlich schnell inne werden, daß wir ja selbst der "Deutsche" sind, der vor seinem eigenen entarteten Wesen zurückschreckt;

dieser gewahrt, daß nur ihm diese Entartung, als solche, erkennbar ift, und mas Anderes bietet ihm die Möglichkeit dieser Erkenntniß, als das unerschütterlich seste Bewußtsein von seiner wahren eigenen Art? Nur kann ihn jetzt kein Trug mehr täusschen; er vermag nicht mehr wohlgefällig sich zu belügen, und mit einem Anscheine sich zu schmeicheln, der alle Kraft für ihn verloren hat. An keiner lebensgiltigen Realität, an keiner wirs kenden Form des Daseins kann er das Deutschsein erkennen. außer da, wo es sich in dieser Form eben schlecht, oft wirklich empörend ausnimmt. Selbst seine Sprache, dieses einzige heilige, burch die größten Geister ihm mühsam erhaltene und neugeschenkte Erbe seines Stammes, sieht er stumpffinnig bem Berberbniffe durch öffentlichen Misbrauch preisgegeben: er gewahrt wie sich fast Alles dazu vorbereitet, das prahlende Wort des Präfidensten der nordamerikanischen Staaten wahr zu machen, daß näms lich bald auf der gangen Erde nur eine Sprache noch gesprochen werden würde, — worunter, bei näherer Betrachtung der Sache, doch lediglich nur ein aus allen Ingredienzen gemischter Univerfal-Jargon gemeint sein kann, zu welchem der heutige Deutsche fich allerdings schmeicheln darf einen recht hübschen Beitrag bereits geliefert zu haben.

Wer zur Zeit auch von diesen jammervollen Gedanken tief gepeinigt war, vernahm wohl eine unwiderstehlich ihn erfüllende Verheißung, als er an jenem Tage, eben in diesem wunderlichen Roccoco-Saale des Bahreuther Opernhauses, das: "seid umsschlungen, Millionen!" sich zurusen hörte, und er empfand vielleicht, daß das Wort des General Grant sich in anderer Weise erfüllen könnte, als es dem ehrenwerthen Amerikaner vorschweben mochte.

Doch ging es nun auch wohl Jedem auf, daß das erlösende beutsche Wort, im Sinne des großen Meisters der Töne, eine andere Stätte, als die des italienisch-französischen Opernsaales, zur Gewandung erhalten müsse, um zur That des sest sich zeichenenden Bildes zu werden. Und deshalb legten wir heute den Grundstein zu einem Gebäude, mit dessen Eigenthümlichsteit ich schließlich meinen Leser vertraut zu machen suchen will, um ihm an dieser besonderen Beschaffenheit schon jetzt das Beispiel zu kennzeichnen, welches meiner Sehnsucht darnach, dem deutschen Geiste eine ihm entsprechende, angehörige Stätte zu bereiten, aufgegangen ist.

Wenn ich jetzt noch den Plan des im Aufdau begriffenen Festtheaters in Bayreuth erläutern will, glaube ich hierzu nicht zweckmäßiger vorgehen zu können, als indem ich auf die zuerst von mir gefühlte Nöthigung, den technischen Herd der Musik, das Orchester unsichtbar zu machen, zurückgreise; denn aus dieser einen Nöthigung ging allmählich die gänzliche Umgestaltung des Zuschauerraumes unseres neu-europäischen Theaters hervor.

Meine Gedanken über die Unsichtbarmachung des Orchesters fennen meine Leser bereits aus einigen näheren Darlegungen derselben in meinen vorangehenden Abhandlungen, und ich hoffe. daß ein seitdem von ihnen gemachter Besuch einer heutigen Opernaufführung, sollten fie dieß nicht schon früher von selbst empfunden haben, sie von der Richtigkeit meines Gefühles in der Beurtheilung der widerwärtigen Störung durch die ftets fich aufdrängende Sichtbarkeit des technischen Apparates der Tonhervorbringung überzeugt hat. Sabe ich in meiner Schrift über Beethoven den Grund davon erklären können, aus welchem uns schließlich, durch die Gewalt der Umstimmung des ganzen Sen= sitoriums bei hinreißenden Aufführungen idealer Musikwerke, der gerügte Übelstand, wie durch Neutralisation des Sehens, unmerklich gemacht werden kann, so handelt es sich dagegen bei einer dramatischen Darstellung eben darum, das Sehen selbst zur genauen Wahrnehmung eines Bildes zu bestimmen, welches nur durch die gänzliche Ablenkung des Gesichtes von der Wahr= nehmung jeder dazwischen liegenden Realität, wie fie dem technischen Apparate zur Hervorbringung des Bildes eigen ift, geschehen kann.

Das Orchefter war demnach, ohne es zu verdecken, in eine solche Tiefe zu verlegen, daß der Zuschauer über dasselbe hinweg unmittelbar auf die Bühne blickte: hiermit war sofort entschieden, daß die Reihe der Zuschauer nur in einer gleichmäßig aussteisgenden Reihe von Sizen bestehen konnten, deren schließliche Höhe einzig durch die Möglichkeit, von hier aus das scenische Bild noch deutlich wahrnehmen zu können, seine Bestimmung erhalten mußte. Das ganze Shstem unserer Logenränge war daher ausgeschlossen, weil von ihrer, sogleich an den Seitenswänden beginnenden, Erhöhung aus der Einblick in das Orchester nicht zu versperren gewesen wäre. Somit gewann die Aufstellung unserer Sitzeihen den Charakter der Anordnung des

antiken Amphitheaters; nur konnte von einer wirklichen Aussührung der nach den beiden Seiten weit sich vorstreckenden Form des Amphitheaters, wodurch es zu einem, sogar überschrittenen Halbkreise ward, nicht die Rede sein, weil nicht mehr der von ihm großentheils umschlossene Chor in der Orchestra, sondern der, den griechischen Zuschauern nur in einer hervorspringenden Fläche gezeigte, von uns aber in ihrer vollen Tiefe benutzte Scene das zur deutlichen Übersicht dazubietende Objekt ausmacht.

Demnach waren wir ganglich den Gesetzen der Verspet= tive unterworfen, welchen gemäß die Reihen der Site fich mit dem Aufsteigen erweitern konnten, stets aber die gerade Rich= tung nach ber Scene gewähren mußten. Bon dieser aus hatte nun das Profeenium alle weitere Anordnung zu bestimmen: der eigentliche Rahmen des Bühnenbildes wurde nothwendig jum maaggebenden Ausgangspunkte diefer Anordnung. Meine Forderung der Unsichtbarmachung des Orchesters gab dem Genie des berühmten Architekten, mit dem es mir vergönnt war zuerst hierüber zu verhandeln, sofort die Bestimmung des hieraus, mischen bem Proscenium und den Sitreihen des Bublikums entstehenden, leeren Zwischenraumes ein: wir nannten ihn den "myftischen Abgrund", weil er die Realität von der Idealität gu trennen habe, und der Meister schloß ihn nach vorn durch ein erweitertes zweites Proscenium ab, aus deffen Wirkung in sei= nem Verhältniffe zu dem dahinter liegenden engeren Proscenium er sich alsbald die wundervolle Täuschung eines scheinbaren Fernerrückens der eigentlichen Scene zu versprechen hatte, welche darin besteht, daß der Zuschauer den scenischen Vorgang sich weit entrückt wähnt, ihn nun aber doch mit der Deutlichkeit der wirklichen Nähe mahrnimmt; woraus dann die fernere Täuschung erfolgt, daß ihm die auf der Scene auftretenden Versonen in vergrößerter, übermenschlicher Geftalt erscheinen.

Der Erfolg dieser Anordnung dürfte wohl allein genügen, um von der unvergleichlichen Wirkung des nun eingetretenen Verhältnisses des Zuschauers zu dem scenischen Vilde eine Vorstellung zu geben. Jener befindet sich jetzt, sobald er seinen Sitz eingenommen hat, recht eigentlich in einem "Theatron", d. h. einem Raume, der für nichts Anderes berechnet ist, als darin zu schauen, und zwar dorthin, wohin seine Stelle ihn weist. Zwis schen ihm und dem zu erschauenden Vilde befindet sich nichts deutlich Wahrnehmbares, sondern nur eine, zwischen den beiden Prosenien durch architektonische Vermittelung gleichsam im Schweben erhaltene Entfernung, welche das durch sie ihm entzückte Vild in der Unnahbarkeit einer Traumerscheinung zeigt, während die aus dem "mystischen Abgrunde" geisterhaft erklingende Musik, gleich den, unter dem Size der Pythia dem heizligen Urschooße Gaia's entsteigenden Dämpfen, ihn in jenen begeisterten Zustand des Hellsehens versetzt, in welchem das erschaute scenische Vild ihm jetzt zum wahrhaftigsten Abbilde des Lebens selbst wird\*).

Eine Schwierigkeit entstand im Betreff der den Seitenwänsen des Zuschauerraumes zu gebenden Bedeutung: da sie durch keine Logenräume mehr unterbrochen waren, boten sie kahle Flächen, welche mit den aufsteigenden Reihen der Sityläge in keine sinnige Übereinstimmung zu bringen waren. Der berühmte Architekt, welchem zuerst die Aufgabe zuertheilt war, das Theater im Sinne einer monumentalen Ausführung zu entwersen, wußte sich hier durch die Anwendung aller Hilfsmittel der architekto-

<sup>\*)</sup> Über das beleidigend freche Hervortreten des scenischen Bildes dis zur Betastbarkeit durch den Zuschauer, habe ich mich kürzlich bei Gelegenheit eines Einblickes in das heutige deutsche Opernwesen ausgesprochen; ich habe dem dort Gesagten hier noch hinzuzusügen, daß ich mit wahrer Genugthung bemerkte, wie der gleiche Übelstand bereits von einem Theatererbauer, laber meiner Kenntniß nach auch nur von diesem einzigen, nämlich demjenigen des Schauspielhauses in Mannheim gefühlt, und, so weit dieß im heutigen Theater möglich war, dadurch ihm abgeholsen worden ist, daß die Prosceniumlogen verbannt waren, und dafür wirklich ein in den Seiten vertiester leerer Raum zwischen einem davorsstehenden zweiten Proscenium die Folirung des scenischen Bildes vorbereitete. Leider blieb in diesem Raume das Orchester aber sichtbar, und die ausgethürmten Logenränge ragten fortwährend hart an das Proscenium heran, wodurch die gute Birkung ausgehoben wurde, und nur der vortressliche Gedanke des Baumeisters zu erstennen, übrig blieb. Von einem gleich richtigen Gesühle bestimmt, ließ der kunstsinnige Intendant des Dessauer Hostheaters das Proscenium meistens nur matt beseuchten, um hierdurch das scenische Bild wie durch eine Schatten-Umrahmung, zurückzudrängen, was außerdem das Eute hatte, daß die im äußersten Vordergrunde sich undeutlich beseuchtet sindenden Darsteller im hell hervortretenden tieseren Bühnenraume sich auszuhalten vorzogen.

nischen Ornamentik im edelsten Renaissance-Styl so porzüglich au helfen, daß uns die Flächen verschwanden und sich in eine fefselnde Augenweide verwandelten. Da wir für das provisorische Festtheater in Bayreuth jedem Gedanken an ähnlichen Schmuck, wie er nur durch ein kostbares edles Material Bedeutung erhält, entsagen mußten, drang sich uns überhaupt die Frage, was mit diesen, dem eigentlichen Zuschauerraume unentsprechenden Seitenwänden anzufangen fei, von Neuem auf. Gin Blick auf ben ersten der im Anhange mitgetheilten Plane, zeigt uns ein der Bühne zu sich verengendes Oblong des wirklich benutten Raumes für die Zuschauer, begrenzt von zwei Seitenwänden, welche mit ihrem, dem Gebäude als solchem unerläßlichen, geraden Laufe dem Proscenium sich in der Weise zuwenden, daß dadurch eine fich erweiternde unschöne Winkelecke entsteht, deren Raum anderer= seits für die Bequemlichkeit der auf Stufen zu ihren Siten sich wendenden Zuschauer durchaus zweckmäßig zu verwenden war. Um die hierdurch zugleich vor dem Proscenium zu beiden Seiten sich bildende, störende und die Wirkung des Ganzen belästigende Kläche möglichst unschädlich zu machen, war mein jetiger erfinbungsreicher Berather bereits auf ben Gebanken gekommen, ein nochmals vorgerücktes und erweitertes drittes Proscenium einzu= schalten. Bon der Vortrefflichkeit dieses Gedankens erfaßt, gin= gen wir aber bald noch weiter, und mußten finden, daß wir der ganzen Idee der perspektivisch nach der Bühne zu sich verkurzen= den Breite des Zuschauerraumes nur dann vollkommen entspre= chen wurden, wenn wir die Wiederholung des von der Bühne aus fich erweiternden Prosceniums auf deffen ganzen Raum, bis zu seinem Abschluffe durch die ihn fronende Gallerie, ausdehnten, und somit das Publikum, auf jedem von ihm eingenommenen Blate, in die proscenische Perspettive felbst einfügten. Es ward hierzu eine dem Ausgangsproscenium entsprechende, nach oben sich erweiternde Säulenordnung als Begrenzung der Sitreihen entworfen, welche über die dahinter liegenden geraden Seiten= wände täuschte, und zwischen welcher die nöthigen Stufentreppen und Zugänge sich zwedmäßig verbargen. Wir gelangten somit zur schließlichen Feststellung des Planes der inneren Ginrichtung, wie sie in den beigegebenen Planen aufgezeichnet ift. -

Da uns nur die Einrichtung eines provisorischen Theaters aufgegeben war, wir somit die der Idee entsprechende Ameckmäßigkeit ber inneren Ginrichtung beffelben einzig im Auge zu behalten hatten, durfte es uns als eine, unsere Unternehmung für jett einzig ermöglichende Erleichterung erscheinen daß die äußere Gestalt des ganzen Theaterbaues, wie sie die innere Aweckmäßigkeit auch im Sinne der grchitektonischen Schönheit darzustellen hätte, nicht in das Gebiet der uns zur Aufgabe gestellten Erfindung zu rechnen war. Wäre uns felbst ein edleres Material, als dieß hier der Kostenanschlag gestattete, im Sinne der Errichtung eines monumentalen Riergebäudes zur Berfügung geftellt gewesen, so würden wir doch gerade vor unserer Aufgabe gurudgeschrocken sein, und hätten uns nach einer Silfe umsehen muffen, die wir mit Sicherheit so schnell kaum wohl irgendwo angetroffen haben wurden. Es ftellte fich bier uns nämlich die neueste, eigenthümlichste und dekhalb, weil sie noch nie versucht werden konnte, schwierigste Aufgabe für den Archi= tekten ber Gegenwart (ober ber Zukunft?) dar. Gerade die spärlich uns zugemeffenen Mittel wiesen uns barauf bin, für unseren Bau nur das rein Zwedmäßige und für die Erreichung ber Absicht Röthige jur Ausführung zu bringen: Zweck und Absicht lagen hier aber einzig in dem Verhältnisse des inneren Buschauerraumes zu einer Buhne, welche in den größten Dimensionen zur Herrichtung einer vollendeten Scenerie bestimmt war. Gine folche Bühne hat den dreifachen Raum ihrer wirklichen, bem Buschauer einzig zugewendeten Sohe nöthig, da der auf ihr dargestellte scenische Komplex sowohl nach unten versenkt, als nach oben aufgezogen werden können muß. Über dem eigentlichen Parterre bedarf die Bühne daher ihrer doppelten Sohe. während für den Zuschauerraum nur die einmalige Söhe nöthig ift. Wenn blog diesem Zweckmäßigkeitsbedürfnisse nachgegeben wird, entsteht somit ein Konglomerat von zwei an einander gehefteten Gebäuden von verschiedenartigster Form und Größe. Um den hieraus sich ergebenden Abstand der beiden Gebäude möglichst zu verdecken, haben bei neueren Theaterbauten die Architekten es sich meistens angelegen sein laffen, auch den Zuschauerraum bedeutend aufsteigen zu laffen, außerdem aber auf diesem noch leere Räume zu konstruiren, welche zu Malerböden oder auch Verwaltungslokalitäten freigestellt, ihrer großen Unbequemlichkeit wegen aber felten zur Benutung gezogen murden. Immer noch war man hierbei durch die im Zuschauerraume bis zu beliebiger, ja oft unmäßiger Höhe aufsteigenden Logenränge unterstützt, deren oberste sich sogar bis weit über die Höhe der Bühne hinaus verlieren konnten, da man sie nur den ärmeren Klassen der Bevölkerung anbot, welchen die Beschwerde der dunstigen Vogelperspektive, aus welcher sie die Vorgänge im Parterre zu betrachten hatten, ohne Vedenken zugemuthet wurde. Allein diese Känge sallen in unserem Theater hinweg, und kein architektonisches Bedürsniß kann uns bestimmen, über lange Wände den Blick nach oben zu richten, wie dieß im christlichen Dome allerdings der Fall ist.

Die Opernhäuser der älteren Zeit wurden nach der Annahme der Nichtunterbrechung der Höhengrenze des Gebäudes, somit in der Form langer Kästen konstruirt, davon wir ein naives Exemplar am königlichen Opernhause in Berlin vor uns haben. Der Architekt hatte hierbei einzig eine Façade für den, dem Eingange zugewendeten, schmalen Theil des Gebäudes zu besorgen, welches seiner Länge nach man dagegen gern zwischen die Häufer einer Straße einbaute, um sie so dem Anblicke gänzlich zu

entziehen.

Ich glaube nun, daß wir, mit der Aufgabe der Errichtung eines äußerlich kunftlos, auf einen hochgelegenen freien Raum zu stellenden provisorischen Theatergebäudes, dadurch, daß wir hierbei ganz naiv und ganz nach reiner Nothdurft versuhren, zugleich zu der deutlichen Aufstellung des Problemes selbst gelangten. Nacht und bestimmt liegt dieses jetzt vor uns, und belehrt uns, gewissermaaßen handgreislich, darüber, was unter einem Theatergebäude zu verstehen ist, wenn es auch äußerlich ausdrücken soll, welchem (gewiß nicht gemeinen, sondern durch aus idealen) Zwecke es zu entsprechen hat. Dieses Gebäude stellt somit in seinem Haupttheile den unendlich komplizirten technischen Apparat zu scenischen Aufsührungen von möglichster Vollendung dar: ein Zugang zu diesem Gebäude enthält dagegen einen, gleichsam nur übermauerten Vorhof, in welchem sich Diesenigen zweckmäßig unterbringen wollen, welchen die scenische Aussührung zum Schauspiel werden soll.

Uns ist es, als ob, wenn diese einfache Bestimmung, wie wir sie nothgedrungen mit schlichtester Deutlichkeit in unserem Gebäude aussprechen mußten, ohne alles Voreingenommsein durch Bauwerke von ganz anderer Bestimmung wie Paläste,

Museen und Kirchen es sind, festgehalten und zum unverkünstelzten Ausdrucke gebracht wird, dem Genius der deutschen Bauztunst eine nicht unwürdige, ja vielleicht ihm wahrhaft einzig eigenthümliche Aufgabe zur Lösung übergeben sei. Glaubt man dagegen, um der ewig unerläßlich dünkenden Hauptsacke wegen, den Hauptzweck des Theaters durch Flügelandaue, etwa für Bälle, Konzerte u. dgl. verdecken zu müssen, so werden wir aber wohl immer auch in dem Banne der hiersür üblichen, unoriginalen Ornamentik verbleiben; unseren Skulptoren und Bildshauern werden dann immer wieder die Motive der Kenaissance mit uns nichts sagenden, unverständlichen Figuren und Zierrathen einzig einfallen, und — schließlich wird in einem solchen Theater es dann gerade wieder so hergehen, wie es eben im Operntheater der "Fetzeit" der Fall ist; weshalb denn auch jetzt schon meistens die Frage an mich gerichtet wird, warum mir denn durchaus ein besonderes Theater noththue.

Wer mich jedoch auch hierin richtig verstanden hat, wird sich der Einsicht nicht erwehren können, daß selbst die Architektur durch den Geist der Musik, aus welchem ich mein Kunstwerk, wie die Stätte seiner Verwirklichung entwarf, zu einer neuen Bebeutung geführt werden dürste, und daß somit der Mythos des Städtebaues durch Amphion's Lyra einen noch nicht verlorenen

Sinn habe. —

Schließlich dürften wir aber, von den hierdurch angeregten Betrachtungen aus, einen noch weiteren Blick auf das dem deutschen Wesen überhaupt Noththuende wersen, sobald wir es in die Bahn einer originalen, von falsch verstandenen und übel angewendeten fremden Motiven unbeirrten Entwickelung geleistet wünschen.

Es ist vielen Verständigen aufgefallen, daß die fürzlich gewonnenen ungeheueren Erfolge der deutschen Politik nicht das Geringste dazu vermochten, den Sinn und den Geschmack der Deutschen von einem blöden Bedürfnisse der Nachahmung des ausländischen Wesens abzulenken, und dagegen das Verlangen nach einer Ausbildung der uns verbliebenen Anlagen zu einer dem Deutschen eigenthümlichen Kultur anzuregen. Mit Mühe und Noth erwehrt sich unser großer deutscher Staatsmann der Anmaaßungen des römischen Geistes auf dem kirchlichen Gebiete; allseitig ganz unbeachtet bleiben die fortgesetzen Anmaaßungen

des französischen Geistes im Betreff der Leitung und Bestimsmung unseres Geschmackes und der von diesem wiederum beeinsstußten Sitten. Einer Pariser Dirne fällt es ein, ihrem Hute eine gewisse extravagante Form zu geben, so genügt dieß, um alle deutschen Frauen unter denselben Hut zu bringen; oder ein glücklicher Börsenspekulant gewinnt über Nacht eine Million, und sosort läßt er sich eine Villa im St. Germain-Style bauen, zu welcher der Architekt die gehörige Façade in Bereitschaft hält. Bei den hierüber angestellten Betrachtungen kommt uns dann wohl der Gedanke an, es gehe dem Deutschen zu gut, und erst eine ihn überkommende große Noth werde ihn bestimmen können, zu der ihm einzig wohl anstehenden Einsachheit zurückzukehzen, welche ihm durch die Erkennung seines wahrhaften, innigen Bedürsnisses verständlich werden dürste.

Indem wir jett diesen, auf die Breite des Lebens einer Nation hinleitenden Gedanken, eben nur angedeutet laffen, sei es und jedoch gestattet, ihn für die zuvor angeregte Betrachtung auf dem Gebiete einer idealen Noth festzuhalten. Das Charat= teristische der Ausbildung unseres Planes für das besprochene Theatergebäude bestand barin, daß wir, um einem durchaus idealen Bedürfnisse zu entsprechen, die uns überkommenen Un= ordnungen des inneren Raumes Stud für Stud als ungeeignet und beghalb unbrauchbar entfernen mußten, dafür nun aber eine neue Anordnung bestimmten, für welche wir, nach innen wie nach außen, ebenfalls keine der überkommenen Ornamente zu verwenden miffen, so daß mir unser Bebaude für jett in der naivsten Einfachheit eines Nothbaues erscheinen lassen muffen. Auf die erfinderische Rraft der Noth im Allgemeinen, hier aber der idealen Roth eines schönen Bedürfnisses, uns verlassend, verhoffen wir, gerade vermöge der durch unser Problem gegebenen Anregung, zur Auffindung eines beutschen Bauftyles hingeleitet zu haben, welcher sich gewiß nicht unwürdig zuerst an einem der deutschen Kunst, und zwar der Kunst in ihrer popus lärsten nationalen Kundgebung durch das Drama, geweiheten Bauwerke, als von anderen Baustylen sich merklich unterschei= bend und eigenthümlich zeigen konnte. Bis zur Ausbildung einer monumentalen architektonischen Ornamentik, welche etwa mit dem der Renaissance oder des Roccoco in Reichthum und Mannigfaltigkeit wetteifern follte, hat es hierbei gemächlich Zeit:

nichts braucht übereilt zu werden, da wir sehr wahrscheinlich reis= liche Muße zum Abwarten haben, bis das "Reich" sich zur Theil= nahme an unserem Werke entschließt. Somit rage unser provissorischer, wohl nur sehr allmählich sich monumentalisirender Bau, für jetzt als ein Mahnzeichen in die deutsche Welt hinein, welcher es darüber nachzusinnen gebe, worüber Diejenigen sich klar geworden waren, deren Theilnahme, Bemühung und Aufopserung es seine Errichtung verdankt.

Dort stehe es, auf dem lieblichen Sügel bei Bapreuth.

Tafel 1.

<u>Etaée</u> Parietre











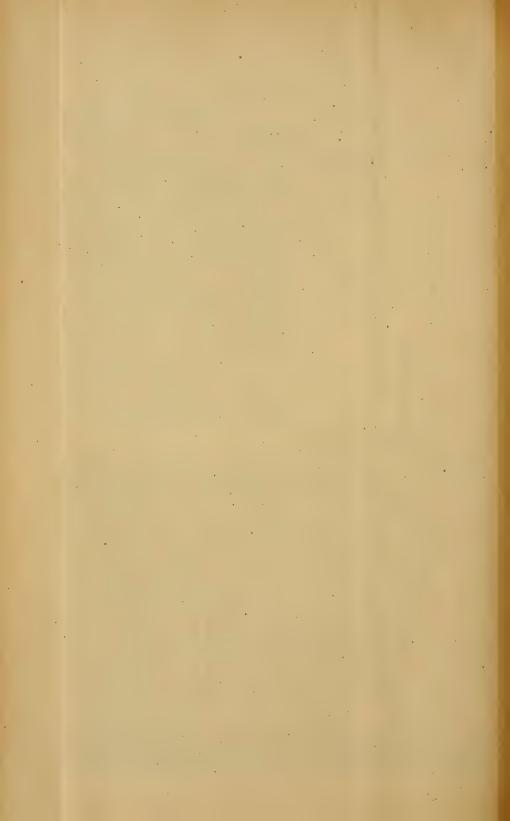

Tafel 4.



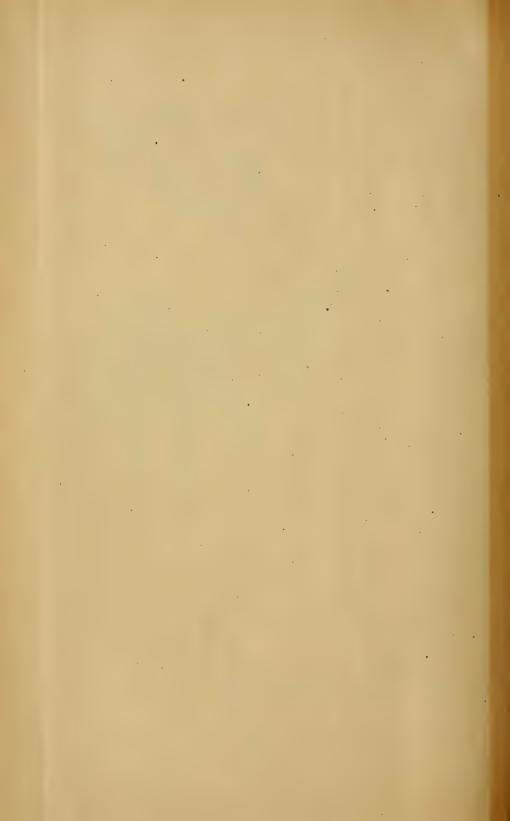

Tafel 5.

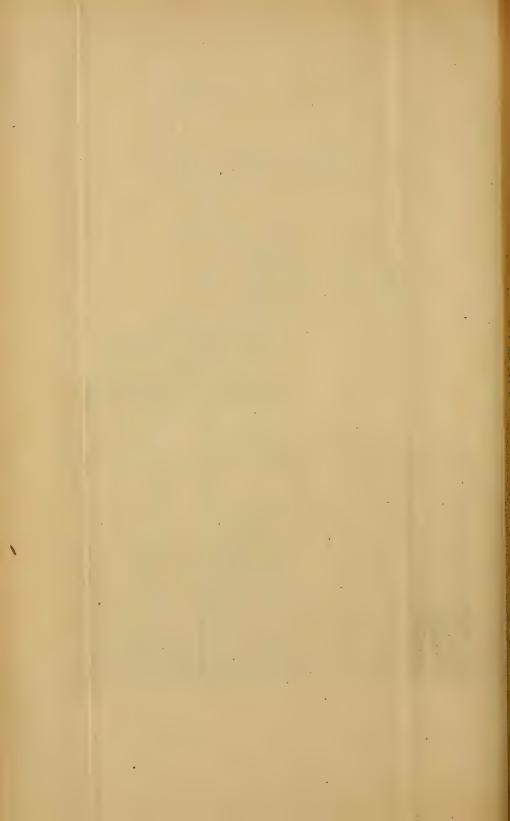





# Gesammelte

# Schriften und Dichtungen

pon

# Richard Wagner.

Dritte Auflage.

Zehnter Band.

**Leipzig.** Berlag von E. W. Fritzsch. 1898. Alle Rechte, auch das der Nebersetzung, im Ganzen und Einzelnen vorbehalten.

# Vorbemerkung des Herausgebers.

Die Herausgabe des vorliegenden Bandes bringt eine in den letzten Monaten vor seinem Abscheiden geäußerte Abssicht des Meisters zur Ausführung. Seine Bestimmungen, und die in den vorhergehenden Bänden eingehaltene, chronologische Keihenfolge entschieden über Zusammensstellung und Anordnung der hier abzudruckenden Schriften. Der Abdruck ist mit den Manuscripten verglichen worden, woraus einzelne geringe Abweichungen von dem Abdruck in den "Bahreuther Blättern" sich erklären; auch dem Abdruck des Parsifal wurde das Manuscript der Dichtung zu Grunde gelegt, so daß die bei der musikalischen und die für die scenische Ausführung angegebenen Änderungen hier nicht mit auszunehmen waren.

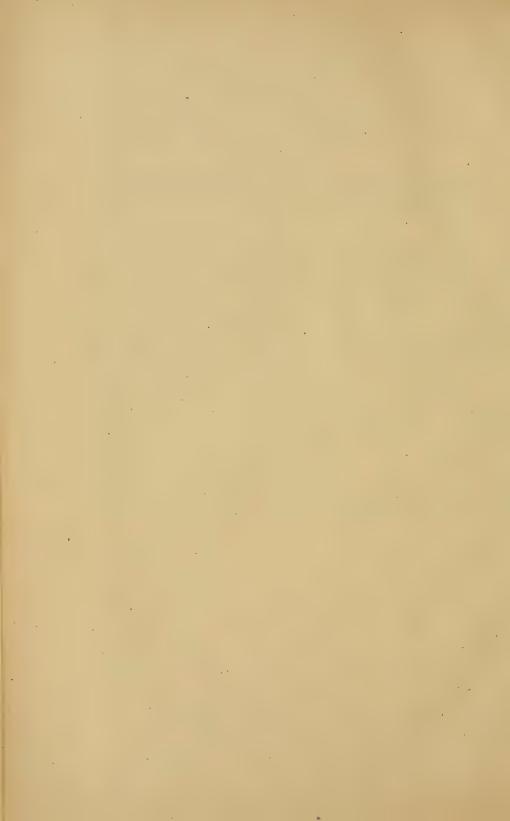

# Inhaltsverzeichniß.

| über eine Opernaufführung in Leipzig. Brief an den     | Gette |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Herausgeber des "Musikalischen Wochenblattes"          | 1     |
| Bahreuth. Bahreuther Blätter                           | 11    |
| 1. An die geehrten Borstände ber Richard Wagner=       |       |
| Bereine                                                | 11    |
| 2. Entwurf, veröffentlicht mit den Statuten des Patro- |       |
| natvereines                                            | 16    |
| 3. Zur Ginführung. (Bahreuther Blätter. Erstes Stück.) | 19    |
| 4. Ein Wort zur Einführung der Arbeit Hans von         |       |
| Wolzogen's "Über Berrottung und Errettung der          |       |
| deutschen Sprache"                                     | 24    |
| 5. Erklärung an die Mitglieder des Patronatvereines    | 26    |
| 6. Zur Einführung in das Jahr 1880                     | 27    |
| 7. Zur Mittheilung an die geehrten Patrone der Büh-    |       |
| nenfestspiele in Bahreuth                              | . 32  |
| 8. Zur Einfährung der Arbeit des Grafen Gobineau       |       |
| "Ein Urtheil über die jetzige Weltlage"                | 33    |
| Was ift deutsch? (1865.—1878.)                         | 36    |
| Modern                                                 | 54    |
| Publikum und Popularität                               | 61    |
| Das Publikum in Zeit und Raum                          | 91    |
| Ein Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres      |       |
| 1876                                                   | 103   |
| Wollen wir hoffen? (1879.)                             | 118   |

|                                                           | Geite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Über das Dichten und Komponiren                           | 137   |
| über das Opern=Dichten und Komponiren im Be-              |       |
| fonderen                                                  | 152   |
| Über die Anwendung der Musik auf das Drama                | 176   |
| Offenes Schreiben an herrn Ernst von Beber, Ber=          |       |
| fasser der Schrift: "Die Folterkammern der Wissenschaft"  | 194   |
| Religion und Runft. (1880.)                               | 211   |
| "Bas nütt diese Erkenntniß?" Ein Rachtrag zu: Reli=       |       |
| gion und Kunst                                            | 253   |
| Ausführungen zu "Religion und Kunst". (1881.)             |       |
| 1. "Erkenne dich selbst"                                  | 263   |
| 2. Seldenthum und Chriftenthum                            | 275   |
| Brief an H. v. Wolzogen                                   | 286   |
| Offenes Schreiben an Herrn Friedrich Schön in             |       |
| Worms                                                     | 291   |
| Das Bühnenweihfestspiel in Banreuth 1882                  | 297   |
| Bericht über die Wiederaufführung eines Jugend=           | _0,   |
| werkes. An den Herausgeber des "Musikalischen Wochen=     |       |
| blattes"                                                  | 309   |
|                                                           | 316   |
| Brief an H. v. Stein                                      |       |
| Parsifal                                                  | 324   |
| Inhaltsübersicht der Gesammelten Schriften und Dichtungen | 376   |

### Über

# eine Opernaufführung in Leipzig.

Brief an den Herausgeber des "Musikalischen Wochenblattes".

### Werthester Herr Fritsch!

Sie wünschen zur Eröffnung des neuen Jahrganges Ihres "Musikalischen Wochenblattes" einen Beitrag von mir? Nehmen Sie dafür diesen Brief, der Ihnen eigentlich nur sagen foll, daß ich den Lesern musikalischer Zeitschriften wenig oder nichts mehr zu sagen habe. Auch kennen Sie meine Ansichten über die Wirksamkeit solcher Journale, und wie wenig ich mit dieser mich zu befreunden verstehe. Dem Berausgeber einer im Anfange dieses scheidenden Sahres begonnenen Musikzeitung, welcher mich zur Mitwirkung hierbei aufforderte, theilte ich, mit meiner Ablehnung, offen diese Ansichten mit, und begründete sie u. A. auch durch die neueren Erfahrungen, welche mir meine Theilnahme für Ihr Wochenblatt gewonnen habe: von dieser Außerung erhielten Sie eine fragmentarische Kenntniß, welche Sie an der Redlich= feit meiner Gefinnung für Ihr Blatt irre machte; man hatte nämlich unterlassen, Ihnen mitzutheilen, daß ich jene Außerung gerade an meine Anerkennung ber Tüchtigkeit und Energie der Intentionen, welche bei der Herausgabe Ihrer Wochenschrift Sie leiteten, anknüpfte, womit ich demnach bedeuten wollte, daß

eben nur die bewußte Voraussetzung solcher Intentionen mich überhaupt zur Betheiligung an einer musikalischen Zeitung hätte bewegen können. Aber, hier liegt es eben: ich überzeugte mich von Neuem durch die dringendste Ersichtlichkeit, daß ein solches Blatt nicht anders bestehen kann, als wenn es sich zur Berückssichtigung der buntest sich durchkreuzenden Interessen versteht, wodurch schließlich wiederum die besten Intentionen des Heraussachers selbst so empfindlich durchkreuzt werden, daß sie fast als

aufgehoben erscheinen müssen.

Rudem hat man sich immer zu fragen: wer lieft solche Musikzeitungen? Auf wen wirkt, und wen bestimmt selbst bas beste in ihnen ausgesprochene Urtheil? Sollen die Musiker fein, so fteht zu befürchten, daß diese, welche heut' zu Tage alle selbst in die Zeitungen schreiben, Alles auch besser zu wissen ver= meinen werden, als gerade Jener, der heute und hier dieses Ur= theil abgiebt. Ich glaube, daß jeder Musiker auf eine ihm vor= gelegte Musikzeitung schimpft, außer wenn gerade Er einmal darin gelobt wird. Soll es nun aber das Musik liebende Bubli= fum sein, welches solch ein Blatt ernstlich lieft? Es ift mir fo, als ob man hierauf rechnete: auch mag es sein, daß hie und da nach dieser Seite hin es zu einer guten Wirkung kommt. Gewik aber will ein folches Bublikum keine zu gründlich eingehenden, gar philosophisch demonstrirenden, durch viele Wochennummern unendlich sich hinziehenden Abhandlungen lesen. Diese aber braucht der unglückliche Herausgeber, wenn er das ernstlich ge= meinte Format seines Blattes ausfüllen und zugleich eine bedeutende, d. h. belehrende Tendenz desselben aufrecht erhalten will. Sie erfuhren, daß ich mich nicht entschließen konnte, meine größeren Abhandlungen zur Zerstückelung in Ihrem Blatte zu übergeben. Das "Fortsetzung folgt" figurirt hierbei unvermeid= lich als Vogelscheuche für den Leser, welcher nur picken will, zum Pflücken der Frucht aber nicht die Kraft hat. Muß man daher diese ausgearbeiteteren Abhandlungen in einer solchen Wochen= schrift als übel untergebracht ansehen, so fragt es sich nun weiter. was es sein könne, womit der Leser etwa zur Theilnahme ge= fesselt werden möchte. Bielleicht Rezensionen neu erschienener Kompositionen? Außer wenn sie sehr witig geschrieben war, muß ich gestehen, daß eine solche Rezension mich selbst noch nicht zur Durchlesung bestimmen konnte: der Schreiber, ob er es

ernstlich oder spakhaft meine, weiß was er will, denn es ist an= zunehmen, daß er das rezensirte Musikstück sich wirklich zur Renntnik gebracht hat: was aber weiß der Leser davon? Und doch, so scheint es, ift es einer Musikzeitung hauptsächlich an solchen Rezensionen neu erschienener Kompositionen gelegen. welche (frage man sich ernstlich!) Niemand interessiren können. als die rezensirten Komponisten allein, während selbst deren Berlegern nur das Facit der Rezension, ob "gut" oder "schlecht" beachtenswerth dünkt. Für das eigentliche Musik liebende Bub= blikum (wenn dieses unter den Abonnenten einer musikalischen Beitung zu verstehen sein darf) ist aber immer noch kein rechter

Lese-Genuß hierbei abzusehen.

Biergegen muß ich nun gestehen, daß ich selbst bei der Durchsicht Ihres freundlichst mir zugesandten Wochenblattes gemeiniglich erst dann froh aufathme, wenn ich darin einen Brief Ihres vortrefflichen Mitarbeiters W. Tappert aus Berlin mahr= nehme. Da geht mir das Berg auf. Ich treffe da auf die einzig richtige Behandlung der, unsere heutige Rultur so merkwürdig charakterisirenden, Fragen und Interessen der jetzt so wunderlich sich ausbreitenden "musikalischen" Öffentlichkeit. Es ist hierbei wahrlich nichts eigentlich ernst zu nehmen, selbst wenn einem bei dieser Wahrnehmung zuweilen das Herz brechen zu wollen scheinen sollte. Lebte ich in einer großen Stadt Germanien's, wie Herr Tappert, und hätte ich bessen eigenthümlichen Witz, so ware es denkbar, daß auch ich Ihnen häufiger einen Beitrag für Ihr Wochenblatt lieferte. Dieß fällt mir nun allerdings von meinem abgelegenen, kleinen Banreuth aus schwer. Den= noch will ich, da ich diesem Briefe doch etwas Inhalt geben möchte, die Erfahrungen eines fürzlich vollführten eintägigen Ausfluges nach "Klein-Paris". dem bereits mit ziemlich starkem Ansvruch auf Anregung und Angeregtheit erfüllten Leipzig, zu einem Versuche, in Ihrem Blatte als Rezensent mich zu em= pfehlen, benuten. Bielleicht glückte es mir bei dieser Gelegenheit. meine Leser von der Richtigkeit der Empfindung zu überzeugen. welche mir davon angekommen ift, daß ich eigentlich meine Be= stimmung verfehlt habe, als ich Operkomponist und nicht lieber Rezensent wurde. Namentlich zu einem Theaterrezensenten hatte ich Alles, gewiß wenigstens viel mehr, als die berühmtesten Regensenten unserer großen politischen Zeitungen: vor allen Dingen

viel Erfahrung und darauf begründete Kenntniß von der Sache. somit auch die Kähigkeit zu sagen, wie man es besser machen solle. wenn man es schlecht oder unrichtig machte. Und wie schnell hätte ich dann einen durch nichts zu schwächenden Ginfluß gewonnen! In Wien 3. B. hätte ich die Aufführung der neuen Oper eines Komponisten. den ich nicht leiden mochte, einsach dadurch unmöglich gemacht, daß ich die Sänger, Dirigenten u. s. w. bis zur allerobersten Intendanz hinauf in die gehöriae Furcht vor mir geset hätte; benn, so tapfer unsere Soldaten auf dem Schlachtfelde sein mögen, am häuslichen Heerde fürchtet sich Alles vor der "Presse". In solch erhabene Stellung mich zu bringen, habe ich nun leider verfäumt: was hilft es dagegen, wenn ich jest in einem bescheidenen Musika= lichen Wochenblatte von meiner verfehlten Bestimmung etwas nachholen will? Ja, könnte ich die "Neue freie Breffe", oder die "National-Zeitung" bekommen, da würde es bald nach etwas aussehen! Somit will ich mich denn für heute auch nur mit der Rundgebung einiger Andeutungen im Betreff der kurglich in Leipzig von mir besuchten Vorstellung der Spohr'schen "Sef= fonda" begnügen, ohne weitere Brätensionen daran zu knüpfen.

Wer so selten eine Theatervorstellung, und namentlich die Aufführung einer Over besucht, wie ich, der verspürt, in schwächerem oder ftärkerem Grade, gewiß auch die Empfindung einer dem Vorgange fehr günftigen Überraschung. Ramentlich das Erklingen des Orchesters übt, in solchen Fällen, stets einen mahr= haft magischen Gindruck auf den sonst in so großer Zurückge= zogenheit Dahinlebenden. Nicht anders erging es mir auch dießmal beim Erklingen der Duvertüre zu "Jeffonda". Es war hier nicht Alles, wie es sollte: namentlich wurden die Sätze der Holzbläser etwas zu matt vorgetragen; hiergegen war das erste Solo des Hornes zu stark und bereits mit einiger Affektation geblasen, und ich erkannte hierin die schwache Seite aller unserer Hornisten seit der Erfindung des Bentil-Hornes. Was vermochten aber die hierdurch sofort aufgekommenen garten Bedenken gegen die einnehmende Gewalt des ganzen orchestralen Vorganges, welcher sich hier vor mir dahinbewegte? Daß diese Bedenken nur leise aufkommen konnten, bezeugte mir die Bebeutendheit des durch das Ganze empfangenen Eindruckes. Aus dieser Stimmung ergab sich bei mir eine Reigung zur unbedingten Nachsicht, und die völlige Vornahme, durch Nichts in meiner glücklichen Empfindung mich stören zu laffen. Schwächen der weiteren Aufführung durfte ich in dieser guten Stimmung wirklich auch nur als unerläkliche Ergebnisse eines so seltsam unfertigen Runftgenre's, als zu welchem bei uns Deutschen die "Oper" sich gestaltet hat, erkennen. Wer, bei andererseits nothwendiger wärmster Verehrung für unsere groken Meister der Musik, hierüber sich nicht klar wird, weiß somit auch iene Ergebnisse im Betreff der Aufführung nicht richtig zu bebeurtheilen, und faßt die Kritik derselben daher beim falschen Bunkte an. In der, auch von Spohr ausgeübten, aus gänzlicher Unbeachtung der scenischen Vorgänge erklärlichen Manier der Behandlung der sogenannten "Nummern" einer "Oper" ist gewisser Maaken alles vorgezeichnet, was einen Regisseur gleichgiltig, den Darsteller, und namentlich in diesem auch den Sänger, endlich ganz verwirrt machen und gleich wie in einem trägen Taumel erhalten muß. So & B. will ich es dem Regisseur, welcher vor der ersten Verwandlung einen starken Chor, während eines Orchesternachsvieles von unbedachtsamster Rurze, durch die Coulissen abgehen lassen soll, nicht ganz verbenken, wenn er im Verlaufe seiner Arbeit die Versuche zur Berstellung einer Übereinstimmung des Orchesters mit dem scenischen Vorgange immer weniger als seine Aufgabe betrachtet.

Nun läßt er auch wohl das portugiesische Heer im Anfange des zweiten Aktes, steif vor der Rampe in das Publikum aussblickend, eine ziemliche Weile lang dastehen, unbekümmert um die Bewegung eines Lagers; denn er denkt, dem Komponisten komme es doch nur darauf an, daß sein "Chor" tüchtig und sicher herabgesungen werde, worin er einzig seine Wirkung ersähe. Wan kann hiergegen nicht viel sagen, da bei der augensälligen Vernachlässigung der Scene durch den Komponisten wohl nur Künsteleien des Regisseurs aufkommen möchten, welche häusig auf Bühnen, wo ein ehrgeiziger Regisseur sich zur Geltung bringen will, zu den absurdesten Erfindungen führen. Wirklich kommt es auch in dieser Oper nur durch gelungene musikalische Kombinationen des Tonsehers zu ergreisenden Effekten: ein Zeugniß hiersür gab die große Chorscene im dritten Akte, welche, statt in einem dem Gewitterhimmel offenstehenden Vorhose, in einem geschlossenen Tempelraume vor sich ging, und,

in der Darstellung mannigfach vernachlässigt, nur durch ihre kräftige und sichere Ausführung von dem tüchtigen Chorpersonale

zur Wirkung kam.

So würden wir mit der "Oper" eigentlich immer noch im Oratorienstyle haften, wenn nicht andererseits mit arokem Eifer für gefällige und auf Effekt berechnete Gefangsstücke ber erften Bersonen des Dramas gesorgt würde. Diese bleiben, sobald die Oper gefallen foll, das Haupt-Augenmerk, namentlich auch für die Aufführung. Wo sich nun das ihrische Verweilen so willig einstellt, wie in einigen Momenten des zweiten Aftes, da wird, wie in dem lieblichen Blumen-Duett der beiden Frauen, und selbst auch in dem, bereits etwas affektirten, vom Bublikum aber stets mit entscheidender Freudiakeit aufgenommenen Liebes=Duett des jungen Brahmanen mit seiner Freundin, der Komponist sein glücklichstes Keld beschreiten. Daß er nun aber sich gehalten fühlt, jedem Gesangsstücke eine, für unerläßlich erachtete, schließliche Heiterkeit und vermeinte Iprische Brillance zu geben, ent= würdigt ihn oft bis zur offenbaren Lächerlichkeit. Was nun einmal nicht in der Befähigung, ja in der ganzen Charafter-Anlage des Deutschen liegt, Elégance, ohne dieses glaubt er nicht bestehen zu können, und daß ihm hierfür, wenn er eben boch vaterländisch gefinnt bleiben will, nur etwas dem Meißener Champagner Ahnliches zur Verfügung steht, läßt ihn, bei Diefem sonderbaren Bestreben, uns eben geschmacklos erscheinen.

So scheinen die größten Schwächen unserer deutschen Opernkomponisten aus einem Hauptgebrechen, aus mangelnsdem Selbstvertrauen hervorzugehen. Woher sollte ihnen dieses Selbstvertrauen aber auch von jeher entstehen? Etwa aus einer Ermunterung unserer fürstlichen Höfe, an welchen, wenn von Kunst und Musik die Rede ist, in erster Linie nur Ausländer, möglichst mit schwarzen Bärten, und jedenfalls nur Solche, welche das Deutsch mit einem fremden Accente sprechen, unter Künstlern verstanden werden? Oder sollte unseren Meistern die Haltung unseres Theaterpublikums jenes Selbstverstrauen geben? Wer sollte dieß annehmen können, wenn er die Opern-Repertorien überblickt, welche dem Publikum Jahr aus Jahr ein vorgeführt werden? Es ist, als wären diese sämmtlich

aus den fürstlichen Kanzeleien unmittelbar diktirt!

Einem Fluche alles Deutschen, dem selbst der edle Weber

sich nicht zu entziehen vermochte, konnte Spohr noch weniger entgehen, da er als Biolin-Virtuos ein gefälliges Genre in der "Bolacca", und hierzu eine gewisse Bassagen-Elégance sich auß= gebildet hatte, mit denen er nun auch in der Oper glücklich zu bestehen hoffen mochte. Wirklich singt auch in "Jessonda" fast Alles "à la Polacca", und, wenn der brahmanische Oberpriester sich deffen enthält, so stürzt doch sein Zögling, beim ersten Ab= fall vom indischen Aberglauben, in dieses Welterlösungs-Motiv, - was sich namentlich bei seinem muthigen Abgange im zweiten Alft, unter dem Nachspiele seiner Arie, fast zu freundlich auß= nimmt, zumal wenn dem jungen Brahmanen, wie es hier in Leipzig der Kall war, ein blonder Schnurr= und Backenbart da= bei behilflich ift. — Nun bedenke man aber, was unseren Sangern mit diesen gewissen, meistens am Schlusse der Arien aus der Spohr'schen Violinschule sich einfindenden, Fiorituren und Paffagen zugemuthet wird. Rein Rubini, feine Bafta oder Catalani, ware je diefe Paffagen zu fingen im Stande gewesen, welche allerdings der verstorbene Konzertmeister David als Kin= dersviel zum Besten geben durfte.

Ist nun mit der zulett bezeichneten Verirrung dem Sänger eine, im Sinne eines gesunden Gesangsstyles, unüberwindliche, Schwierigkeit vom Komponisten bereitet, so legt dessen oben charakterisirte Selbstvertrauenslosigkeit ihm aber noch verfängslichere Schlingen durch eine wunderliche Inkorrektheit in der Deklamation. Der deutsche Tondichter, welcher den sogenannten höheren Operngenre nur aus Werken der italienischen und französischen Muse, somit, offen gesagt, nur aus Übersetzungen kennt, hält die Tonfälle, welche in den fremden Sprachen, dem Charakter derselben gemäß, sich mit ausschließlicher Neigung auf die Endsylben senken, für ein musikalisches Gesetz, und behandelt nun (z. B. wenn das "Vaterland" vorkommt) nach diesem — immer im Mistrauen gegen sich selbst — seine eigene Sprache. Daß auf diese Weise im sogenannten melodischen Gesange der Arie, der Tert mishandelt wird, wie z. B.



welchem sogleich darauf ein richtiges:



folgt, soll am Ende nicht viel auf sich haben; hier könnte es heißen: "Singe nur hübsch und mit angenehmem, rein musikaslischem Accente, so bemerken wir das nicht weiter." Nun kommt aber das "Recitativ"; und hier wird jetzt, ohne jeden anderen Grund, als weil man die deutsche Sprache nicht für recitativsfähig, somit eigentlich für undramatisch hält, eine gewisse Opernsprache von oft empörender Unverständlichkeit gesprochen. Bei Spohr, und namentlich auch in seiner "Fessonda", ist diese Abhängigkeit von einem undeutschen Sprachaccente, welche Fälle wie



nder:



zu Tage fördert, um so bedauerlicher wahrzunehmen, als gerade hier andererseits ein ernstlicher Wille, der deutschen Sprache auch in der "Oper" eine sinnige Geltung zu verschaffen, durchsgehends sür die Gestaltung auch des Recitatives erkenntlich wird, — des "Recitatives", welches nun aber wiederum so gründlich undeutsch ist, daß es uns immer ein schwerfällig zu handhabendes Außenwerk bleiben wird.

Die voranstehenden flüchtigen Andeutungen der Gebrechen des deutschen Operngenres zeichnete ich eigentlich doch nur wiederum in dem Sinne auf, mir als Prämisse zu einem ermuthigenden Urtheile über die von mir erkannten guten Anslagen unserer Sänger und Musiker zu dienen. Ich konnte es nur, bei erneueter Wahrnehmung, nämlich nicht in Abrede stellen,

daß unsere deutschen Operisten es mit ungemeinen Schwierig= keiten zu thun haben, und es nun im erfreulichsten Sinne ver= heißungsvoll ist, zu gewahren, wie sie es immer noch zu offenbar schönen Wirkungen, welche alles Jenes vergessen machen, zu bringen verstehen. Eine einzige Gestalt, wie diejenige des, vom Komponisten wohl etwas zu weichlich gehaltenen, portugiesischen Generals, Tristan d'Acunha, sobald sie uns ein Künstler von der Begabung des Herrn Gura vorführt, kann uns als eine wahrhaft interessante Erscheinung einnehmen. Dieser gegenüber durfte dießmal jedes Bedenken verschwinden: Alles war rein und edel. Allerdings feffelte schon des Darftellers einfaches Auftreten: als er, von Nadori gerusen, mit der Frage: "wer soll jenen Tod erleiden?" vom Hügel zu den Frauen herab= schritt, stellte sich mir in ihm eine tragische Erscheinung von rührenoster und ergreifenoster Ginfachheit dar. Wie schwer, ja wie unmöglich die Vorzüge eines solchen männlich-künstlerischen Naturells durch die selbst sorgfältigste Verwendung vereinzelter glucklicher Begabungen, wie angenehmes Außere, gutes Stimm-Material u. s. w., zu ersetzen sind, dieß erkennt man sofort an der Umgebung eines jener "aus dem Ganzen Geschnittenen"! Hier gelingt Alles, selbst die unsingbarste Spohr'sche Violin= passage beeinträchtigt den Vortrag des Sängers nicht mehr. weil dieser uns jeden Augenblick fesselt, und somit unsere Auf= merksamkeit auf das verfehlte Außenwerk seiner ihm aufge= drungenen Leistung gleichsam entkräftet wird. So herrscht auch hier die so selten in der Oper anzutreffende höhere künstlerische Schicklichkeit; sein Vertrauter bleibt theilnahmvoll ihm zur Seite, wenn er ihm seine Schmerzen schildert, während die arme Fessonda in ähnlicher Lage von ihrer Freundin, welcher die Sache offenbar langweilig wird, sich verlaffen sieht, und nun besto eifriger von der Rampe aus dem Bublikum ihre Bergens= empfindungen unvermittelt vorklagen muß, welches uns dann immer wieder daran erinnert, daß wir in der "Oper" sind.

Doch sei mit diesem schließlichen Seitenblicke weiter nichts Übles gesagt! Genug, wenn zu bestätigen sein kann, daß die vortrefflichen Eindrücke eines solchen Theaterabends, wie ich ihn kürzlich in Leipzig erlebte, die minder günstigen offenbar darniederhielten. Gewiß muß für ein so gutes Ergebniß die Macht der Musik als der allerkräftigste Faktor anerkannt werden,

wenngleich wiederum selbst nicht zu leugnen ist, daß das dramatische Interesse, so übel es oft durch die sükliche Mitwirkung ber "poetischen Diktion" bes Textdichters auch beeinträchtigt wird, seinen großen Antheil an jenem Ergebnisse hat. Aber gerade in diesem Werke Spohr's, in welchem er seine ganze Gin= seitiakeit zur vollsten Geltung bringen und gleichsam zu einem Naturgesetz (nämlich zu dem Gesetze seiner Natur) erheben konnte, moge der Musik der überwiegende Haupt-Antheil zugesprochen werden. Die Ausführung berfelben wurde vom Ravellmeister Schmidt mit entschiedenem Verständnisse und verehrungsvoller Liebe geleitet: nur schadete dem von ihm genom= menen Tempo hie und da eine gewisse Angstlichkeit, welche ich mir, als folche, wiederum aus jenem Mangel an Selbstvertrauen erkläre, welcher allen deutschen Musikern innewohnt. Reiner getraut sich recht bestimmt zu sagen: "so ist es!" Sondern, ohne großes bestimmendes Beispiel, und schließlich durch unwissende Recensenten ängstlich und unsicher gemacht, schwantt Alles hin und her. So 3. B. wurde ich dem jetigen Leivziger Ravellmeister, mit dem nöthigen Selbstvertrauen, welches mir nun einmal zu eigen geworden ist, den Rath geben, in Zukunft alle die Tempi im 6/8 Takt, in welchen die Bayaderen sich kund geben, um ein Bedeutendes schneller zu nehmen, als er es sich (vermuthlich des vorgeschriebenen "Allegretto" wegen?) getraute: der Balletmeister möge dann die Schritte oder Tänze und Bewegungen der indischen Hierodulen in das wiederum ent= sprechende Feuer bringen; und wir werden dann in diesen kleinen Chören die mahrhaft meisterlichsten Inspirationen Spohr's felbst als Dramatiker erkennen.

Doch nun genug für dießmal! -

Mit den beften Grußen

Thr

ergebener

Banreuth, 28. Dez. 1874.

Richard Wagner.

# Bayrenther Blätter.

\* \*

Unter dieser Überschrift sind zunächst diesenigen Kundgebungen, welche sich auf die mit seiner Niederlassung in Bahreuth verbuns denen Pläne des Meisters beziehen, sowie die kleineren "Einfühsungen" aus den "Bahreuther Blättern" zusammengestellt worden. Dann folgen die größeren Arbeiten der letzten Jahre, welche ebensfalls (mit alleiniger Ausnahme der Mittheilung aus Benedig vom Dezember 1882) in den "Bahreuther Blättern" zum Abdruck gestommen sind.

1.

### An die

# geehrten Vorstände der Richard Wagner-Vereine.

Wenn ich am Schlusse der vorjährigen Aufführungen meiner Bühnensestspiele in Bayreuth, durch die Wahrnehmung des bestriedigenden Eindruckes derselben auf die große Mehrheit ihres Bublikum's, die förderlichste Anregung zur Wiederholung und Fortsetzung des Begonnenen gewinnen konnte, so durste es mir andererseits jedoch auch nicht entgehen, daß ich, um den ursprünglichen Charakter meiner Unternehmung rein zu erhalten, mich von Neuem um den Wiedergewinn der ersten Grundlage derselben zu bemühen hatte.

Der äußerliche Erfolg der Aufführungen stellt sich, nachdem durch den Verlauf derselben die anfänglich von einem mächtigen Theile der Presse verbreiteten abschreckenden Berichte aünstig widerlegt worden waren, so bedeutend heraus, das aus öfteren sofortigen Wiederholungen für einen svekulativen Unternehmer ansehnlicher Gewinn zu ziehen gewesen sein würde. Was diese Wiederholungen verhinderte, war nicht nur die Unmöglichkeit, die ausübenden Künstler noch länger in Bahreuth festzuhalten, sondern auch die sich mir aufdrängende Einsicht, daß wir auf diesem Wege der Darbietung unserer Leistungen an das schlechthin eben nur zahlende Publikum, gänzlich von der, meinen Patronen ursprünglich verheißenen. Tendenz ab= meichen würden.

Diese selbe Rücksicht ift es, was heute noch mir Bedenken dagegen erweckt, eine in diesem Sahre sofort zu veranstaltende Wiederholung der Bühnenfestsviele öffentlich anzukundigen, und zu ihrem Besuche durch Anbietung von Eintrittsfarten zu einem gewissen Preise einzuladen, obwohl meine geschäftskundigen Freunde der Meinung find, die Plätze würden bei dem jett möglich gewordenen, sehr ermäßigten Preise, leicht und schnell

bis in die weiteste Ferne zu verkaufen sein.

Um mich über diesen meinen Widerstand zu erklären, verweise ich auf den Wortlaut meiner zuerst erlassenen "Aufforde= rung an die Freunde meiner Kunst". Nachdem ich dort den Charafter meiner Unternehmung näher bezeichnet, sprach ich für die Mittel zur Erreichung meines Zweckes lediglich die Freunde meiner Kunft und Solche an, welche sich zu willigen Förderern der Tendenz meiner Unternehmung berufen fühlen würden. Ward mir nun auch die Genuathuung zu Theil, wirklich nur durch eine in dem angesprochenen Sinne sich bewährende Theilnahme zunächst die Mittel zur Inangriffnahme, sowie zur ersten weiteren Fortführung meiner Unternehmung mir zugewiesen zu sehen, so fand ich mich, nach eingetretenen erschwerenden Umftänden, endlich doch genöthigt, an die Neugierde des Publikums allgemeinhin mich zu wenden, indem Eintrittskarten zum Berskaufe ausgeboten werden mußten. Hierdurch geriethen mein Werk, sowie die seiner Ausführung im uneigennützigften Sinne ihre Kräfte widmenden Künstler, in diejenige falsche Stellung zur Öffentlichkeit, in welcher beide gleichmäßig zu leiden hatten.

Es entsprang daraus das Misverständniß, als dränge ich mein Wert und den Styl seiner Ausführung dem Opernpublikum im Allgemeinen gewaltsam auf; wogegen meine Ansicht, wie ich dieß entschieden erklärt hatte, deutlich die einzige Annahme aussprach, nur den Wollenden und Fördernden das Gegebene darzubieten.

Ich glaube daher jett mit Strenge zu meiner ursprünglichen Tendenz mich zuruckwenden zu mussen, da ich unmöglich die eigentlichen und wahren Förderer meiner Unternehmung fernerhin in die beschwerlichsten Lagen Denjenigen gegenüber versetzen darf, welche die Absicht, mein Werk und seinen Ginfluß zu stören, ihnen zur Seite führt. Wie meinem Bublikum, bin ich dieß nicht minder meinen Künstlern schuldig, welche ich durch die Tendenz ihrer Leistungen, sowie des ganzen Berhältnisses zu dem Publikum, willig in eine Sphäre des öffentlichen Kunst= verkehrs zog, in welcher sie den Misbräuchen unserer gewöhn= lichen Opernaufführungen überhoben sein follten. Roch find wir aber erft in ber Ausbildung des neuen Styles begriffen; wir haben nach jeder Seite hin Mängel zu beseitigen, und Unsvollkommenheiten, wie sie einer so jungen und dabei so unges mein komplizirten Unternehmung nothwendig anhaften mußten. auszugleichen. Diese, wie ich hoffe, für die deutsche theatralische Runft bedeutungsvollen Übungen dürfen nicht vor solchen an= gestellt werden, welche ihnen mit feindseliger Unverständigkeit zusehen; sondern, wir müssen wissen, daß wir mit Gleiches= wollenden und Gleichesfördernden uns in Gemeinsamkeit be= finden, um jo in richtiger Wechselbeziehung die einzig wirksame Sochichule für dramatischemusikalische Darftellung gu vilden, welche man andererseits in verschiedener Weise, aber immer erfolglos, zu gründen versucht hat.

Meine hierauf bezügliche Tendenz haben diejenigen Männer von Anfang an richtig verstanden, welche in Folge meiner ersten Aufforderung sosort zur Bildung von Bereinen zur Förderung derselben schritten. Konnten diese Bereine, da sie nicht eben den vermögendsten Theil des Publikums in sich schlossen, die materielle Unterstützung des Unternehmens, so wenig sie an sich gering zu schätzen war, dennoch nicht bis zur Erreichung des letzten Zieles steigern, so bildeten sie hiergegen, vermöge der deutlich ausgesprochenen Tendenz ihrer Verbindung, die mora-

lische Grundlage der ganzen Unternehmung. An diese bisher wirksamen Vereine wende ich mich daher jett mit dem Wunsche. durch sie an die weiteren Freunde meiner Kunst die Aufforderung zur Bildung eines

### Patronat-Vereines

zur Pflege und Erhaltung der Bühnenfestspiele in Bahreuth

erlassen zu sehen. Mit dem Namen, welchen ich diesem Ber= eine gebe, bezeichne ich die ganze von ihm gewünschte Wirksam= feit: diese wird nicht mehr, wie die bisherige Theilnahme meiner Batrone, sich auf die Begründung der ganzen Unternehmung durch Erbauung eines Festspielhauses und die Beschaffung der scenischen Einrichtung desselben, sondern auf die zu gewähr= leistende alljährliche Wiederholung, Fortsetzung und Erweiterung, in dem anderen Ortes genau von mir bezeichneten Sinne, ju erstrecken haben. Einem näher zu verabredenden Blane gemäß würde dieser Verein zu jeder der drei alljährlichen Aufführungen tausend Zuschauerplätze für je hundert Mark zu besetzen haben. und es wurde ein solcher Platz nur einem, den Statuten des= selben gemäß aufgenommenen, Mitgliede des Bereins über= lassen werden. Da, des Weiteren, aber von je es in meiner Absicht gelegen hat, eine größere Anzahl von Freiplätzen, an Unbemittelte, namentlich Jüngere, Strebsame und Bildungs= lustige zugewiesen zu sehen, andererseits aber gerade diese Zu= weisung, schon wegen der Auswahl der Würdigen, mit großen Schwierigkeiten verbunden war, so dürfte, meines Erachtens, an diesem Punkte sehr schicklich und würdig der Weg zu einer Berbindung mit den oberften Reichsbehörden felbst aufzufinden sein.

Schon in meinen früheften Ankundigungen habe ich die endlich zu gewinnende Theilnahme der Reichsbehörden als den lohnenden Erfolg bezeichnet, den ich erwartete und anspräche, sobald es mir gelungen sein würde, durch die ersten Vorführun= gen meines Werkes den besonderen Charakter meiner künst= lerischen Tendenz und der auf sie begründeten Unternehmung in ein klares Licht zu setzen. Darf ich nun hoffen, daß nicht nur Franzosen, Engländer und Amerikaner, welche die richtige Erkenntniß der Bedeutung meiner Wirksamkeit bestimmt und deut= lich ausgesprochen haben, sondern auch einsichtsvolle Männer der deutschen Nation zu einer gleichen Würdigung derselben sich entschließen konnten, so würde ich nun ienen Exsola in Wahr= heit anzusprechen mir gestatten, und dem zu Folge es gern dem von mir gemeinten allgemeinen Batronat=Vereine übergeben wissen, mit dem Gesuche um eine reichliche Unterstützung ber jährlichen Bühnenfeftspiele sich an den Reichstag zu wenden. Diese Dotation hätte sich, um erfolgreich zu sein, auf jährlich hunderttausend Mark zu belaufen, mit welcher Summe die entsprechende Anzahl von Zuschauerplätzen aufgekauft wären, welche als Freipläte von Reichswegen an die solcher Auszeich= nung Bürdigen zu vergeben sein würden. Durch diese eine Maagregel würde auch am Zweckmäßigsten die Idee einer Rationalisirung der ganzen Unternehmung, zum großen Ruhme derselben, verwirklicht werden, und somit zum ersten Male einem theatralischen Institute ber Stempel einer nationalen Bedeutung auch im Bezug auf seine Berwaltung aufgedrückt sein. Denn hierdurch gewännen die oberften Reichsbehörden ein Intereffe an der ernstlichen Wahrung des, von mir genugsam bezeichneten, ursprünglichen Charakters dieser, von allen sonst bestehenden durchaus sich unterscheidenden, Theateranstalt, da es ihnen daran gelegen sein muß, die innere Verwaltung berselben, von jeder Spekulation auf Geldgewinn frei, und einzig dem Zwecke der Bflege der vorgezeichneten künftlerischen Tendenz erhalten zu missen. —

Zu weit würde es an diesem Orte führen, diese zukünftige Verwaltung bereits durch Vorschläge in Erwägung zu stellen, zumal da alles hierauf Bezügliche von Denjenigen, denen es nur an der Sache selbst, nicht aber an einem äußeren Vortheile liegt, schnell und leicht zu ordnen sein wird. Deßhalb möge, meinem ernstlichen Bunsche gemäß, vielleicht durch eine Verssammlung von Delegirten der Vereine, nur alsbald der erste Schritt geschehen, zu welchem ich durch diese Mittheilung zu allernächst die geehrten Vorstände der bisher bestehenden WagsnersVereine veranlaßt haben wollte.

Bahreuth, 1. Januar 1877.

2.

### Entwurf

veröffentlicht mit den Statuten des Patronatvereines.

Ich erkläre mich bereit, mit der Unterstützung der mir nöthigen Hilfs-Lehrkräfte, im Laufe der hierfür erforderlichen Jahre, die jenigen Übungen und Ausführungen zu leiten, welche ich für unerläßlich halte, um nicht nur ein Personale für die Darstellung meiner dramatisch= musikalischen Werke auszubilden, sondern überhaupt Sänger, Musiker und Dirigenten zur richtigen Ausführung ähnlicher Werke wahrhaft deutschen Styles verständs

nigvoll zu befähigen.

Die hierzu nöthigen Übungen, denen ich wöchentlich mins destens dreimal persönlich beizuwohnen gedenke, sollen mit dem 1. Januar des nächsten Jahres 1878 ihren Ansang nehmen, und lade ich zur Theilnahme an denselben solche Sänger, Sängerinnen und Musiker im Allgemeinen ein, welche entweder die bestehenden Musikschulen vollständig absolvirt haben, oder doch mit diesen auf der gleichen Ausbildung der musikalischen Techsnik stehen. Die mindeste Verpslichtung bindet die Theilnehmer an den Übungen, vom 1. Januar bis 30. September des Übungsjahres sich in Bayreuth aufzuhalten.

#### 1878.

Unter der Anleitung eines spezifischen Gesangslehrers sollen von Sängern und Sängerinnen alle guten dramatischen Werke vorzüglich deutscher Meister, nach meinen besonderen Ansgaben hierfür, eingeübt und zum Vortrag gebracht werden, wobei die Ausbildung der Stimme als vollendet vorausgesetzt wird, die hierfür bezüglichen Übungen demnach nicht mehr in Vetracht gezogen werden, sondern einzig die Richtigkeit der geistigen Auffassung, sowie der höhere Vortrag selbst zur Geltung gelangen sollen. Mit diesen Übungen treten zugleich diesenigen Musiker in Verbindung, welche entweder das zu Erlernende zu ihrer allgemeinen musikalischen Vildung sich anseignen, oder auch vollständig zu Dirigenten dramatischer Aufsührungen sich ausbilden wollen. Hierzu ist fertiges Klavierspiel

unerläßlich, da die Übungen zunächst nur bei Klavierbegleitung stattfinden. Abseits ihrer Assistenz bei den Gesangsübungen sollen die des Klavierspiels mächtigen Musiker jedoch auch die großen Instrumentalwerke unserer deutschen Meister, zumal Beethoven's, unter meiner Anleitung für das Verständniß derselben im Betreff des richtigen Vortrages und des Zeitmaaßes, als Vorübung für die Direction von Orchesteraufsührungen selbst, für das Erste nach Klavierauszügen studiren.

Dem Erfolge der von mir zu erwartenden Anmeldungen mird es überlassen bleiben, ob auch, von unseren Musikschulen absolvirte. Orchester-Instrumental-Musiker in genügender Anzahl und Manniafaltigkeit sich einfinden, um durch sie ein boll= ständiges Orchester zu bilden, welches im dritten Quartale des Kahres, also vom 1. Kuli bis 30. September, unsere klassische Instrumentalmusik unter meiner Anleitung durchsvielen, aber auch die Vortragsübungen der Sänger dramgtischer Musikstücke begleiten, und hiermit zugleich im höheren Opernftyl für das Accompagnement sich ausbilden würden. Sollten sich nicht junge Musiker in genügender Anzahl und erforderlich mannigfaltiger Spezialität vereinigen, so würden die Lücken durch Mitalieder einer fürstlichen Musikkavelle, welche fich für diese Reit in Urlaub befinden, ausgefüllt, und ein ausreichend ftarkes Orchester somit hergestellt werden, deffen Übungen im Laufe dreier Sommermonate zum Theil bereits als öffentliche Aufführungen zu verwerthen sein würden. Jedenfalls sollen schon im zweiten Quartale, also vom 1. April bis 30, Juni Übungen im Saitenquartett-Spiele statt finden, und hierbei der richtige Vortrag unserer klassischen Quartett-Werke festgestellt werden.

Unter meiner Anleitung sollen alle Übungen in den angesgebenen verschiedenen Zweigen durch Vorträge verbunden wersden, in welchen die kulturhistorisch-äfthetische Tendenz jener Übungen, insofern sie auf einen bisher noch nicht, oder nicht erstolgreich gepflegten deutschen Styl abzielt, zur gegenseitigen

ficheren Auftlärung hierüber abgehandelt werden foll.

Das zweite Übungsjahr

#### 1879

soll (wiederum vom 1. Januar ab bis 30. September) in gleischer Weise zu Studien verwendet werden, welche nun aber bes

reits auf meine eigenen dramatischen Werke und deren Vortrag im Besonderen sich beziehen sollen, und es werden den Übungen und Ausführungen mit Orchester, im Sommerquartale, bereits größere Theile meiner früheren Opern zu Grunde gelegt werden.

Das dritte Jahr

#### 1880

(wiederum mit dem 1. Januar beginnend) soll dann im Sommerquartale zu vollständigen scenischen Aufführungen mehrerer meiner früheren Werke (womöglich "fliegender Hollander", "Tannhäuser" und "Lohengrin") befähigen, welchen Aufführungen sich, unter den gleichen Vorgängen, im vierten Jahre

#### 1881

noch "Triftan und Isolde" und die "Meistersinger" ans schließen würden. Das fünfte Jahr

#### 1882

soll dann in gleicher Weise den "Ring des Nibelungen" zu Tage fördern. Im sechsten Jahre

#### 1883

soll endlich die ganze Reihe meiner dramatischen Werke mit der ersten Aufführung des "Parsifal" beschlossen werden. — (Ob alle, mit dem 1. Januar 1878 eintretenden Sänger

(Ob alle, mit dem 1. Januar 1878 eintretenden Sänger und Musstührungen Schluß des sechsten Jahres den Übungen und Ausführungen der Bahreuther Schule würden angehören können, steht wohl nur in seltenen Fällen zu vermuthen; jedensalls dürste aber wohl der Stamm derjenigen erhalten bleiben, welche zu den schließlichen Aufführungen sich als befähigt und auswählbar erweisen, und um welche sich dann die stete Erneuerung der Schule bilden würde, der sie nun auch als Leherende und Vorbildgebende zu erhalten wären.)

Banreuth, 15. September 1877.

3.

## Bur Einführung.

(Bahreuther Blätter, Erstes Stück.)

Wiederholt bin ich vor meinen Freunden als Schriftsteller erschienen, noch nicht aber an der Spitze einer Zeitschrift. Gab zu dem Ersteren mir der Drang der Umstände die Veranlassung, so hat auch den letzteren Entschluß mehr der Zusall als ernstere Erwägung hervorgerusen: durch seine Ausstührung soll vorläusig die Verbindung, welche die Freunde meiner Kunst zum Zwecke der Förderung der praktischen Tendenzen derselben vereinigt in möglichst ersprießlicher Weise erhalten und sinnvoll befestigt werden.

Icht kann, als den betreffenden Vereinen wohlbekannt, die letzte Veranlassung zur Herausgabe dieser "Bahreuther Blätter" übergehen; wogegen ich auf meine Eröffnungen vom 15. September des verslossenen Jahres mich zu beziehen habe, um für jetzt zu bestätigen, daß von dem, dort in weit ausgedehntem Plane vorgelegten Entwurfe, nur die Herstellung eben dieser Blätter zunächst als aussührbar sich bewährt hat.

Die Wunder unserer Zeit produziren sich auf einem ande= ren Gebiete als dem der deutschen Kunft und deren Förderung durch die Macht. Ein Wunder unerhörtester Art wäre es aber gewesen, wenn mein vorgelegter Plan zur Ausbildung einer vollkommen tüchtigen musikalisch=dramatischen Künstlergenossen= schaft, welche die andauernde Pflege eines uns Deutschen durch= aus eigenthümlichen Kunftstyles gewährleisten sollte, sofort all= seitig, oder wenigstens am rechten Orte, begriffen, und seine Ausführung ergiebig gefördert worden wäre. Wer die schweren Mühen kennt, mit welchen ich das bisher von mir Erreichte zu Stande brachte, weiß, daß ich gewöhnt bin, ohne deutsch-ftaatliche Kulturwunder mir zu helfen; wogegen ich getrosten Herzens an der warmen Theilnahme verständiger, wenn auch machtloser Freunde mich zu genügen gelernt habe, und nun einem Reichs= kultur-Ministerium gern es überlasse, in den Provinzial-Haupt= städten der norddeutschen Hauptmonarchie Filialanstalten der

wunderlichen Berliner Musik-Hochschule einzurichten. Dieses Letztere ist nämlich, wie ich vernehme, in Wahrheit der einzige auffällige Erfolg der Veröffentlichung jenes meines Planes gewesen. Mich durste es dagegen befriedigen, daß sich, namentlich in den kleineren Städten, die Zahl der Vertreter meiner Tensbenzen vergrößerte, und diese Freunde, wenn auch nur mit den ihnen zu Gebote stehenden, geringeren Privatmitteln, zu einem weit verzweigten Vereine sich verbanden, welchem ich mit Allem, was ich schaffe oder wirke, ferner einzig nur mich noch mitzustheilen gedenke.

Sollten nun diese Blätter ursprünglich bazu bestimmt sein. Mittheilungen aus der Schule an die außerhalb stehenden Vereinsmitalieder zu geben, so werden sie jekt allerdings einem abstrakteren Zwecke dienen muffen. Hiermit wird es uns so er= gehen, wie es mir immer ergangen ist: während es mir stets nur auf gant konkrete Runftleistungen ankam, mußte ich mich lange Zeit hindurch mit der schriftstellerischen Keder theoretisch zu erklären suchen. Schon hatte ich mich wohl gehütet, ben Gegenstand meines Entwurfes mit dem Namen einer Schule zu benennen, — was, der Kürze und gemeinen Verständlichkeit wegen, nur in den Anzeigen unseres Verwaltungsrathes so ge= schah. Dagegen hatte ich, sehr vorsichtig, nur von "Ubungen und Ausführungen unter meiner Unleitung" gesprochen. Mir war es aufgegangen, daß, wer gegenwärtig in Deutschland von einer "Schule" der dramatisch-musikalischen Runft spricht, nicht weiß, was er sagt, wer aber gar eine solche gründet und ein= richtet, sie dirigirt und zur Belehrung durch dieselbe auffordert, nicht weiß, was er thut. Ich frage alle Direktoren fogenannter "Hochschulen", also folder Schulen, in welchen nicht lediglich instrumentale Technik, oder Harmonie und Kontrapunkt gelehrt werden foll, von wem denn sie, und die von ihnen angestellten Lehrer jenes Höhere erlernt haben, was fie ihr Inftitut mit jenem großen Namen zu belegen berechtigt? Wo ist die Schule, welche sie belehrt hat? Etwa in unseren Theatern und Kon= zerten, diesen privilegirten Anstalten für Mishandlung und Verwahrlosung unserer Sänger und, namentlich, Musiker? Wosher haben diese Herren etwa nur das richtige Tempo irgend eines flassischen Musikstückes, welches fie aufführen, kennen gelernt? Wer zeigt ihnen dieses? Etwa die Tradition, während

für solche Werke es bei uns aar keine Tradition giebt? Wer lehrte ihnen den Vortrag Mozart's und Beethoven's, deren Werke wild, und jedenfalls ohne die Pflege ihrer Schöpfer, bei uns aufwuchsen? Mußte ich es nicht erleben, daß bereits acht= gehn Jahre nach Weber's Tode, an dem Orte, wo dieser längere Sahre über ihre Aufführungen selbst dirigirt hatte, die Tempi feiner Overn dermaaken gefälscht waren, daß des Meisters das mals noch lebende Wittwe mein Gefühl hierüber erst durch die ihr verbliebene treue Erinnerung berichtigen konnte! - Auch ich war hierfür in keiner Schule: nur habe ich mir eine negative Belehrung über den richtigen Vortrag unserer großen Musikwerke dadurch angeeignet. daß ich der tiefen Verletzung Rech= nung trug, welche mein Gefühl mit zunehmender Stärke erlitt. wenn ich unsere große Musik, gleichviel ob in Hochschulkonzerten oder auf dem militärischen Baradeplat, aufgeführt hörte. Auf diese Belehrungen hin kam es mir aber noch keinesweges in ben Sinn, eine "Schule" zu gründen, sondern eben "Übungen und Ausführungen" anzuleiten, durch welche ich felbst mit meinen jüngeren Freunden erst dazu gelangen wollte, über das rechte Zeitmaaß und den richtigen Vortrag unserer großen Musik uns zu verständigen, sowie durch diese Verständigung ein klares Bewußtsein zu begründen.

Meine Freunde ersehen, daß es mir auf einen durchaus lebenvoll praktischen Verkehr mit solchen ankam, welche aus diessem Verkehre selbst sich ihre Velehrung gewinnen sollten. In diesem Sinne können nun freilich diese "Blätter", zu denen wir für jetzt unsere Zuslucht nehmen müssen, nicht zur Velehrung verhelsen. Es bleibt uns also nur übrig, uns gegenseitig eben darüber zu belehren, welches die Gründe hiervon sind, und welscher Anstrengungen es bedürfen werde, um die Hindernisse einer edlen Ausbildung des deutschen Kunstvermögens auf dem von uns beschrittenen Gebiete siegreich zu überwinden. Die Ausssührung meiner Vahreuther Bühnenfestspiele zeigte meiner Seits, daß ich die Förderung dieses Vermögens durch das lebendige Beispiel vor Augen hatte. Ich muß mich für das Erste damit begnügen, vielen Einzelnen hierdurch eben nur eine ernste Anzegung gegeben zu haben. Das Angeregte, somit die empfangenen Gindrücke, Wahrnehmungen und hieraus entsprungenen Hoffnungen zu bestimmter Einsicht und sestem Vollen zu erhes

ben und zu fräftigen, mögen wir uns nun gemeinschaftlich an-

gelegen sein lassen.

Deßhalb sollen diese "Blätter" nur als Mittheilungen innerhalb des Bereines gelten. Die hierfür mit mir zunächst verbundenen Freunde werden sich nie an die außerhalb des Bereines stehenden Vertreter der öffentlichen Kunstmeinung wenden, oder auch nur den Anschein nehmen, als sprächen sie zu ihnen. Was jene vertreten, kennen wir: bedienen sie sich zu Zeiten eines wahren Wortes, so können wir sicher sein, daß es sich auf einen Jrrthum gründet. Sollte hiervon etwas von uns beachtet werden, so wird dieß nie geschehen, um Jene, sondern um uns zu belehren; in welchem Sinne sie uns wiederum oft recht ersprießlich werden dürften.

Auch wird unser kleines Blatt in den Augen jener Großblättler sich recht verächtlich ausnehmen; hoffentlich beachten sie es gar nicht, und wenn sie es ein Winkelblatt nennen, so wird das zwar eine, in ihrem Sinne, unzutreffende Bezeichnung sein, da unsere Winkel sich über ganz Deutschland ausdehnen: immerhin dürften wir sie aber gerne annehmen, und dieß zwar um einer auten Vorbedeutung willen, welche diese geahnte, schmäh-

lich gemeinte Benennung mir eingiebt.

In Deutschland ist wahrhaftig nur der "Winkel", nicht aber die große Hauptstadt produktiv gewesen. Was wäre uns je von den großen Marktpläten, Ring- und Promenadenstraßen zugekommen, als der Zurückfluß des dort durch "Gestank und Thätigkeit" verdorbenen einstigen Zuflusses der nationalen Broduktion? Gin guter Geift waltete über unseren großen Dichtern und Denkern, als er sie aus diesen Grofftädten Deutschlands verbannt hielt. Hier, wo sich Robbeit und Servilismus gegen= seitig den Biffen des Amusements aus dem Munde zerren, kann nur wiedergekäut, nicht aber hervorgebracht werden. Und nun gar eben unsere deutschen Großstädte, wie sie unsere nationale Schmach uns zum Ekel und Schrecken aufdecken! Wie muß es einem Franzosen, einem Engländer, ja einem Türken zu Muthe werden, wenn er solch eine deutsche Parlamentshauptstadt beschreitet, und hier überall, nur in schlechtester Ropie, eben sich wiederfindet, dagegen nicht einen Bug von deutscher Driginalität antrifft? Und nun diese ausgebreitete Nichtswürdigkeit wiederum von einer "allgewaltigen" Tagespresse, vor welcher

die Minister ihrer Seits bis in die Reichskanzelei hinein sich fürcheten, zum Vortheil von Staatsschuldenaktionären um und umge-wendet, gleichwie um dem nachzuspüren, ob der "Deutsche" wirklich, wie es Moltke gelehrt hat, einen Schuß Pulver werth sei! —

Wahrlich, wer in diesen Hauptstädten nicht wiederum nur den "Winkel" aufsucht, in welchem er etwa unbeachtet und nichts beachtend über die Lösung des Käthsels "was ist der Deutsche?" ruhig nachzudenken vermag, der möge uns für würdig gelten, zum Ministerialrath ernannt und im Auftrage des Herrn Kultusministers gelegentlich auf das Arrangiren von

hauptstädtischen Musikzuständen ausgeschickt zu werden.

Hiervon wissen wir Kleinstädter nun nichts. Allerdings entbehren wir kleine und große Operntheater; wir haben weder ein gut noch schlecht dirigirtes Orchester, höchstens ein Militärs musitcorps, welches in seinen Vorträgen uns damit bekannt macht, wie der Oberhostapellmeister in der Residenz über Tempo und dergleichen Dinge gesinnt ist; und repräsentirt sind wir unter uns durch ein sast schon zu häusig erscheinendes "Tageblatt". Aber in unserem Winkel sühlen wir uns ungenirt und hegen noch Originale. Da wir nichts von öffentlicher Kunst zu schmecken bekommen, haben wir auch keinen verdorbenen Geschmack. — Da wir für uns allein in dem großen Vaterlande nicht viel bedeuten, pslegen wir aber die gute altdeutsche Geswohnheit der periodischen bundesschaftlichen Vereinigungen; und siehe da, wenn wir so als Schüßen, Turner oder Sänger aus allen "Winkeln" zusammenkommen, steht plöglich der eigentsliche "Deutsche" da, wie er eben ist, und wie aus ihm zu Zeiten schon so manches Tüchtige gemacht worden ist.

So wurde mir denn aus diesen "Winkeln" des deutschen Vaterlandes am kräftigsten und ermuthigendsten auch für mein Werk zugesprochen, während in den großen Markt= und Hauptsstädten zumeist nur Spaß damit getrieben worden ist. Und dieß dünkt mich ein schönes Zeugniß für die Güte meiner Sache, von welcher ich immer deutlicher erkenne, daß sie nur auf einem von unserem großen Weltverkehre und den ihn vertretenden öffentlichen Mächten gänzlich abliegenden Boden gedeihen können werde. Was keine dieser Mächte fördern will und kann, dürste sehr wohl durch die Vereinigung solcher Kräfte ermögslicht werden, welche einzeln machtlos, verbunden aber dasjenige

in das Leben führen können, von deffen Tüchtigkeit und Abel

die Wenigsten nur noch eine Ahnung haben.

Von Jenen da außen erbitte ich mir daher nur Nichtbeachstung! Nichts Anderes. Wenn sie durch Aufführungen meiner Werke in ihren großen Städten geärgert werden, so mögen sie dagegen versichert sein, daß dieß nicht zu meinem Vergnügen

geschieht. -

Somit verbleibe es für jetzt, bis unsere Kräfte wachsen, bei diesen bescheidenen Blättern. Für immer sage ich meine Betheiligung an ihnen zu. Nur werden meine Freunde es begreisen, daß, nachdem ich bereits in neun gedruckten Bänden zu ihnen gesprochen, ich jetzt nicht viel Neues mehr zu sagen habe, dagegen es mir sehr erwünscht sein muß, wenn nun diese Freunde selbst sich darüber aufklären und beschren, was von dem allen zu halten, und wie es, namentlich auch durch neue Anwendungen, weiter zu entwickeln sei. Ich werde hierbei wahrscheinlich sehr oft in dritter Person angeführt werden müssen, was es an sich schon etwas bedenklich macht, daß ich mich häusig in erster Person dazwischen zeigen sollte.

So werde mir denn durch jede Nachsicht die friedliche Muße für die völlige musikalische Aussührung meines "Parsifal" gesönnt, welchen ich, unter so freundlichen Umständen, jedenfalls zu einer ersten Aufsührung in unserem Bühnenfesthause zu Bahereuth im Sommer 1880 bereit zu stellen verspreche. Diese Aufsührung soll dann unter ähnlichen Umständen, wie die erste vom "King der Nibelungen", vor sich gehen, — nur dießmal unsehls

bar ganz —

unter uns!

4.

# Ein Wort zur Einführung

der Arbeit hans von Wolzogen's

"Über Verrottung und Errettung der deutschen Sprache".

Den vortrefflichen Freund, der sich der Redaktion dieser Blätter unterzog, bestimmte ich dazu, die vorliegende größere Arbeit,

von ihrer Beröffentlichung als ganzes Buch, mit möglichst ges drängter Aufeinanderfolge im einzelnen Absätzen bereits dem Leserkreise unseres Patronat-Vereines zur Kenntniß zu bringen. Welches die Schicksale eines Buches aus meiner oder meiner Freunde Federn auf unserem öffentlichen Litteraturmarkte sein können, vermögen wir nicht genau zu erwägen; von meinen wichtigsten Abhandlungen weiß ich, daß sie meist nur von Denen durchblättert worden sind, welche sie herunter zu reißen beauf= tragt waren. Den Mitgliedern unseres Vereines möchte ich nun aber wohl zumuthen, mit der Angelegenheit, welche uns vereinigt, es ernst zu nehmen. Wer mit seinem Hinzutritt zu demselben eben nur vermeinen sollte, sich eine Entree zur ersten Aufführung einer neuen Oper von mir zugesichert zu haben, dürfte es allerdings für eine harte Zumuthung halten, den strengen Erörterungen meiner Freunde über die Tendenz, welche wir auch mit jener erwarteten Aufführung im Auge haben, aufmerksam zu folgen. Daß es mir aber gerade an dieser Aufmerksamkeit liegt, müssen unsere Patrone aus der Begründung dieser Blätter ersehen haben. Hierbei habe ich zu bedauern, daß es mir bisher noch nicht gelungen ist, ernstgesinnte Musiker zur Mitarbeit heran zu ziehen, da nicht nur die Mannigfaltigkeit der uns nöthig dünkenden Erörterungen, sondern auch der Cha-rakter derselben durch ihre Betheiligung deutlicher sich bestimmt haben würde. Die Deutschen scheinen aber außerordentlich viel zu thun zu haben, während allerdings die Undeutschen immer Zeit haben, ihre Blätter mit fritischen Zoten zu beschmieren. So haben denn einstweilen diejenigen meiner Freunde, welche vorzüglich nur der weiteren Kultur=Tendenz meiner Bestre= bungen ihre eingehende Aufmerksamkeit zuzuwenden sich berufen fühlen, das Feld unserer Mittheilungen fast einzig zu pflegen. Daß ich hierin ein Misgeschick erfähe, kann ich jedoch nicht sagen, da ich es vielmehr als ein solches betrachten mußte, bisher meine Runst und meine Tendenzen meistens nur von impotenten Musitern beurtheilt zu wissen. Machte sich endlich auch der Litterat hierzu auf, so durfte uns dieß hiergegen schon als ein gutes Zeichen gelten, denn jetzt war offen mit den allergefährlichsten Gegnern zu verkehren, weil diese, mehr als jene verkommenen Musiker, wissen, um was es sich handelt, und die Frage dem= nach auf ein Gebiet übertrat, auf welchem nun der volle Ernst

derselben zum Austrag kommen soll. Auf diesem Gebiete nun, dünkt mich, ist disher kein so sest und sicher vorschreitender Schritt gethan worden, als wie mit der vorliegenden größeren Abhandslung meines Freundes. Mögen Alle, die sich von mir mehr als eine Extra-Opern-Aufführung erwarten, meiner Ansicht von der Wichtigkeit dieser bedeutenden Arbeit beistimmen können, denn dieser Wunsch gab es mir ein, meinen Freund zur Mittheilung in diesen Blättern zu veranlassen.

5.

## Erklärung an die Mitglieder des Patronatvereines.

Ich glaube den Mitgliedern unseres Vereines, welche meine Darstellungen unserer Lage verfolgt haben, keine durchaus unserwartete Mittheilung zu machen, wenn ich ihnen heute melde, daß die Aufführung des "Parsifal" im Jahre 1880 noch nicht stattsinden kann. Doch halte ich mich für verpflichtet, diese Erskärung ausdrücklich zu geben, sowohl um Misverständnisse zu vermeiden, als auch um denjenigen Mitgliedern, welche nur in der Erwartung dieser für das nächste Jahr projektirten Aufführung, nicht aber aus Übereinstimmung mit der allgemeinen Tensdenz desselben dem Vereine sich zugesellt haben, den Austritt, mit dem Anrechte der Zurückerstattung der bisher gelieserten Beiträge, zu ermöglichen.

Der Vermehrung und Erkräftigung unseres Vereines bleibt es dagegen vorbehalten, mich zu ermächtigen, mit der Vestimmung des Zeitpunktes jener Aufführung zugleich auch die Begründung des auf periodische Wiederholung von Bühnenfestspielen abgesehenen Unternehmens zur Kenntniß zu bringen.

Banreuth, 15. Juli 1879.

6

### Bur Einführung in das Inhr 1880.

Eigentlich follte ich beim Gintritt in dieses neue Jahr mit einiger Verlegenheit mich vor meinen Freunden vernehmen lassen. Unter diesen wird es Viele geben, welche die Verzögerung eines neuen Bühnenfestspieles in Bahreuth mir zur Schuld geben dürften; nur sehr Wenige haben sich jedoch durch ihren Austritt aus unserem Berein offen als Getäuschte bekannt. Dem Ernste unserer Vereinigung ift die durch jene nothwendige Verzögerung herbeigeführte Entscheidung jedenfalls förderlich gewesen. Über die Gesinnung der jetzt noch Hinzugetretenen — und dieser sind nicht wenige — dursen wir fortan nicht mehr im Zweifel sein. Da ich heute somit nur an Gleichgesinnte mich wenden zu können glaube, ware mir benn auch die Berlegenheit benommen, in welche mich eine Nöthigung zu umständlicheren Auseinander= setungen und Erklärungen leicht gebracht haben mußte. Sind wir demnach einverstanden, ein Bühnenfestsviel nicht eher wieder stattfinden zu lassen, als bis periodische Wiederholungen solcher Feste überhaupt uns zugesichert sind, so haben wir glücklicher Weise jetzt auch nur unsere höheren Zwecke in das Auge zu fassen, und um über diese uns vollkommen klar zu werden, möchten wir vielleicht gerade so langer Zeit bedürfen, als die Berbeischaffung der Mittel kosten wird.

In der That scheint unseren heutigen öffentlichen Zuständen nichts ferner zu liegen, als die Begründung einer Aunstinstitution, deren Nutzen nicht allein, sondern deren ganzer Sinn von äußerst Wenigen erst verstanden wird. Wohl glaube ich nicht es daran sehlen gelassen zu haben, über Beides deutlich mich kund zu geben: wer hat es aber noch beachtet? Ein einslußereiches Mitglied des deutschen Reichstages versicherte mich, weder er noch irgend einer seiner Kollegen habe die geringste Vorstellung von dem, was ich wolle. Und doch darf ich für die Förderung meiner Ideen nur Solche in das Auge sassen, die überhaupt von unserer Kunst gar nichts wissen, sondern etwa der Politik, dem Handel und Wandel sich zugewendet erhalten; denn hier kann einem redlichen Kopse einmal ein Licht aufgehen,

während ich unter den Interessenten an unserer heutigen Aunst solch einen Kopf vergebens suchen zu dürsen glaube. Hier wird mit Hartnäckigkeit daran fest gehalten, daß die Aunst ein Métier sei, welches seinen Mann oder seine Frau zu ernähren habe; der allerhöchst gestellte Hoftheater-Intendant kommt hierüber nicht hinaus, und somit fällt es auch dem Staate nicht ein, sich in Dinge zu mischen, welche mit der Regelung der Gewerbevordnung für abgemacht gelten. Da hält man es mit Fra Diavolo: "es lebe die Kunst, und vor allem die Künstlerinnen", und läßt die Katti kommen.

Gestehen wir, in unserer Kunst unseren allergrößten Feind vor uns zu haben, und daß wir am Ende doch immer besser thun, lieber unsere Politiker und Kulturbesorger im Allgemeinen in das Auge zu faffen, wobei wir vor dem Betreten mühevoller Umwege, um ihnen beizukommen, allerdings nicht zurückschrecken dürfen. Wohl fürchte ich, daß diese uns sehr weit abführen und viel Zeit kosten werden. An Milliarden-Uppigkeit ist im deutschen Reiche ja nicht mehr zu denken; selbst für neue gewonnene Schlachten hätten wir jetzt keine Dotationen mehr zur Hand, um wie viel weniger für Kultur-Angelegenheiten, da wir ja selbst nicht mehr Schullehrer genügend bezahlen können, trotzem man doch neuerdings findet, daß diese dem Volke zur Besetzt werden. wahrung vor Umsturzgedanken recht nöthig wären. Wo ersfrorene Handwerker auf den Straßen aufgefunden werden, sollte eigentlich selbst von der Kunst, die andererseits gegen gute Hononare sich mitten unter uns ganz behaglich fühlt, nicht die Rede sein dürfen, wie viel weniger nun von derzenigen, die wir im Sinne haben und die gar nichts einbringt, sondern nur kostet. Doch trot des Hungers, des Elendes und der Noth wird immer noch viel Bilder gemalt und unglaublich viel Buch gedruckt, so daß es an Heizungs-Material gar nicht zu fehlen, sondern dieses nur am unrechten Orte, an Zimmerwänden und auf Büchertischen, verbraucht zu werden scheint. Daß "im Staate Däne-mark etwas faul" sei, hat eine große Autorität für sich: dennoch finde ich für diese Behauptung das Lokal zu enge gegriffen. Von dem faulen Futter, daß wir ihnen überlassen, bekommen vorzüglich die deutschen Schweine ihre Trichinen, was auf einen ärmlichen Zustand bei uns schließen läßt: unser Publikum dürfte für seine Sicherung bald durchaus zur militärischen Erbswurft

übergehen. Unser mit Acker und Ackergeräth an den Juden verpfändeter Bauer soll wirklich erst mit dem Eintritt in den Militärdienst zu gedeihlicher Nahrung und erträglichem Ausssehen gelangen; vielleicht thun wir gut, mit Sack und Pack, Weib und Kind, Kunst und Wissenschaft, sowie allem sonst Erzbenklichen in die Armee einzutreten; so retten wir am Ende noch Etwas vor dem Juden, an den wir leider Hopfen und Malzbereits verloren haben.

bereits verloren haben.

Alles überlegt, dünkte mich der Zeitpunkt übel gewählt, wollten meine Freunde jest vom "Reiche" etwas für die Bayreuther Idee verlangen. Sinzig dürfte es sich dagegen wiederum fragen, ob der günstige Zeitpunkt je zu erwarten sei. Wohl
giebt es Viele, welche die gegenwärtigen Kalamitäten allerdings
für nur vorübergehend halten, ja sogar Manche, welche sie geradeswegs leugnen; denn Hunger und Send werde es doch
immer geben, aber trozdem stets noch frischen Muth zu guten
Geschäften zu haben, bezeuge eine unversiegbare Kraft, an welche
man sich halten müsse und sie durchaus nicht als Niederträchtigkeit ansehen lassen dürfe.

Der zuvor schon erwähnte Buchhandel scheint dieß bekräftigen zu wollen: so schön, so zierlich, auf so herrlichem Papier und mit so prächtigen Aupferstichen haben die Deutschen noch nie Bücher gedruckt; und für jedes Publikum ist da gesorgt, selbst die kleinen Juden bekommen ihr Christgeschenk mit hossen ungsvollen Sprüchen aus dem Talmud, und Nihilisten jeder Art werden für sechs Mark mit philologischen Nachgeburten bezaht: nur die Hungerer und Frierer sind dießmal noch verzessen. Ich wurde angegangen, einen Klavierauszug des "Parzistal" doch auch für den Weihnachtstisch meiner Freunde mit zu besorgen. Dieses habe ich nun abgeschlagen: — mögen meine Freunde es mir nicht verargen. Aber, ehe ich mein letztes Werk von mir gebe, will ich noch einmal zu hoffen gelernt haben, — was mir jetzt unmöglich ist. Hiermit will ich Niemand drängen mir etwa Hossen, wie man dieß vielleicht durch Aussindung zukunststunstsinniger "Beabody's" erreichen zu können vermeinen möchte. Bon den ungeheuren Legaten solch eines Menschen-Wohlthäters ist einmal die Rede: von den Wohlthaten erfährt man dann aber nichts. Wenn uns heute ein neuer amerikanischer Krösus, oder ein mesopotamischer Krassus

Millionen vermachte, sicher würden diese unter Kuratel des Reiches gestellt, und auf meinem Grabe würde bald Ballet ge-

tanzt werden.

Dagegen dürfte sich eine andere Hoffnung einmal wieder neu in mir beleben, sobald ich innig gewahr würde, daß fie auch in Anderen lebe. Sie kommt nicht von Auken. Die Männer der Wiffenschaft machen sich weis. Kovernifus habe mit feinem Planetensnstem den alten Kirchenglauben ruinirt, weil er ihm die Simmelswohnung für den lieben Gott fortgenommen. Wir dürfen dagegen finden, daß die Kirche durch diese Entdeckung sich nicht wesentlich in Verlegenheit gesetzt gefühlt hat: für sie und alle Gläubigen wohnt Gott immer noch im Himmel, oder etwa - wie Schiller fingt - "über'm Sternenzelt". Der Gott im Inneren der Menschenbrust, deffen unsere großen Mustiker über alles Dasein leuchtend so sicher sich bewußt wurden, dieser Gott, der keiner wissenschaftlich nachweisbaren Himmelswohnung bedurfte, hat den Pfaffen mehr zu schaffen gemacht. Uns Deutschen war er innig zu eigen geworden; doch haben unsere Professoren viel an ihm verdorben: sie schneiden jett Hunde auf, um im Rückenmark ihn uns nachzuweisen, wobei zu vermuthen ist, daß sie höchstens auf den Teufel treffen werden, der sie etwa gar beim Kragen pactte. Doch Vieles erzeugte dieser unnahbar eigene Gott in uns, und, da er uns schwinden sollte, ließ er uns zu seinem ewigen Andenken die Musik zurud. Er lehrte uns arme Kimmerier wohl auch bauen, malen und dichten: dieß Alles hat der Teufel aber zu Buchhändlerei gemacht, und beschert es uns nun zum Beihnachtsfeste für den Büchertisch.

Aber unsere Musik soll er uns nicht so herrichten; denn sie ist noch der lebendige Gott in unserem Busen. Deßhalb wahren wir sie und wehren wir die entweihenden Hände von ihr ab. Sie soll uns keine "Litteratur" werden; denn in ihr wollen wir

selbst noch für das Leben hoffen.

Es ist eben mit der deutschen Musik etwas Eigenes, ja Göttliches. Sie macht ihre Geweiheten zu Märthrern und lehret durch sie alle Heiden. Was ist allen sonstigen Kulturvölkern, seit dem Verkommen der Kirche, die Musik anders, als ein Akstompagnement zu Gesangs- oder Tanz-Virtuosität? Nur wir kennen die "Musik" als Musik, und durch sie vermögen wir

alle Wiedergeburten und Neugeburten; dieß aber nur, wenn wir sie heilig halten. Könnten wir dagegen den Sinn für das Üchte in dieser einzigen Kunst verlieren, so hätten wir unser lettes Eigen verloren. Möge es daher unsere Freunde nicht beirren, wenn wir gerade auf dem Gebiete der Musik gegen Alles, was uns als unächt gelten muß, uns vollständig ohne Schonung zeigen. Es erweckt uns wahrlich keinen geringen Schwerz, den Verfall unseres Musikwesens so ganz ohne Beachtung vor sich gehen zu sehen; denn unsere lette Keligion löst sich in Gaukelei auf. Mögen Maler und Dichter ruhig für sich sartwuckern: sie stören wenigstens nicht sohald war sie löst sich in Gautelei auf. Mögen Maler und Dichter ruhig für sich fortwuchern; sie stören wenigstens nicht, sobald man sie nicht sieht und liest: aber die Musik, — wer will sein Ohr vor ihr verschließen, wenn sie durch die dickesten Mauern zu uns dringt? Wo und wann aber wird nicht Musik bei uns gemacht? Kündigt den Weltuntergang an, und es wird ein großes Extra-Ronzert dazu arrangirt! Gegen die Beschwerde der Nachbarn von physiologischen Operatorien, welche das jammervolle Geheul der dort gemarterten Hunde nicht ertragen konnten, wurde von Vivisektoren eingewendet, daß in der Nähe eines Musik-Konser-patoriums as sich nach viel weniger aushalten ließe. En Stutt-Vivisektoren eingewendet, daß in der Nähe eines Musik-Konser-vatoriums es sich noch viel weniger aushalten ließe. In Stutt-gart sollen über sechshundert Klavier-Lehrerinnen täglich unter-richtet werden: das zieht wieder sechstausend Klavierstunden in Privathäusern nach sich. Und nun der Konzertanstalten, der Musikakademien, Oratorienvereine, Kammer-Soireen und Mati-neen zu gedenken! Wer endlich komponirt für alle diese Musik-macher-Konventikel, und — wie einzig kann für sie komponirt werden? Wir ersehen es: nicht ein wahrhaftiges Wort sagt diese Musik. Und wir, die darauf hinhören, löschen uns so das letzte Licht aus, das uns der deutsche Gott zu seinem Wiederaufsinden in uns nachleuchten sieht. in uns nachleuchten ließ!

in uns nachleuchten ließ! — Ich gab einmal, bei einem mir zu Ehren in Leipzig veransstalteten Festmahle, den freundlich mir Zuhörenden den Rath, zur Stärkung edler Vorsäße vor Allem der Enthaltung sich zu befleißigen. Ich wiederhole diesen Rath heute. Nur einem edlen Bedürsnisse kann das Weihevolle sich darbieten; nichts kann die schöne Erscheinung fördern, als die Stärkung der Sehnsucht nach ihr. Uns Deutschen ist durch unsere große Musik die Macht verliehen, weithin veredelnd zu wirken; nur muß die Wacht mächtig sein, um die Leuchte zu entzünden, in deren

32 Mittheilung an die Patrone der Bühnenfestspiele in Bahreuth.

Lichte wir endlich wohl auch manchen Ausweg aus dem Elende erkennen, welches uns heute überall umschlossen hält.

Weihnachten 1879.

7.

#### Bur Mittheilung

#### an die geehrten Patrone der Bühnenfestspiele in Banreuth.

Die Veranlaffung zu der angekündigten Erneuerung der Bühnenfestiviele durch die Aufführung des "Parsifal" im Sommer bes Jahres 1882, ift mir nicht sowohl durch den Vermögens= ftand des Batronates, als vielmehr aus der Erwägung der un= denklichen Verzögerung entstanden, welcher diese Erneuerung ausgesetzt sein würde, sobald ich sie, und namentlich auch allsjährliche Wiederholungen der Festspiele, von der Stärke jenes Bermögensstandes abhängig erhalten wollte. Sowohl um der bisher mir zugewendeten, meistens aufopferungsvollen Theil= nahme meiner Freunde mich dankbar zu erweisen, als auch um die Möglichkeit mir zu mahren, noch mährend meines Lebens vollkommen stylgerechte Aufführungen meiner sämmtlichen Werke. mit der nöthigen Deutlichkeit und nachhaltigen Gindringlichkeit, vorzuführen, habe ich mich dazu entschlossen, zunächst meine neueste Arbeit ausschließlich und einzig für Aufführungen in bem Bühnenfestspielhause zu Bahreuth, und zwar in der Weise zu bestimmen, daß sie hier dem allgemeinen Bublikum darge= boten sein sollen. Nachdem die bisherigen Batronatvereins-Mit= glieder über die Erfüllung der ihnen zustehenden Rechte außer Zweifel gesett sein werden, sollen dann die Aufführungen wäh= rend eines Monates — vermuthlich August — im eigentlichen Sinne öffentlich stattfinden und hiefür auf das ausgiebigfte zuvor angefündigt werden, wobei dann darauf gerechnet wird, daß außerordentliche Einnahmen nicht nur die Kosten dieser erst= jährigen Aufführungen vollkommen decken, sondern auch die Mittel zur Fortsetzung der Festspiele im darauffolgenden Jahre verschaffen werden, in welchem — wie überhaupt zukünftig —

nur in Bahreuth der "Parsifal" zur Darstellung kommen soll. Von dem weiteren Erfolge der vorläusig auf dieses Werk desschränkten Festspiele möge dann der Gewinn der Mittel zur allmählichen Vorsührung aller meiner Werke abhängig gemacht sein, und würde endlich einem treuen Patronate dieser Bühnensfestspiele es übergeben bleiben, auch über mein Leben hinaus den richtigen Geist der Aufsührungen meiner Werke in dem Sinne ihres Autors den Freunden seiner Kunst zu erhalten.

Bahreuth, 1. Dezember 1880.

8.

#### Bur Einführung

der Arbeit des Grafen Gobineau "Ein Urtheil über die jetzige Weltlage".

Welche Bestimmung die "Bahreuther Blätter" erhalten wers den, sobald ihre nächste, der Mittheilungen, über das Werk des Patronat-Vereines, erfüllt ist, kann einzig von dem Grade der Theilnahme abhängen, welche ihren Lesern schon jetzt durch unser Beschreiten von zunächst abliegend erscheinenden, unserem Sinne jedoch als in drängender Nähe sich darstellenden Gebieten der Kultur und Zivilisation, erweckt werden könnte.

Wenn ich wahrhaftig berichtet worden bin, haben meine Gedanken über "Religion und Kunst" bei unseren Lesern keine ungünstige Aufnahme gefunden. Da wir jedoch zunächst uns auf das Kunstgebiet stellen, und, nur von ihm ausgehend, eine Veranlassung, sowie eine Verechtigung dazu finden wollen, auch die weitesten Gebiete der Welt zu beleuchten, so dürste es unseren Freunden allerdings am angemessensten, wohl auch angenehmsten, dünken, wenn wir immer zuerst die Kunst, oder ein besonderes Problem der Kunst, in den Vordergrund stellten. Nur ist es gerade mir aufgegangen, daß, wie ich für die richtige Darstellung meiner künstlerischen Arbeiten erst mit den beabsichtigten Bühnenfestspielen in dem hiersür besonders erfundenen

und ausgeführten Bühnenfestiviel=Hause in Banreuth einen Boden zu gewinnen hatte, auch für die Kunft überhaubt, für ihre richtige Stellung in der Welt, erst ein neuer Boden gewonnen werden muß, welcher für das erste nicht der Runft selbst. sondern eben der Welt, der sie zu innigem Verständnisse geboten werden soll, zu entnehmen sein kann. Hierfür hatten wir unsere Rulturzustände, unsere Livilisation in Beurtheilung zu gieben. mobei wir diesen immer das uns vorschwebende Ideal einer edlen Runft gleichsam als Spiegel porhielten, um fie in ihm reflektirt zu gewahren: dieser Spiegel mußte aber blind und leer bleiben. oder konnte unser Ideal nur mit grinsender Verzerrung zurückmerfen. So legen mir benn, wenn mir jest weiter geben, ben Sviegel für nächst beiseit, um nacht und offen ber, andererseits uns to nah bedrückenden. Welt in das Auge zu sehen, und fagen wir uns dann ohne Schen, offen und ehrlich, was wir von ihr halten.

Als der heilige Franziskus, nach schwerer Krankheit, zum ersten mal wieder vor den wundervollen Anblick der Gegend von Affisi geführt, befragt wurde, wie dieß ihm noch gefiele, antwortete der aus tiefer Entrückung vom Anblicke des Inneren der Welt fein Auge nun wieder auf ihre Erscheinung Richtende: "nicht mehr wie sonft." Den Grafen Gobineau, der aus fernen Wanderungen durch die Gebiete der Bölker, müde und erkennt= niß-belastet heimkehrte, frugen wir, was er vom jekigen Zustande der Welt halte; seine Antwort theilen wir heute unseren Lesern mit. Auch er blickte in ein Inneres: er prüfte das Blut in den Adern der heutigen Menschheit, und mußte es unheilbar verdorben finden. Was seine Einsicht ihm zeigte, wird für eine Ansicht gehalten, die unseren fortschrittlichen Gelehrten nicht gefallen will. Wer des Grafen Gobineau großes Werk: "Uber die Ungleichheit der menschlichen Racen" kennt, wird sich wohl davon überzeugt haben muffen, daß es sich hier nicht um Frethümer handelt, wie sie etwa den Erforschern des täglichen Fortschrittes der Menschheit täglich unterlaufen. Uns darf es da= gegen willtommen sein, aus den in jenem Werke enthaltenen Darlegungen eines schärfest blidenden Ethnologen eine Erklärung bafür zu gewinnen, daß unsere wahrhaft großen Geifter immer einsamer dastehen und — vielleicht in Folge hiervon immer seltener werden; daß wir uns die größten Runftler und

Dichter einer Mitwelt gegenüber vorstellen können, welcher sie

nichts zu sagen haben.

Fanden wir nun aber aus den Beweisführungen Schopenshauer's für die Verwerflichkeit der Welt selbst die Anleitung zur Erforschung der Möglichkeit einer Erlösung dieser selben Welt heraus, so stünde vielleicht nicht minder zu hoffen, daß wir in dem Chaos von Impotenz und Unweisheit, welches unser neuer Freund uns aufdeckt, sobald wir es, gegen jedes Vorurstheil schonungslos, durchdringen, selbst einen Weiser auffänden, der uns aus dem Verfalle aufblicken ließe. Vielleicht wäre dieser Weiser nicht ein sichtbarer, wohl aber ein hörbarer, — etwa ein Seufzer des tiessten Mitleides, wie wir ihn am Kreuze auf Golgatha einst vernahmen, und der nun aus unserer eigenen Seele hervordringt.

Meine Freunde wissen, was ich von diesem hörbaren Seufzer ableite, und ahnen die Pfade, die sich mir öffnen. Nur aber auf dem Wege, den uns so unerschrockene Geister, wie der Verfasser des folgenden Aufsatzes, führen, dürfen wir hoffen, jene Pfade

uns erdämmern zu sehen.

Diese hier vorliegende kürzere Arbeit soll uns allerdings nur einen, mehr vom politischen Standpunkt aufgefaßten Übersblick über die heutige Weltlage geben; fast könnte sie dem mit den Ergebnissen der in dem zuvor genannten Hauptwerke des Verfassers enthaltenen Forschungen genau Bekannten nur als die vertraute Plauderci des hochersahrenen und tieseingeweihten Staatsmannes erscheinen, mit welcher er für jetzt die ebenfalls vertraulich an ihn gestellte Frage, was ihm das Ende unserer WeltsVerwickelungen dünke, entsprechend beantwortete. Immerhin dürste sie unseren Freunden bereits den Ausschrecken erregen, dessen wir zur Ausrüttelung aus unserer optimistischen Vertrauensseligkeit sehr wohl bedürsen, um uns ernstlichst dahin umzusehen, von wo aus wir die zuvor von mir angedeuteten Pfade einzig aufzusuchen haben.

## Was ist deutsch?

(1865. - 1878.)

Aus dem Jahre 1865 fand sich, bei einer neuerlichen Untersuchung meiner Papiere, in zerstückelten Absätzen das Manusstript vor, von welchem ich heute den größeren Theil, auf den Bunsch des mir für die Herausgabe der "Bahreuther Blätter" verbundenen jüngeren Freundes, der Veröffentlichung für unsere ferneren Freunde des Patronatvereines zu übergeben mich bestimmt habe.

War die hier vor mir stehende Frage: "was ist deutsch?" überhaupt so schwierig zu beantworten, daß ich meinen Aufsatz, als unvollendet, der Gesammtausgabe meiner Schriften noch nicht beizugeben mich getraute, so beschwerte mich neuerdings wiederum die Auswahl des Mitzutheilenden, da ich mehrere in diesen Aufsätzen behandelte Punkte bereits anderswo, namentslich in meiner Schrift über "deutsche Kunst und deutsche Politik", weiter ausgeführt und veröffentlicht hatte. Mögen hieraus Mängel des vorliegenden Aufsatzs erklärt werden. Ischenfalls habe ich aber dießmal die Keihe meiner damals niedergelegten Gedanken erst noch zu schließen, und es wird dieser Schluß, welchem ich nun, nach dreizehnjähriger neuer Erfahrung, allerdings eine besondere Färbung zu geben habe, demnach mein letztes Wort im Betreff des angeregten, so traurig ernsten Themas enthalten.

Es hat mich oft bemüht, mir darüber recht klar zu werden, was eigentlich unter dem Begriffe "deutsch" zu fassen und zu verstehen sei.

Dem Patrioten ift es fehr geläufig, den Namen feines Volkes mit unbedingter Verehrung anzuführen; je mächtiger ein Bolk ift, besto weniger scheint es jedoch darauf zu geben, seinen Namen mit dieser Ehrfurcht sich selbst zu nennen. Es kommt im öffentlichen Leben England's und Frankreich's bei Weitem seltener vor. daß man von "englischen" und "französischen Tugenden" spreche; wogegen die Deutschen sich fortwährend auf "deutsche Tiefe", "deutschen Ernst", "deutsche Treue" u. deral, m. zu berufen vflegen. Leider ift es in fehr vielen Fällen offenbar geworden, daß diese Berufung nicht vollständig begründet war; wir würden aber dennoch wohl unrecht thun an= zunehmen, daß es sich hier um ganglich nur eingebildete Qualitäten handele, wenn auch Misbrauch mit der Berufung auf die= selben getrieben wird. Am besten ist es, wir untersuchen die Bedeutung dieser Gigenthumlichkeit der Deutschen auf geschicht= lichem Wege.

Das Wort "deutsch" bezeichnet nach dem Ergebniß der neuesten und gründlichsten Forschungen nicht einen bestimmten Volksnamen: es giebt kein Volk in der Geschichte, welches sich ben ursprünglichen Namen "Deutsche" beilegen könnte. Sakob Grimm hat dagegen nachgewiesen, daß "diutist" oder "deutsch" nichts anderes bezeichnet als das. was uns. den in uns verständ= licher Sprache Redenden, heimisch ift. Es ward frühzeitig dem "wälsch" entgegengesett, worunter die germanischen Stämme das den gälisch-keltischen Stämmen Gigene begriffen. Das Wort "deutsch" findet sich in dem Zeitwort "deuten" wieder: "deutsch" ist demnach, was uns deutlich ist, somit das Bertraute, uns Gewohnte, von den Batern Grerbte, unserem Boden Entsprossene. Auffallend ift nun, daß nur die Bölker, welche diesseits des Rheines und der Alpen verblieben, sich mit dem Namen "Deutsche" zu bezeichnen begannen, als Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden ihre Reiche im übrigen Europa gegründet hatten. Während der Name der Franken sich auf das ganze große eroberte gallische Land ausdehnte, die diesseits des Rheines zurückgebliebenen Stämme aber sich als Sachsen, Bayern, Schwaben und Ditfranken konsolidirten,

kommt zum ersten Male bei Gelegenheit der Theilung des Reiches Karl's des Großen der Name "Deutschland" jum Borschein, und awar eben als Kollektivname für sämmtliche dies= seits des Rheines zuruckgebliebenen Stämme. Es find damit also diejenigen Bölker bezeichnet, welche, in ihren Ursiken ver= bleibend, ihre Urmuttersprache fortredeten, während die in den ehemaligen romanischen Ländern herrschenden Stämme Muttersprache aufgaben. An der Sprache und der Urheimath haftet daher der Begriff "deutsch", und es trat die Zeit ein, wo diese "Deutschen" des Vortheils der Treue gegen ihre Bei= math und ihre Sprache sich bewußt werden konnten; denn aus dem Schoose dieser Seimath ging Jahrhunderte hindurch die unversiegliche Erneuerung und Erfrischung der bald in Berfall gerathenden ausländischen Stämme hervor. Aussterbende und abgeschwächte Dynastieen ersetzen sich aus den ursprünglichen Beimathsgeschlechtern. Für die verdorbenen Merovinger traten die ostfränkischen Karolinger ein! den entarteten Karolingern nahmen endlich Sachsen und Schwaben die Herrschaft der deutschen Lande ab; und als die ganze Macht des romanisirten Frankenreiches in die Gewalt der reindeutschen Stämme über= ging, kam die feltene, aber bedeutungsvolle Bezeichnung "römisches Reich deutscher Nation" auf. Aus dieser uns verbliebenen glorreichen Erinnerung konnte uns endlich ber Stolz erwachsen. mit welchem wir auf unsere Vergangenheit zurückzusehen genöthigt waren, um uns über die Berkommenheit der Zustände der Gegenwart zu trösten. Rein großes Kulturvolk ist in die Lage gekommen, sich einen phantastischen Ruhm aufzubauen, wie die Deutschen. Welchen Vortheil uns die Nöthigung zu solchem phantaftischen Aufbau aus der Vergangenheit bringen möchte, kann uns vielleicht klar werden, wenn wir zuvor die Nachtheile derselben uns vorurtheilsfrei deutlich zu machen suchen.

Diese Nachtheile finden sich zu allernächst unleugbar auf dem Gebiete der Politik. Eigenthümlicher Weise tritt uns aus geschichtlicher Erinnerung die Herrlichkeit des deutschen Namens gerade aus derjenigen Periode entgegen, welche dem deutschen Wesen verderblich war, nämlich der Periode der Macht der Deutschen über außerdeutsche Völker. Der König der Deutschen hatte sich die Bestätigung dieser Macht aus Kom zu holen; der römische Kaiser gehörte nicht eigentlich den Deutschen an.

Die Römerzüge waren den Deutschen verhaft und konnten ihnen höchstens als Raubzüge beliebt gemacht werden, bei denen es ihnen auf möglichst schnelle Rückkehr in die Beimat ankam. Ber= droffen folgten fie dem romischen Raifer nach Stalien, sehr bereitwillig dagegen ihrem deutschen Fürsten in die Beimath zuruck. Auf diesem Berhältniffe begründete fich die stete Dhnmacht der so= genannten deutschen Herrlichkeit. Der Begriff Dieser Herrlich= feit war ein undeutscher. Was die eigentlichen "Deutschen" von den Franken, Gothen, Longobarden u. s. w. unterscheidet, ift, daß diese im fremden Lande sich gefielen, dort niederließen und mit dem fremden Volke bis zum Bergessen ihrer Sprache und Sitte sich vermischten. Der eigentliche Deutsche, weil er sich im Auslande nicht heimisch fühlte, drückte dagegen als stets Fremder auf das ausländische Bolk, und auffallender Weise erlebten wir es bis auf den heutigen Tag\*), daß die Deutschen in Italien und in den flavischen Ländern als Bedrücker und Fremde verhaßt find, während wir die beschämende Wahrheit nicht abweisen können, daß deutsche Volkstheile unter fremdem Scepter, sobald sie in Bezug auf Sprache und Sitte nicht gewaltsam behandelt werden, willig ausdauern, wie wir dieß am Essaß vor uns haben. — Mit dem Verfalle der äußeren poli= tischen Macht, d. h. mit der aufgegebenen Bedeutsamkeit des römischen Kaiserthumes, worin wir gegenwärtig den Untergang der deutschen Herrlichkeit beklagen, beginnt dagegen erst die rechte Entwickelung des wahrhaften deutschen Wesens. Wenn auch im unleugbaren Zusammenhange mit der Entwickelung fämmtlicher europäischen Nationen, verarbeiten sich doch deren Einflüsse, namentlich die Italiens, im heimischen Deutschland auf so eigenthümliche Weise, daß nun, im letten Sahrhundert des Mittelalters, sogar die deutsche Tracht in Europa vorbild= lich wird, während zur Zeit der sogenannten deutschen Herrlich= teit auch die Großen des deutschen Reiches sich römisch-byzan= tinisch kleideten. In den deutschen Niederlanden wetteiferte deutsche Kunft und Industrie mit der italienischen in deren glor= reichster Blüthe. Nach dem gänzlichen Verfalle des deutschen Wesens, nach dem fast gänzlichen Erlöschen der deutschen Nation in Folge der unbeschreiblichen Verheerungen des dreißigjährigen

<sup>\*)</sup> nämlich 1865.

Arieges, war es diese innerlichst heimische Welt, aus welcher der deutsche Geist wiedergeboren ward. Deutsche Dichtkunst, deutsche Musik, deutsche Philosophie sind heut zu Tage hochgeachtet von allen Völkern der Welt: in der Sehnsucht nach "deutscher Herrlichkeit" kann sich der Deutsche aber gewöhnlich noch nichts anderes träumen als etwas der Wiederherstellung des römischen Kaiserreiches Ühnliches, wobei selbst dem gutmüthigsten Deutschen ein unverkennbares Herrschergelüst und Verlangen nach Obergewalt über andere Völker ankommt. Er vergißt, wie nachtheilig der römische Staatsgedanke bereits auf das Gebeihen der deutschen Völker gewirkt hatte.

Um über die, diesem Gedeihen einzig förderliche, wahrhaft deutsch zu nennende Politik sich klar zu werden, muß man sich vor Allem eben die wirkliche Bedeutung und Eigenthümlichkeit desjenigen deutschen Besens, welches wir selbst in der Geschichte einzig mächtig hervortretend fanden, zum richtigen Verständnisse bringen. Um demnach den Boden der Geschichte noch sest zu halten, betrachten wir hierzu etwas näher eine der wichtigsten Epochen des deutschen Volkes, die ungemein aufgeregte Arisisseiner Entwickelung, welche es zur Zeit der sogenannten Resor-

mation zu bestehen hatte.

Die christliche Religion gehört keinem nationalen Bolksftamme eigens an: das christliche Dogma wendet sich an die reinmenschliche Natur. Nur in so weit dieser allen Menschen gemeinsame Inhalt von ihm rein aufgesaßt wird, kann ein Bolk in Wahrheit sich christlich nennen. Immerhin kann ein Volk aber nur daszenige vollkommen sich aneignen, was ihm mit seiner angeborenen Empfindung zu erfassen möglich wird, und zwar in der Weise zu erfassen, daß es sich in dem Neuen vollkommen heimisch selbst wiederfindet. Auf dem Gebiete der Äfthetik und des kritisch-philosophischen Urtheils läßt es sich sast zur Ersichtlichkeit nachweisen, daß es dem deutschen Geiste bestimmt war, das Fremde, ursprünglich ihm Fernliegende, in höchster objektiver Reinheit der Anschauung zu erfassen und sich anzueignen. Man kann ohne Übertreibung behaupten, daß die Antike nach ihrer jetzt allgemeinen Weltbedeutung unbekannt geblieben sein würde, wenn der deutsche Geist sie nicht erkannt und erklärt hätte. Der Italiener eignete sich von der Antike an, was er nachahmen und nachbilden konnte; der Franzose

eignete sich wieder von dieser Nachbildung an, was seinem nationalen Sinne für Eleganz der Form schmeicheln durste: erst der Deutsche erkannte sie in ihrer reinmenschlichen Driginalität und der Nützlichkeit gänzlich abgewandten, dafür aber der Wiedergebung des Reinmenschlichen einzig förderlichen Bedeutung. Durch das innigste Verständniß der Antike ist der deutsche Geist zu der Fähigkeit gelangt, das Reinmenschliche selbst wiederum in ursprünglicher Freiheit nachzubilden, nämlich nicht durch die Anwendung der antiken Form einen bestimmten Stoff darzustellen, sondern durch eine Anwendung der antiken Auffassung der Welt die nothwendige neue Form selbst zu bilden. Um dieß deutlich zu erkennen, halte man Goethe's Iphigenia zu der des Euripides. Man kann behaupten, daß der Begriff der Antike erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts besteht, nämlich

feit Winckelmann und Leffing.

Daß nun der Deutsche das chriftliche Dogma in eben so vorzüglicher Klarheit und Reinheit erkannt und, wie die Antike zum afthetischen Dogma, zum einzig gultigen Religionsbekenntniß erhoben haben würde, kann nicht nachgewiesen werden. Bielleicht wäre er, auf uns unbekannten und unvorstellbaren Entwickelungswegen, hierzu gelangt, und Anlagen zeigen, daß gerade der deutsche Geift dazu berufen gewesen zu sein scheint. Redenfalls erkennen wir deutlicher, mas ihn an der Lösung die= fer Aufgabe verhindert hat, da wir erkennen, mas ihm die gleiche Lösung auf dem Gebiete der Afthetit ermöglichte. Sier nämlich war er eben durch nichts verhindert: die Afthetik wurde nicht bom Staate beaufsichtigt und zu Staatszwecken verwendet. Mit ber Religion war dieß anders: diese war Staatsinteresse geworden, und dieses Staatsinteresse erhielt seine Bedeutung und Richtung nicht aus dem deutschen, sondern ganz bestimmt aus dem undeutschen, romanischen Geiste. Das unermegliche Unglud Deutschlands war, daß um jene Zeit, als der deutsche Geist für seine Aufgabe auf jenem erhabenen Gebiete heranreifte, das richtige Staatsinteresse der deutschen Bölker dem Verständnisse eines Fürsten zugemuthet blieb, welcher dem deutschen Geiste völlig fremd, zum vollgültigsten Repräsentanten des undeutschen, romanischen Staatsgedanken's berufen war: Karl V., König von Spanien und Neapel, erblicher Erzherzog von Hfterreich, erwählter römischer Raiser und Oberherr des deutschen Reiches.

mit dem Gedanken der Aneignung der Weltherrschaft, die ihm zugefallen wäre, wenn er Frankreich wirklich hätte bezwingen tönnen, hegte für Deutschland kein anderes Interesse, als das= jenige, es seinem Reiche als fest gekittete Monarchie, wie es Spanien war, einzuberleiben. Un seinem Wirken zeigte sich zuerst das große Ungeschick, welches in späterer Zeit fast alle deutschen Kürsten zum Unverständniß des deutschen Geistes verurtheilte: gegen ihn stemmten sich jedoch die meisten der damaligen Reichs= fürsten, deren Interesse glücklicherweise diekmal mit dem des beutschen Volksgeistes zusammen fiel. Es ift nicht zu ermeffen. in welcher Beise auch die wirkliche religiöse Frage zur Ehre des beutschen Geistes gelöft worden sein wurde, wenn Deutschland damals ein vollblutig patriotisches Oberhaupt, wie den luxem= burgischen Heinrich VII., zum Kaiser gehabt hätte. Jedenfalls ging die ursprüngliche reformatorische Bewegung Deutschland's nicht auf Trennung von der katholischen Kirche aus; im Gegen= theile galt fie der Neubegrundung und Befestigung des allgemeinen Kirchenverbandes durch Abschaffung der entstellenden und das religiöse Gefühl der Deutschen beleidigenden Mis-bräuche der römischen Kurie. Welches Gute und Weltbedeutungsvolle hier in das Leben hätte treten können, läßt sich, wie gesagt, kaum nur annähernd ermeffen, mährend wir dagegen nur Die Ergebnisse des unseligen Widerstreites des deutschen Geistes mit dem undeutschen Geifte des deutschen Reichsoberhauptes vor uns haben. Seitbem - Religionsspaltung: ein großes Unglück! Nur eine allgemeine Religion ift in Wahrheit Religion: ver= schiedene, politisch festgesetzte und staatskontraktlich neben oder unter einander gestellte Bekenntniffe derfelben bekennen in Bahr= heit nur, daß die Religion in ihrer Auflösung begriffen ift. In diesem Widerstreite ist das deutsche Bolk seinem ganzlichen Untergange nahe gebracht worden, ja, es hat diesen, durch den Ausgang des dreißigjährigen Krieges, fast vollständig erlebt. Waren bis hierher die deutschen Fürsten meistens mit dem deutschen Beifte gemeinsam gegangen, so habe ich schon bezeichnet, wie seitdem leider auch noch die Fürsten fast gänglich biesen Beist zu verstehen verlernten. Den Erfolg davon ersehen wir an unserem heutigen öffentlichen Staatsleben: das eigentlich deutsche Wesen gieht fich immer mehr von diesem zurück; theils wendet es sich seiner Reigung zum Phlegma, theils der zur Phantasterei zu;

und die fürstlichen Rechte Preußen's und Österreich's haben sich allmählich daran zu gewöhnen, ihren Bölkern gegenüber, da der Junker und selbst der Jurist nicht mehr recht weiter kommt, sich

durch — Juden vertreten zu sehen.

In dieser sonderbaren Erscheinung des Eindringens eines allerfremdartigsten Elementes in das deutsche Wesen liegt mehr, als es beim erften Unblick bunken mag. Rur in so weit wollen wir hier jenes andere Wesen aber in Betrachtung ziehen, als wir in der Ausammenstellung mit ihm uns klar darüber werden dürfen, was wir unter dem von ihm ausgebeuteten "deutschen" Wesen zu verstehen haben. — Der Jude scheint den Völkern bes neueren Europa's überall zeigen zu follen, wo es einen Vortheil gab, welchen jene unerkannt und unausgenutt ließen. Der Bole und Ungar verstand nicht den Werth, welchen eine volks= thumliche Entwickelung der Gewerbethätigkeit und des Handels für das eigene Bolt haben wurde: der Jude zeigte es, indem er sich den verkannten Vortheil aneignete. Sämmtliche europäische Bölker ließen die unermeglichen Vortheile unerkannt, welche eine dem bürgerlichen Unternehmungsgeiste der neueren Zeit ent= sprechende Ordnung des Verhältnisses der Arbeit zum Kapital für die allgemeine Nationalökonomie haben mußte: die Juden bemächtigten sich dieser Vortheile, und am verhinderten und verstommenden Nationalwohlstande nährt der jüdische Banquier seinen enormen Vermögensstand. Liebenswürdig und schön ist der Fehler des Deutschen, welcher die Innigkeit und Reinheit seiner Anschauungen und Empfindungen zu keinem eigentlichen Bortheil, namentlich für sein öffentliches und Staats-Leben auszubeuten wußte: daß auch hier ein Vortheil auszunuten übrig blieb, konnte nur derjenigen Beistesrichtung erkenntlich sein, welche im tiefften Grunde das deutsche Wesen misverstand. Die deutschen Fürsten lieferten den Misverstand, die Juden beuteten ihn aus. Seit der Neugeburt der deutschen Dichtkunft und Musik brauchte es nur, nach Friedrich d. Gr. und deffen Vorgange, zur Marotte des Fürsten zu werden, diese zu ignoriren oder, nach der französischen Schablone bemessen, unrichtig und ungerecht zu beurtheilen, und demgemäß dem durch sie offenbarten Geiste keinen Einfluß zu gewähren, um dafür dem Geiste der fremden Spekulation ein Feld zu eröffnen, auf welchem er Vortheil zu ziehen gewahrte. Es ist, als ob sich der Jude verwunderte, warum

hier so viel Geist und Genie zu nichts anderem diente, als Ersfolglosigkeit und Armuth einzubringen. Er konnte es nicht begreisen, daß, wenn der Franzose für die Gloire, der Jtaliener für den Denaro arbeitete, der Deutsche dieß "pour le roi de Prusse" that. Der Jude korrigirte dieses Ungeschick der Deutschen, indem er die deutsche Geistesarbeit in seine Hand nahm; und so sehen wir heute ein widerwärtiges Zerrbild des deutschen Geistes dem deutschen Volke als sein vermeintliches Spiegelbild vorgehalten. Es ist zu fürchten, daß das Volk mit der Zeit sich wirklich selbst in diesem Spiegelbild zu ersehen glaubt: dann wäre eine der schönsten Anlagen des menschlichen Geschlechtes vielleicht für immer ertöbtet.

Wie es vor solchem schmachvollen Untergange zu bewahren sei, haben wir aufzusuchen, und wir wollen uns deshalb hier vor Allem recht deutlich das Charatteristische des eigentlich "deutschen" Wesens klar machen. —

Kühren wir uns den äußerlichen Vorgang der geschicht= lichen Dokumentation des deutschen Wesens in Rurze noch ein= mal deutlich vor. "Deutsche" Völker heißen diejenigen germanischen Stämme, welche auf heimischem Boden ihre Sprache und Sitte fich bewahrten. Selbst aus dem lieblichen Stalien verlangt ber Deutsche nach seiner Beimath zurück. Er verläßt defihalb den römischen Kaiser und hängt desto inniger und treuer an seinem heimischen Fürsten. In rauhen Wäldern, im langen Winter, am wärmenden Heerdfeuer seines boch in die Lufte ragenden Burggemaches pflegte er lange Zeit Urvätererinnerungen, bildet seine heimischen Göttermythen in unerschöpflich mannig= faltige Sagen um. Er wehrt bem zu ihm dringenden Ginfluffe des Auslandes nicht; er liebt zu wandern und zu schauen; voll der fremden Eindrücke drängt es ihn aber, diese wiederzugeben: er kehrt deßhalb in die Heimath zurud, weil er weiß, daß er nur hier verstanden wird: hier am heimischen Beerde erzählt er, was er draußen sah und erlebte. Romanische, wälische, französische Sagen und Bücher übersetzt er sich, und während Romanen, Wälsche und Franzosen nichts von ihm wissen, sucht er eifrig sich Renntniß von ihnen zu verschaffen. Er will aber nicht nur das Fremde, als folches, als rein Fremdes, anstarren, sondern er will es "deutsch" verstehen. Er dichtet das fremde Gedicht deutsch nach, um feines Inhaltes innig bewußt zu werden. Er opfert

hierbei von dem Fremden das Zufällige, Außerliche, ihm Unverständliche, und gleicht diesen Verluft dadurch aus, daß er von seinem eigenen zufälligen, äußerlichen Wesen so viel darein giebt, als nöthig ist, den fremden Gegenstand klar und unentstellt zu Mit diesen natürlichen Bestrebungen nähert er sich in seiner Darstellung der fremdartigen Abenteuer der Unschauung der reinmenschlichen Motive derselben. So wird von Deutschen "Parzival" und "Triftan" wiedergedichtet; während die Drigi= nale heute zu Kuriosen von nur litterar-geschichtlicher Bedeutung geworden sind, erkennen wir in den deutschen Nachdichtungen poetische Werke von unvergänglichem Werthe. — In demselben Geiste trägt der Deutsche bürgerliche Ginrichtungen bes Auslandes auf die Heimath über. Im Schutze der Burg erweitert sich die Stadt der Bürger; die blühende Stadt reißt aber die Burg nicht nieder: die "freie Stadt" huldigt dem Fürsten; der gewerbthätige Bürger schmückt das Schloß des Stammherrn. Der Deutsche ist konservativ: sein Reichthum gestaltet sich aus dem Eigenen aller Zeiten; er spart und weiß alles Alte zu ver= wenden. Ihm liegt am Erhalten mehr als am Gewinnen: das gewonnene Neue hat ihm nur dann Werth, wenn es zum Schmucke des Alten dient. Er begehrt nichts von Außen; aber er will im Innern unbehindert sein. Er erobert nicht, aber er läkt sich auch nicht angreifen. — Mit der Religion nimmt er es ernst: die Sittenverderbniß der römischen Rurie und ihr demoralifirender Einfluß auf den Klerus verdrießt ihn tief. Unter Religionsfreiheit verfteht er nichts anderes, als das Recht, mit dem Beiligsten es ernft und redlich meinen zu dürfen. Bier wird er empfindlich und disputirt mit der unklaren Leidenschaftlich= feit des aufgestachelten Freundes der Ruhe und Bequemlichkeit. Die Politik mischt sich hinein: Deutschland soll eine spanische Monarchie, das freie Reich unterdrückt, seine Fürsten sollen zu blogen bornehmen Söflingen gemacht werden. Rein Volk hat sich gegen Eingriffe in seine innere Freiheit, sein eigenes Wesen, gewehrt wie die Deutschen: mit nichts ist die Hartnäckigkeit zu vergleichen, mit welcher der Deutsche seinen völligen Ruin der Fügsamkeit unter ihm fremde Zumuthungen vorzog. Dieß ist wichtig. Der Ausgang des dreißigjährigen Krieges vernichtete das deutsche Volk: daß ein deutsches Volk wieder erstehen konnte, verdankt es aber doch einzig eben diesem Ausgange. Das Bolk

war vernichtet, aber der deutsche Geist hatte bestanden. Es ist das Wesen des Geistes, den man in einzelnen hochbegabten Menschen "Genie" nennt, sich auf den weltlichen Vortheil nicht zu verstehen. Was bei anderen Völkern endlich zur Übereinkunft, zur praktischen Sicherung des Vortheils durch Fügsamkeit führte, das konnte den Deutschen nicht bestimmen: zur Zeit als Richelieu die Franzosen die Gesetze des politischen Vortheils anzunehmen zwang, vollzog das deutsche Vokt seinen Untergang; aber, was den Gesetzen dieses Vortheils sich nie unterziehen konnte, lebte sort und gebar sein Volk von Reuem: der deutsche Geist.

Ein Bolk, welches nummerisch auf den zehnten Theil seines früheren Bestandes herabgebracht mar, konnte, seiner Bedeutung nach, nur noch in der Erinnerung Einzelner bestehen. diese Erinnerung mußte von den ahnungsvollsten Geistern erft wieder aufgesucht und anfänglich mühsam genährt werden. Es ist ein wundervoller Zug des deutschen Geistes, daß, nachdem er in seiner früheren Entwickelungsperiode die von außen kommenden Ginflüffe sich innerlichst angeeignet hatte, er nun, da ber Vortheil des äußerlichen politischen Machtlebens ihm ganglich entschwunden war, aus seinem eigensten innerlichen Schake sich neu gebar. — Die Erinnerung ward ihm recht eigentlich zur Er-Innerung: benn aus seinem tiefsten Innern schöpfte er, um fich der nun übermäßig gewordenen äußeren Ginflüsse zu erwehren. Nicht seiner äußerlichen Eristenz galt es, benn diese war dem Namen nach durch das Bestehen der deutschen Fürsten gesichert; bestand ja sogar der Name des römisch=deutschen Raiser= titels fort! Sondern, sein wahrhaftigstes Wesen, wovon die meisten dieser Fürsten nichts mehr wußten, galt es zu erhalten und zu neuer Kraft zu erheben. In der französischen Livree und Uniform, mit Perrude und Zopf, und lächerlich nachgeahmter frangösischer Galanterie ausgestattet, trat ihm der dürftige Rest seines Volkes entgegen, mit einer Sprache, die selbst der mit französischen Floskeln sich schmückende Bürger im Begriffe stand, nur noch dem Bauer zu überlassen. — Doch wo die eigene Gestalt, die eigene Sache selbst fich verlor, blieb dem deutschen Geiste eine lette, ungeahnte Zuflucht, sein innigstes Inneres sich deutlich auszusprechen. Bon den Italienern hatte der Deutsche sich auch die Musik angeeignet. Will man die wunderbare Eigenthümlichkeit, Kraft und Bedeutung des deut=

schen Geistes in einem unvergleichlich beredten Bilde erfassen, so blicke man scharf und sinnvoll auf die sonst fast unerklärlich räthselhafte Erscheinung des musikalischen Wundermannes Sesbastian Bach. Er ist die Geschichte des innerlichsten Lebens des deutschen Geistes während des grauenvollen Jahrhunderts der gänzlichen Erlo chenheit des deutschen Volkes. Da seht der gänzlichen Erlo chenheit des deutschen Volkes. Da seht diesen Kopf, in der wahnsinnigen französischen Allongenperrücke versteckt, diesen Meister — als elenden Kantor und Organisten zwischen kleinen thüringischen Ortschaften, die man kaum dem Namen nach kennt, mit nahrungslosen Anstellungen sich hinschleppend, so unbeachtet bleibend, daß es eines ganzen Jahrhunderts wiederum bedurfte, um seine Werke der Vergessenheit zu entziehen; selbst in der Musik eine Kunstsorm vorsindend, welche äußerlich daß ganze Abbild seiner Zeit war, trocken, steif, pedantisch, wie Perrücke und Zopf in Noten dargestellt: und nun sehe man, welche Welt der unbegreislich große Sebastian aus diesen Elementen ausbaute! Auf diese Schöpfung weise ich nur hin; denn es ist unmöglich, ihren Reichthum, ihre Erhabensheit und Ales in sich fassende Bedeutung durch irgend einen Vergleich zu bezeichnen. Wollen wir unz jetzt aber die überraschende Wiedergeburt des deutschen Geistes auch auf dem Felde der poetischen und philosophischen Litteratur erklären, so können wir dieß deutlich nur, wenn wir an Bach begreifen lernen, was der deutsche Geist in Wahrheit ist, wo er weilte, und wie er rastlos sich neu gestaltete, während er gänzlich aus der Welt entschwunden schien. Von diesem Manne ist neuerlich eine wie er rastlos sich neu gestaltete, während er gänzlich aus der Welt entschwunden schien. Von diesem Manne ist neuerlich eine Biographie erschienen, über welche die allgemeine Zeitung berichtete. Ich kann mich nicht entwehren, aus diesem Berichte solgende Stellen anzuführen: "Mit Mühe und seltener Willensstraft ringt er sich aus Armut und Noth zu höchster Kunsthöhe empor, streut mit vollen Händen eine sast unübersehdare Fülle der herrlichsten Meisterwerke seiner Zeit hin, die ihn nicht begreisen und schäßen kann, und stirbt bedrückt von schweren Sorgen einsam und vergessen, seine Familie in Armuth und Entbehrung zurücklassend — das Grab des Sangesreichen schließt sich über den müden Heingegangenen ohne Sang und Klang, weil die Noth des Hauses eine Ausgabe für den Grabgesang nicht zuläßt. Sollte eine Ursache, warum unsere Tonsetzer so selten Biographen sinden, theilweise wohl auch in dem Umstande

zu suchen sein, weil ihr Ende gewöhnlich ein so trauriges, erschütterndes ist?" — — Und während sich dieß mit dem großen Bach, dem einzigen Horte und Neugebärer des deutschen Geistes, begab, wimmelten die großen und kleinen Höfe der deutschen Fürsten von italienischen Opernkomponisten und Virtuosen, die man mit ungeheuren Opfern dazu erkaufte, dem verachteten Deutschland den Absall einer Kunst zu Besten zu geben, welscher heut' zu Tage nicht die mindeste Beachtung mehr geschenkt werden kann.

Doch Bach's Geist, der deutsche Geist, trat aus dem Mysterium der wunderbarsten Musik, seiner Neugeburtsstätte, hervor. Als Goethe's "Göy" erschien, jubelte er auf: "das ist deutsch!" Und der sich erkennende Deutsche verstand es nun auch, sich und der Welt zu zeigen, was Shakespeare sei, den sein eigenes Volk nicht verstand; er entdeckte der Welt, was die Antike sei, er zeigte dem menschlichen Geiste was die Natur und die Welt sei. Diese Thaten vollbrachte der deutsche Geist aus sich, aus seinem innersten Verlangen sich seiner bewußt zu werden. Und dieses Bewußtsein sagte ihm, was er zum ersten Male der Welt verstünden konnte, daß das Schöne und Edle nicht um des Vortheils, ja selbst nicht um des Ruhmes und der Anserkennung willen in die Welt tritt: und Alles was im Sinne dieser Lehre gewirkt wird, ist "deutsch", und deßhalb ist der Deutsche groß; und nur, was in diesem Sinne gewirkt wird, kann zur Größe Deutschland's führen.

Bur Pflege des deutschen Geistes, zur Größe des deutschen Volkes kann daher nichts führen, als sein wahrhaftes Verständeniß von Seiten der Regierenden. Das deutsche Volk hat seine Wiedergeburt, die Entwickelung seiner höchsten Fähigkeiten, durch seinen konservativen Sinn, sein inniges Haften an sich, seiner Eigenthümlichsteit erreicht: es hat für das Vestehen seiner Fürsten sich dereinst verblutet. Es ist jetzt an diesen, dem deutschen Volke zu zeigen, daß sie zu ihm gehören; und da, wo der deutsche Geist die That der Wiedergeburt des Volkes vollbrachte, da ist das Vereich, auf welchem zunächst auch die Fürsten sich dem Volke neu vertraut zu machen haben. Es ist die höchste Zeit, daß die Fürsten sich zu dieser Wiedertaufe wenden: die Gesahr, in welcher die ganze deutsche Offentlichkeit steht, habe ich angedeutet. Wehe uns und der Welt, wenn diesmal das

Volk gerettet wäre, aber der deutsche Geift aus der Welt

schwände! —

Wie wäre ein Rustand denkbar, in welchem das deutsche Bolk bestünde, der deutsche Geist aber verweht sei? Das schwer Denkbare haben wir näher vor uns, als wir glauben. Als ich das Wesen, die Wirksamkeit des deutschen Geistes bezeichnete. faßte ich die glückliche Entwickelung der bedeutendsten Anlagen des deutschen Volkes in das Auge. Die Geburtsstätte des deut= schen Geistes ist aber auch der Grund der Fehler des deutschen Volkes. Die Fähigkeit, sich innerlich zu versenken, und vom Innersten aus klar und sinnvoll die Welt zu betrachten, setzt überhaupt den Hang zur Beschaulichkeit voraus, welcher im minder begabten Individuum leicht zur Lust an der Unthätigkeit. zum reinen Bhleama wird. Bas uns bei glücklichster Befähi= auna dem allerhöchst begabten alten Indusvolke als am ver= wandtesten hinstellt, kann der Masse des Volkes aber den Charatter der gewöhnlichen prientalischen Trägheit geben: ja selbst die nahe liegende Entwickelung zur höchsten Befähigung kann uns zum Fluche werden, indem sie uns zur phantastischen Selbstgenügsamkeit verleitet. Daß aus dem Schoofe des deutschen Bolkes Goethe und Schiller, Mozart und Beethoven erstanden, verführt die große Bahl der mittelmäßig Begabten gar zu leicht. diese großen Geister als von Rechts wegen zu sich gehörig zu betrachten, und der Masse des Bolfes mit demagogischem Behagen vorzureden, sie felbst sei Goethe und Schiller, Mozart und Beethoven. Nichts schmeichelt dem Sange zur Bequemlich= keit und Trägheit mehr, als sich eine hohe Meinung von sich beigebracht zu wissen, die Meinung, als sei man ganz von selbst etwas Großes, und habe sich, um es zu werden, gar keine Mühe erst zu geben. Diese Neigung ist grunddeutsch, und kein Volk bedarf es daher mehr, aufgestachelt und in die Nöthigung zur Selbsthilfe, zur Selbstthätigkeit versetzt zu werden, als das deutsche. Siervon geschah nun Seitens der deutschen Fürsten und Regierungen gerade das Gegentheil. Es mußte der Jude Börne sein, der zuerst den Ton zur Aufstachelung der Trägheit des Deutschen anschlug, und hierdurch, wenn auch in diesem Sinne gewiß absichtslos, das große Misverständniß der Deutschen in ihrem eigenen Betreff bis zur traurigsten Verwirrung steigerte. Das Misverständniß, welches zu seiner Zeit den öster=

reichischen Staatskanzler, Fürsten Metternich, bei der Leitung der deutschen Kabinetspolitik bestimmte, die Bestrebungen der deutschen "Burschenschaft" für identisch mit denen des ehemasligen Pariser Jakobinerclubs zu halten, und demgemäß gegen jene zu versahren, war höchst ergiedig zur Ausnützung von Seiten des außerhalb stehenden, nur seinen Bortheil suchenden Spestulanten. Verstand dieser es recht, so konnte er sich dießmal mitten in das deutsche Volkssund Staatswesen hinein schwingen, um es auszubeuten und endlich nicht etwa zu beherrschen, sons

dern es geradesweges sich anzueignen.

Nach allen Vorgängen war es nun endlich doch auch in Deutschland schwer geworden zu regieren. Hatten die Regie= rungen es sich zur Maxime gemacht, die deutschen Bölker nur nach dem Maaße der französischen Zustände zu beurtheilen, so fanden sich auch diejenigen Unternehmer ein, welche vom Standvunkte des unterdrückten deutschen Volksgeistes aus nach französischer Maxime zu den Regierungen hinaufblickten. Der De= magoge war nun wirklich da; aber welch klägliche Aftergeburt! Jede neue Pariser Revolution ward nun in Deutschland als= bald auch in Scene gesett: war ja doch jede neue Pariser Spektakeloper sofort auf den Berliner und Wiener Hoftheatern zum Vorbilde für ganz Deutschland in Scene gesetzt worden. Ich stehe nicht an, die seitdem vorgekommenen Revolutionen in Deutschland als ganz undeutsch zu bezeichnen. Die "Demofratie" ift in Deutschland ein durchaus übersetztes Wesen. Sie existirt nur in der "Presse", und was diese deutsche Presse ist, darüber muß man sich eben klar werden. Das Widerwärtige ift nun aber. daß dem verkannten und verletten deutschen Volks= geiste diese übersetzte französisch=jüdisch=deutsche Demokratie wirklich Anhalt. Vorwand und eine täuschende Umkleidung ent= nehmen konnte. Um Anhang im Bolke zu haben, gebärdete sich die "Demokratie" deutsch und "Deutschthum", "deutscher Geist", "deutsche Freiheit", "deutsche Sittlichkeit" wurden nun Schlagwörter, die Niemanden mehr anwidern konnten, als den, der wirkliche deutsche Bildung in sich hatte, und nun mit Trauer der sonderbaren Komödie zu= feben mußte, wie Agitatoren aus einem nichtdeutschen Bolks= stamme für ihn plaidirten, ohne den Bertheidigten auch nur zu Worte kommen zu laffen. Die erstaunliche Erfolglofigkeit der so lärmenden Bewegung von 1848 erklärt sich leicht aus diesem seltsamen Umstande, daß der eigentliche wahrhafte Deutsche sich und seinen Namen so plötlich von einer Menschenart vertreten fand, die ihm gang fremd war. Während Goethe und Schiller den deutschen Geist über die Welt ergossen, ohne vom "deut= schen" Geiste auch nur zu reden, erfüllen diese demokratischen Spekulanten alle beutschen Buch= und Bilberläden, alle foge= nannten "Volks-" d. h. Aktien-Theater, mit groben, ganglich schalen und nichtigen Bilbungen, auf welchen immer die anpreifende Empfehlung "deutsch" und wieder "deutsch", zur Berlockung für die gutmüthige Menge aufgeklert ist. Und wirklich find wir so weit, das deutsche Volk damit bald ganglich zum Narren gemacht zu sehen: die Bolksanlage zu Trägbeit und Phlegma wird zur phantaftischen Selbstgefallsucht verführt; bereits svielt das deutsche Bolk zum großen Theil in der beschä= menden Komödie selbst mit, und nicht ohne Grauen kann der sinnende deutsche Geift jenen thörigen Festversammlungen mit ihren theatralischen Aufzügen, albernen Festreden und trostlos schalen Liedern sich zuwenden, mit denen man dem deutschen Bolke weis machen will, es sei etwas ganz besonderes, und brauche aar nicht erst etwas werden zu wollen. -

So weit der frühere Aufsatz aus dem Jahre 1865. Er leitete auf das Project hin, die darin ausgesprochenen Tendenzen von einer zu gründenden politischen Zeitung vertreten zu sehen: Herr Dr. Julius Fröbel erklärte sich zu dieser Vertretung bereit: die "Süddeutsche Presse" trat an das Tageslicht. Leider hatte ich zu erleben, daß Herrn Fröbel das in Frage stehende Problem anders aufgegangen war als mir, und wir mußten uns trennen, als ihn eines Tages der Gedanke, die Kunst solle keinem Nütlichkeitszwecke, sondern ihrem eigenen Werthe dienen, so heftig anwiderte, daß er in Weinen und Schluchzen ausbrach.

Gewiß waren es aber auch andere Gründe, welche mich von einer weiteren Ausarbeitung des Begonnenen abbrachten. — "Was ist deutsch?" — Ich gerieth vor dieser Frage in immer größere Verwirrung. Was diese nur steigern konnte, waren die Eindrücke der ereignißvollen Jahre, welche der Zeit folgten, in der jener Auffat entstand. Welcher Deutsche hatte das Rahr 1870 erlebt, ohne in ein Erstaunen über die Kräfte zu gerathen. welche hier, wie plötlich, sich offenbarten, sowie über den Muth und über die Entschlossenheit, mit welcher der Mann, der ersichtlich Etwas kannte, was wir Alle nicht kannten, Diese Kräfte zur Wirkung brachte? — Über manches Anstökige mar ba hin= weg zu sehen. Die wir, mit dem Geiste unserer großen Meister im Bergen, dem physicanomischen Gebahren unserer todesmuthi= gen Landsleute im Soldatenrocke lauschend zusahen, freuten uns herzlich über das "Rutschkelied", und waren von der "festen Burg" vor, sowie dem "nun danket Alle Gott" nach der Schlacht. tief ergriffen. Freilich fiel es gerade uns schwer zu begreifen. daß die todesmuthige Begeisterung unserer Batrioten sich immer wieder nur an der "Wacht am Rhein" ftarke; ein ziemlich flaues Liedertafel-Produkt, welches die Franzosen für eines dergleichen Rheinweinlieder hielten, über welche sie sich früher schon luftig gemacht hatten. Aber genug, mochten sie immer spotten, so konnte dießmal doch selbst ihr "allons enfants de la patrie" gegen das "lieb Baterland, kannst ruhig sein" nicht aufkommen und verhindern, daß sie tüchtig geschlagen wurden. — Bei der Rückfehr unseres siegreichen Heeres ließ ich in Berlin unter der Sand nachfragen, ob, wenn eine große Todtenfeier für die Befallenen in Aussicht genommen wäre, mir gestattet sein würde, ein dem erhabenen Vorgange zu widmendes Tonstück zur Ausführung hierbei zu verfassen. Es hieß aber, bei der so erfreulichen Rückkehr wünsche man sich keine veinlichen Eindrücke noch besonders zu arrangiren. Ich schlug, immer unter der Hand, ein anderes Musikstück vor, welches den Einzug der Truppen begleiten, und in welches schließlich, etwa beim Defiliren vor dem siegreichen Monarchen, die im preußischen Heere so gutge= pflegten Sängercorps mit einem volksthümlichen Gesange ein= fallen follten. Allein diek hätte bedenkliche Anderungen in den längst voraus getroffenen Dispositionen veranlaßt, und mein Vorschlag ward mir abgerathen. Meinen Kaisermarsch richtete ich für den Konzertsaal ein: dahin moge er nun passen so gut er kann! - Hierbei hatte ich mir jedenfalls zu sagen, daß der auf den Schlachtfeldern neu erstandene "deutsche Beist" nicht nach den Einfällen eines wahrscheinlich für eitel geltenden Opernkomponisten zu fragen habe. Jedoch auch verschiedene andere Erfahrungen bewirkten, daß es mir allmählich im neuen "Reiche" sonderbar zu Muthe wurde, so daß ich, als ich den letzten Band meiner gesammelten Schriften redigirte, wie dieß oben schon von mir bemerkt ward, meinen Aussach über: "was ist deutsch?" fortzuseten keine rechte Anregung sinden konnte. Alls ich mich einmal über den Charakter der Ausschlichrungen

Mls ich mich einmal über den Charakter der Aufführungen meines "Lohengrin" in Berlin aussprach, erhielt ich von dem Redakteur der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" eine Zuerechtweisung in dem Sinne, daß ich den "deutschen Geist" doch nicht allein gepachtet zu haben glauben sollte. Ich merkte mir das, und gab den Pacht auf. Dagegen freute ich mich, als eine gemeinsame deutsche Reichsmünze hergestellt wurde, und namentlich auch, als ich ersuhr, daß sie so originaledeutsch außgefallen sei, daß sie zu keiner Münze der anderen großen Weltstaaten stimme, sondern bei "Franc" und "Schilling" dem "Cours" außgesetzt bleibe: man sagte mir, daß sei allerdingschicanös sür den gemeinen Verkehr, aber sehr vortheilhaft sür den Banquier. Auch hob sich mein deutsches Herz, als wir liberaler Weise sür "Freihandel" stimmten: es war und herrschtzwar viel Noth im Lande; der Arbeiter hungert und die Industrie siecht: aber das "Geschäft" geht. Für das "Geschäft" im allergrößesten Sinne hat sich ganz neuerdings ja auch der Reichssmäller" eingefunden, und gilt es der Anmuth und Würde allerhöchster Vermählungsseierlichkeiten, so sührt der jüngste Minister mit orientalischem Anstande den Fackeltanz an.

Dieß Alles mag gut und dem neuen deutschen Reiche recht angemessen sein, nur vermag ich es mir nicht mehr zu deuten, und glaube mich zur weiteren Beantwortung der Frage: "was ist deutsch?" für unfähig halten zu müssen. Sollte uns da nicht z. B. Herr Constantin Frank vortrefslich helsen können? Gewiß wohl auch Herr Paul de Lagarde? Mögen Diese sich als freundslichst ersucht betrachten, zur Belehrung unseres armen Bahreusther Patronatvereines sich der Beantwortung der verhängnißsvollen Frage anzunehmen. Gelangten sie dann etwa bis zu dem Gebiete, auf welchem wir im voranstehenden Aufsate Sebastian Bach in Augenschein zu nehmen hatten, so würde ich dann vieleleicht wieder meinen erwünschten Mitarbeitern die Mühe abnehsmen können. Wie schön, wenn ich bei den angerusenen Herren Beachtung fände!

### Modern.

In einer kürzlich mir zugesandten Flugschriftwird "eine bedeu= tende jüdische Stimme" herangezogen, welche sich in folgender

Weise vernehmen läßt.

"Die moderne Welt muß den Sieg erringen, weil sie unsvergleichlich bessere Wassen führt, als die alte orthodoxe Welt. Die Federmacht ist die Weltmacht geworden, ohne die man sich auf keinem Gebiete halten kann, und diese Macht geht euch Orsthodoxen fast gänzlich ab. Eure Gelehrten schreiben zwar schön, geistvoll, aber doch nur für ihres Gleichen, während die Popuslarität das Schiboleth unserer Zeit ist. Die moderne Journalistik und Romantik hat die freigesinnte Judens und Christenwelt vollständig erobert. Ich sage die freigesinnte Judenwelt — denn in der That arbeitet jetzt das deutsche Judenthum so kräftig, so riesig, so unermüdet an der neuen Kultur und Wissenschaft, daß der größte Theil des Christenthums bewußt oder unbewußt von dem Geiste des modernen Judenthums geleitet wird. Giebt es doch heut' zu Tage sast seine Zeitschrift oder Lektüre, die nicht von Juden direkt oder indirekt geleitet wäre." —

Wie wahr! — Ich hatte so etwas noch nicht gelesen, sondern vermeint, unsere jüdischen Mitbürger hörten nicht gern von solschen Dingen sprechen. Nun aber dürsen wir, da man uns mit solch offener Sprache entgegenkommt, wohl auch ein eben so offenes Wort mitreden, ohne sogleich befürchten zu müssen, als lächerliche und dabei doch sehr gehaßte Judenversolger mannigsach geschädigt und gelegentlich tumultuarisch ausgepfissen zu

werden. Vielleicht gelänge es sogar, mit unseren Kulturbesorgern, deren Weltmacht wir durchaus nicht in Abrede stellen, uns über einige Grundbegriffe, deren sie sich nicht in einem ganz richtigen Sinne bedienen dürsten, dahin zu verständigen, daß, wenn sie es wirklich mit uns redlich meinen, ihre "riesenhaften Bemühun=

gen" einen guten Erfolg für Alle haben möchten.

Da ist nun sogleich "die moderne Welt". — Wenn hier= unter nicht eben nur die heutige Welt, die Zeit in der wir leben, oder — wie sie so schön lautend im modernen Deutsch heißt die "Fetzeit" gemeint ist, so handelt es sich in den Köpfen unserer neuesten Aulturbringer um eine Welt, wie sie noch gar nicht dagewesen ift, nämlich: eine "moderne" Welt, welche die Welt zu keiner Zeit gekannt hat - alfo: eine durchaus neue Welt, welche die vorangegangenen Welten gar nichts mehr angehen, und die daher aus ganz eigenem Ermessen nach ihrem Belieben sich selbst gestaltet. In der That muß gegenwärtig den Juden, welche — als nationale Masse — vor einem halben Jahrhundert unseren Kulturbestrebungen noch ganz fern ab standen, diese Welt, in welche sie so plötslich eingetreten sind, und die sie sich mit so wachsender Gewalt angeeignet haben, auch als eine ganz neue, noch nie dagewesene Welt vorkommen. Allerdings sollten eigentlich nur sie in dieser alten Welt sich neu vorkommen: das Bewuftsein hiervon scheinen sie aber gern von sich abzuwehren, und dagegen sich glauben machen zu wollen, diese alte Welt sei, eben durch ihren Eintritt in dieselbe, plötlich ur-neu geworden. Dieß dünkt uns aber ein Frrthum, über welchen fie fich recht geflissentlich auftlären sollten, — immer vorausgesetzt, daß sie es ehrlich mit uns meinen, und in unserer, von ihnen bisher doch nur benutzten und vermehrten, Verkommenheit uns wirklich helsen wollen. Nehmen wir dieß Lettere unbedingt an. -

Genau betrachtet, war also unsere Welt für die Juden neu, und Alles, was sie vornahmen, um sich in ihr zurecht zu finden, bestand darin, daß sie eben unser Alt-Erworbenes sich anzueignen suchten. Dieß galt nun zu allererst unserer Sprache, — da es unschicklich wäre, hier von unserem Gelde zu reden. Es ist mir noch nicht begegnet, Juden unter sich ihrer Urmutter-Sprache sich bedienen zu hören; dagegen siel es mir stets auf, daß in allen Ländern Europa's die Juden deutsch verstanden, leider aber zumeist nur in dem ihnen zu eigen gewordenen Jargon es redeten.

56 Modern.

Sch glaube, daß diese unreife und unbefugte Kenntniß der deut= schen Sprache, welche eine unerforschliche Weltbestimmung ihnen augeführt haben muß, den Suden bei ihrem gesetlich befugten Eintritt in die deutsche Welt das richtige Verständniß und die wirkliche Aneionung derfelben besonders erschwert haben mag. Die französischen Brotestanten, welche sich nach ihrer Vertreibung aus der Heimath in Deutschland ansiedelten, find in ihren Nachkommen vollkommen deutsch geworden: ja Chamisso, der als Knabe nur französisch sprechend nach Deutschland kam, erwuchs zu einem Meister in deutschem Sprechen und Denken. Es ist auffällig, wie schwer dieß den Juden zu werden scheint. Man sollte glauben, sie seien bei der Aneignung des ihnen Ur-Fremden zu hastig zu Werke gegangen, wozu sie eben jene unreife Kennt= nik unserer Sprache, vermöge ihres Jargons, verleitet haben mag. Es gehört einer anderen Untersuchung an, den Charakter der Sprach-Verfälschung zu erhellen, welchen wir, namentlich vermittelst der jüdischen Journalistik, der Einmischung des "Mobernen" in unsere Rultur=Entwickelung Schuld geben muffen: nur um unser für heute gestelltes Thema etwas näher auszu= führen, muß darauf hingewiesen werben, welch schwere Schickfale unsere Sprache lange Zeit betroffen hatten, und wie es eben nur den genialsten Instinkten unserer großen Dichter und Weisen geglückt war, fie ihrer produktiven Eigenheit wieder zuzuführen, als — im Ausammentreffen mit dem hier bezeichneten, merkwürdigen sprach = litterarischen Entwickelungsprozesse - dem Leichtsinn einer unproduktiv sich fühlenden Epigonenschaft es beikam, den ärgerlichen Ernst der Vorgänger fahren zu lassen und dagegen sich als "Moderne" anzukündigen.

Der originellen Schöpfungen unserer neuen jüdischen Mitbürger gewärtig, müssen wir bestätigen, daß auch das "Moderne" nicht ihrer Ersindung angehört. Sie fanden es als Miswachs auf dem Felde der deutschen Litteratur vor. Ich habe dem jugendlichen Erblühen der Pflanze zugesehen. Sie hieß damals das "junge Deutschland". Ihre Pfleger begannen mit dem Arieg gegen litterarische "Orthodoxie", womit der Glaube an unsere großen Dichter und Weisen des vorausgegangenen Jahr-hunderts gemeint war, bekämpsten die ihnen nachfolgende, sogenannte "Komantik" (nicht zu verwechseln mit der, von der oben herangezogenen "bedeutenden jüdischen Stimme" gemein=

ten Journalistik und — Romantik!), gingen nach Paris, stu-dirten Scribe und E. Sue, übersetzen sie in ein genial= nachlässiges Deutsch, und endeten zum Theil als Theater= Direktoren, zum Theil als Journalisten für den populären häuslichen Seerd.

Das war eine gute Vorarbeit, und auf ihre Grundlage hin konnte das "Moderne", ohne weitere Erfindung, wenn nur sonst durch die Geldmacht gut unterstützt, nicht unleicht zu einer "modernen Welt", welche einer "orthodoxen alten Welt" sieg=

reich gegenüber zu stellen war, ausgestattet werden. Zu erklären, was unter diesem "Modern" in Wahrheit zu denken sei, ist aber nicht so leicht, als die Modernen es ver= meinen, sobald sie nicht zugeben wollen, daß etwas recht Er= bärmliches, und namentlich uns Deutschen sehr Gefährliches darunter verstanden sei. Das wollen wir nun aber nicht an-nehmen, da wir immer voraussetzen, unsere jüdischen Mitbürger meinten es aut mit uns. Sollten wir nun, eben in dieser Voraussetzung, annehmen, sie wüßten gar nicht, was sie sagten, und saselten nur? Wir halten es hier für unnütz, dem Begriffe des "Modernen", wie er sich zunächst für die bilbenden Rünfte in Italien, zur Unterscheidung von der Antike entwickelte, auf geschichtlichem Wege nachzugehen; genug, daß wir die Bedeutung der "Mode" für die Ausbildung des französischen Volksgeistes kennen gelernt haben. Der Franzose kann sich mit einem eigensthümlichen Stolze "modern" nennen, denn er macht die Mode und beherrscht durch sie den Außenschein der ganzen Welt. Bringen es jetzt die Juden, vermöge ihrer "riesigen Austrengunsen in Gemeinschaft mit dem liberalen Christenthum", dahin, uns ebenfalls eine Mode zu machen, nun - fo lohne es ihnen ber Gott ihrer Bater, daß fie an uns armen deutschen Stlaven ber französischen Mode so viel Gutes thun! Vorläufig sieht es aber noch ganz anders damit aus: denn, trot aller ihrer Macht, haben sie keine Mittel zur Driginalität, und dieß namentlich für die Anwendung derjenigen Macht, von welcher sie behaupten, daß nichts ihr widerstehen könnte: der "Federmacht". Mit frem= ben Federn kann man sich schmücken, geradeso wie mit den deliziösen Namen, unter denen uns jetzt unsere neuen jüdischen Mitbürger ebenso überraschend als entzückend entgegentreten, während wir armen alten Bürger- und Bauerngeschlechter uns

58 Modern.

mit den recht fümmerlichen "Schmidt" "Müller" "Beber" "Wagner" u. f. w. für alle Zukunft begnügen muffen. Fremde Namen thun allenfalls jedoch nicht viel zur Sache; aber die Federn muffen uns aus der eigenen Saut gewachsen sein, namlich, wenn wir uns damit nicht nur puten, sondern aus uns damit schreiben wollen, und zwar in dem Sinne und mit der Wirkung schreiben wollen, daß wir dadurch eine ganze alte Welt zu besiegen verhoffen können, was sonst einem Papageno noch nicht beigekommen ist. Diese alte Welt — oder wollen wir sagen: diese deutsche Welt, hat aber noch ihre Driginale, denen ihre Federn noch ohne Anwendung von Johannistriebkraft wachsen; und unsere "bedeutende Stimme" giebt selbst zu, daß unsere Gelehrten "schön" und "geistvoll" schreiben; von diesen ist zwar zu fürchten, daß sie, unter dem beständig sich ausdrän= genden Ginflusse der judischen Journalistit, endlich auch noch ihr weniges Schon- und Beiftvoll-Schreiben verlernen; sie sprechen und schweigen bereits "selbstredend", ganz wie die moderne "Federmacht". Aber immerhin hat das "liberale Judenthum" noch "riesig" zu arbeiten, bis alle originalen Anlagen seiner beutschen Mitbürgerschaft gänzlich ruinirt sind, bis die auf unferer eigenen Saut gewachsenen Federn nur noch Spiele mit unverstandenen Worten, falsch übersetzte und verkehrt angewendete "bons mots" u. dal. niederschreiben, oder auch bis alle unsere Musiker die merkwürdige Kunst sich angeeignet haben, zu fomponiren, ohne daß ihnen etwas einfällt.

Es ist möglich, daß sich dann auch uns die jüdische Drigisnalität auf dem Gebiete des deutschen Geistesleben offenbaren wird, nämlich, wann kein Mensch mehr sein eigenes Wort verssteht. Bei dem unteren Volke, z. B. bei unseren Bauern, ist es, durch die Fürsorge des riesig arbeitenden liberalen Judenthums, fast schon so weit gekommen, daß der sonst Verständigste "selbsteredend" kein vernünstiges Wort mehr herausbringt, und nur den

reinsten Unsinn zu verstehen glaubt.

Aufrichtig gesagt, es fällt schwer, sich von dem Siege der modernen Judenwelt viel Heil für uns zu erwarten. So sind mir denn auch einzelne ernstbegabte Männer jüdischer Abstamsmung bekannt geworden, welche, bei dem Bestreben, ihren deutsschen Mitbürgern nahe zu treten, wirklich große Anstrengungen darauf verwendet haben, uns Deutsche, unsere Sprache und Ges

schichte gründlich zu verstehen; diese haben sich aber von den modernen Welteroberungskämpfen ihrer ehemaligen Glaubens= genossen durchaus abgewendet, ja, sogar sich sehr ernstlich z. B. mir befreundet. Diese Wenigen gehen den "Modernen" also ab, wogegen der Fournalist und Essaher bei ihnen einzig zu voller

Afflamation gelangt.

Was nun eigentlich hinter der "Orthodoxie" stecken mag, welche die "bedeutende Stimme" im Geleite der "Modernen" siegreich zu bekämpfen gedenkt, wird nicht leicht beutlich: ich fürchte, daß auch dieses Wort, so geradehin auf unsere bis jet noch bestehende Geisteswelt bezogen, ziemlich konfus verstanden und munkelhaft angewandt worden ist. Sollte es sich auf die jüdische Orthodorie beziehen, so dürfte man darunter vielleicht die Lehren des Talmud verstehen, von welchen sich abzuwenden unseren jüdischen Mitbürgern nicht unrathsam erscheinen möchte. da, soviel wir hiervon wiffen, bei Befolgung dieser Lehren ein wohlwollendes Zusammengehen mit uns ihnen doch ungemein erschwert sein muß. Aber, dieß würde doch das deutsche Bolf, welchem das liberale Judenthum aufhelfen will, nichts Rechtes angehen, und es haben dergleichen die Juden unter sich felbst abzumachen. Dagegen geht nun die christliche Orthodoxie die liberalen Juden doch wiederum gar nichts an, - es wäre denn, daß sie sich vor lauter Liberalismus in einer schwachen Stunde hätten taufen lassen. Also ift es doch wohl mehr die Orthodoxie bes deutschen Geistes überhaupt, mas sie meinen. — also etwa die Rechtgläubigkeit im Betreff der bisherigen deutschen Wissen= schaft, Kunst und Philosophie. Diese Rechtgläubigkeit ist aber wiederum schwer zu verstehen, und namentlich nicht leicht zu de= finiren. Mancher glaubt, Mancher zweifelt; es wird, auch ohne Die Juden, viel gestritten, fritifirt, und im Gangen nichts Rechtes produzirt. Auch der Deutsche hat seine Liebe und seine Freude: er freut sich am Schaden Anderer, und er "liebt das Strahlende zu schwärzen". Wir find nicht vollkommen. Somit betrachten wir dieß als ein fatales Thema, welches wir heute besser unbe= rührt lassen; ebenso wie die "Popularität", welche die "bedeu= tende Stimme" zum Schiboleth unserer Zeit erhebt; und zwar übergehe ich diesen Passus um so lieber, als das "Schiboleth" mir Schrecken einflößt: auf nähere Erkundigung nach der Besteutung dieses Wortes, ersuhr ich nämlich, daß es, an sich von keinem beziehungsvollen Werthe, von den alten Juden in einer Schlacht als Erkennungszeichen für die Angehörigen eines Stammes, welchen sie gewohnter Maaßen auszurotten im Sinne hatten, benutt wurde: wer nämlich das "Sch" ohne Zischlaut, wie ein weiches "S" aussprach, wurde niedergemacht. Ein immers hin fatales "Mot d'ordre" für den Kampf um Popularität, zus mal bei uns Deutschen, denen der Abgang semitischer Zischlaute sehr verderblich werden dürfte, wenn es einmal zur rechten Popularitätsschlacht der liberalsmodernen Juden kommen sollte.

Auch für eine nähere Beleuchtung des "Modernen" dürfte es, selbst nach diesen so dürftigen Erörterungen, dießmal genug sein. Dagegen erlaube ich mir, vielleicht zur Erheiterung des befreundeten Patronatvereins=Mitgliedes, welches diese Zeilen liest, für heute meine Mittheilung durch die Aufzeichnung eines drolligen Reimes zu beschließen, der mir gelegentlich einmal ein=

fiel. Er beißt:

"Laßt flüglich alles Alte modern; wir rechten Leute sind modern."

# Publikum und Popularität.

T.

"Schlecht ift nicht das Schlechte, denn es täuscht nur selten; das Mittelmäßige ist schlecht, weil es für gut kann gelten."

So sagt ein indischer Beisheitsspruch.

Wer ist nun das "Publikum", dem das Schlechte wie das Mittelmäßige dargeboten wird? Woher nimmt es das Urtheil zur Unterscheidung, und namentlich die, wie es scheint, so schwierige Erkenntniß des Mittelmäßigen, da das Gute selbst sich ihm gar nicht darbietet, sondern das Merkmal des Guten eben darin besteht, daß es für sich selbst da ist, und das im Mittelmäßigen und Schlechten erzogene Publikum sich erst erheben muß, um an das Gute heranzutreten?

Nun hat aber Alles, außer eben das Gute, sein Publikum. Niemals wird ein Ausbeuter der Wirkung des Mittelmäßigen sich auf den Bund seiner Mitinteressenten berusen, sondern immer auf das "Publikum", nach welchem er sich zu richten habe. Hier ein Beispiel. Vor einiger Zeit wendete sich einer meiner jüngeren Freunde an den, nun verewigten, Herausgeber der "Gartenlaube" mit der Bitte um die Aufnahme der von ihm versaßten ernstlichen Berichtigung eines entstellenden Arstikels über mich, mein Werk und mein Vorhaben, welcher, der Gewohnheit gemäß, in jenem gemüthlichen Blatte seinen Platz gefunden hatte. Der so populär gewordene Herausgeber wies

diese Bitte ab, weil er auf "fein Publikum" Rücksicht zu nehmen habe. Das war also das Publikum der "Gartenlaube": gewiß feine Kleinigkeit; denn ich hörte kürzlich, dieses höchst solide Volksblatt erfreue sich einer ungeheuren Anzahl von Abnehmern. Offenbar giebt es jedoch neben diesem wiederum ein anderes Publikum, welches zum Allermindesten nicht weniger zahlreich ist, als jener Leserbund, nämlich das unermeßlich mannigfaltig zusammengesetzte Theaterpublikum, ich will nur sagen: Deutschland's. Hiermit steht es nun sonderbar. Theaterdirektoren, welche die Bedürfnisse dieses Bublikums etwa in gleicher Beise besorgen, wie z. B. der verewigte Heraus= geber der Gartenlaube für die des seinigen befliffen war, können, mit wenigen Ausnahmen, alle mich nicht leiden, ganz so wie die Redaktoren und Rezensenten unserer großen politi= schen Zeitungen; sie finden aber ihren Bortheil darin, ihrem Bublikum meine Opern vorzuführen, und entschuldigen fich wiederum mit der ihnen nöthigen Rücksicht auf dieses ihr Bu= blikum, wenn Sene ihnen Borwürfe hierüber machen. Wie mag hierzu sich das Publikum der "Gartenlaube" verhalten? ches ist wirklich ein "Publikum"? Dieses oder jenes?

Jedenfalls herrscht hier eine große Verwirrung. Man könnte annehmen, solch eine beliebige Anzahl von Lesern eines Blattes habe in Wirklichkeit nicht den Charakter eines Bublifums, benn fie bezeugt durch nichts, daß fie eine Initiative aus= übe, viel weniger ein Urtheil habe; wogegen ihr Charakter die Trägheit sei, welche sich bas eigene Denken und Urtheilen in weislicher Bequemlichkeit erspare, und dieß um so eifriger und störrischer, als endlich die langjährige Gewohnheit dieser Trägheits-Abung den Stempel der Aberzeugung aufdrücke. Das ist nun aber anders bei dem Publikum der Theater: Dieses nimmt unlengbar Initiative, und spricht sich, oft zum Erstaunen der dabei Interessirten, ganz unmittelbar darüber aus, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Es kann gröblich getäuscht werden, und soweit die Journale, namentlich auf die Direktoren der Theater, Einfluß gewinnen, kann besonders das Schlechte, sonderbarer Beise aber weniger das Mittelmäßige, das Gefallen eines Theaterpublikums oft tief im Schmutze herumziehen. Aber, es weiß sich aus jeder Versunkenheit auch wieder herauf zu helfen, und dieß ist unausbleiblich der Fall,

sobald ihm etwas Gutes geboten wird. Kommt es hierzu, so hat alle Chicane dagegen die Macht verloren. Der vermögende Bürger einer kleinen Stadt hatte einem meiner Freunde vor etwa zwei Jahren sich für einen Patronatplatz zu den Bay-reuther Bühnenfestspielen gemeldet: er nahm dieß zurück, als er aus der "Gartenlaube" erfahren hatte, meine Sache sei Schwindel und Geldprellerei. Endlich zog ihn die Neugier an; er wohnte einer Borstellung des "Ring des Nibelungen" bei und erklärte in Folge dessen meinem Freunde, zu jeder Aufsührung desselben wieder nach Bahreuth kommen zu wollen. Wahrscheinlich nahm er an, daß in diesem einzigen Falle die Gartenlaube ihrem Publikum einmal zu viel zugemuthet habe, nämlich: dem vorgeführten Kunstwerke gegenüber ohne Ginstruck zu bleiben.

Dieß wäre für jett Etwas vom Theaterpublikum! Man ersieht, an dieses ist eine Berusung möglich: wenn es nicht zu urtheilen versteht, so empfängt es Eindrücke doch unmittelbar, und zwar durch Hören und Sehen, sowie durch seelische Empfindungen. Was ihm ein wirkliches Urtheil erschwert, ist, daß seine Empfindungen nie vollkommen rein sein können, weil ihm im besten Falle immer nur das Mittelmäßige geboten wird, und dieß mit dem Anspruche für das Gute zu gelten. Ich sagte ansänglich, das Gute böte sich ihm nicht dar, und ich schien mir selber zu widersprechen, als ich, in der Folge, den Fall annahm, daß es ihm wirklich dargeboten würde, als welchen Fall ich meine Bayreuther Bühnensestspiele heranzuziehen mir erlaubte.

Hierüber wünschte ich mich nun verständlich zu machen. Dhne einen allgemeinen, für alle Kultur-Spochen gültigen Grundsatz aufstellen zu wollen, fasse ich für jetzt unsere heutigen öffentlichen Kunstzustände in das Auge, wenn ich behaupte, daß unmöglich etwas wirklich gut sein kann, wenn es von vornsherein für eine Darbietung an das Publikum berechnet und diese beabsichtigte Darbietung bei Entwerfung und Ausführung eines Kunstwerkes dem Autor als maaßgebend vorschwebt. Daß dagegen Werke, deren Entstehung und Ausführung dieser Abssicht durchaus ferne liegen mußten, dennoch dem "Publikum" dargeboten werden, ist ein dämonischer, in der tiessten Rösthigung zur Konzeption solcher Werke aber begründeter Schicksfalszug, durch den das Werk von seinem Schöpfer der Welt

gewissermaaßen abgetreten werden muß. Fraget den Autor, ob er sein Werk als ihm noch angehörig betrachtet, wenn es in die Wege sich verliert, auf welchen nur das Mittelmäßige angetroffen wird, und zwar das Mittelmäßige, welches sich für das Gute giebt. Das von dem oben angesührten indischen Spruche nicht Berührte ist aber, daß eben das Gute nur unter der Gestalt des Mittelmäßigen in unsere Öffentlichseit tritt, und in dieser Berunstaltung dem Urtheile als dem Mittelmäßigen gleich dargeboten wird, weil das Gute in seiner reinen Gestalt, eben so wenig als die vollkommene Gerechtigkeit, in unserer Welt zu der ihm adäguaten Erscheinung kommen kann.

Wir sprechen noch vom Bublikum unserer Theater. Ihm werden die Werke unserer großen Dichter und Tonsetzer vor= geführt: gewiß gehören diese bem seltenen, ja einzigen Guten an, was wir besitzen; aber schon, daß wir sie besitzen und als unser Eigenthum behandeln, hat sie, eben für uns, in das Bemeingut des Mittelmäßigen geworfen. Un der Seite welch' anderer Produtte werden sie dem Bublifum vorgeführt? Schon dieses Gine, daß sie auf derselben Bühne wie jene, und von benselben Darftellern, welche in jenen sich heimisch fühlen, uns vorgeführt werden, so wie daß wir endlich diese entwürdigende Nebeneinanderstellung und Vermischung ruhig dahin nehmen, bezeugt doch deutlich, daß jenes Gute uns nur dann verständ= lich gemacht werden zu können scheint, wenn es uns auf der Bodenfläche des Mittelmäßigen dargeboten wird. Das Mittelmäßige aber ift die breite Grundlage, und für das Mittel= mäßige sind die Kräfte angeleitet und geübt, so daß es von unfren Schauspielern und Sängern richtiger und beffer wieder= gegeben wird, als, wie demnach sehr natürlich, das Gute.

Dieses sestzustellen war für unsere Untersuchung zuerst nöthig, und über die Richtigkeit dieser Feststellung wird, so denke ich, nicht viel zu streiten sein: nämlich, daß nur das Mittelmäßige auf unseren Theatern gut, d. h. seinem Charakter entsprechend, das Gute aber schlecht, weil im Charakter der Mittelmäßigkeit, uns vorgeführt wird. Wer durch diesen Schleier hindurchblickt, und das Gute in seiner wahren Reinheit erkennt, kann, streng genommen, nicht mehr zu dem heutigen Theaterpublikum gezählt werden; wiewohl, was eben sehr bezeichnend für den Charakter eines Theaterpublikums ist, diese

Ausnahmen gerade nur hier angetroffen werden: während einem bloßen Leser=Publikum, namentlich einem Zeitungsleser= Publikum, jener Durchblick auf das wahrhaft Gute stets ver= wehrt bleiben wird. —

Bas ift nun aber der Charakter des Mittelmäßigen?

Gemeinhin verstehen wir unter diesem wohl Daszenige, was uns nicht etwas unbekannt Neues, das Bekannte aber in gefälliger und schmeichelnder Form bringt. Es könnte, im guten Sinn, das Produkt des Talentes darunter verstanden sein, wenn wir dieses mit Schopenhauer so auffassen, daß das Talent in ein Ziel treffe, welches wir zwar Alle sehen, aber nicht leicht erreichen; wogegen das Genie, der Genius des "Guten", in ein Ziel treffe, das wir Anderen gar nicht einmal sehen.

Die eigentliche Virtuosität gehört daher dem Talente an. und an dem musikalischen Virtuosen wird die voranstehende Definition am verständlichsten. Wir haben da die Werke unserer großen Tonsetzer vor und; sie richtig und im Geiste der Meister uns vorzutragen vermag aber nur, wer hierfür das Talent hat. Um seine Virtuosität gang für sich glängen zu lassen, richtet sich ber Musiker oft eigene Tonstücke her: diese gehören dann in die Gattung des Mittelmäßigen, mahrend ihre Birtuosität an sich dieser Gattung eigentlich schon nicht mehr zugeschrieben werden fann, da wir doch offen bekennen muffen, daß ein mittelmäßiger Birtuos in gar keiner Gattung mitzählt. — Gine, der bezeich= neten sehr nahe verwandte Virtuosität, also die Wirksamkeit des eigentlichen Talentes, treffen wir im schriftstellerischen Fache mit großer Bestimmtheit bei den Franzosen an. Diese besitzen das Werkzeug zu ihrer Ausübung namentlich in einer, wie es scheint, eigens dafür ausgebildeten Sprache, in welcher geistvoll, wißig, und unter allen Umständen zierlich und klar sich auszu= brücken als höchstes Gesetz gilt. Es ift unmöglich, daß ein französischer Schriftsteller Beachtung findet, wenn seine Arbeit nicht vor Allem diesen Anforderungen seiner Sprache genügt. Vielleicht erschwert gerade auch diese vorzügliche Aufmerksam= keit, welche er auf seinen Ausdruck, seine Schreibart ganz an und für sich zu verwenden hat, dem französischen Schriftsteller wahre Neuheit seiner Gedanken, also etwa das Erkennen des Bieles, welches Andere noch nicht sehen; eben schon aus dem

Grunde, weil er für diesen durchaus neuen Gedanken den glückslichen, auf Alle sofort zutreffend wirkenden Ausdruck nicht finden können würde. Hieraus dürfte es zu erklären sein, daß die Franzosen in ihrer Litteratur so unübertreffliche Virtuosen aufzuweisen haben, während der intensive Werth ihrer Werke, mit den großen Ausnahmen früherer Epochen, sich selten über das

Mittelmäßige erhebt. Nichts Berkehrteres kann man sich nun denken, als die Gigenschaft, welche die Franzosen auf dem Grunde ihrer Sprache zu geistreichen Birtuofen macht, von deutschen Schriftstellern adoptirt zu sehen. Die deutsche Sprache als Instrument der Birtuosität behandeln zu wollen, burfte nur Solchen einfallen. welchen die deutsche Sprache in Wahrheit fremd ist und daher zu üblen Zwecken von ihnen gemisbraucht wird. Reiner unferer großen Dichter und Weisen kann daher als Sprachvirtuos beurtheilt werden: jeder von ihnen war noch in der Lage Luther's. welcher für seine Übersetzung der Bibel sich in allen deutschen Mundarten umsehen mußte, um das Wort und die Wendung zu finden, dasjenige Neue deutsch-volksthümlich auszudrücken, als welches ihm der Urtert der heiligen Bücher aufgegangen war. Denn dieß ist der Unterschied des deutschen Geiftes von bem jedes anderen Rulturvolkes, daß die für ihn Zeugenden und in ihm Wirkenden zu allernächst etwas noch Unausgesprochenes ersahen, ehe sie daran gingen überhaupt zu schreiben, welches für sie nur eine Nöthigung in Folge der vorange= gangenen Eingebung war. So hatte jeder unferer groken Dichter und Beisen sich seine Sprache erft zu bilden; eine Nöthigung, welcher selbst die erfinderischen Griechen nicht unterworfen gewesen zu sein scheinen, weil ihre Sprache ihnen als ein stets nur lebenvoll gesprochenes, und deßhalb jeder Anschau= ung und Empfindung willig gehorchendes, nicht aber durch schlechte Schriftstellerei verdorbenes, Element zu Gebote stand. Wie beklagte es dagegen Goethe, in einem Gedichte aus Italien, durch seine Geburt zur Handhabung der deutschen Sprache verurtheilt zu sein, in welcher er sich Alles erst erfinden müßte, was z. B. den Italienern und Franzosen ganz von selbst sich darböte. Daß wir unter solchen Nöthen nur wirklich originale Geifter unter uns als produttiv haben erstehen sehen, möge uns über uns felbst belehren, und jedenfalls zu der Erkenntniß

bringen, daß es mit uns Deutschen eine besondere Bewandtniß habe. Diese Erkenntniß wird uns aber auch darüber belehren, daß, wenn Virtuosität in irgend einem Kunstzweige die Dokumentation des Talentes ist, dieses Talent, wenigstens im Zweige der Litteratur, den Deutschen völlig abgehen muß: wer hierin sich zur Virtuosität auszubilden bemüht, wird Stümper bleiben; wenn er aber als solcher, ähnlich wie etwa der musikalische Virstuos sich eigene Stücke komponirt, für seine vermeintliche Virstuosität sich dichterische Entwürfe zurecht legt, so werden diese nicht der Kategorie des Mittelmäßigen, sondern des einsach Schlechten, d. h. gänzlich Nichtigen, angehören.

Dieses Schlechte, weil Nichtige, ist nun aber das Element unserer ganzen .. modernen" — sogenannten belletristischen — Litteratur geworden. Die Verfasser unserer zahlreichen Littera= tur-Geschichtsbücher scheinen sich hierauf besinnen zu wollen, wobei fie auf allerhand sonderbare Einfälle gerathen, wie 3. B., daß wir jest nichts Gutes mehr hervorbrächten, weil Goethe und Schiller uns auf Abwege geführt hätten, von denen uns wieder abzuleiten unsere feuilletonistische Straffenjugend etwa berufen sein muffe. Wer so etwas mit großer Ignorang, aber gehöriger Schamlosigkeit bis in sein sechzigstes Sahr als biederes Handwerk betreibt, dem besorgt der Kulturminister eine Benfion. Rein Bunder nun, daß diesen Männern der gedruckten deut= schen Intelligenz das eigentlich Gute, das Werk des Genie's. ungemein verhaßt ist, schon weil es sie so sehr stört; und wie leicht fällt es ihnen, für diesen Haß sich Theilnehmer zu ver= schaffen: das ganze lesende Bublitum, ja - die ganze, durch das Zeitungslesen heruntergebrachte Nation selber, steht rüftig ihnen zur Geite.

Es war uns ja, durch die unglaublichsten Täuschungen unserer Regierungen über den Charakter der Deutschen und die daraus entsprungenen, halsstarrig festgehaltenen Frrungen und ausgeübten Misgriffe so ungemein leicht gemacht worden, liberal zu sein. Was eigentlich unter dem Liberalismus zu verstehen war, konnten wir ruhig den Predigern und Geschäftsbesorgern desselben zur Erwägung und Ausführung überlassen. Wir wollten demnach — vor allen Dingen — Preßfreiheit, und wer einmal von der Censur eingesteckt wurde, war ein Märthrer und jedenfalls ein wahrhaftiger Mann, welchem überallhin mit

dem Urtheile zu folgen war. Brachte dieser die Ginnahmen seines Sournals endlich auf eine Rente von einer halben Million Thaler für sich, so bewunderte man den Märtprer außerdem noch als fehr verständigen Geschäftsmann. Dieß geht aber nun so fort, tropdem die Feinde des Liberalismus, nachdem uns von ienseits Preffreiheit und allgemeines Stimmrecht aus reinem Bergnügen an der Sache dekretirt worden, gar nicht mehr recht zu bekämpfen find. Aber im ruftigen Kampfe, d. h. in der Bekämpfung von irgend etwas als gefährlich Ausgegebenem, liegt die Macht des Journalisten, und der Anreiz, den er auf sein Publifum ausübt. Da heißt es denn: Die Macht haben wir. 400,000 Abonnenten stehen hinter uns und sehen uns von dort aus zu: was bekämpfen wir jett? Da kommt alsbald das gange Litteraten= und Rezensententhum zur Hilfe: Alle sind liberal und haffen das Ungemeine, vor Allem das feinen eigenen Weg Gehende und um sie nicht sich Kümmernde. Je seltener diese Beute anzutreffen ist. desto einmüthiger stürzt sich Alles darauf, wenn sie sich einmal darbietet. Und das Publikum, immer von hinten, sieht zu, hat dabei jedenfalls den Genuf der Schadenfreude, und außerdem die Genugthuung der Überzeugung, immer für die Bolksrechte einzustehen, da ja g. B. auch in Kunstangelegenheiten, von denen es gar nichts versteht, immer die zu völliger Berühmtheit erhobenen Haupt-Rezensenten der größten, bemährteften und allerliberalften Zeitungen es find, welche sein Gewissen darüber beruhigen, daß seine Verhöhnung des von Jenen Geschmäheten am rechten Plate sei. Bas da= gegen die einzige würdige Aufgabe für den Gebrauch folch einer, mit erstaunlichem Erfolge aufgebrachten Journal-Macht wäre, das kommt den Gewalthabern derselben nie bei: nämlich, einen unbekannten oder verkannten großen Mann an das Licht zu ziehen und seine Sache zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Außer dem richtigen Muthe fehlt ihnen aber vor allen Dingen der nöthige Geift und Berftand hierfür, und es gilt dieß für jedes Gebiet. Als diese liberalen Borkampfer für die Preffreiheit sich abärgerten, ließen sie den Nationalökonomen Friedrich Lift mit seinen großen, für die Wohlfahrt des deutschen Volkes so höchst ersprießlichen Plänen ruhig unbeachtet zu Grunde gehen, um es weislich der Nachwelt zu überlassen, diefem Manne, der zur Durchführung seiner Plane allerdings nicht

ber Preffreiheit, sondern der Prefituchtigkeit bedurfte. ein Monument, d. h. fich felbst eine Schmach-Säule, zu setzen. Wo blieb der große Schopenhauer, dieser wahrhaft einzig freie deutsche Mann seiner Zeit, wenn ihn nicht ein englischer Reviewer uns entdeckt hätte? Noch jest weiß das deutsche Volk nichts anderes von ihm. als was gelegentlich irgend ein Eisenbahn-Reisender von einem anderen hört, nämlich: Schobenhauer's Lehre sei, man folle sich todtschießen. — Das sind folche Rüge der Bildung, wie sie an heiteren Sommerabenden in der gemüthlichen Gartenlaube zu gewinnen ift.

Nun hat diek Alles aber doch auch noch eine andere Seite. Wir geriethen bei unserer Untersuchung zulet ausschließlich auf die Leiter des Bublikums, und ließen das Bublikum selbst da= rüber aus dem Auge. Jene sind für den von ihnen angerich= teten Schaden nicht durchweg so verantwortlich, als es dem strengen Beurtheiler ihres Treibens erscheinen mag: sie leisten am Ende das, wozu fie befähigt find, sowohl in moralischer wie in intellektueller Sinficht. Ihrer find Biele: es giebt der Litte= raten wie Sand am Meere, und leben will Jeder. Sie konnten etwas Niiglicheres und Erfreulicheres treiben; das ift wahr. Aber es ift so leicht und daher so verlockend geworden, littera= risch und journalistisch zu faulenzen, zumal da es so viel ein= bringt. Wer verhilft ihnen nun zu diefer, so wenig Erlernung kostenden und doch so schnell lohnenden Ausübung aggressiver litterarischer Faulenzerei?

Offenbar ist dieß das Publikum selbst, welchem sie wie= berum den Sang zur Trägheit, die feichte Luft, sich an Strohfeuer zu wärmen, sowie die eigentliche Reigung des Deutschen zur Schabenfreude, bas Gefallen am Geschmeicheltwerden zur angenehmsten Gewohnheit gemacht haben. Diesem Publikum beizukommen möchte ich mich nicht getrauen: wer einmal, sei es im Eisenbahnwagen, im Caféhaus oder in der Gartenlaube lieber lieft, als felbst hört, fieht und erfährt, dem ift durch alles Schreiben und Drucken von unferer Seite nichts anzuhaben. Da werden gehn Auflagen einer Schandschrift über Denjenigen verschlungen, beffen eigene Schrift man gar nicht erst zur Hand nimmt. Das hat nun einmal seine tiefen, bis in das Metaphysische reichenden Gründe.

Welches andere Publikum ich dagegen meine, und welche

günstigen Exfolge von ihm für ein besseres Gedeihen nament= lich unserer verwahrlosten öffentlichen Kunst= und Kultur-Zu= stände zu erwarten sein dürsten, deutete ich schon an, und ich behalte mir nun vor, meine Ansichten hierüber in einem folgen= den zweiten Artikel deutlicher darzulegen, — oder, in der moder= nen Birtuosensprache ausgedrückt: klarzustellen.

## II.

Wenn ich diesem Artikel das "eritis sieut deus scientes bonum et malum" voransetze, und diesem das "vox populi vox dei" nachfolgen lasse, so habe ich etwa den Weg, den ich mit der beabsichtigten Untersuchung einzuhalten gedenke, nicht unrichtig bezeichnet, wobei nur noch das "mundus vult decipi" in unangenehme Mitbetrachtung zu ziehen sein dürfte. —

Was ist gut, und was ist schlecht? Und wer entscheibet hierüber? — Die Aritik? So könnten wir die Ausübung einer wahrhaftigen Befähigung zum Urtheilen nennen; nur kann die beste Aritik nichts anderes sein, als die nachträgliche Zusammenstellung der Eigenschaften eines Werkes mit der Wirkung, welche es auf diesenigen hervorgebracht, denen es dargeboten worden ist. Somit möchte die beste Aritik, wie etwa die des Aristoteles, mehr als eine, wenn auch naturgemäß unstruchtbare, Anleitung dei fernerem Produziren zu wirken des absichtigen, sobald sie nicht bloß als Spiel des Verstandes zur Heraussindung und Erklärung der Vernunft des auf ganz ans derem Wege bereits ausgesprochenen Urtheiles sich kund gäbe.

Sehen wir, nach dieser ihr zugetheilten Bedeutung, hier ebenso von der Kritif ab, wie von dem Leserpublikum, für welches sie bestimmt ist, nothwendig bereits abgesehen werden mußte, so bleibt uns für den Hauptzweck dieser Untersuchung nur diesenige lebendige Versammlung, welcher das Kunstwerk

unmittelbar vorgeführt wird, zur Betrachtung übrig.

Bekennen wir zuvörderst, daß es schwer fällt, einem heutigen Theaterpublikum sofort die bedeutenden Eigenschaften zuzusprechen, welche wir, nothgedrungen, jener "vox populi" zuerkennen wollten oder mußten. Wenn in ihm alle üblen Eigenschaften jeder Menge überhaupt sich geltend machen; wenn hier Trägheit neben Zügellosigkeit, Rohheit neben Geziertheit, namentlich aber Unempfänglichkeit und Abgeschlossens heit gegen Eindrücke tieferer Art, vollauf anzutreffen sind; so müssen wir doch auch bestätigen, daß wiederum hier, wie bei jeder Menge überhaupt, diejenigen Elemente hingebungsvoller Empfänglichkeit anzutreffen sind, ohne deren Mitwirkung nichts Gutes je in die Welt hätte treten können. Bo wäre die Birstung der Evangelien geblieben, wenn nicht eben die Menge,

ber "populus" jene Elemente in sich schloß?

Das Üble ist eben nur, daß namentlich das heutige deutsche Publikum aus so gar verschiedenartigen Elementen sich zusammensett. Sobald ein neues Werk Aufsehen erregt, treibt die Neugierde Alles in das Theater, welches auch für das Ge= wöhnliche als der Versammlungsort der Zerstreuungsbedürf= tigen überhaupt angesehen wird. Wer im Theater, die meistens schlechten Aufführungen unbeachtet lassend, sich hingegen ein sehr unterhaltendes und Ichrreiches Schauspiel verschaffen will. der wende der Bühne den Rücken zu und betrachte fich das Bublikum. — was andererseits durch die Konstruktion unsrer Theaterfale so fehr erleichtert wird, daß an vielen Blaten, so= bald man sich den Hals nicht beständig verdrehen will, gerades= weges die Nöthigung zu solcher Richtung in Anschlag gebracht zu sein scheint. Bei dieser Betrachtung werden wir alsbald finden, daß ein großer Theil der Zuschauer rein aus Frrthum und in falscher Annahme heute in das Theater gerathen ift. Der Trieb, der Alle in das Theater geführt hat, mag immerhin nur als Unterhaltungssucht erkannt werden, und dieß in Betreff eines Jeden der Gekommenen; allein, die ungemeine Berschiedenheit der Empfänglichkeit, sowie ihrer Grade, wird dem ein Theaterpublikum beobachtenden Physiognomiker hier deutlicher erkennbar, als irgendwo sonst, selbst als in der Kirche, weil hier die Heuchelei zudeckt, was dort sich ohne jede Schen offenbaren darf. Hierbei find aber die verschiedenen Gesell= schafts= und Bildungsstufen, denen die Zuschauer angehören, keinesweges für die Verschiedenheit der Empfänglichkeit der Insbividuen maaßgebend: auf den exsten, wie auf den letzten Pläten trifft sich das gleiche Phänomen der Empfänglichkeit

und der Unempfänglichkeit dicht neben einander an. In einer der vorzüglichen früheren Aufführungen des "Tristan" in München beobachtete ich, mährend des letten Aftes, eine lebenvolle Dame mittleren Alters in vollster Verzweiflung der Ge= lanaweiltheit sich gebärdend, während ihrem Gatten, einem graubärtigen höheren Offiziere, die Thränen der tiefsten Ersgriffenheit über die Wangen flossen. So beklagte sich ein von mir hochgeschätzter würdiger alter Herr von freundlichster Lebensgesinnung bei einer Aufführung der "Walküre" in Bahreuth, während des zweiten Aktes über die von ihm als uner= träglich empfundene Länge der Scene zwischen Wotan und Brünnhilde; seine neben ihm sitzende Frau, eine ehrwürdige, häuslich sorgsame Matrone, erklärte ihm hingegen, daß sie nur bedauern würde, die tiefe Ergriffenheit von ihr genommen zu sehen, in welcher sie die Klage dieses Heidengottes über sein Schicksal gefesselt hielte. — Offenbar zeigt es sich an solchen Beispielen, daß die natürliche Empfänglichkeit für unmittelbare Eindrücke von theatralischen Vorstellungen und den ihnen zu Grunde liegenden dichterischen Absichten eben so ungemein verschieden ift, wie die Temperamente überhaupt, ganz abgesehen von den verschiedenen Graden der Bildung es sind. Die Eine hätte ein bunt abwechselndes Ballet, den Anderen ein geistwoll spansnendes Intriguenspiel gesesselt, wogegen ihre Nachbarn wiesderum gleichgiltig geblieben sein könnten. — Wie soll hier geholfen und der heterogenen Menge das Allbefriedigende vorsgeführt werden? Der Theaterdirektor des Prologes zum Faust scheint die Mittel hierzu anrathen zu wollen.

Die Franzosen aber haben dieß, mindestens für ihr Pariser Publikum, bereits besser verstanden. Sie kultiviren für jedes Genre ein besonderes Theater; dieses wird von Denen besucht, welchen dieses Genre zusagt: und so kommt es, daß die Franzosen, vom intensiven Werthe ihrer Produktionen abgesehen, immer Vorzügliches zu Tage bringen, nämlich immer homogene

theatralische Leistungen vor einem homogenen Publikum.

Wie steht es hiermit bei uns?

Wo in den größeren unserer Hauptstädte, namentlich in Folge der Freigebung der Theater an die Spekulation, neben den von den Höfen unterhaltenen Theatern sogenannte Genresund Volk3-Theater sich eingesunden haben, dürste dem Pariser

Vorbilde auch in Deutschland etwas näher getreten worden sein. Versagen wir es uns an dieser Stelle, die Leistungen dieser Theater abzuschäßen, und dürsen wir den Werth derselben schon aus dem Grunde wenig hoch anschlagen, weil sie fast gar keine Originalprodukte, sondern meistens nur "lokalisirte" ausländische Waare dieten, so möchten wir immerhin gern annehmen, daß, der Verschiedenartigkeit des Genres dieser Theater entsprechend, im größeren Publikum sich auch die Scheidung derzenigen Elemente vollziehen dürste, welche in ihrer unmittelbaren Mischung die zuder bezeichnete verwirrende, uns beunzuhigende Physiognomie desselben uns zur Wahrnehmung brachte. Es scheint dagegen, daß die Operntheater, schon ihres Alles anziehenden scenischen wie musikalischen Prunkes wegen, immer der Gesahr ausgesetzt bleiben werden, ihre Leistungen einem in sich tief gespaltenen, durchaus ungleich empfänglichen Publikum vorsühren zu müssen. Wir ersehen, daß in Berührung mit einem so höchst ungleichartigen Publikum jeder Verichterstatter über das hier angetrossene Gesallen oder Wissallen seine besondere Ansicht geltend machen kann; das absolut richtige Urtheil in diesem Vetress möchte hier schwerer als sonst versehen seinen seinen seinen setzels möchte hier schwerer als sonst versehen seinen seinen seinen setzels möchte hier schwerer als sonst versehen seinen seinen seinen setzels möchte hier schwerer

Daß an den hieraus entstehenden Verwirrungen der Charakter der Leistungen dieser Operntheater zumeist selbst die Schuld trägt, ist unleugdar. Hier sehlt es eben an jeder Aussbildung eines Styles, in Folge deren wenigstens der reine Kunstgeschmack des Publikums zu einer Sicherheit gelangen könnte, um vermöge eines verseinerten Sinnes sür Form den psychologischen Jusall der Eindrücke in so weit beherrschen zu können, daß die Empfänglichkeit dasür nicht einzig dem Tensperamente überlassen bliebe. Ihre guten Theater haben es hingegen den Franzosen erleichtert, ihren Sinn für Form auf das Vortheilhasteste auszubilden. Wer die höchst spontanen Kundgebungen des Pariser Publikums bei einer zart ausgeschirten Küance des Schauspielers oder Musisters, sowie überhaupt bei der Manisestation eines schicklichen Formensinnes ersahren hat, wird, von Deutschland kommend, hiervon wahrshaft überrascht worden sein. Man hatte den Parisern gesagt, ich verurtheile und vermiede die Melodie: als ich ihnen vor längerer Zeit in einem Konzerte den Tannhäuser=Marsch vor=

spielen ließ, unterbrach das Auditorium nach den sechszehn Takten des ersten Cantabile's mit vollstem Beisallssturme das Tonstück. Etwas diesem Sinne Ühnliches tras ich noch bei dem Biener Publikum an: hier war es ersichtlich, daß Alles mit zarter Aufmerksamkeit der Entwickelung eines mannigfaltig geziliederten melodischen Gedankens solgte, um, gleichsam bei dem Punktum der Phrase angekommen, auf das Lebhasteste seine Freude hieran zu bezeigen. Nirgends habe ich dieß sonst in Deutschland angetroffen; wogegen ich meistens nur den summarischen Ausbrüchen enthusiastischer Bezeichnungen es zu entwehmen hatte, daß ich im großen Ganzen aus Empfänglichkeit

im Allgemeinen getroffen war.

Des einen Mittels, uns des Urtheiles des Publikums zu versichern, nämlich der Berechnung seines Formensinnes, ja überhaupt seines Kunstgeschmackes, hat sich Derjenige zu ent= schlagen, welcher seine Produkte dem heutigen deutschen Theaterpublikum darbietet. Es ift wahrhaft niederschlagend, selbst an unseren Gebildetsten wahrnehmen zu muffen, daß sie eine gute von einer schlechten Aufführung, oder das in einzelnen Zügen bier erreichte, dort aber gröblich verfehlte Gelingen, nicht eigentlich zu unterscheiden wissen. Wenn es z. B. mir bloß auf den Anschein ankäme, durfte ich mich dieser traurigen Erfahrung fast freuen; denn, genöthigt die Stücke des "Ring des Nibelungen" den Theatern zur Beiteraufführung zu überlaffen, muß mir die sonderbare Tröstung ankommen, daß Alles, was ich für die Bahreuther Festaufführungen meines Werkes aufbot, um es nach allen Seiten so richtig und giltig wie möglich zur Darstellung zu bringen, bort gar nicht vermißt werden wird, und, im Gegentheile, grobe Übertreibungen zart angedeuteter scenischer Vorgänge (3. B. des sogenannten Feuer= zaubers) für viel gelungener, als nach meiner Anleitung auß= geführt, gelten werden.

Wer sich an das deutsche Publikum zu wenden hat, darf daher nichts in Berechnung ziehen, als seine, wenn auch mannigsaltig gebrochene, Empfänglichkeit für mehr seelische als künstlerische Eindrücke; und, so verdorben das Urtheil im Allsgemeinen durch die grassirende Journalistik auch sein mag, ist dieses Publikum doch einzig nur als ein naiv empfängliches in Betracht zu nehmen, welchem, in seinem wahren seelischen Eles

mente erfaßt, jenes angelesene Vorurtheil alsbald vollständig benommen werden kann.

Wie soll nun aber Der versahren, der an diese naive Empfänglichkeit zu appelliren sich bestimmt fühlt, da seine Ersahrung ihm andererseits zeigt, wie gerade diese Empfänglichseit von der Überzahl der Theaterstückmacher ebenfalls in Berechnung gezogen und zur Ausbeutung für das Schlechte benützt wird? Bei diesen herrscht die Maxime: "mundus vult decipi" vor, welche mein großer Freund Franz Liszt einst gut gelannt als "mundus vult Schundus" wiedergab. Wer diese Maxime dagegen verwirft, und das Publikum zu betrügen demnach weder ein Interesse noch Lust empfindet, der dürste daher wohl sür so lange, als ihm die Muße dazu vergönnt ist sich ganz selbst anzugehören, das Publikum einmal ganz aus den Augen lassen; je weniger er an dieses deukt, wird ihm, dem ganz seinem Werke Zugewendeten, dann ein ideales Publikum, wie aus seinem eigenen Innern, entgegentreten: sollte dieses auch nicht viel von Kunst und Kunstsorm verstehen, so wird desso mehr ihm selbst die Kunst und ihre Form geläufig werden, und zwar die rechte, wahre, die gar nichts von sich merken läßt, und deren Anwendung er nur bedarf, um klar und deutslich sein innerlich erschautes mannigsaltiges Gebilde dem müheslosen Empfängnisse der außer ihm athmenden Seele anzuverstrauen.

So entsteht, wie ich dieß früher sagte, einzig Das, was man das Gute in der Kunst nennen kann. Es ist ganz gleich dem moralisch Guten, da auch dieß keiner Absicht, keinem Ansliegen entspringen kann. Hiergegen möchte nun das Schlechte eben darin bestehen, daß die Absicht, durchaus nur zu gefallen, sowohl das Gebilde als dessen Aussührung hervorruft und bestimmt. Da wir bei unserem Publikum nicht einen ausgebildeten Sinn für künstlerische Form, sondern fast einzig eine sehr verschiedenartige Empfänglichkeit, wie sie schon durch das Verlangen nach Unterhaltung erweckt wird, in Verechnung ziehen dursten, so müssen wir das Werk, welches eben nur diese Unterhaltungssucht auszubeuten beabsichtigt, als an sich gewiß jedes Werthes baar erkennen, und in so fern der Kategorie des moralisch Schlechten sehr nahe angehörig bezeichnen, als es auf Rugziehung aus den bedenklichsten Eigenschaften der Menge ausgeht.

Hier gilt eben die Lebensregel: "die Welt will betrogen sein,

also betrügen wir".

Dennoch möchte ich die Robbeit, welche in der Anwendung dieser Marime sich kundgiebt, noch nicht das absolut Schlechte nennen; hier kann die Naivetät des Weltkindes, welches in der allgemeinen Täuschung über die wahre Bedeutung des Lebens. halb aufgeweckt, halb stumpffinnig, durch dieses Leben sich da= hin behilft, noch immer zu einem Ausbruck gelangen, welcher das schlummernde Talent uns zur Wahrnehmung bringt. Wenn das, was wir unter einer würdigen Bobularität begreifen möchten, bei dem so bedenklich unklaren Verhältnisse der Runft zu unserer modernen Öffentlichkeit fast kaum mit Sicherheit be= stimmt werden kann, haben wir Denjenigen, welche in dem zulett berührten Sinne die Unterhaltung des Bublikums fich angelegen sein lassen, eigentlich eine moderne Popularität einzig zuzusprechen. Ich alaube, daß die allermeisten unserer populär gewordenen Schauspielschreiber und Overnkomponisten mit vollem Bewuftsein auf nichts anderes ausgegangen sind, als die Welt zu täuschen, um ihr zu schmeicheln: daß dieß mit Ta= lent, ja mit Zügen von Genialität geschehen konnte, sollte uns immer wieder nur zu genquerer Besinnung über den Charakter des Publikums veranlassen, durch deffen ernftliches Erkannt= werden wir gewiß zu einem weit schonenderen Urtheil über die ihm zu dienen Beflissenen angeleitet würden, als andererseits der intensive Werth ihrer Arbeiten es uns gestattet. An einem eminenten Beispiele glaube ich bereits einmal auf das hier vor= liegende Problem deutlich hingewiesen zu haben, als ich die Mittheilung meiner Erinnerungen an Roffini (im achten Bande meiner gesammelten Schriften) mit dem Urtheile beschloß. daß der geringe intensive Werth seiner Werke nicht seiner Begabung, sondern lediglich seinem Bublikum, sowie dem Charakter seiner Zeitumgebung (man denke an den Wiener Kongreß!) in Rechnung zu bringen sei. An einer Abschätzung des Werthes gerade Rossini's wird es uns jest auch recht deutlich aufgehen, was eigentlich das Schlechte in der Kunft ist. Unmöglich kann Rossini unter die schlechten, ganz gewiß auch nicht unter die mittelmäßigen Komponisten gezählt werden; da wir ihn jedenfalls aber auch nicht unseren beutschen Kunstherven, unserem Mozart oder Beethoven zugesellen können, so bleibt hier ein fast

kaum zu bestimmendes Werth-Phänomen übrig, vielleicht dasselbe, was in unserem indischen Weisheitsspruche so geistwoll
negativ bezeichnet wird, wenn er nicht das Schlechte, sondern
das Mittelmäßige schlecht nennt. Es bleibt nämlich übrig,
mit der Täuschung des Publikums zugleich auf die Täuschung
des wahren Kunsturtheiles auszugehen, ungefähr wie leichte und
sehlerhaste Waare sür schwere und solide andringen zu wollen,
um die allerwiderwärtigste Erscheinung zu Tage zu fördern.
In dieser Erscheinung, welche ich in verschiedenen früheren Abhandlungen hinlänglich zu charafterisiren versucht habe, spiegelt
sich aber unsere ganze heutige öffentliche Kunstwelt mit einem
um so vertrauensseligeren Behagen, als unser ganzer offizieller
Richterstaat, Universitäten, Hochschulen und Ministerien an der
Spize, ihr unausgesetzt die Preise höchster Solidität zuerkennt.
Dieses Publikum näher zu beseuchten, welches jenem
einzig Schlechten ein akademisches Gesallen zugewendet hält,
behalte ich mir heute für einen späteren Artisel vor, wogegen
ich sür jezt wünschte, das mir gestellte Thema durch einen Versuch der Ausbeckung der "vox populi" eben im Gegensate zu
jenem akademisch sich gebärdenden Publikum, in einem tröstlichen
Sinne einem vorläusigen Abschlusse noch entgegen zu führen.

Sinne einem vorläufigen Abschlusse noch entgegen zu führen. Ich bezeichnete die Werkstätte des wahrhaft Guten in der

Ich bezeichnete die Werkstätte des wahrhaft Guten in der Kunst; sie lag fern vom eigentlichen Publikum ab. Hier mußte die Kunst des Schaffens ein Geheimniß bleiben, ein Geheimniß vielleicht für den Schöpfer selber. Das Werk selbst erschreckt die scheinbaren Kunstgenossen: ist alles in ihm durchaus verdreht und neu, oder längst schon dagewesen und alt? Hierüber wird gestritten. Es scheint, als handele es sich um eine Misgeburt. Endlich tritt es vor das Publikum, ja — vor unser Theaterpublikum: dieses sindet zunächst sein Gewohntes nicht wieder: hier dünkt etwas zu lang, dort möchte etwas Verweilen zu wünsschen sein. Unruhe, Veklemmung, Aufregung. Das Werk wird wiederholt: immer wieder zieht es an; das Ungewohnte wird gewohnt, wie Altverständliches. Die Entscheidung fällt: das Gottesurtheil ist ausgesprochen, und der Rezensent — schimpft sort. Ich glaube, man kann heutigen Tages auf dem Kunstgebiete keine deutlichere "vox dei" vernehmen.

Diesen unendlich wichtigen, einzig erlösenden Prozeß dem Walten des Zufalles zu entziehen, und ungestört ihn vor sich

gehen zu lassen, gab dem Verfasser dieser Zeilen den Plan zu den Bühnensestspielen in Bahreuth ein. Bei dem ersten Versuche zu seiner Aufführung war seinen Freunden leider die vor Allem beabsichtigte Ungestörtheit versagt. Wiederum drängte sich das Allerfremdartigste zusammen, und wir erlebten im Großen und Ganzen doch nur eben wieder eine "Opernaufführung". So muß denn nochmals an die problematische "vox populi" appellirt werden. Der "Nibelungenring" wird in Stadts und Hostheatern gegen daar ausgewechselt, und wiederum ist eine neue Erfahrung auf räthselhaftem Gebiete zu machen. —

Um schließlich noch der, in der Überschrift genannten. "Bopularität" zu erwähnen, auf welche ich später noch etwas ausführlicher zurückzukommen gedenke, so deute ich das interessante Problem, welches hierbei zu besprechen sein wird, vorläufig mit abermaliger Bezugnahme auf das soeben berührte Schickfal meis nes Bühnenfestspieles an. Viele mir Gewogene find der Mei= nung, es sei providentiell, daß jenes mein Werk jetzt gezwungener Maagen sich über die Welt Zerstreue; denn dadurch sei ihm diejenige Popularität gesichert, welche ihm bei seinen verein= famten Aufführungen in unserem Banreuther Bühnenfestspielhause nothwendig vorenthalten sein würde. Dieser Ansicht dun= ten mich nun noch große Frrthumer zu Grunde zu liegen. Was durch unsere Theater gegenwärtig zu einem Eigenthum ihrer Abonnenten und Extrabesucher geworden ift, kann mir durch diesen Aneignungsakt noch nicht als volksthümlich, will sagen: dem Volke eigenthümlich gelten. Erst die höchste Reinheit im Berkehr eines Kunstwerkes mit seinem Bublikum kann die nöthige Grundlage zu seiner edlen Bopularität bilden. Wenn ich die vox populi hochstelle, so kann ich doch nicht das heut zu Tage "populär" Gewordene als Produkt des "deus" jener "vox" anerkennen. Was sagen mir die sechzig Auflagen des "Trompeter von Säckingen"? Was die 400.000 Abonnenten der "Gartenlaube"? —

Hierüber denn ein anderes Mal.

## III.

Wir betrachteten uns das Publikum der Zeitungsleser und das der Theateraänger, um auf den Populus und die von ihm ausgehende Popularität für jett erst nur einen trüb ausspähenden Blick zu werfen. Noch mehr follten wir befürchten diesen Ausblick uns zu trüben, wenn wir zuvor noch das aka= demische Publikum in unsere Betrachtung ziehen. spricht das Volk, halt' ich das Maul", lasse ich einmal einen meiner Meistersinger sagen; und wohl ist anzunehmen, daß eine ähnlich sich ausdrückende stolze Maxime der Grundsatz alles Rathederthums fei, moge nun das Ratheder in der Schulftube oder im Collegiumsagle stehen. Doch hat die Physiognomie des akademischen Wesens bereits den Vortheil für sich, selbst populär zu fein: man schlage die vortrefflichen "fliegenden Blätter" auf, und sogleich wird selbst der auf der Gisenbahn reisende Bauer den "Professor" erkennen, wie ihn die geistvollen Zeich= nungen der Münchener Künstler uns zu harmloser Unterhal= tung öfters dort vorführen; zu diesem Thous komme nun noch ber gewiß nicht minder populäre Student, mit der Rinderkappe auf einem Theile des Ropfes, in Kanonenstiefeln, den überschwellenden Bierbauch vor sich hertreibend, und wir haben den Lehrer und den Schüler der "Wissenschaft" vor uns, welche stolz auf uns Künstler, Dichter und Musiker, als die Spätges burten einer verrotteten Weltanschauungs-Methode herabblicken.

Sind die Pfleger dieser Wissenschaft zwar in ihrer Erscheinung vor den Augen des Bolks populär, so entgeht ihnen leider
doch jeder Einfluß auf das Bolk selbst, wogegen sie sich ausschließlich an die Minister der deutschen Staaten halten. Diese
sind zwar meistens nur Juristen, und haben auf den Universitäten etwa das gelernt, was ein Engländer, der seine Staatscarrière als Rechtsanwalt beginnt, im Geschäfte eines Advokaten
sich aneignet; aber, je weniger sie von der eigentlichen "Wissenschaft" verstehen, desto eisriger sind sie auf die Dotirung und
Vermehrung der Universitätskräfte des Landes bedacht, weil
man uns nun einmal im Auslande beständig nachsagt, daß,
wenn auch sonst nicht viel an uns sein sollte, wenigstens unsere
Universitäten sehr viel taugten. Namentlich auch unsere Fürsten,

benen übrigens eine vortreffliche Soldatenzucht vom Auslande bereitwillig nachgerühmt wird, hören gern von ihren Universitäten sprechen, und sie überbieten sich gegenseitig in der "Hebung" derselben, wie es denn kürzlich einen König von Sachsen in der Fürsorge für seine Universität zu Leipzig nicht eher ruhen ließ, als die Anzahl der dort Studirenden die der Berliner Universität überholt hatte. Wie stolz dürsen sich unter solchen allerhöchsten Eiserbezeichnungen für sie die Pfleger der deuts

schen "Wissenschaft" nicht fühlen!

Daß diefer Gifer bon oben einzig der Befriedigung einer immerhin würdigen Gitelkeit gelte, ist allerdings nicht durchweg anzunehmen. Die sehr große Fürsorge für die Diskivlin der= jenigen Lehrfächer, welche zur Abrichtung von Staatsdienern verwendbar sind, bezeugt, daß die Regierungen bei der Pflege der Inmnasien und Universitäten auch einen praktischen Zweck im Auge haben. Wir erfuhren durch eine Druckschrift des Göt= tinger Professors B. de Lagarde vor einiger Zeit hierüber wieberum sehr Belehrendes, wodurch wir in den Stand gesetzt wurden, die eigentlichen Absichten der Staatsministerien, sowie die besonderen Ansichten derselben über das nütlich zu Ver= wendende aus den Gebieten der einzelnen Wiffenschaften, aut zu erkennen. Auf das große Anliegen der Regierungen, beson= ders ausdauernder Arbeitskräfte sich zu versichern, hat man durch die uns bekannt werdenden strengen Anordnungen im Betreff der täglichen Unterrichtsstunden, namentlich in den Gym= nafien, zu schließen. Frägt ein um die Gesundheit seines Sohnes bekümmerter Bater 3. B. einen Gymnafial-Direktor, ob der, den ganzen Tag einnehmende Lehrstundenplan nicht wenigstens einige Nachmittagsstunden, etwa schon für die nebenbei immer noch zu Hause auszuarbeitenden Aufgaben, frei laffen dürfte, fo erfährt er, daß der Berr Minister von allen Vorstellungen hierüber nichts wissen wolle; der Staat gebrauche tüchtige Arbeiter, und von früh an müsse das junge Blut auf der Schulbank sich das Sitzsleisch gehörig abhärten, um dereinst auf dem Bureaustuhle den ganzen Tag über behaglich sich fühlen zu kön= nen. Die Brillen scheinen für dieses Unterrichtssystem besonders erfunden zu sein, und warum die Leute in früheren Zeiten offen= bar hellere Köpfe hatten, fam gewiß daher, daß sie mit ihren Augen auch heller fahen und der Brillen nicht bedurften. —

Biergegen scheinen nun die Universitätsjahre, mit eigenthum= lichem staatspädagogischem Instinkte, für das Ausrasen der Jugendkraft freigegeben zu sein. Namentlich der zukünftige Staatsdiener sieht hier, bei übrigens vollkommen freigelassener Verwendung seiner Zeit, nur dem Schreckgespenste des schließlichen Staatseramens entgegen, welchem er endlich aber in aller= letter Zeit durch tüchtiges Auswendiglernen ber Staatsgerechtiakeits-Rezepte beizukommen weiß. Die schönen Zwischenjahre benützt er zu seiner Ausbildung als "Student". Da wird der "Comment" geübt; die "Mensur", die "Corpsfarbe" verschösnern seine rhetorischen Bilder bis in seine dereinstige Parlaments=, ja Kanzler=Wirksamkeit hinein; der "Bier-Salamander" über= nimmt das Amt des Kummers und der Sorge, welche einst Kalftaff "aufblähten und bor der Zeit did machten". Dann fommt die "Büffelei", das Eramen, endlich die Anstellung, und — der "Philister" ist fertig, dem der gehörige Servilismus und das nöthige Sigefleisch mit der Zeit bis auf die glorreichsten Sohen der Staatslenkerschaft verhelfen, wo dann wieder von Neuem nach unten hin angeordnet und die Schule tüchtig überwacht wird, damit es keinem einmal besser ergehe, als dem Herrn Minister selbst es ergangen ist. — Dieses sind die Leute, welche in Staatsbedienstungen. Abgeordnetenkammern und Reichsvarlamenten 3. B. auch über öffentliche Runftanstalten und Entwürfe zur Veredelung derselben ihre Gutachten abzugeben haben würden, wenn sie aus Unvorsichtigkeit zur Förderung durch den Staat empfohlen werden follten. Als Theaterpublikum lieben fie den Genre des "Ginen Jux will er sich machen". —

Hiermit wäre nun etwa der Nütlichkeits-Areislauf unseres akademischen Staatslebens angedeutet. Daneben besteht aber ein anderer, dessen Nuten für einen ganz idealen angesehen sein will, und von dessen korrekter Aussüllung der Akademiker uns das Heil der ganzen Welt verspricht: hier herrscht die reine Wissenschaft und ihr ewiger Fortschritt. Beide sind der "philosophischen Fakultät" übergeben, in welcher Philosogie und Naturwissenschaften mit inbegriffen sind. Den "Fortschritt", sür welchen die Regierungen sehr viel ausgeben, besorgen wohl die Sektionen der Naturwissenschaft so ziemlich allein, und hier steht, wenn wir nicht irren, die Chemie an der Spitze. Diese greift durch ihre populär nütlichen Abzweigungen allerdings in

das praktische Leben ein, wie man dieses namentlich an der fortschreitend missenschaftlicheren Lebens-Verfälschung hemerkt. bennoch ist sie, vermöge ihrer dem öffentlichen Nuten nicht unmittelbar zugewendeten Arbeiten und deren Ergebnisse, der eigentlich anreizende Beglücker und Wohlthäter der übrigen philosophischen Branchen geworden, während die 200= oder Biologie zu Zeiten unangenehm störend namentlich auf die mit der Staats-Theologie sich berührenden Aweige der Philosophie einwirkt, mas allerdings wiederum den Erfolg hat, die eintretenden Schwankungen auf folden Gebieten als Leben und Bewegung des Fortschrittes erscheinen zu lassen. Siergegen wirken die stets sich mehrenden Entdeckungen der Physik, und vor Allem eben der Chemie, als mahre Entzückungen auf die spezifische Philosophie, an welchen selbst die Philologie ihren ganz ein= träglichen Untheil zu nehmen ermöglicht. Sier, in dieser letteren, ist nämlich aar nichts recht Neues mehr hervorzuholen, es müsse benn den archäologischen Schatgräbern einmal gelingen, bisher unbeachtete Lavidar-Inschriften, namentlich aus dem lateinischen Alterthume, aufzuzeigen, wodurch einem waghalfigen Philologen es dann ermöglicht wird, 3. B. gewiffe bisher übliche Schreib= arten oder Buchstaben umzuändern, was dann als ungeahnter Fortschritt dem großen Gelehrten zu erstaunlichem Ruhme ver= hilft. Philologen wie Philosophen erhalten aber, namentlich wo sie sich auf dem Felde der Afthetik begegnen, durch die Physik im Allgemeinen, noch ganz besondere Ermunterungen, ja Ber= pflichtungen, zu einem, noch gar nicht zu begrenzenden Fort= schreiten auf dem Gebiete der Kritik alles Menschlichen und Unmenschlichen. Es scheint nämlich, daß sie den Experimenten jener Wissenschaft die tiefe Berechtigung zu einer ganz beson= beren Skepsis entnehmen, welche es ihnen ermöglicht, sich von den bisher üblichen Ansichten abwendend, dann in einer gewissen Verwirrung wieder zu ihnen zurückfehrend, in einem steten Umsichherumdrehen sich zu erhalten, welches ihnen dann ihren ge= bührenden Antheil am ewigen Fortschritte im Allgemeinen zu versichern scheint. Je unbeachteter die hier bezeichneten Satur= nalien der Wiffenschaft vor sich gehen, desto fühner und unbarmherziger werden dabei die edelsten Opfer abgeschlachtet und auf bem Altar der Stpesis dargebracht. Jeder deutsche Professor muß einmal ein Buch geschrieben haben, welches ihn zum berühmten Manne macht: nun ist ein naturgemäß Neues aufzussinden nicht Jedem beschieden; somit hilft man sich, um das nöthige Aussehen zu machen, gern damit, die Ansichten eines Vorgängers als grundfalsch darzustellen, was dann um so mehr Wirkung hervordringt, je bedeutender und größtentheils understandener der jetzt Verhöhnte war. In geringeren Fällen kann so etwas unterhaltend werden, z. B. wenn der eine Asthetiker Thendildungen verbietet, der andere sie aber den Dichtern wieder erlaubt. Die wichtigeren Vorgänge sind nun aber die, wo überhaupt jede Größe, namentlich das so sehr beschwerliche "Genie", als verderblich, ja der ganze Vegriff: Genie als grundsirrthümlich über Vord geworfen werden.

Dieses ift das Ergebnif der neuesten Methode der Wiffen= schaft, welche sich im Allgemeinen die "historische Schule" nennt. Stütte fich bisher der wirkliche Geschichtsschreiber mit immer größerer Borsicht nur auf beglaubigte Dokumente, wie sie bei emsigster Nachforschung aus den verschiedenartigsten Archiven aufgefunden werden mußten, und vermeinte er nur auf Grund dieser ein geschichtliches Faktum feststellen zu dürfen, so war hieraegen nicht viel zu sagen, obgleich mancher erhabene Zug. ben bisher die Überlieferung unserer Begeisterung vorgeführt hatte, oft zum wahrhaften Bedauern des Geschichtsforschers selbst. in den historischen Pavierkorb geworfen werden mußte: was die Geschichtsdarstellung einer so merklichen Trockenheit verfallen ließ, daß man sich wiederum zur Auffrischung derselben durch allerhand pikante Frivolitäten veranlaßt fah, welche, wie 3. B. die neuesten Darstellungen des Tiberius, oder des Rero, bereits gar zu stark in das Geistreiche umschlugen. Der Beurtheiler aller menschlichen und göttlichen Dinge, wie er am fühnsten endlich aus der, auf die philosophische Darstellung der Welt an= gewendeten, historischen Schule hervorgeht, bedient sich dagegen der archivarischen Künste nur unter Leitung der Chemie, oder der Physik im Allgemeinen. Hier wird zunächst jede Annahme einer Nöthigung zu einer metaphyfischen Erklärungsweise für die, der rein physikalischen Erkenntnik etwa unverständlich bleibenden, Erscheinungen des gesammten Weltdaseins durchaus, und zwar mit recht derbem Hohne, verworfen. Soviel ich von den Vorstellungen der Gelehrten dieser Schule mir zum Verständniß bringen konnte, scheint es mir, daß der so redliche, vor=

sichtige und fast nur hypothetisch zu Werke gehende Darwin. durch die Ergebnisse seiner Forschungen auf dem Gebiete der Biologie, die entscheidendste Veranlassung zur immer kühneren Ausbildung jener hiftorischen Schule gegeben hat. Mich dünkt auch, daß diese Wendung namentlich durch große Misperständnisse, besonders aber durch viele Oberflächlichkeit des Urtheiles bei der allzuhaftigen Anwendung der dort gewonnenen Einsichten auf das philosophische Gebiet vor sich gegangen sei. Mängel icheinen mir sich im Sauptpunkte barin zu zeigen, daß ber Begriff des Spontanen, der Spontaneität überhaupt. mit einem sonderbar überstürzenden Gifer, und mindestens et= was zu früh, aus dem neuen Welterkennungs-Snitem binausgeworfen worden ift. Es stellt sich hier nämlich heraus, daß, da keine Veränderung ohne hinreichenden Grund vor fich gegangen ift, auch die überraschendsten Erscheinungen, wie 3. B. in bedeutenoster Form das Werk des "Genie's", aus lauter Gründen, wenn auch bisweilen sehr vielen und noch nicht aanz erklärten, resultiren, welchen beizukommen uns aukerordentlich leicht sein werde, wenn die Chemie sich einmal auf die Loaik ge= worfen haben wird. Einstweilen werden aber da, wo die Schlußreihe der logischen Deduktionen für die Erkärung des Werkes bes Genie's noch nicht als ganz zutreffend aufgefunden werden kann, gemeinere Naturkräfte, die meistens als Temperamentsehler erkannt werden, wie Seftigkeit des Willens, einseitige Energie und Obstination, zur Silfe genommen, um die Angelegenheit doch möglichst immer wieder auf das Gebiet der Physik zu vermeisen.

Da mit dem Fortschritte der Naturwissenschaften somit alle Geheimnisse des Daseins nothwendig der Erkenntniß endlich als in Wahrheit bloß eingebildete Geheimnisse offengelegt werden müssen, kommt es sortan überhaupt nur noch auf Erkennen an, wobei, wie es scheint, das intuitive Erkennen gänzlich ausgeschlossen bleibt, weil dieses schon zu metaphysischen Allotrien veranlassen, nämlich zum Erkennen von Verhältnissen führen könnte, welche der abstrakt wissenschaftlichen Erkenntniß so lange mit Recht vorbehalten bleiben sollen, dis die Logik, unter Anleitung der Evidenz durch die Chemie, damit in das Keine gekommen ist.

Mir ist, als hätten wir hiermit die Erfolge der neueren,

sogenannten "bistorischen" Methode der Wissenschaft, wenn auch nur oberflächlich (wie dieß den außerhalb der Aufflärungs= Musterien Stehenden nicht anders möglich ist), berührt, welchen nach das rein erkennende Subjekt, auf dem Katheder sitzend, allein als Existenzberechtigt übrig bleibt. Eine würdige Erscheinung am Schlusse der Welt-Tragödie! Wie es diesem eins gelnen Erkennenden schließlich dann zu Muthe sein dürfte, ist nicht leicht vorzustellen, und wünschen wir ihm gern, daß er dann. am Ende seiner Laufbahn, nicht die Ausrufe des Fauft am Beginne der Goethe'schen Tragodie wiederhole! Jedenfalls, fo be= fürchten wir, können nicht Biele ienen Erkennens-Genuß mit ihm theilen, und für das große Behagen des Ginzelnen, follte sich dieß auch bewähren, dürfte doch, so dünkt uns, der sonst nur auf gemeinsamen Ruten bedachte Staat zu viel Geld ausgeben. Mit diesem Nuten für das Allgemeine dürfte es aber ernstlich schlecht bestellt sein, schon weil es uns schwer fällt, jenen aller= reinst Erkennenden als einen Menschen unter Menschen anzusehen. Sein Leben bringt er vor und hinter dem Ratheder zu: ein weiterer Spielraum, als dieser Wechsel des Sitplates zu= läßt, steht ihm für die Renntniß des Lebens nicht zu Gebote. Die Anschauung alles bessen, was er denkt, ist ihm meistens von früher Jugend her versagt, und seine Berührung mit der sogenannten Wirklichkeit des Daseins ift ein Tappen ohne Fühlen. Gewiß würde ihn, gabe es nicht Universitäten und Brofessuren. für deren Pflege unfer so gelehrtenstolzer Staat sich freigebig besorgt zeigt. Niemand recht beachten. Er mag mit seinen Standesgenoffen, sowie den sonstigen "Bildungsphilistern", als ein Bublitum erscheinen, welchem selbst hie und da viellesende Fürsten-Söhne und -Töchter zu akademischen Ergehungen sich beimischen: der Runft, welche dem Goliath des Erkennens immer mehr nur noch als ein Rudiment aus einer früheren Erkennens= stufe der Menschheit, ungefähr wie der vom thierischen wirklichen Schweife uns verbliebene Schwanzknochen, erscheint, ihr schenkt er zwar nur noch Beachtung, wenn sie ihm archäologische Aus= blide zur Begründung hiftorischer Schluffate darbietet: fo schätt er 3. B. die Mendelssohnische Antigone, dann auch Bilder, über welche er lesen kann, um sie nicht sehen zu müssen: Einfluß auf die Runft übt er aber nur in so weit, als er dabei sein muß, wenn Akademien. Hochschulen u. dal. gestiftet werden, wo er

dann das Seinige redlich dazu beiträgt, keine Produktivität aufkommen zu lassen, weil hiermit leicht Rückfälle in den Inspirations= Schwindel überwundener Kulturperioden veranlaßt werden könnten. Am Allerwenigsten fällt es ihm ein, dem Volke sich zuzuwenden, welches hierwieder um Gelehrte gar nicht sich befümmert; weswegen es allerdings auch schwer zu sagen ift, auf welchem Wege das Volk schließlich einmal zu einigem Erkennen gelangen soll. Und doch wäre es eine nicht unwürdige Aufgabe. diese lettere Frage ernstlich in Erwägung zu ziehen. Das Volk lernt nämlich auf einem, dem des historisch-wissenschaftlich Erkennenden ganglich entgegengesetzten Wege, d. h. im Sinne dieses lernt es aar nichts. Erkennt es nun nicht, so kennt es aber boch: es kennt seine großen Männer, und es liebt das Genie. das Jene hassen; endlich aber, was ihnen gar ein Gräuel ist, verehrt es das Göttliche. Um auf das Volk zu wirken, bliebe daher von den akademischen Fakultäten nur die der Theologen übrig. Beachten wir, ob uns eine Hoffnung dafür erwachsen könnte, aus dem so kostspieligen Auswande des Staates für höhere geistige Bildungsanstalten irgend einen wohlthätigen Ginfluß auf das Volk hervorgehen zu sehen.

Noch besteht das Chriftenthum; seine ältesten firchlichen Institutionen bestehen selbst mit einer Festigkeit, die manchen um die Staats-Rultur Bemühten sogar desperat und feig macht. Ob ein inniges, wahrhaft beglückendes Verhältniß zu den drift= lichen Satzungen bei der Mehrheit der heutigen Christen bestehen mag, ist gewiß nicht leicht zu ergründen. Der Gebildete zweifelt, der gemeine Mann verzweifelt. Die Wiffenschaft macht ben Gott-Schöpfer immer unmöglicher; der von Jesus uns geoffenbarte Gott ist uns aber von Beginn der Kirche an durch die Theologen aus einer erhabensten Ersichtlichkeit zu einem immer unverständlicheren Probleme gemacht worden. Daß der Gott unseres Heilandes uns aus dem Stammgotte Ferael's erflärt werden sollte, ist eine der schrecklichsten Verwirrungen der Weltgeschichte; sie hat sich zu allen Zeiten gerächt, und rächt sich heute durch den immer unumwundener sich aussprechenden Atheismus ber gröbsten wie der feinsten Beifter. es erleben, daß der Christengott in leere Kirchen verwiesen wird, während dem Jehova immer stolzere Tempel mitten unter uns erbaut werden. Und fast scheint es seine Richtigkeit damit zu

haben, daß der Jehova den so ungeheuer misverständlich aus ihm hergeleiteten Gott des Erlösers schließlich ganz verdrängen könnte. Wird Jesus für des Jehova Sohn ausgegeben, so kann jeder jüdische Rabbiner, wie dieß denn auch zu jeder Zeit vor sich gegangen ist, alle christliche Theologie siegreich widerlegen. In welcher trübseligen, ja ganz unwürdigen Lage wird nun unsere gesammte Theologie erhalten, da sie unseren Kirchenslehrern und Volkspredigern fast nichts anderes beizubringen hat, als die Anleitung zu einer unaufrichtigen Erklärung des wahren Inhaltes unserer so über Alles theuren Evangelien! Zu was anderem ist der Prediger auf der Kanzel angehalten, als zu Kompromissen zwischen den tiessten Widersprüchen, deren Subtilitäten uns nothwendig im Glauben selbst irre machen, so daß wir endlich fragen müssen, wer denn noch Jesus kenne? — Vielleicht die historische Kritik? Sie steht mitten unter dem Judenthum und verwundert sich, daß heute des Sonntags früh noch die Glocken für einen vor zweitausend Jahren gekreuzigten Juden läuten, ganz wie dieß jeder Jude auch thut. Wie oft und genau sind nun schon die Evangelien kritisch untersucht, ihre Entstehung und Zusammensehung unverkennbar richtig herausgestellt worden, so daß gerade aus der hieraus ersichtlich ges wordenen Unächtheit und Unzugehörigkeit des Widerspruch Er-regenden die erhabene Gestalt des Erlösers und sein Werk endlich auch, so vermeinen wir, der Kritik unverkennbar deutlich sich erauch, so vermeinen wir, der Kritik unverkennbar deutlich sich ersschlossen haben müßte. Aber nur den Gott, den uns Jesus offenbarte, den Gott, welchen alle Götter, Helden und Weisen der Welt nicht kannten, und der nun den armen Galiläischen Hirten und Fischern mitten unter Pharisäern, Schriftgelehrten und Opferpriestern mit solcher seelendurchdringenden Gewalt und Einsachheit sich kund gab, daß, wer ihn erkannt hatte, die Welt mit allen ihren Gütern für nichtig ansah, — diesen Gott, der nie wieder offenbart werden kann, weil er dieß eine Mal, zum ersten Male, uns offenbart worden ist, — diesen Gott sieht der Kritiker stets von Neuem mit Wistrauen an, weil er ihn immer wieder für den Judenweltmacher Jehova halten zu müssen glauht! alaubt!

Es muß uns trösten, daß es endlich doch noch zweierlei kritische Geister, und zweierlei Methoden der Erkenntniß-Wissenschaft giebt. Der große Kritiker Voltaire, dieser Abgott aller

freien Geifter, erkannte das "Mädchen von Orleans" nach den ihm zur Zeit vorliegenden hiftorischen Dokumenten, und glaubte fich durch diese zu der in seinem berühmt gewordenen Schmukgedichte ausgeführten Unsicht über die "Bucelle" berechtigt. Noch Schil-Ier lagen keine anderen Dokumente vor: sei es nun aber eine andere, wahrscheinlich fehlerhafte Kritik, oder sei es die von unseren freien Geiftern verachtete Inspiration des Dichters, mas ihm es eingab, "ber Menschheit edles Bild" in jener Jungfrau von Orleans zu erkennen, - er schenkte dem Bolke durch seine dichterische Heiligsprechung der Heldin nicht nur ein unendlich rührendes und ftets geliebtes Werk, sondern arbeitete damit auch der ihm nachhinkenden historischen Kritik vor, welcher end= lich ein glücklicher Fund die richtigen Dokumente zur Beurtheilung einer wundervollen Erscheinung zuführte. Diese Jeanne d'Arc war Jungfrau und konnte es nie anders sein, weil aller Naturtrieb in ihr, durch eine wunderbare Umkehr seiner selbst. zum Seldentriebe für die Errettung ihres Baterlandes geworden war. Sehet nun den Chriftusknaben auf den Armen der Sirtinischen Madonna. Was dort unserem Schiller für die Er= fennung der wunderbar begabten Baterlandsbefreierin eingegeben, war hier Rafael für den theologisch entstellten und unkenntlich gewordenen Erlöser der Welt aufgegangen. Sehet dort das Kind auf euch herab, weit über euch hinweg in die Welt und über alle erkennbare Welt hinaus, den Sonnenblick des nun unerläßlich gewordenen Erlösungs-Entschlusses ausstrahlen, und fragt euch, ob dieß "bedeutet" ober "ist"? -

Sollte es der Theologie so ganz unmöglich sein, den großen Schritt zu thun, welcher der Wissenschaft ihre unbestreitbare Wahrheit durch Auslieferung des Jehova, der christlichen Welt aber ihren rein offenbarten Gott in Jesus dem Einzigen zu=

gestatte?

Eine schwere Frage, und gewiß eine noch schwerere Zusmuthung. Drohender dürften sich aber wohl beide gestalten, wenn die jetzt noch auf dem Gebiete einer edlen Wissenschaft lösbaren Aufgaben von dem Volke selbst sich einst gestellt und in seiner Weise gelöst werden sollten. Wie ich dieses schon berührte, dürfte der zweiselnde und der verzweiselnde Theil der Menschheit endlich in dem so trivialen Vekenntnisse des Atheissmus zusammen treffen. Vereits erleben wir es. Nichts anderes

bunft uns bisher in diesem Bekenntnisse noch ausgedrückt, als große Unbefriedigung. Wohin diese führen kann, gälte zu erswägen. Der Politiker arbeitet mit einem Kapitale, an welchem ein großer Theil des Volkes keinen Anspruch hat. Wir erleben es, wie dieser Antheil endlich verlangt wird. Nie ist die Welt, seit dem Aufhören der Stlaverei, auffälliger in den Gegensatz von Besitz und Nichtbesitz gerathen. Vielleicht war es unvorsichtig, den Nichtbesitzenden Antheilnahme an einer Gesetzgebung einzuräumen, welche nur für die Besitzenden gelten sollte. Die Berwirrungen hieraus sind schon jetzt nicht ausgeblieben; ihnen zu begegnen, dürfte weisen Staatsmännern dadurch gelingen, daß den Nichtbesitzenden wenigstens ein Interesse am Bestehen des Besitzes überhaupt zugeführt werde. Vieles zeigt, daß an der hierfür nöthigen Weisheit zu zweiseln ist, wogegen Unterdrückung leichter und schneller wirksam erscheint. Unstreitig ist. die Macht des Erhaltungstriebes stärker, als man gewöhnlich glaubt: das römische Reich erhielt sich ein halbes Jahrtausend in seiner Auflösung. Die zweitausendjährige Periode, in welscher wir disher große geschichtliche Kulturen von der Barbarei bis wiederum zur Barbarei sich entwickeln saben, dürfte für uns etwa um die Mitte des nächsten Jahrtausendes gleicher Weise sich abgeschlossen haben. Kann man sich vorstellen, in welchem Zustande von Barbarei wir angekommen sein werden, wenn unser Weltverkehr noch etwa sechshundert Jahre in der Richtung des Unterganges des römischen Weltreiches sich bewegt haben wird? Ich glaube, daß die von den ersten Christen noch für ihre Lebenszeit erwartete, dann als mystisches Dogma festgehaltene Wiederkehr des Beilandes, vielleicht felbst unter den in ber Apotalppse geschilderten nicht gang unähnlichen Vorgängen, für jene vorauszusehende Zeit einen Sinn haben dürfte. Denn bas Gine muffen wir bei einem benkbaren bereinstigen ganglichen Berfalle unserer Kultur in Barbarei annehmen, daß es dann auch mit unserer historischen Wissenschaft, Kritik und Erkennt-niß-Chemie zu Ende ist; wogegen dann etwa auch zu hoffen wäre, daß die Theologie schließlich mit dem Evangelium in das Reine gekommen, und die freie Erkenntniß der Offenbarung ohne jehovistische Subtilitäten uns erschlossen wäre, für welchen Erfolg der Heiland seine Wiederkehr uns eben verhießen hätte, Dieses würde dann eine wirkliche Popularisirung der tiefs

sten Wissenschaft begründen. In dieser oder jener Weise der Beilung unausbleiblicher Schäden in der Entwickelung des menschlichen Geschlechtes vorzuarbeiten, ungefähr wie Schiller mit seiner Konzeption der Jungfrau von Orleans der Bestätigung durch geschichtliche Dokumente vorarbeitete, dürfte eine mahre, an das - für jett ideale - Volk, im edelsten Sinne desselben, sich richtende Kunft sehr wohl berufen erscheinen. Wiederum einer folchen, im erhabensten Sinne populären. Runst jest und zu jeder Zeit in der Weise vorzuarbeiten, daß die Bindeglieder der ältesten und edelsten Runft nie vollständig zerreißen. dürften schon diese Bemühungen nicht nuplos erscheinen laffen. Jedenfalls dürfte auch nur folchen Werken der Kunft eine adelnde Popularität zugesprochen werden, und nur diese Bopularität kann es sein, welche durch ihr geahntes \* Einwirken die Schöpfungen der Gegenwart über die Gemeinheit des für jett so geltenden populären Gefallens erhebt.

## Das Publikum in Beit und Raum.

Mit dieser Überschrift möge eine allgemeine Betrachtung der= jenigen Verhältnisse und Beziehungen eingeleitet werden, in welche wir das fünstlerisch und dichterisch produzirende Individnum zu der jeweilig als Vertreter der menschlichen Gattung ihm zugewiesenen, für heute Publitum zu nennenden, gesell= schaftlichen Gemeinde gestellt sehen. Unter diesen Verhältnissen können wir zunächst zwei ganz verschiedene feststellen: entweder. Bublikum und Künftler paffen zusammen, oder fie paffen gar nicht zu einander. Im letteren Falle wird die historisch-wissenschaftliche Schule immer dem Künstler die Schuld geben und ihn für ein überhaupt unpassendes Wesen erklären, weil sie sich nach= zuweisen getraut, daß jedes hervorragende Individuum stets nur das Produkt seiner zeitlichen und räumlichen Umgebung, überhaupt seiner Zeit, somit der geschichtlichen Veriode der Ent= wickelung des menschlichen Gattungsgeistes, in welche es geworfen, sein könne. Die Richtigkeit einer folchen Behauptung scheint unläugbar; nur bleibt dabei wieder zu erklären, warum jenes Individuum, je bedeutender es war, in desto größerem Widerspruche mit seiner Zeit sich befand. Dieß dürfte dann wiederum so geradhin nicht leicht abgehen. Um das allererhabenste Beispiel hiergegen anzuführen, dürften wir füglich auf Jesus Christus hinweisen, gegen deffen Erscheinung sich die Gattungs-Mitwelt boch gewiß nicht so benahm, als hätte fie ihn in ihrem Schoofe genährt und nun als ihr recht paffendes Produkt anerkennen zu dürfen sich gefreut. Offenbar bereiten Zeit und

Raum große Verlegenheiten. Wenn es zwar ganz undenklich erscheinen muß, für Christus' Auftreten eine passendere Zeit und Örtlichkeit als gerade Galiläa und die Jahre seiner Wirksamkeit nachzuweisen, und wir sogleich erkennen müssen, daß etwa eine deutsche Universität der Jetzeit unserem Erlöser auch keine besondere Erleichterung geboten haben dürste; so könnte man dagegen Schopenhauer's Ausruf über Giordano Bruno's Schicksal ansühren, welches durch stupide Mönche der gesegneten Renaissance-Zeit im schönen Italien einen Mann auf dem Scheiterhausen sterben ließ, der zur selben Zeit am Ganges als Weiser und Heiliger geehrt worden wäre.

Ohne hier aussührlicher auf die, zu jeder Zeit und an jedem Orte für uns deutlich erkennbaren Bedrängnisse und Leiden großer Geister, wie sie diesen aus ihren Beziehungen zu ihrer Umgebung erwuchsen, einzugehen, somit der Erforschung der tieseren Gründe hiervon ausweichend, wollen wir für dieses Mal nur die eine Erkenntniß als unerläßlich seststellen, daß jenes Verhältniß von tragischer Natur ist und der menschlichen Gattung als solches aufzugehen hat, wenn sie sich über sich selbst klar werden will. Im ächten religiösen Glauben dürfte ihr dieß bereits gelungen sein, weßwegen auch die jeweilig in Lebenssunktion begriffene Allgemeinheit diesen Glauben gern loszuwerden sucht.

Und soll es dagegen zuvörderst angehen, die Tragik jenes Verhältnisses aus der Unterworfenheit jeder individuellen Erscheinung unter die Bedingungen von Zeit und Raum uns deutslich zu machen, wobei es zu einem Anschein von so starker Realität dieser beiden Faktoren kommen dürste, daß die Kritik der reinen Vernunft, welche Zeit und Raum nur in unser Gehirn versetzt, fast in das Schwanken gerathen könnte. In Wirklichsteit sind es diese beiden Tyrannen, welche das Erscheinen großer Geister zu völligen Anomalien, ja Sinnwidrigkeiten machen, worüber dann die in Zeit und Raum sich ausstreckende Allgemeinheit, wie zum Vergnügen jener Tyrannen, mit einem gewissen Kechte sich lustig machen darf.

Wenn wir in der Betrachtung des Verlaufes der Geschichte nichts anderem nachgehen als den in ihm vorwaltenden Gesetzen der Schwere, denen gemäß Druck und Gegendruck Gestaltungen, wie ähnlich sie uns die Obersläche der Erde dars

bietet, hervorbringen, so muffen wir uns bei dem fast plötlichen Auftauchen überragender geistiger Größen oft fragen, nach welchen Gesetzen wohl diese gebildet sein möchten. Wir können dann nicht anders als ein, von jenen ganz verschiedenartiges Gesetz annehmen, welches, vor dem geschichtlichen Ausblicke verstorgen, in geheimnißvollen Successionen ein Geistesleben ordenet, dessen Wirksamkeit die Verneinung der Welt und ihrer Geschichte anleitet und vorbereitet. Hierbei bemerken wir nun, daß gerade diejenigen Punkte, in welchen diese Geister mit ihrer Zeit und Umgebung sich berühren, die Ausgänge von Frrthümern Beit und Umgebung sich berühren, die Ausgänge von Jrrthümern und Befangenheiten für ihre eigenen Kundgebungen werden, so daß eben die Einwirkungen der Zeit sie in einem tragischen Sinne verwirren und daß Schicksal der großen geistigen Individuen dahin entscheiden, daß ihr Wirken, dort wo es ihrer Zeit verständig zu sein scheint, für daß höhere Geistesleben sich als nichtig erweist, und erst eine spätere, andererseits durch die, jener Mitwelt unverständlich gebliebene Anleitung zu richtiger Erkenntniß gelangte, Nachwelt den wahren Sinn ihrer Offensbarungen ersaßt. Somit wäre also gerade daß Zeitgemäße an den Werken eines großen Geistes daß Bedenkliche.

Beispiele werden uns dieß deutlich machen. Platon's Zeit= und Weltumgebung war eine eminent politische; ganz von dieser abliegend konzipirte er seine Jdeenlehre, welche in den spätesten Jahrhunderten erst ihre richtige Würdigung und wissenschaftliche Ausbildung erhielt: auf den Geist seiner Zeit und Welt augewendet gestaltete sich ihm diese Lehre dagegen zu einem Systeme für den Staat von so wunderlicher Ungeheuerslichkeit, daß hiervon zwar das größeste Aussehen, zugleich aber auch die größeste Verwirrung über den eigentlichen Gehalt seiner Ideenlehre ausging. Offenbar wäre Platon am Ganges gerade in diesen Frrthum über die Natur des Staates nicht verfallen; in Sicilien erging es ihm dafür sogar übel. Was demnach seine Zeit und Umgebung für die Kundgebung dieses seltenen Geistes förderte, geschah nicht eben zu seinem Vortheile, so daß seine wahre Lehre, die Ideenlehre, als ein Produkt seiner Zeit und Mitwelt zu betrachten gewiß keinen Sinn hat.

Ein weiteres Beispiel ist Dante. In soweit sein großes Gedicht ein Produkt seiner Zeit war, erscheint es uns sast widerswärtig; gerade aber nur dadurch, daß es die Vorstellungen

seiner Zeit von der Realität des mittelalterlichen Glaubensspukes zur Darstellung brachte, erregte es schon das Aussehen der Mitwelt. Sind wir nun von den Vorstellungen dieser Welt befreit, so sühlen wir, von der unvergleichlichen dichterischen Krast ihrer Darstellung angezogen, uns genöthigt mit fast schmerzlicher Anstrengung gerade jene zu überwinden, um den erhabenen Geist des Dichters als eines Weltenrichters von idealster Reinheit frei auf uns wirken zu lassen, — eine Wirstung, von welcher es sehr unsicher ist, daß gerade sie selbst die Nachwelt stets richtig bestimmt hat, weßhalb uns Dante als ein, durch die Einwirkungen seiner Zeit auf ihn, in riesigster Erscheinung zu schauerlicher Einsamkeit Verdammter bedünsken kann.

Um noch eines Beispieles zu gedenken, erwähnen wir den großen Calderon, den wir gewiß durchaus unrichtig beurtheislen würden, wenn wir ihn für ein Produkt der zu seiner Zeit im Katholizismus herrschenden Lehre der Jesuiten ansehen wollten; denn es ist offendar, daß, wenn des Meisters tiese Welterkenntniß die jesuitische Weltanschauung weit hinter sich läßt, diese seine Dichtungen für deren zeitgemäße Gestaltung doch so stark beeinflußt, daß wir erst den Eindruck davon zu überwinden haben, um den erhabenen Tiessinn seiner Ideen rein zu ersassen. Ein eben so reiner Ausdruck dieser Ideen war dem Dichter bei der Vorsührung seiner Dramen für ein Publisum unmöglich, welches zu dem tiesen Sinn derselben nur durch die jesuitischen Lehrsäße, in welchen es erzogen wurde, hingesührt werden zu können schien.

Wollen wir nun gestehen, daß die großen griechischen Tragifer von der Zeit und dem Raum ihrer Umgebung so glückslich umschlossen waren, daß diese eher produktiv als behindernd ihre Werke beeinflußten, so bekennen wir zugleich, hier einer ausnähmlichen Erscheinung gegenüber zu stehen, welche manchem neueren Aritiker auch bereits als Fabel aufgehen will. Für unser Auge ist diese harmonische Erscheinung eben so in das Gebiet alles durch Raum und Zeit zur Unzugänglichkeit Verzurtheilten gerückt, wie jedes andere Produkt des schaffenden Menschengeistes. So gut, wie wir für Platon, Dante und Calberon die Bedingungen von Zeit und Raum ihrer Umgebung zur Erklärung herbeiziehen mußten, haben wir dieß für die reine

Beranschaulichung der attischen Tragödie nöthig, welche schon zur Zeit ihrer Blüthe in Sprakus ganz anders wirkte als in Athen. Und hiermit berühren wir nun den eigentlichen Hauptspunkt unserer Untersuchung. Wir ersehen nämlich, daß dieselbe Zeitumgebung, welche den großen Geist in seiner Kundgebung nachtheilig beeinflußte, andererseits einzig die Bedingungen für die anschauliche Erscheinung des Geistesproduktes enthielt, so daß, seiner Zeit und Umgebung entrückt, dieses Produkt des wichtigsten Theiles seiner lebenvollen Wirkungsfähigkeit beraubt ist. Dieß beweisen uns die Versuche zur Wiederbelebung gerade der attischen Tragödie auf unseren Theatern am Deutlichsten. Haben wir hierbei Zeit, Raum und die in ihnen sich darstellende Sitte, namentlich Staat und Religion, als ein uns ganz fremd Gewordenes erst uns erklären zu lassen, und dieß oft von Geslehrten, die eigentlich gar nichts von der Sache verstehen, so können wir immerhin jedoch zu der Ansicht gelangen, daß dort in Zeit und Raum einmal Etwas zur Erscheinung kam, dem wir vergebens in einer anderen Zeit und einer anderen Örts lichkeit nachspüren. Dort scheint uns die dichterische Absicht großer Geister sich vollkommen verwirklicht zu haben, weil Zeit und Raum ihrer Lebensumgebung so gestimmt waren, daß sie diese Absicht fast mit Ersichtlichkeit selbst hervorriesen.

Je näher wir nun den unserer Ersahrung zugänglichen Ersscheinungen, namentlich auf dem Gebiete der Kunstwelt, treten, will ein tröstlicher Ausblick auf nur ähnliche harmonische Vershältnisse immer mehr schwinden. Im Betreff der großen Maler der Renaissance-Zeit beklagte schon Goethe die widerwärtigen Gegenstände, als gequälte Märthrer und dgl., welche sie darzusstellen hatten; von welchem Charakter ihre Besteller und Lohns geber waren, brauchen wir hierbei erst nicht zu untersuchen, auch nicht, daß zuweilen ein großer Dichter verhungerte: begegnete dieß dem großen Cervantes, so sand doch sein Werk sosort die ausgebreitetste Theilnahme; und auf dieß Letztere möge es uns für hier ankommen, wo wir nur die behindernden Einslüsse von Zeit und Raum auf die Gestalt und Erscheinung des Kunst-

werkes selbst in Erwägung ziehen wollen. In diesem Betreff ersehen wir nun, daß, je zeitgemäßer ein produktiver Kopf sich einrichtete, desto besser auch er dabei suhr. Noch heute kommt es keinem Franzosen bei, ein Theaters

stück zu konziviren, für welches er das Theater mit Darstellern und Bublifum nicht schon porräthig findet. Gine mabre Studie für das erfolgreiche Eingehen auf das durch die Umftande Gegebene bietet die Geschichte der Entstehung aller italienischen Dvern, namentlich auch Rossini's. Unser Guttow fündigt bei neuen Auflagen seiner Romane Überarbeitungen berfelben unter Bezugnahme auf die neuesten Zeitereignisse an. - Betrachten wir dagegen nun die Schicksale solcher Autoren und Werke, denen eine ähnliche Zeit- und Ort-Gemäßheit nicht zu ftatten tam. In erster Reihe find hierfur Werke ber bramatischen Runft in Betracht zu nehmen, und zwar namentlich musikalisch ausge= führte, weil die Veränderlichkeit des Musikgeschmackes sehr ent= scheidend ihr Schickfal bestimmt, während Werken des rezitirten Dramas feine so eindringliche Ausdrucksweise zu eigen ift, daß ihre Beränderlichkeit den Geschmack heftig berührte. Un den Opern Mozart's fonnen wir beutlich ersehen, daß Das, was fie über ihre Zeit erhob, fie in den sonderbaren Nachtheil versett, außer ihrer Zeit fortzuleben, wo ihnen nun aber die lebendigen Bedingungen abgehen, welche zu ihrer Zeit ihre Konzeption und Ausführung bestimmten. Vor Diesem eigenthümlichen Schickfale blieben alle übrigen Werke der italienischen Overnkomponisten bewahrt: feines überlebte seine Beit, welcher sie einzig angehörten und entsprungen waren. Mit "Figaro's Hochzeit" und "Don Juan" war dieß anders: unmöglich konnten diese Werke nur als für den Bedarf einiger italienischer Opernsaisons vorhanden betrachtet werden; der Stempel der Unsterblichkeit war ihnen aufgedrückt. Unfterblichkeit! - Ein verhängnisvolles Beihegeschent! Belchen Qualen des Daseins ift die abgeschiedene Seele folch eines Meisterwerkes nicht aufgesett, wenn fie durch ein modernes Theatermedium zum Behagen des nachweltlichen Bublikums wieder hervorgequält wird! Wohnen wir heute einer Aufführung des "Figaro" oder des "Don Juan" bei, möchten wir dem Werke dann nicht gönnen, es hätte einmal voll und gang gelebt, um uns die Erinnerung hieran als ichone Sage zu hinterlassen, statt dessen wir es jett durch ein ihm gang fremdes Leben als zur Mishandlung Wiedererwecktes hindurchge= trieben sehen?

In biesen Werken Mozart's vereinigen sich die Elemente der Blüthezeit des italienischen Musikgeschmackes mit den Ge-

gebenheiten ber Räumlichkeit bes italienischen Operntheaters zu einem ganz bestimmten Charafteristison, in welchem sich der Geist des Ausganges des vorigen Jahrhunderts schön und liebenswürdig ausdrückt. Außerhalb dieser Bedingungen, in unsere heutige Zeit und Umgebung versetzt, erleidet das Ewige dieser Kunstschöpfungen eine Entstellung, die wir vergebens burch neue Bertleidungen und Umstimmungen ber reglistischen Form besselben zu beseitigen trachten. Wie dürste es uns beistommen, z. B. am "Don Juan" etwas ändern zu wollen, was doch fait jeder für bas Wert Begeisterte einmal für nöthig gehalten hat, - wenn uns nicht die Erscheinung des herrlichen Wertes auf unseren Theatern wirklich ängstigte? Fast jeder Opernregisseur nimmt sich einmal vor, ben "Don Juan" zeits gemäß herzurichten; während jeder Verständige sich sagen sollte daß nicht dieß Werk unserer Zeit gemäß, sondern wir uns der Beit bes "Don Juan" gemäß umändern mußten, um mit Dogart's Schöpfung in Übereinstimmung zu gerathen. Um auf Die Ungeeignetheit der Wiedervorführungsversuche gerade auch dieses Wertes hinzuweisen, nehme ich hier noch gar nicht eins mal unsere dafür gänzlich unentsprechenden Darstellungsmittel in Betracht; ich febe für das deutsche Bublifum von der ent= stellenden Wirkung beutscher Übersetzungen des italienischen Textes, sowie von der Unmöglichkeit, das italienische fogenannte Parlando-Nezitativ zu ersetzen, ab, und will annehmen, es ge-länge, eine Operntruppe von Italienern sür eine ganz korrekte Aufsührung des "Don Juan" auszubilden: immer würden wir in diesem letteren Falle, von der Darftellung auf das Bublitum guructblickend, finden muffen, bag wir uns am falichen Orte befänden, welcher veinliche Gindruck unferer Phantafie aber schon dadurch erspart wird, daß wir uns jene - für unfre Beit ideal gewordene - Aufführung gar nicht vorstellen können.

Noch beutlicher dürfte sich dieß Alles an dem Schicksale der "Zauberslöte" herausstellen. Die Umstände, unter denen dieses Werk zu Tage kam, waren dießmal kleinlicher und dürftiger Art; hier galt es nicht, für ein vortressliches italienisches Sängerpersonal das Schönste, was diesem irgendwie vorzuslegen war, zu schreiben, sondern aus der Sphäre eines meisterslich ausgebildeten und üppig gepslegten Kunstgenre's auf den Boden eines, bisher musikalisch durchaus niedrig behandelten,

Schauplakes für Wiener Spagmacher sich zu begeben. Daß Mozart's Schöpfung die an seine Arbeit gestellten Anforderungen so unverhältnißmäßig übertraf, daß hier nicht ein Individuum sondern ein ganges Genus von überraschendster Neuheit geboren schien, muffen wir als den Grund davon betrachten. daß dieses Werk einsam dasteht und feiner Zeit recht angeeignet werden fann. Hier ist das Ewige, für alle Reit und Menschheit Giltige (ich verweife nur auf den Dialog des Sprechers mit Tamino!) auf eine so unlösbare Weise mit ber eigentlichen trivialen Tendenz des vom Dichter absichtlich auf gemeines Gefallen Seitens eines Wiener Vorstadtpublifums berechneten Theaterstückes verbunden, daß es einer erklärenden und vermittelnden historischen Kritit bedarf, um das Ganze in seiner zufällig gestalteten Eigenart zu verstehen und aut zu heißen. Stellen wir die Faktoren dieses Werkes genau neben einander, so erhalten wir hieraus einen sprechenden Beleg für die oben behauptete Tragik im Schickfale des schaffenden Geistes durch seine Unterworfenheit unter die Bedingungen der Zeit und bes Raumes für sein Wirken. Ein Wiener Borftadttheater mit bessen auf den Geschmack seines Publikums spekulirendem Theaterdirektor liefert dem größesten Musiker seiner Zeit den Text zu einem Effektstück, um sich durch deffen Mitarbeiterschaft vor dem Bankerott zu retten; Mozart schreibt dazu eine Musik von ewiger Schönheit. Aber diese Schönheit ist unlösbar dem Werke ienes Theaterdirektors einverleibt, und bleibt in Wahrheit, da diese Berbindung unauflösbar ift, dem Biener Borstadtpublikum auf der Stufe des zu jener Zeit ihm eigenen Geschmackes in einem unaffektirten Sinne, wie gewidmet, fo verständlich. Wollten wir jett die "Zauberflöte" vollständig beurtheilen und genießen können, so müßten wir sie — durch irgend einen der heutigen spiritistischen Zauberer - uns im Theater an der Wien im Jahre ihrer ersten Aufführungen vorstellen lassen. Ober sollte und eine heutige Aufführung auf dem Berliner Hoftheater dasselbe Verständniß bringen fönnen?

Fürwahr, die Vorstellung der Idealität von Zeit und Raum wird uns bei solchen Betrachtungen übel erschwert, und müßten wir diese für unsere schließlichen Untersuchungen wohl füglich, wenigstens der Idealität des reinen Kunstwerkes gegenüber, als die krassesten Reglitäten betrachten, wenn wir unter ihren abstrakten Formen nicht wiederum nur das reale Bublikum und feine Gigenschaften zu verfteben hatten. Die Berschiedenartigkeit des gleichzeitigen Bublifums derfelben Nation versuchte ich in meinen vorangehenden Artikeln näher zu beleuchten: wenn ich dießmal die gleiche Berschiedengrtigkeit nach Zeit und Raum deutlich zu machen wünschte, so gedenke ich für den Schluß dieser Betrachtungen die eigentlichen Zeit= und National=Tendenzen dennoch unberücksichtigt zu lassen, vielleicht schon aus Furcht, bei der Erforschung und Darstellung derselben zu weit zu gerathen und in willfürlichen Annahmen mich zu verlieren, wie z. B. über die Kunsttendenzen des neuesten deutschen Reiches, welche ich doch wohl zu hoch an= schlagen dürfte, wenn ich sie nach der Wirksamkeit des Ober= direktors der vier norddeutschen Hoftheater zu bemessen durch persönliche Rücksicht mich verleitet fühlen sollte. Auch möchte ich, nachdem wir unser Thema nach so bedeutenden Dimensionen hin in das Auge faßten, die Frage nicht in die Untersuchung absoluter Lokalitäts-Differenzen sich verlaufen laffen, wiewohl ich von der entscheidenden Wichtigkeit einer solchen Differenz felbst ein merkwürdiges Beispiel erlebt habe, nämlich an dem Schickfale meines Tannhäuser's in Baris, welcher (aus auten Gründen!) in der großen Oper ausgepfiffen wurde, während er, nach dem Dafürhalten Sachverständiger, in einem weniger von seinem Stammbublitum beherrschten Theater ber frangosi= schen Hauptstadt, vielleicht bis auf unsere Tage, recht gut als bescheidener Abendstern neben der Sonne des Gounod'ichen "Faust" hätte fortleuchten können.

Es sind jedoch wichtigere Eigenschaften des nach Zeit und Raum sich auseinander scheidenden Publikums, welche sich mir zur Erwägung aufdrängten, als ich das Schicksal der Liszt's schen Musik mir zu erklären suchte, welches zu erörtern die eigentliche Beranlassung zu den voranstehenden Untersuchungen gab, die ich demnach mit dieser Erörterung am Schicklichsten abzuschließen glaube. Dießmal war es die Dante-Symphonie Liszt's, nach deren erneuter Anhörung ich mich abermals von dem Problem besangen fühlte, welche Stellung dieser eben so genialen als meisterlichen Schöpfung in unserer Kunstwelt anzuweisen sei. Nachdem ich kurz zuvor mit der Lektüre der götts

lichen Komödie beschäftigt gewesen, und hierbei neuerdings alle die Schwierigkeiten der Beurtheilung dieses Werkes, über welche ich mich oben äußerte, erwogen hatte, trat jett jene Liszt'sche Tondichtung mir wie der Schöpfungsakt eines erlösenden Genius entgegen, der Dante's unaussprechlich tiefsinniges Wollen aus der Hölle seiner Vorstellungen durch das reinigende Feuer der musikalischen Idealität in das Paradies seligst selbstgewisser Empfindung befreite. Dieß ist die Seele des Dante'schen Gedichtes in reinster Verklärung. Solchen erslösenden Dienst konnte noch Michael Angelo seinem großen dichterischen Meister nicht erweisen; erst als durch Vach und Veethoven unsere Musik auch des Pinsels und Griffels des uns geheuren Florentiners sich zu bemächtigen angeleitet war, konnte

die wahre Erlösung Dante's vollbracht werden.

Dieses Werk ift unserer Zeit und seinem Bublikum so gut wie unbekannt geblieben. Es ist eine der erstaunlichsten Thaten der Musik: aber nicht einmal die dümmste Verwunderung hat fie bisher auf sich gezogen. Ich habe in einem früheren Briefe über Liszt\*) die äußeren Gründe des frechen Miswollens der deutschen Musikerwelt für Liszt's Auftreten als schaffender Tonsetzer zu erörtern versucht: diese sollen uns heute nicht abermals bemühen; wer das deutsche Konzertwesen, dessen Herven, vom General bis zum Korporal kennt, weiß, mit welcher Affekurang=Gesellschaft für Talentlosigkeit er es hier zu thun hat. Dagegen nehmen wir nur dieses Werk, und die ihm ähnlichen Arbeiten Liszt's, in Betrachtung, um aus ihrem Charatter felbst uns ihre Zeit- und Raum-Ungemäßheit in der jest träg verlaufenden Gegenwart zu erklären. Offenbar sind diese Liszt'schen Konzeptionen zu gewaltig für ein Publikum, welches den Faust im Theater sich durch den seichten Gounod. im Ronzertsaal durch den schwülstigen Schumann musikalisch vor zaubern läßt\*\*). Hiermit wollen wir das Bublitum nicht an= klagen; es hat ein Recht, so zu sein wie es ist, zumal wenn es unter der Leitung seiner Führer nicht anders sein kann. Das gegen fragen wir uns nur, wie unter solchen Gegebenheiten bes

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schriften und Dichtungen. Bd. V.

<sup>\*\*)</sup> In Leipzig hörte man bei einer Aufführung der Dantes Symphonie zu einer draftischen Stelle des ersten Theiles aus dem Publikum den Hilferuf: "Ei! Herr Jesus!"

Raumes und der Reit Konzeptionen wie die Listischen entstehen konnten. In Etwas ist gewiß jeder große Geist jenen Zeit= und Ort-Bestimmungen nahestehend, ja, wir sahen auf die größesten diese Bestimmungen soggr verwirrend einwirken. Ich erklärte mir zulett diese so anregenden und unabweislichen Einflüsse aus dem eminenten Aufschwunge der vorzüglichsten Beifter Frankreich's in den beiden das Sahr 1830 umschließen= den Dezennien. Die Pariser Gesellschaft bot um jene Zeit einer besonderen Blüthe ihrer Staatsmänner. Gelehrten. Schrift= steller, Dichter, Maler, Stulptoren und Musiker so bestimmte und charafteristische Aufforderungen zum Anschluß an ihre Bestrebungen dar, daß eine feurige Phantafie sie sich wohl zu einem Auditorium vereinigt vorstellen durfte, welchem eine Dante- oder Faust=Symphonie, ohne kleinliche Misverständnisse befürchten zu muffen, vorgeführt werden könnte. Ich glaube in dem Muthe Liszt's, diese Kompositionen auszuführen, die Unregungen, sowie auch den besonderen Charafter dieser An= regungen aus jener Zeit und an jenem räumlichen Bereinigungspunkte, als produktive Motoren zu erkennen, und schätze sie hoch, wenngleich es der über Zeit und Raum weit hinausliegenden Natur des Liszt'schen Genius bedurfte, um jenen Anregungen ein ewiges Werk abzugewinnen, möge Dieses Ewige vorläufig in Leipzig und Berlin auch übel anfommen. -

Blicken wir schließlich noch einmal auf das Bild zurück, welches uns das in Zeit und Raum sich bewegende Publikum darbot, so könnten wir es mit dem Strome vergleichen, in dessen Betracht wir uns nun zu entschließen hätten, ob wir mit ihm, oder gegen ihn schwimmen wollten. Was wir mit ihm schwimmen sehen, mag sich einbilden, dem steten Fortschritte anzugehören; sedenfalls wird es ihm seicht, sich sortreißen zu lassen, und es merkt nichts davon, im großen Meere der Gemeinheit verschlungen zu werden. Gegen den Strom zu schwimmen muß diesenigen lächerlich dünken, die zu der ungeheuren Anstrengung, welche es kostet, nicht ein unwiderstehlicher Drang bestimmt. Wirklich können wir aber der uns sortereißenden Strömung des Lebens nicht anders wehren, als wenn wir ihr entgegen nach dem Quelle des Stromes steuern.

Wir werden zu erliegen befürchten müssen; in höchster Ersmattung rettet uns aber zuweisen ein gelingendes Auftauchen: da hören die Wellen unseren Ruf, und staunend steht die Strösmung für Augenblicke still, wie wann ein großer Geist einsmal unvermuthet zur Welt spricht. Und wieder taucht der fühne Schwimmer unter, nicht dem Leben, sondern dem Quelle des Lebens nach geht sein Trachten. Wer, wenn er zu diesem Quelle gelangte, würde wohl Lust empfinden, sich je wieder in den Strom zu stürzen? Von seliger Hohe herab gewahrt er das ferne Weltmeer mit seinen sich gegenseitig vernichtenden Ungehuern; was dort sich vernichtet, wollen wir ihm verdenken, wenn er es verneint?

Aber was wird das "Publikum" dazu sagen? — Ich denke, das Stück ist aus und man trennt sich. —

## Ein Rückblick

auf die

## Bühnenfestspiele des Jahres 1876.

Wohl irre ich nicht, wenn ich annehme, daß den Freunden meines mit den Bahreuther Bühnenfestsvielen fundgegebenen Gedankens eine nähere Mittheilung meiner persönlichen Unsicht über den Ausfall der nun vor zwei Jahren wirklich ftattgefundenen ersten Aufführungen nicht unwillfommen sein dürfte. Bereits hatte ich zwar schon in der nächsten Zeit nach diesen Aufführungen zu einigen Ansprachen an die bisherigen Batrone derselben Veranlassung, als ich sie zur wirklichen Durchführung des von ihnen so weit geförderten Unternehmens durch Deckung des schlieklich sich herausstellenden Defizits aufforderte. Was ich bei solcher unerfreulichen Angelegenheit nur furz aussprechen fonnte, nämlich meine Ansicht über das Gelingen jener Aufführungen selbst, drängt es mich jett aber mit etwas näherem Eingehen mitzutheilen, wobei ich vor der nöthigen Einmischung von Betrachtungen des äußerlichen Miserfolges meiner Bemühungen in das mir so wohlthuende Gedenken der tief begründeten fünstlerischen Genugthuung, welche ich mir gewinnen durfte, nicht zurückzuschrecken gedenke.

Wenn ich mich ernstlich frage, Wer mir dieses ermöglicht hat, daß dort auf dem Hügel bei Bayreuth ein vollständig aus-

geführtes großes Theatergebäude, ganz nach meinen Angaben, von mir errichtet steht, welches nachzuahmen der ganzen modernen Theaterwelt unmöglich bleiben muß, sowie daß in diesem Theater die besten musikalisch=dramatischen Kräfte sich um mich vereinigten, um einer unerhört neuen, schwierigen und anstrengenden künstlerischen Aufgabe freiwillig sich zu unterziehen, und sie zu ihrem eigenen Erstaunen glücklich zu lösen, so kann ich in erster Linie mir nur diese verwirklichenden Künstler selbst vorsführen, deren von vornherein kundgegebene Bereitwilligkeit zur Mitwirkung in Wahrheit erst den außerhalb stehenden ungemein wenigen Freunden meines Gedankens es ermöglichte, für die Zusammenbringung der nöthigen materiellen Mittel sich zu besmühen.

Ich gedenke hierbei jenes Tages der Grundsteinlegung des Bühnenfestspielhauses im Jahre 1872: die ersten Sänger der Berliner Oper hatten sich bereitwillig eingefunden, um die we= nigen Sologesanastellen der Chöre der "neunten" Symphonie zu übernehmen: die vortrefflichsten Gesangvereine verschiedener Städte, die vorzüglichsten Instrumentisten unfrer größten Drchester, waren meiner einfachen freundschaftlichen Aufforderung zur Mitwirkung an der Ausführung jenes Werkes, welchem ich Die Bedeutung des Grundsteines meines eigenen künftlerischen Gebäudes beigelegt wünschte, eifrigst gefolgt. Wer die Weihe= stunden dieses Tages miterlebte, mußte hiervon die Empfindung gewinnen, als sei die Ausführung meines weiteren Unternehmens zu einer gemeinsamen Angelegenheit viel verzweigter fünstlerischer und nationaler Interessen geworden. Im Betreff des fünftlerischen Interesses hatte ich mich nicht geirrt: dieses ist mir bis zum letzten Augenblicke treu und meinem Unternehmen innig verwoben geblieben. Sehr gewiß hatte ich mich aber in der Annahme, auch ein nationales Interesse geweckt zu haben, getäuscht. Und dieses ift nun der Punkt, von welchem meine weiteren Betrachtungen bei diesem Rückblicke auszugehen haben, wobei es weder zu Klagen noch zu Verklagungen, sondern lediglich zur Bestätigung einer Erfahrung und der Erkenntniß des Charakters dieser Erfahrung kommen soll.

Wie glänzend der äußere Hergang bei den endlich ausgeführten Bühnenfestspielen in jenen sonnigen Sommertagen des Jahres 1876 sich ausnahm, durfte nach allen Seiten hin un=

gemeines Aufsehen erwecken. Es erschien sehr wahrhaftig, daß so noch nie ein Künstler geehrt worden sei; denn hatte man er= lebt, daß ein solcher zu Raiser und Fürsten berufen worden war, so konnte Niemand sich erinnern, daß je Kaiser und Kürsten zu ihm gekommen seien. Dabei mochte doch auch wiederum Jeder annehmen, daß, was den Gedanken meines Unternehmens mir eingegeben, nichts Anderes als Ehrgeiz gewesen sein könne, da meinem rein künstlerischen Bedürfnisse es doch gewiß genügt haben müßte, meine Werke überall aufgeführt und mit stets andauerndem Beifall aufgenommen zu sehen. Gewiß schien es etwas ganz außerhalb ber Sphäre bes Rünftlers Liegendes gewesen zu sein, was mich angetrieben haben mochte, und wirklich fand ich die Annahme dieses einen Etwas in der zumeist von meinen hoben Gaften mir bezeugten Anerkennung meines Muthes und meiner Ausdauer ausgesprochen, mit welcher ich eine Unternehmung zum Ziele geführt hätte, an deren Zustandekommen Niemand, und die hohen Häupter selbst am wenigften, geglaubt hatten. Es mußte mir deutlich werden, daß mehr die Verwunderung über dieses wirkliche Zustandekommen die Theilnahme der höchsten Regionen mir zugewendet hatte, als die eigentliche Beachtung des Gedankens, der das Unternehmen mir eingab. Somit konnte es auch in der Gefinnung meiner hohen Gönner mit der so ungemein beneidenswerth mich hinstellenden Bezeugung jener Anerkennung für vollkommen abgethan gelten. Sierüber mich zu täuschen durfte nach der Begrußung meiner hohen Gafte mir nicht beikommen, und es konnte mir nur das Erstaunen darüber verbleiben, daß meinen Bühnenfestspielen überhaupt eine so hoch ehrende Beachtung widerfahren mar.

Auch dieß durfte mir nicht unerklärlich bleiben, sobald ich auf die Hauptkraft zurückging, deren raftloser Thätigkeit ich das materielle Zustandekommen meines Unternehmens einzig versdankte. Diese war die meinem künstlerischen Ideale mit innigstem Ernste zugewandte edle Frau, deren Namen ich zuletzt öffentlich meinen Freunden nannte, als ich ihr meine Schrift über das "Bühnenfestspielhaus zu Bahreuth" widmete. Unumswunden bekenne ich, daß ohne die jahrelang mit stets erneuerter Energie durchgeführte Werbung dieser, gesellschaftlich so bedeustend gestellten, in allen Kreisen hochgeehrten Frau, an eine

Aufbringung der Mittel zur Bestreitung der nöthiasten Rosten der Unternehmung, an eine Förderung derselben nicht zu deufen gewesen wäre. Unermüdet wie unverwundbar setzte sie sich dem Belächeln ihres Eifers, ja selbst der offenen Bersvottung von Seiten unserer fo schön gebildeten Bublizistit aus; glaubte man nicht an das Wahnbild ihrer Begeisterung, so war doch der Begeifterung felbst nicht zu widerstehen; man brachte Opfer, um die verehrte Frau zu verbinden. Mußte mich die Wahrnehmung hiervon tief rühren, so konnte es mich doch auch nur beschämen, einen endlichen Erfolg weniger dem Glauben an mein Werk oder einer wirklichen Bewegung im Geistesleben der für wieder= erweckt gehaltenen Ration, als vielmehr der Unwiderstehlichkeit der Werbungen einer hochgestellten Gönnerin verdanken zu follen. War es vordem mein Lieblingsgedanke gewesen, meine Bühnen= festspiele von einem deutschen Fürsten der Nation als ein könig= liches Geschenk vorgeführt zu sehen, und hatte ich in meinem erhabenen Beschützer und königlichen Wohlthäter den zur Ausführung dieses Gedankens berufenen Fürsten gefunden, so hatte bamals das bloße Verlauten hiervon einen folchen Sturm des Widerwillens allseitig heraufgezogen, daß es mir zur Pflicht gemacht war, durch freiwilliges Zurücktreten von jedem Versuche zur Ausführung jenes Gedankens wenigstens von einem fürst= lichen Haupte Die schmachvollsten Kränkungen ferne zu halten. Rett alaubte ich dagegen meinen Stolz darein fegen zu muffen, daß ich den etwa wiedererwachten deutschen Geift, in den Sphären, benen die Pflege dieses Geistes als Chrenpunkt obliegen zu muffen schien, für die Durchführung meines Werkes anriefe. Ich verfäumte nicht, mich um die Theilnahme des deutschen Reichskanzlers zu bemühen.

Großherzige Illusionen zu nähren, ist dem deutschen Wesen nicht unanständig. Hätte Herr Dr. Busch die Versailler Tisch= reden unseres Reichsresormators bereits damals zu veröffentlichen für gut gehalten, so würde ich jedoch wohl der Illusion, welche mich in jenen Sphären Theilnahme für meinen Gedanken er= wecken zu können, annehmen ließ, jedenfalls keinen Augenblick mich hingegeben haben. Nachdem eine Zusendung meiner Schrift über "deutsche Kunst und deutsche Politik" dort keine Beachtung gesunden hatte, setzte ich meine Werbung durch eine brieflich sehr ernst motivirte Bitte, wenigstens die zwei letzten Seiten meiner

Broschüre über das "Bühnenfestspielhaus zu Bahreuth" einer Durchlesung zu würdigen, unentmuthigt fort. Das Ausbleiben jeder Erwiderung hatte mich davon in Kenntniß zu setzen, daß mein Anspruch auf Beachtung in der obersten Staatsregion für anmaaßend gelten zu müssen schien, womit, wie ich ebenfalls ers sah, man sich zugleich in dort nie aus dem Auge verlorener Übereinstimmung mit der großen Presse erhielt. Andererseits hatte aber meine unermüdlich thätige Gönnerin ein wohlwollen-des Interesse des ehrwürdigen Hauptes unseres Reiches zu erwecken und wach zu erhalten gewußt. Ich ward veranlaßt, zu einer Zeit empfindlicher Hemmungen im Fortgange des Unterschwissen nehmens, den Raiser selbst um eine nennenswerthe Hilfe hierfür ehrsurchtsvollst anzugehen; hierzu entschloß ich mich jedoch erst dann, als mir berichtet war, es sei dem Oberhaupte des Reiches ein gewisser Fonds zur Förderung nationaler Interessen zuge= stellt, über dessen Verwendung es ganz nach persönlichem Er= messen zu versügen habe. Es ward mir versichert, der Kaiser habe mein Gesuch sogleich bewilligt und dem Reichskanzleramte in diesem Sinne empsohlen; auf ein entgegengesetztes Gutachten des damaligen Präsidenten dieses Amtes sei aber die Sache fallen des damaligen Präsidenten dieses Amtes sei aber die Sache fallen gelassen worden. Man sagte mir dann, der Reichskanzler selbst habe hiervon gar nichts gewußt; die Angelegenheit habe Herr Delbrück allein in der Hand gehabt: daß dieser dem Kaiser absgerathen habe, sei nicht zu verwundern, denn er sei ganz nur Finanzmann, und bekümmere sich um sonst nichts. Dagegen hieß es, der Kultusminister, Herr Falk, welchen ich etwa als Vertreter meiner Idee in das Auge sassen wolkte, sei ganz nur Jurist, und wisse sonst von nichts. Aus dem Reichskanzleramte gab man mir den Rath, ich möge mich an den Reichstag wenden: dieser Zumuthung erwiderte ich nun aber, daß ich mich an die Gnade des Kaisers, sowie an die Einsicht des Keichskanzlers, nicht aber an die Ansichten der Herch Keichstagsabgeordneten zu wenden vermeint hätte. Als späterhin dem Defizit abgeholfen werden sollte, hatte man wiederum eine Einbringung an den Reichstag im Sinne, und wünschte den Antrag der dort am leichstesten durchfallenden Fortschrittspartei zugewiesen. Ich hatte bald von Reich und Kanzel genug.

Bei Weitem erfreulicher wirkten dagegen die Bemühungen aufrichtiger Freunde meines Unternehmens, welche in den vers

schiedensten Städten. Deutschlands und selbst des Auslandes. Bereine zur Sammlung von Beiträgen gegründet hatten. würde diese Vereine gern als die einzige und wahrhaft moralische Stütze, die ich finden durfte, angesehen haben, wenn nicht ein unvermeidliches Übel dabei zum Vorschein gekommen wäre. Die Rosten des Unternehmens waren, namentlich durch die diekmalige Nöthigung zur Aufführung eines beträchtlichen Baues, zu bedeutend, als daß sie durch die unvermögenderen Freunde meiner Kunst selbst hatten aufgebracht werden können: ich mußte auf einen ungewöhnlichen Breis für einen Batronat-Antheil halten; diesen suchte man dadurch zu erschwingen, daß man den Ertrag geringer Einzahlungen zum Ankauf von Batronat-Antheilen zusammenschoß, und diese nun durch das Loos unter die Mitglieder der Vereine vertheilen ließ. Kam es den Sammlern vor Allem nur darauf an, eine möglichst große Anzahl von beisteuernden Mitaliedern zu werben, so konnte es nicht ausbleiben. daß sich hierunter auch folche einfanden, denen der Gedanke der Unternehmung durchaus fern lag, und die nur durch die Aussicht auf einen Loosgewinn, welcher dann durch vortheilhaften Weiterverkauf einbringlich zu verwerthen war, herbeigezogen werden konnten. Die üblen Folgen hiervon stellten sich im bebenklichsten Sinne heraus: Die Bläte zu den Feftspiel-Aufführungen wurden öffentlich ausgeboten und ganz wie zu großstädtischen Opernaufführungen verkauft. Zu einem sehr großen Theile hatten wir auch hier wiederum mit einem recht eigentlichen Opernbublikum, mit Rezensenten und allem sonstigen Ingredienz zu thun, welchem gegenüber alle unsere Vorkehrungen, wie z. B. die Enthaltung der Darsteller und des Autors von der üblichen Entgegennahme des sogenannten Herausrufes, allen Sinn verloren. Wir wurden wieder fritisirt und heruntergerissen, ganz wie wenn wir für's Geld uns zum Besten gegeben hatten. Als ich aber schließlich für die Deckung des Defizits der, von mir eigentlich meinen Patronen übergebenen, Unternehmung eben diese Patrone angehen zu dürfen glaubte, fand ich denn, daß meine Unternehmung wirklich gar keine Batrone gehabt hatte, sondern nur Zuschauer auf sehr theuer bezahlten Pläten. Außer einem im öfterreichischen Schlesien begüterten, vornehmen Gönner, welcher in sehr beträchtlicher Weise einer mit dem Patronate übernommenen höheren Vervflichtung entsprach, waren es wieder

nur die sehr wenigen persönlich mir ergebenen, für jett aber er= schöpften Freunde, welche meine Aufforderung beachteten. war dieß im Ernste auch anders zu erwarten, da ja die ergiebig= sten Unterstützungen durch Werbung meiner einen, unermüdlichen Gönnerin beim Sultan und dem Rhediff von Agypten erst herbeigeschafft worden waren. Schließlich hätte ich unter den nun, statt auf meinen Patronen, auf mir lastenden Verpflichtungen vollständig erdrückt werden mussen, wenn sich nicht die eine Silfe mir wieder aufthat, welcher für dieses Mal entbehren zu dürfen bei dem Beginnen der Unternehmung mein ftolzer Bunsch war, ohne deren energischestes Eingreifen aber ein großer Theil der Vorbereitungen schon gar nicht einmal in Angriff hätte genommen werden können, und welche nun, eingebenk der alten unwürs digen Stürme, ungenannt mir ihre Wohlthat angebeihen laffen mollte. —

Dieß waren die "Bühnenfestspiele des Jahres 1876". Wollte man mir deren Wiederholung zumuthen? —

Leider mußte ich die hier besprochene äußere Seite des vollbrachten Unternehmens zunächst und rückhaltslos darlegen: denn nur dem Charakter dieser äußeren Lage der Dinge ist, zum allergrößten Theile wenigstens, Das beizumessen, was in der künftlerischen Ausführung wiederum nicht zum vollständigen Gelingen kam.

"Ich habe nicht geglaubt, daß Sie es zu Stande bringen würden", — sagte mir der Kaiser. Von wem aber ward bieser Unglaube nicht getheilt? Dieser war es, der so manches Unfertige schließlich an den Tag brachte, da in Wahrheit nur die endlich mein Werk mit treuester Hingebung selbst darftellenden Künstler ihren Glauben bewahrten, weil sie vom rechten Willen begeiftert waren. Aber außer diesen unmittelbar darstellenden Rünftlern stand mir vom allerersten Anfang herein ein Mann zur Seite, ohne deffen Bereitwilligkeit hierzu ber Anfang felbst mir gar nicht erst möglich geworden wäre. Es galt zu allererst der Aufführung eines Theatergebäudes, zu welchem die für München früher entworfenen Semper'schen Pläne eigentlich nur so weit benutzt werden konnten, als in ihnen meine Angaben vorlagen; dann sollte dieses Theater eine Bühneneinrichtung von vollendetster Zweckmäßigkeit für die Ausführung der komplizirtesten scenischen Vorgange erhalten, endlich die Scene felbst durch Dekorationen in wahrhaft künstlerischer Absicht so ausge= führt werden, daß wir dießmal dem üblichen Overn= und Ballet= Flitterstyle nicht mehr zu begegnen hatten. Meine Unterhand= lungen über dieses Alles mit Karl Brandt in Darmstadt, auf welchen durch einen früher von mir beobachteten charakteristischen Borgang mein Blick gelenkt worden war, führten nach einem innigen Einvernehmen über die Besonderheit des ganzen Bor= habens zu einem ichnellen Abschluß im Betreff der Übernahme aller Besorgungen der soeben bezeichneten Ausführungen von Seiten dieses eben so energischen als einsichtigen und erfinderischen Mannes, welcher von nun an meine Hauptstütze bei der Durchführung meines ganzen Planes ward. Er wußte mir den portrefflichen Architekten. Otto Brückwald in Leipzig, zuzuweisen, mit welchem er sich über die Gigenthümlichkeiten des Bühnenfestspielhauses so genau und erfolgreich verständigte, daß dieses Gebäude, als das einzige meine Unternehmung überdauernde Zeugniß der Tüchtigkeit derfelben, für die Würdigung und Bewunderung jedes Sachkenners dafteben barf. — Große Borsicht erheischte die Wahl des Dekorationsmalers, bis wir in bem geistvollen Professor Sofeph Soffmann in Wien den genialen Entwerfer der Stizzen fanden, nach welchen von den höchst strebsamen, seit Kurzem erst in höhere Übung getretenen Gebrüdern Brüdner in Roburg ichlieflich die Dekorationen des Ringes des Nibelungen für unfer Festspielhaus ausgeführt wurden. Ift unser Theater=Gebäude bis jett keinem Tadel eines Verständigen unterworfen worden, so haben sich einzelne Ausführungen im scenisch-dekorativen Theile unserer Festspiele Ausstellungen, namentlich von besserwissenden Unverständigen zugezogen. Worin einzelne Schwächen hierbei lagen, wußte Niemand beffer als wir felbst; wir wußten aber auch, woher sie rührten. Glaubte das ganze deutsche Reich mit seinen höchsten Spigen bis zu allerlett nicht an das Zustandekommen der Sache, so war es nicht zu verwundern, daß dieser Unglaube auch man= chen bei der Ausführung Betheiligten einnahm, da jeder der= selben außerdem unter der materiellen Erschwerung durch Un= genügendheit der uns zur Berfügung gestellten Geldmittel zu leiden hatte, welche wie ein nagender Burm dem Fortgange der Arbeiten stets innewohnte. Trot der wahrhaft heldenmüthigen

Semühungen unseres Verwaltungkrathes, bessen aufopsernde Köätigkeit gar nicht genug zu rühmen ist, stockte es selbst in der inneren Ausstührung des Theaterbaues, wodei es schließlich zu einem sonderdaren Misverständnisse kam, durch welches selbst don meinen besten Freunden mir excentrische Übertreidungen zur Last gelegt wurden. Die Einrichtung für die Gasbeseuchtung des Juschauerraumes war wirklich erst am Wittag der ersten Vorstellung des Kheingoldes soweit fertig geworden, daß übershaupt wenigstens beseuchten durch genaue Abmessung der Vergebinden versichten der Wegenstührung durch genaue Abmessung der Verschiedenen Verenachparate noch nicht hatte vorgenommen werden können. Das Ergebniß hiervon war, daß der richtige Grad sür die Einziehung der Beleuchtung nicht bemessen und eingehalten werden konnte, und gegen unsern Willen im Juschauerraume vollsommene Nacht ward, wo wir nur eine starte Tämpsung des Lichtes beabsichtigten. Dieser Übelstand konnte erst bei den späteren Wiedenschlungen des ganzen Festspieles gehoben werden: alse Berichte bezogen sich aber auf diese erste Ausschlungen der zweiten und dritten Ausschlungen uns gegen die Vorwürse der absurbesten Intentionen zu vertheidigen, welche uns die unbillige Veurtheilung der ersten Tage zugezogen hatte. Ebensso errien Tage zugezogen hatte. Ebensso errien Zuge zugezogen hatte. Ebensso erschunde als eine Etimperei beurtheilt, weil Niemand sich die wühre genügende dibung des die Geschen, daß wir uns hier — aus Noth — mit einer unsertigen Vorschlung hes Lindwurmes übel: diese wurde einsch als eine Etimperei beurtheilt, weil Niemand sich die Wühre gemügende übung beschen, uns an einen in England vorzüglich erprobten Ungertiger deweglicher Thiers und Riesengeskalten gewendet, diesen mit gerögen Kosten honorirt, seinerseits aber die, vermuthlich aus dem sons ein ein England vorzüglich erprobten Ungertiger beweglicher Thiers und Riesenenke, kolgen der Werchtung ber einzelnen Theile seines Wertes unsehen unseheuren Numpf gebesteten müßten unser Ungestim ohne den Sal

Niemand mehr als wir selbst auch Unfertigkeiten in der Herstellung der Dekorationen zu beklagen. Der jetzt auf den Theatern, welche sich neuerdings der Mühen der Aufführung des "Siegfried" unterzogen haben, mit für uns so beschämend lebendig sich bewegenden Blättern ausgestattete Lindenbaum des zweiten Aktes mußte — immer aus demselben Grunde der Verzögerung — erst hier am Orte slüchtig nachgeschafft werden; der Schlußscene der "Götterdämmerung" blieb eine wohlserprobte Ausführung der hinteren Verkleidungen für alle Vorstellungen versagt.

Nur wenigen unter unseren Zuschauern scheint dagegen die bisher nirgendswo noch übertroffene Gesammtleistung der Scenerie, deren mannigsaltigste Aussührungen wir ihnen in vier Tagen hinter einander mit rastloser Folge vorsührten, von so bestimmendem Eindrucke gewesen zu sein, daß jene verschwinsdend geringen Gebrechen davor ihrer Beachtung entgangen wären. Im Namen dieser Wenigen richte ich hier aber nochmals saut an die vorzüglichen Genossen meines Werkes, und vor Allem an den von den Sorgen und Mühen jener Tage fast erdrückten, mit unglaublicher Energie aber das Begonnene ruhmreich durchführenden Freund, Karl Brandt, eine seiersliche Danksagung.

Und immer freundlicher und gerührter wird mein Dank sich auszudrücken haben, wenn ich heute nochmals der einzigen Ermöglicher meines Werkes, der dramatischen Darsteller dessselben und der so herrlich auf idealem Boden sie tragenden

Musiker gedenke.

Gewiß hat nie einer fünstlerischen Genossenschaft ein so wahrhaft nur für die Gesammtaufgabe eingenommener und ihrer Lösung mit vollendeter Hingebung zugewendeter Geist innegewohnt, als er hier sich kundgab. Waltete bei einem großen Theil der Zuschauer der ersten Aufführungen der Hang zur Schadenfreude vor, so konnte uns nur die Freude am Gelingen sür die Beängstigungen und Sorgen belohnen, welche unserer Hoffnung auf ein vollständiges Gelingen zu Zeiten entgegenstraten. Beseelten diese Gesühle uns Alle, so will ich doch, und wenn auch nur zur Freude seiner Genossen, Albert Niemann in diesem Sinne als das eigentliche Enthusiasmus treibende Element unseres Vereines mit Namen nennen. Alle würden

eine Lähmung empfunden haben, wenn feine Mitwirkung in Zweifel hätte gezogen werden sollen. Zu jedem Antheil bereit, schlug er mir vor, neben dem Siegmund in der "Walfüre" auch den Siegfried in der "Götterdämmerung" zu überneh= men, während die hiermit betrauete, bis dahin ungeübtere Rraft allein für den jungen Siegfried des vorangehenden Theiles einzustehen haben sollte. Meine Gingenommenheit für einen gewissen dramatischen Realismus ließ mich die Störung einer Täuschung befürchten, wenn derselbe Held an zwei aufeinander folgenden Abenden zwei verschiedenen Darftellern übergeben würde; ich lehnte dankend Niemann's Antrag ab, und hatte dieß aufrichtig zu bereuen, da, abgesehen von dem zu erswartenden Unterschiede der künstlerischen Leistungen selbst, der Sänger des Siegfried nach den großen Anftrengungen bes vorangehenden Tages seiner Darstellung des Helden der Schlußtragodie nicht mehr die nothige Energie zuzuwenden vermochte. - So hatten wir im Allgemeinen auch für die Besetzung ber vielen und wichtigen Partieen des Gesammtwerkes große Schwierigkeiten zu überwinden. Manchen vorzüglichen Sänger mußte ich unberbeigezogen laffen, weil ich für meine Götter. Riefen und Belben nur hohe und fräftige Geftalten verwenden zu dürfen glaubte, fodaß es wiederum dem Glück zuzuschreiben war, wenn es wirklich möglich ward, in der Wahl meiner Darsteller auch nach dieser Seite hin ganz den Erfordernissen ent= sprechen zu können. Zum Erstaunen Aller glückten auch in Diesem Sinne die Geftalten der beiden Nibelungen, von denen sich namentlich "Mime" einer ungemeinen Bopularität erfreute. während ich bis heute darüber verwundert bleibe, die Leiftung Karl Hill's als "Alberich" bei Weitem nicht nach ihrem emi= nenten Werth beachtet gefunden zu haben. Diese letztere Er= fahrung mußte meine Ansicht über das gewöhnliche Urtheil unseres Publikums in so fern bestätigen, daß dieses — im für jest besten Falle — immer mehr von ethischen, als fünstlerischen Eindrücken abhängt: daß Hill so vollständig meine dringend von mir ihm empfohlene Aufgabe löste, nämlich jeden, ihm sonst so natürlichen, gefühlvoll = gemüthlichen Afzent zu vermeiden. stets nur Hast, Gier, Haß und Wuth zu zeigen, und zwar noch selbst da, wo er als kaum sichtbares Gespenst nur noch flüstern barf, — daß, sage ich, dieser ungemein begabte Riinftler hier=

durch eine so charakteristische Leistung von höchster Meisterschaft uns bot, wie sie ähnlich nirgends auf dem Gebiete des Dramas noch anzutreffen war, wurde gegen den misfälligen Gindruck übersehen, welchen der bose Dämon etwa auf die Zuhörerschaft bei der Erzählung eines Kindermärchens macht. Ich für mein Theil gestehe, daß ich das gespenstisch-traumhafte Zwiegespräch zwischen Alberich und Hagen, im Beginn des zweiten Aufs zuges der "Götterdämmerung", für einen der vollendetsten Theile unserer Gesammtleistung halte, wie ich es denn auch als vorzügliche Begünstigung des Glückes ansehe, daß ich noch in der letten Stunde, nach dem Zurücktreten des zuvor dafür bestimmten Sangers, für die Partie des Hagen einen so aus= gezeichneten Darsteller wie den vortrefflichen Baffisten Guftav Siehr aus Wiesbaden gewinnen konnte. Diefer Rünftler, von dem ich zuvor nie etwas gehört hatte, machte mich von Neuem damit bekannt, welche ungemeinen Begabungen unter uns Deutschen anzutreffen, und wie leicht diese zu den vollendetsten Leistungen anzuleiten sind, sobald sie dazu eben nur richtig an= geleitet werden. Siehr erlernte die außerordentlich schwierige Partie des "Hagen" in kaum zwei Wochen, und eignete sich diesen Charafter in Stimme, Sprache, Gebärde, Bewegung, Schritt und Tritt so vollständig an, daß er ihre Durchführung zu einer Meisterleistung erhob.

Will ich aber einen Mann bezeichnen, welchen ich wegen vorzüglicher Eigenschaften als einen ganz besonderen Typus bessen betrachte, mas der Deutsche nach seiner eigensten Natur durch nur in ihm anzutreffenden Fleiß und gartestes Ehrgefühl auch auf dem Gebiete der idealsten Kunft zu leisten vermag, so nenne ich den Darsteller meines "Wotan", Franz Betz. Wem hatte es mehr als mir vor der Möglichkeit gezagt, die enorm ausgeführte, fast nur monologisch sich gestaltende Scene des "Wotan" im zweiten Atte der "Walküre" in ihrer Bollständig= keit einem Theaterpublikum vorführen zu können? Ich möchte zweifeln, ob der größte Schauspieler der Welt ohne gerechtes Bangen an eine nur rezitirte Durchführung dieser Scene gegangen sein würde; und, habe ich allerdings gerade hier die belebende, das Vergangenste deutlich vergegenwärtigende Macht der Musik erproben dürfen, so lag gerade wiederum in der ungemeinen Schwierigkeit, der hier so neuen Anwendung des musi-

kalischen Elementes vollkommen Herr zu werden, die fast er= fchreckende Aufgabe, welche Bet in einer so vollendeten Weise löste, daß ich mit dieser seiner Leistung das Übermäßigste bezeichne, was bisher auf dem Gebiet der musikalischen Dramatik geboten wurde. Man denke sich nur einen italienischen oder französischen Sänger vor dieser Aufgabe, und wie schnell sie dieser als unlösdar verworfen haben würde. Hier war für den dieser als unlösdar verworsen haben würde. Hier war für den Vortrag, für die Behandlung der Stimme, des Tones und vermöge dieser der Sprache selbst, nicht weniger als Alles neu aufzusinden und in innigst geistige Übung zu setzen. Eine jahrelange ernste Vorbereitung befähigte meinen Sänger zu der Meisterschaft in einem Style, den er durch Lösung seiner Aufgabe selbst erst zu ersinden hatte. Wer von uns den Nachtscenen des "Wanderers" im zweiten und dritten Alte des "Siegsried" beiwohnte, ohne hiervon als von einem nur Gesahntem, nun aber surchtbar Verwirklichtem tief erschüttert zu werden dem dürfte etwa zur durch den Ritter Vertram" in werden, dem dürfte etwa nur durch den "Ritter Bertram" in "Robert der Teufel" zu helfen sein: zu uns hätte er nicht kommen sollen, auch hatte ihn gewiß Niemand nach Bahreuth eingelaben. -

Die Herren Maurermeifter unseres Bühnenfestspielbaues baten mich, für eine große Gedenktafel von schwarzem Marmor, welche sie mir als Geschenk zum Schmucke des Einganges des Theaters verehren wollten, eine Inschrift zu verfassen. Ich wählte hierzu die Form eines gewöhnlichen Theaterzettels mit der Anführung der Tage der ersten Aufführungen des Bühnensfestspiels, Titel der verschiedenen Stücke und der Benennung des Personales derselben mit den beigefügten Namen der Aussführenden; ganz nach dem Borgange solcher Theaterafsichen, nannte ich auch die Hersteller und Leiter des übrigen Darstels lungsapparates, den Dirigenten des Orchesters, meinen Unmögsliches leistenden, viel erprobten, für Alles einstehenden Haus Richter; fand nun aber auf der Tasel keinen Raum mehr, um, wie ich dieß so gern gethan haben würde, jeden der zahlreichen Helfer am Werke, wie die vortrefflichen Sänger der "Mannen" und ganz bestimmt auch die Alles verwirklichenden, vorzüglichen Musiker des Orchesters, mit Namen aufzeichnen zu lassen. Diese leider ungenannt Gebliebenen fühlten sich hierdurch auf das Schmerzlichste gekränkt: keine verständige Erklärung half hiergegen; um den Sturm zu beschwören mußte ich die aufreizende Gedenktasel für die Dauer der Festspiele verhängen lassen. — Fast fürchte ich nun heute, bei der Absasssung dieses Rückblickes auf jene Tage, in dieselbe Lage wie damals zu gerathen, wenn ich nicht jedes der mir so werthen Künstler namhast mit meinem Danke Erwähnung thue. Doch will ich mich darauf verlassen, daß Jedem von ihnen der Eindruck und die Erinnerung unseres letzten Abschiedes auf der, vor dem Publikum am Schlusse der Vorstellung geöffneten Bühne so innig verblieben sei als mir selbst; und eben so will ich auch dieses Mal im Gedenken wieder von ihnen Abschied nehmen. Sie Alle sind die Einzigen, die mein Werk wahrhaft förderten, sowie sie die Einzigen sind, welche ich in alle Zukunst bei meiner noch nicht gänzlich ersloschenen Hoffnung auf ein wahres Gedeihen unserer Kunst im

Auge behalte.

Daß die Unterlassung weiterer namhafter Anführungen mir namentlich von den weiblichen Genoffen unserer Festspiele nicht als Zeichen der Unbeachtung oder Undankbarkeit angerechnet werden wird, weiß ich bestimmt; denn sie, meine vortrefflichen Sängerinnen, welche, wie echte Walkuren - zu edlem Streit und Rampf allen voraus stürmten, bewahrten auch gerade mir immer das tiefste Mitgefühl, die herzlichste Sorge für das Gelingen, die innigste Mitfreude am Glücken. Doch deute ich noch zwei äußerste Pole an, zwischen denen sich gleichsam alles von uns damals Geleiftete zu einem räthselvollen Weltschickfals-Ge= webe ausdehnte. Dort am Eingange - in trauter Fluth die lieblichen "Töchter des Rheines": wer sah und hörte je An-muthigeres? Dort am Ausgange "Brünnhilde", von dem Dzean ihres Leidens aufgeschleudert: wer darf sich erinnern, zu tragischem Mitleiden je inbrünftiger angeseuert worden zu sein. als durch sie? — Hier war Alles ein schöner, tiefbegeisterter Wille, und dieser erzeugte einen fünstlerischen Gehorsam, wie ihn ein Zweiter nicht leicht wieder antreffen durfte, - felbst nicht der Berliner General-Intendant, der bei uns einzig eine superiore Autorität vermißte, ohne welche doch am Ende nichts geben fönnte; dagegen ein weiterer Rennerblick aber auch ein anderes Element unter uns vermiffen durfte: eine vor längeren Sahren burch Ginftudirung einiger Partieen meiner Opern zu großer Unerkennung von mir geförderte, fehr talentvolle Sängerin lehnte

ihre Mitwirkung bei unseren Festspielen vom Berliner Hoftheater aus ab: "man wird hier so schlecht", sagte sie.

Ein schöner Zauber machte bei uns Alles gut.

Und die auf solche Erfahrung begründete tiefe Überzeugung ist mein schöner Gewinn aus jenen Tagen. Wie er mir und uns Allen sestzuhalten sei, möge die Frage ausmachen, die wir uns ferner vorlegen wollen.

## Wollen wir hoffen?

(1879.)

So oft ich in der letteren Zeit mich zur Abfaffung eines Aufsates für unsere Blätter anließ, kam mir immer wieder die Bor= stellung davon an, wie Vieles und Mannigfaltiges bereits von mir über Dasfelbe, was ich stets nur wieder zu sagen haben fönnte, niedergeschrieben, gedruckt und veröffentlicht ift. ich annehmen dürfen, daß trotdem Manchem eine neue Mit= theilung von mir willkommen wäre, so hätte ich zu fürchten, um der Erfüllung solcher Erwartung willen, mich als litterarischer Virtuos gebarden zu muffen, wobei ich auf die besondere Schwierigkeit stoßen würde, immer das gleiche Thema neu variiren zu sollen, da ich unmöglich zu dem Auskunftsmittel unserer elegan= ten Bielschreiber u. f. w. mich entschließen könnte, nämlich über Dinge zu schreiben, die man nicht versteht. Von Neuem mich mittheilen könnte ich daher doch nur an Solche, welche nicht nur meine fünftlerischen Arbeiten sondern auch meine Schriften gründlich kennen. Allein von diesen habe ich dann zu erwarten, daß sie fernerhin statt meiner reden, sobald reden und schreiben eben immer noch für nothwendig erachtet werden muß; während diesem Allem sehr bald ein recht gedeihliches Ende gemacht sein dürfte, wenn unserem Vereine etwa Das geschähe, mas ein Kri= tiker dereinst im Betreff eines Ifflandischen Schauspieles vorschlug, welches nicht mehr weiter gespielt werden könnte, sobald man im ersten Atte einen Beutel mit fünfhundert Thalern auf

die Bühne würfe. Dieser Bentel, sollte er bei uns den Effekt machen, müßte allerdings etwas stärker gefüllt sein, etwa mit den Subsidien der preußischen Hoftheater sür schlechte Opern, wozu auch vielleicht die Summe des Desizits der Wiener Hofoper sper für Ballet und italienische Sänger mitgerechnet sein könnte. Solch ein sonderbarer Vorfall dürfte unser Reden und Schreiben für das Nächste wohl auf ein sehr ersprießliches Maaß beschränken, um es dagegen einzig zur Vorbereitung und Unterstützung der nun allein erklärenden That verwenden zu können.

Selbst wenn jene unzuerwartende Störung einträte, würde aber, wie ich mich hiervon neuerdings überzeuge, die Richtung, welche zuletzt unsere Besprechungen genommen, allerdings auch noch neben der That doch zu recht ergebnißvollen Zielen führen können. Wie leicht selbst Thaten wirkungslos bleiben, ersuhren wir an dem Schicksale der Bahreuther Bühnenfestspiele: ihren Ersolg kann ich für jetzt lediglich darin suchen, daß mancher Einzelne durch die empfangenen bedeutenden Eindrücke zu einem näheren Eingehen auf die Tendenzen jener That veranlaßt wurde. Hierzu bedurfte es eines recht ernstlich gemeinten Studiums meiner Schriften, und es scheint, daß es diesen meinen Freunden jetzt wichtig dünkt, zur Nachholung großer und sehr schädlicher Versäumnisse in diesem Betreff aufzusordern.

Ich bin ganz ihrer Meinung. Ja, ich gestehe, daß ich jene andere, der unsrigen etwa entgegenkommende That nicht eher erwarten zu dürfen glaube, als die Gedanken, welche ich mit dem "Kunstwerk der Zukunst" verbinde, ihrem ganzen Umsfange nach beachtet, verstanden und gewürdigt worden sind.

Seitdem jene Gedanken mir zuerst aufgingen, von mir ausgebildet und in einen weithin ausgearbeiteten Zusammenshang gebracht worden sind, haben mich das Leben und die von ihm mir abgenöthigten Zugeständnisse dennoch nie mehr von der Erkenntniß der Richtigkeit meiner Ansichten über das erschreckend Fehlerhafte des Berhältnisses der Kunst zu eben diesem Leben abbringen können. Wohl dursten die verschiedenen Nothlagen, in welche ich als Künstler gerieth, es mir eingeben, wenn auch noch so mühsam, auf Umwegen den richtigen Pfad aufzusuchen. So leitete mich bei meiner Aussührung und Aufsührung der "Meistersinger", welche ich zuerst sogar in Nürnberg selbst zu veranstalten wünschte, die Weinung, mit dieser Arbeit ein dem

beutschen Bublikum bisher nur ftumperhaft noch vorgeführtes Abbild seiner eigenen wahren Natur darzubieten, und ich gab mich der Hoffnung hin, dem Herzen des edleren und tüchtigeren deutschen Bürgerthumes einen ernstlich gemeinten Gegengruß abzugewinnen. Gine vortreffliche Aufführung auf dem Münchener königlichen Softheater fand die wärmste Aufnahme: son= derbarer Weise waren es aber einige hierbei anwesende fran= zösische Gäfte, welche mit großer Lebhaftigkeit das volksthum= liche Element meines Werkes erkannten und als solches begrüßten; nichts verrieth jedoch einen gleichen Eindruck auf den hier nament= lich in das Auge gefaßten Theil des Münchener Bublitums. Meine Soffnung auf Nürnberg felbst täuschte mich dagegen ganz und gar. Wohl wandte sich der dortige Theaterdirektor wegen der Acquisition der "neuen Oper" an mich; ich erfuhr zu gleicher Zeit, daß man dort damit umgehe, Hans Sachs ein Denkmal zu setzen, und legte nun dem Direktor als einzige Honorarbedingung die Abtretung der Ginnahme der ersten Aufführung der "Meistersinger" als Beisteuer zu den Kosten der Errichtung jenes Monumentes auf: worauf dieser Direktor mir gar nicht erst antwortete. So nahm mein Werk seine anderen und gewöhnlichen Wege über die Theater: es war schwer auszuführen, gelang nur selten erträglich, ward zu den "Opern" gelegt, von den Juden ausgepfiffen und vom deutschen Publikum als eine mit Kopfschütteln aufzunehmende Kuriosität dahingehen gelassen. Dem Denkmal des Hans Sachs gegenüber stellte sich aber in Nürnberg eine imponirende Spnagoge reinsten orientalischen Styles auf.

Dieß waren meine Erfahrungen an der deutschen Bürger= welt. Im Betreff des deutschen Adels, welchen ich in meiner Schrift "Deutsche Kunft und deutsche Politik" angegangen hatte, erklärte mir der seiner Zeit an der Spite der bayerischen Staats= regierung stehende, mir sehr wohlgesinnte Fürst Klodwig Sohen= lohe, daß er nicht zehn seines Standes bereit finden würde, auf meine Ideen einzugehen; ob er es mit neun oder acht und ein halb versuchte, ist mir unbekannt geblieben. Jedenfalls scheint ein alter brahmanischer Fluch, welcher ein besonderes sündiges Leben mit der — dem Brahmanen als die schrecklichste gelten= den — Wiedergeburt als Jäger belegte, auf diesen heroischen Geschlechtern Germaniens immer noch zu lasten. —

Verzeihe mir der freundliche Leser diese Abschweifung, mit welcher ich ihm eben nur ein ziemlich leicht erkennbares Beispiel für das Aufsuchen auf Umwegen, das ich vorhin erwähnte, vorsühren wollte. Waren es Täuschungen und Frrungen, die ich auf solchen Wegen zu erkennen hatte, so waren doch gerade diese es, welche immer wieder meine bereits gewonnenen Ansichten über das Verhältniß der Kunst zu unserem Leben mir als die richtigen bestätigten. Und so kehre ich, durch alle Umwege unentwegt, zu meinen vor dreißig Jahren von mir konzipirten Gedanken über jenes Verhältniß zurück, indem ich offen bezeuge, daß an dem schroffesten Ausdrucke derselben meine seitherigen Lebensersahrungen nichts ändern konnten.

Wenn ich dieß heute laut bekenne, erschrecke ich damit viel= leicht meine freundlichen Gönner des Batronatvereines. Sollen die in meinen Runftschriften niedergelegten Gedanken von jest an ohne die Betretung von Umwegen ausgeführt werden, so er= scheint es fast so, als verlangte ich einen Umsturz alles Bestehen= den. Glücklicherweise kommen mir da meine werthen Freunde zur Hilfe, welche gegenwärtig in unsern "Blättern" über jene meine bedenklichen Schriften mit eben so viel Kenntniß als Wohlwollen sich verbreiten. Es wird ihnen leicht fallen, Frethumer über mich zu zerftreuen, welche feiner Zeit Bolizeirathe und sich für beleidigt haltende Hoftheater-Intendanten befangen halten konnten; dagegen wird es aber unerläßlich dunken, um ber von uns gewollten Runft willen über die erschreckende Bestaltung unseres äußeren wie inneren sozialen Lebens uns eben= falls keiner Täuschung mehr unterworfen bleiben zu lassen. Und dieses Lettere halte ich für um so nöthiger, als wir uns dießmal die Frage zu stellen hatten: "wollen wir hoffen?

Sind wir gesonnen eine Beantwortung dieser Frage ernsthaft in das Auge zu fassen, so müssen wir uns wohl zunächst darüber auftlären, von wem etwas zu hoffen sein soll. Wir sind die Bedürftigen und sehen nach dem Helser aus. Nicht ich bin der erste, welcher unsern Staat für unfähig erklärte, die Kunst zu sördern; vielmehr scheint mir unser großer Schiller der erste gewesen zu sein, welcher unsere Staatsverfassungen als barbarisch und durchaus kunstfeindlich erkannte und bezeichnete. Mit sehr erleuchtetem Sinne stellte ein vortresslicher Freund, welcher seit Kurzem die Besprechung meiner Schriften für diese Blätter übernommen hat, die hierher gehörigen Aussprüche Schiller's seiner eigenen Arbeit voran; mögen sie auch als zur Einleitung meiner hier folgenden Mittheilungen von mir vorsausgesetzt gedacht werden können. —

Wo und von wem wollen wir hoffen?

Die Jesuiten geben dem in ihre Schule eintretendem Zögslinge als erstes und wichtiges Pensum auf, durch die sinnsreichsten und zweckdienlichsten Anseitungen hierzu unterstützt, mit dem Aufgebot und der äußersten Anstrengung aller Seelenskräfte sich die Hölle und die ewige Verdammniß vorzustellen. Dagegen antwortete mir ein Pariser Arbeiter, welchem ich wegen seiner Wortbrüchigkeit mit der Hölle gedroht hatte: "O, monsieur, l'enser est sur la terre." Unser großer Schopenhauer war derselben Ansicht und fand in Dante's "Inferno" unsere Welt des Lebens recht treffend dargestellt. In Wahrheit möchte es den Einsichtsvollen dünken, daß unsere Keligionslehrer zwecksmäßiger versahren würden, wenn sie dem Schüler zu allererst die Welt und unser Leben in ihr mit christlichswoller Deutlichkeit erklärten, um so die wahre Liebe zum Erlöser aus dieser Welt, statt — wie Jene es thun — die Furcht vor einem Höllenhenker, als die Quelle aller wahren Tugend dem jungen Herzen zu erwecken.

Für eine Beantwortung der Frage, ob wir hoffen wollen, bedarf ich, soll sie in meinem Sinne ausfallen, jedenfalls der Geneigtheit meines Lesers, mir durch die Gebiete unseres gegenswärtigen Lebens nicht mit sanguinischem Optimismus zu folgen: für Denjenigen, der hier alles recht und in möglichster Ordnung sindet, ist die Kunst nicht vorhanden, schon weil sie ihm nicht nöthig ist. Welcher höheren Anleitung sollte in Wahrheit auch Derjenige bedürfen, der sich für die Beurtheilung der Erscheisnungen dieser Welt der so bequemen Führung durch den Glauben an einen steten Fortschritt der Menschen überläßt? Er möge thun und lassen, was er wolle, so ist er sicher, doch immer mit sortzuschreiten: sieht er großherzigen Bemühungen zu, welche ohne Ersolg bleiben, so sind sie in seinen Augen dem steten Fortschritte undienlich gewesen; gehen z. B. die Leute lieber an ihren Geschäftsorten bequem in die Theater, um den "Nibeslungenring" zu sehen, statt sich einmal zu dem etwas mühsamen Besuch von Bahreuth auszumachen, um sorgfältig eingeleiteten

Bühnenfestspielen beizuwohnen, so wird auch hierin ein Fortschritt der Zeit gesehen, da man nicht mehr zu etwas Außersordentlichem eine Pilgerfahrt anzutreten hat, sondern das Außersordentliche zu dem Gewöhnlichen umgeformt sich behaglich zu

Saufe vorführen läßt.

Der Blick für das Große geht dem Fortschrittsgläubigen gern verloren; nur ist zu fragen, ob er dafür den richtigen Blick für das Kleine gewinne. Es ist sehr zu fürchten, daß er auch das Kleinste nicht mehr richtig sieht, weil er überhaupt gar kein Urteil haben kann, da ihm jeder ideelle Maaßstab abgeht. Wie richtig sahen dagegen die Griechen das Kleinste, weil sie vor Allem das Große richtig erkannten! Dagegen hilft sich die Annahme eines steten Fortschrittes durch die Hinweisung auf den "unendlich erweiterten Gesichtskreis" der neueren Welt gegensüber dem engeren der antiken Welt. Sehr zutreffend hat der Dichter Leopardi gerade in dieser Erweiterung des menschslichen Gesichtskreises den Grund für die eingetretene Unsähier Der Blid für das Große geht dem Fortschrittsgläubigen lichen Gesichtskreises den Grund für die eingetretene Unfähigskeit der Menschen, das Große richtig zu erkennen, gefunden. Die dem engeren Gesichtskreise der antiken Welt entwachsenen Die dem engeren Gesichtsfreise der antiken Welt entwachsenen großen Erscheinungen sind für uns, die im unendlich ausgedehnsten Gesichtskreise Stehenden, sobald sie uns aus dem Erdboden denn doch einmal plößlich entgegentreten, sogar von erdrückenderer Größe, als sie für jene, so zahllos sie hervorgehen sehende Welt waren. Mit Recht frägt Schiller, welcher einzelne Neuere heraustreten würde, um sich mit dem einzelnen Athenienser, Wann gegen Mann, um den Preis der Menschheit zu streiten? — Dafür hatte die antike Welt aber auch Religion. Wer die antike Religiosität verspotten möchte, lese in den Schriften des Plutarch, eines klassisch gebildeten Philosophen aus der späteren, so verrusenen Zeit der römisch-griechischen Welt, wie dieser sich über Aberglauben und Unglauben ausspricht, und er wird bekennen, daß wir von keinem unserer kirchlichen Theologen kaum etwas Ühnliches, geschweige denn etwas Besseres würden vernehmen können. Hiergegen ist unsere Welt aber religionslos. nehmen können. Hiergegen ist unsere Welt aber religionslos. Wie sollte ein Höchstes in uns leben, wenn wir das Große nicht mehr zu ehren, ja nur zu erkennen fähig sind? Vielmehr, sollten wir es erkennen, so sind wir durch unsere barbarische Civilisation angeleitet es zu hassen und zu verfolgen, etwa weil es dem alls gemeinen Fortschritte entgegen stehe. Was nun gar soll diese

Welt aber mit dem Höchsten zu schaffen haben? Wie kann ihr Anbetung der Leiden des Erlösers zugemuthet werden? Das wäre ja, als wenn man die Welt nicht für vortrefslich hielte! Des Anstandes (und des erweiterten Gesichtskreises) wegen hat man sich jedoch eine Art Gottesdienst von ausreichender Tauglichkeit zurecht gemacht: welcher "Gebildete" geht aber dennoch gern in die Kirche? — Nur vor Allem: "fort mit dem Großen!" —

It uns nun das Große zuwider, so wird uns im soge-nannten erweiterten Gesichtskreise, wie ich dessen zuvor bereits gedachte, aber auch das Kleine immer unkenntlicher, eben weil es immer kleiner wird, wie dieß unsere immer fortschreitende Wissenschaft zeigt, welche die Atome zerlegend endlich gar nichts mehr sieht und hierbei sich einbildet, auf das Große zu stoßen; sodaß gerade sie dem unsinnigsten Aberglauben durch die ihr dienenden Philosopheme Nahrung giebt. Wenn unsere Wiffenschaft, der Abgott der modernen Welt, unseren Staatsverfassungen fo viel gesunden Menschenverstand zuführen könnte, daß sie 3. B. ein Mittel gegen bas Verhungern arbeitsloser Mitbürger auszufinden vermöchte, müßten wir sie am Ende im Austausche für die impotent gewordene kirchliche Religion dahin nehmen. Aber sie kann gar nichts. Und der Staat steht mit seiner gesell= schaftlichen "Ordnung" im erweiterten Gesichtskreise da wie ein verlorenes Kind, und hat nur die eine Sorge, zu verhindern, daß es etwa anders werde. Hierfür rafft er sich zusammen, giebt Gesetze und vermehrt die Armeen: die Tapferkeit wird diszipli= narisch ausgebildet, womit dann in vorkommenden Fällen die Ungerechtigkeit gegen übele Folgen beschützt wird. Als Age= filaos zur Zeit des beschränkten Gesichtskreises befragt wurde, was er für höher halte, die Tapferkeit oder die Gerechtigkeit, erklärte er, wer stets gerecht sei, bedürfe der Tapferkeit gar nicht. Ich glaube, man muß solch eine Antwort groß nennen: welcher unserer Heeresfürsten wird sie in unseren Tagen geben und seine Politik darnach bestimmen? Und doch haben wir nicht einmal mehr den Lorbeerzweig für die Tapferkeit: den Ölzweig, den Palmenzweig aber auch nicht, dafür nur den Industriezweig, der gegenwärtig die ganze Welt unter dem Schute der strategisch angewandten Gewehrfabrikation beschattet.

Jedoch, was haben wir diese moderne Welt näher zu be-

leuchten nöthig, um für uns herauszufinden, daß nichts von ihr zu hoffen sei? Sie wird immer und unter jeder Form, solchen Wünschen, wie wir sie für die Pflege einer edelen Kunst hegen, seindselig sein, weil sie gerade das, was wir wollen, nicht will. Es war mir vergönnt, mit manchem fürstlichen Haupte hierüber in Beziehung zu treten: dem wohlwollendsten war, oder ward, es unmöglich, das Ererbte und Gewohnte durchaus umzuändern; nur von Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, als ich im Jahre 1847 diesem geistreichen Monarchen meine Ideen mittheilen wollte, nahm man an, er würde, nachdem er mich verstanden, mir den Kath geben, mich mit dem Opernregisseur Stawinsth zu besprechen, — was immerhin von Friedrich dem Großen noch nicht einmal zu erwarten gewesen wäre. Es kam aber weder zum

Anhören noch zum Rathgeben.

Bei solcher tief begründeten Hoffnungslosigkeit könnte man Worauf wir allerdings uns von Mephistopheles leiten lassen müßten, wenn er dem: "allein ich will" — antwortet: "das läßt sich hören." Dieser Mephistopheles ist mitten unter uns, und wendet man sich an ihn, so giebt er guten Rath, — freilich in seinem Sinne. In Berlin rieth er mir, mein Bühnensestspiels haus in dieser Stadt zu begründen, welche doch bas ganze Reich für nicht zu schlecht zu seiner Begründung und Domizilirung da-selbst gehalten habe. Alle Teufel vom krummen und geraden Heibst gehatten habe. Litte Leuset vom tranmen und getabet Horne sollten mir dort zu Diensten stehen, sobald es dabei Ber- linerisch hergehen dürfte, Aktionären die nöthigen Zugeständnisse gemacht, und die Aufführungen hübsch in der Wintersaison, wo man gerne zu Hause bleibt, vorgenommen würden, jedenfalls auch nicht vor Comptoir- und Bureauschluß anfingen. Ich erfah, daß ich wohl gehört, nicht aber recht verstanden worden war. In der deutschen Kunsthauptstadt München schien man mich besser zu verstehen; man las meine, später in der Schrift über "Deutsche Kunst und Deutsche Politik" zusammengestellten Artikel in einer süddeutschen Zeitung, und setze es durch, daß das Erscheinen dieser Artikel abgebrochen werden mußte: offenbar beständen fürchtete man, ich würde mich um den Hals reden. Als ich nun doch mit der Zeit immer wieder auf das: "Allein ich will!" zu-rückfam, mußte selbst Mephistopheles endlich die Achseln zucken; seine krummen und geraden Teufel versagten ihm den Dienst,

und die dagegen angerufene rettende Engelschaar ließ sich nur heiser und schüchtern im erlösenden Chorgesange vernehmen. Sch muß befürchten, daß wir selbst mit einem verstärkten: "Allein wir wollen!" es nicht viel weiter, ja vielleicht nicht einmal wie= der so weit bringen dürften, als damals ich es brachte. mein Aweifel hat aute Gründe: wer foll zu uns stehen, wenn es um die Verwirklichung einer Idee sich handelt, welche nichts einbringen kann als innere Genugthuung? Schon ein Jahr nach den Bühnenfestsvielen erklärte ich mich wiederum bereit, zu "wollen". Ich stellte meine Erfahrungen und Renntnisse zu Gebote für Übungen und Anleitungen im Vortrage deutscher musikalischer und musikalisch-dramatischer Kunstwerke. Also etwas. wie eine Schule. Dazu bedurfte es einiger Mittel: diese würden vielleicht. da hier Alles als freiwillia geleistet angenommen wurde, mit einiger Geduld aufgebracht worden sein, und ihr vorläufiges Ausbleiben war es nicht, was mich durchaus abschreckte. Aber fast gänzlich fehlte es an Anmeldungen talentvoller junger Leute, die von mir etwas hätten lernen wollen. Diefer Umstand erklärte sich mir bei näherer Erwägung sehr richtig daraus, daß die jungen Leute, welche bei mir etwas gelernt hatten, nirgends eine Anstellung, sei es an einer Hoch= oder Tief=Schule, bei einem Orchester (etwa als Dirigenten), noch selbst bei Opern= theatern als Sänger, gefunden hätten. Für gewiß aber durfte ich annehmen, daß sie nicht vermeinten, wo anders etwas Befferes zu lernen, denn das hatten mir krumme und gerade Teufel ge= laffen, daß ich aut dirigire und richtigen Vortrag beizubringen wisse; wogegen ich mich ja in keiner Weise anheischig gemacht hatte, auch das Komponiren lehren zu wollen, da ich dieß von benjenigen Nachfolgern Beethoven's, welche Brahms'iche Sym= phonien komponiren, schr gut beforgt wiffen darf. Meine Schüler hätte man demnach alle mit Gehalten und Leibrenten ausstatten muffen, um sie zu dem Wagniß zu bewegen, als "Wagnerianer" sich brodlos zu machen. Hierfür bedürfte es also immer wieder Geld, ja fehr viel Geld, genau genommen fo viel um alle Kon= zertinstitute und Operntheater auszuhungern. Wer mag sich auf so grausame Dinge einlassen? Dort liegt mein Schulgedanke, hier stehe ich im Angesichte meines sieben und sechzigsten Geburtstages, und bekenne, daß das: "Allein ich will!" mir immer schwerer fällt.

Sollte dagegen Mephistopheles sich einmal wieder einfin-ben, und zwar mit der Versicherung, er wisse schon Mittel, alles nöthige Geld von seinen Teuseln zusammen zu bringen, und dieß zwar ohne Zugeständnisse an Abonnenten, Aktionäre und "Habitué's", so möchte ich mich nach mancher Ersahrung doch fragen, ob mein Ziel, selbst mit der Hilfe ungeheurer Gelds summen, für jetzt durch mich zu erreichen sein könne. Immer siegt eine tiefe Kluft vor uns, die wir durch noch so viele Geldsfäcke nicht sobald auszufüllen hoffen dürften. Was mir stets einzig noch am Herzen liegen könnte, wäre: ein unzweiselshaft deutliches Beispiel zu geben, an welchem die Anslagen des deutschen Geistes zu einer Manisestation, wie sie keinem anderen Volke möglich ist, untrüglich nachgewiesen und einer herrschenden gesellschaft= lichen Macht zu dauernder Pflege empsohlen werden könnten. — Ich glaubte nahe daran gewesen zu sein, dieses Beispiel hinzustellen: bei nur einigem kräftigen Entgegenkommen des öffentlichen Geistes der Deutschen, hätte dieses Beispiel schon für vollkommen deutlich erachtet werden können. Dieß hat sich nicht bewährt; denn unser öffentlicher Geist ist in einem herzslosen Erwägen von Für und Wider befangen; es fehlt uns an dem inneren Müfsen. Ganz im Gegensaße zu dem recht husmanen, aber nicht besonders "weisen" Nathan Lessing's erstennt nämlich der wahrhaft Weise als einzig richtig: Der Menich muß müffen!

Welche Phasen der Entwickelung dem deutschen Bolke zusgewiesen sein mögen, ist schwer zu erkennen; unter der vermeintslichen Herrschaft des freien Willens scheint viel an ihm verdorsben worden zu sein. Wer z. B. in den heutigen Tagen unsren freien Erwägungen in Betress der Schutzölle anwohnt, wird schwerlich begreisen, wie hieraus etwas der Nation innerlich Nothwendiges hervorgehen könne: ein freier Wille an der Spitze einer wiederum aus freien Willens-Wahlen hervorgegangenen Volksvertretung wird das ihm gut Dünkende zu Stande bringen, so gut wie er vor wenigen Jahren das ihm damals vortheilhaft erscheinende Entgegengesetzte versügte. Was dagegen sein muß, wird sich zeigen, wann Alles einmal eben müssen wird; freilich wird es dann als ein äußerlich auferlegtes Müssen erscheinen, wogegen das innere Müssen schon jetzt nur einem sehr großen

Geiste und sympathetisch produktiven Hervordringt. Unter dem Drange dieses ihm untrüglich bewußt gewordenen inneren Müssens würde einem so ausgerüsteten Manne eine Kraft erwachsen, welcher kein sogenannter freier, etwa Zolls oder Freishandels-Wille zu widerstehen vermöchte. Dieß scheint aber die wunderliche Lage zu sein, in welche das deutsche Volk gerathen ist: während z. B. der Franzose, und der Engländer, ganz instinktmäßig sicher weiß was er will, weiß dieß der Deutsche nicht und läßt mit sich machen was "man" will.
Ich glaube, ohne eitele Unmaßung sagen zu können, daß

der von mir in jener Schrift "Deutsche Runft und deutsche Politit" flar ausgearbeitete und vorgelegte Gedanke kein willfürlicher Auswuchs einer sich selbst schmeichelnden Phantasie mar: vielmehr gestaltete er sich in mir aus dem immer deutlicheren Innewerden der gerade und einzig dem deutschen Geiste eigen= thümlichen Kräfte und Anlagen, wie sie sich in einer bedeuten= den Reihe deutscher Meister dokumentirt hatten, und — nach meinem Gefühle hiervon — einer höchsten Manifestation als menschen-volksthümliches Kunstwerk zustrebten. Bon welcher Wichtigkeit dieses Kunstwerk, so bald es als ein stets lebenvoll sich neu gestaltendes Eigenthum der Nation gepfleat würde, für die allerhöchste Rultur dieser und aller Nationen zu verwenden ware, durfte demjenigen aufgehen, welcher von dem Wirken unserer modernen Staats= und Rirchenverfassungen nichts Gebeihliches mehr sich versprechen kann. Wenn wir, mit Schiller, beide barbarisch nennen, so ist es - unerhört glücklicher Beise! — ein anderer großer Deutscher, welcher uns ben Sinn Dieses "barbarisch", und zwar aus der heiligen Schrift felbst, überset hat. Luther hatte den elften Bers des vierzehnten Rapitels aus dem erften Briefe Paulus' an die Korinther zu übertragen. Hier wird das griechische Wort "barbaros" auf ben angewendet, dessen Sprache wir nicht verstehen; die Ubersetzung des Lateiners, für welchen "barbarus" bereits den griechischen Sinn verloren hatte, und dem unter Barbaren eben nur unzwilisirte und gesetlose fremde Bölkerstämme verständ= lich waren, liefert — somit schon nicht mehr zutreffend — eben dieses halb sinnlos gewordene "barbarus". Alle folgenden Übersetzer in jede andere Sprache sind dem lateinischen Bei-

spiele nachgefolgt; besonders umftändlich und seicht erscheint die französische Übersetung des Verses: "Si donc je n'entends pas ce que signifient les paroles, je serai barbare pour celui à qui je parle; et celui qui me parle sera barbare pour moi"; — woraus man eine Maxime herleiten könnte, welche — nicht au ihrem Bortheile — die Frangosen bis heute für ihre Beurtheilung anderer Nationen beherrscht, dagegen auch in dieser Beziehung Luther's Übersetzung, wenn er "barbaros" mit "un= deutsch" wiedergiebt, unserem Ausblick auf das Fremde einen milderen, inggaressiven Charafter zutheilt. Luther übersett nämlich (zum kopfschüttelnden Erstaunen unserer Philologen) den ganzen Vers folgendermaaßen: "So ich nicht weiß der Stimme Deutung, werde ich undeutsch sein dem, der da redet: und der da redet, wird mir undeutsch sein." — Wer die innig getreue Wiedergebung des griechischen Textes genau erwägt, und nun erkennen muß, wie diese noch sprachsinniger als selbst der Urtert den inneren Sinn besselben uns zuführt, indem sie "Deutung" mit "Deutsch" in unmittelbare Beziehung stellt, ber muß von einem tiefen Gefühle für den Werth, welchen wir in unserer Sprache besitzen, erwärmt und gewiß mit unfäglichem Rummer erfüllt werden, wenn er diesen Schak frevelhaft uns entwerthet sieht. Dagegen hat man neuerdings gefunden, es würde besser gewesen sein, wenn Luther, wie andere Reger, verbrannt worden wäre; die römische Renaissance würde dann auch Deutschland eingenommen und uns auf die gleiche Rulturhöhe mit unseren neugeborenen Nachbarn gebracht haben. Sch glaube annehmen zu dürfen, daß dieser Wunsch Manchem nicht nur "undeutsch", sondern auch "barbarisch" im Sinne unserer ro= manischen Nachbarn, vorkommen wird. Wir dagegen wollen und einer letten hoffnungsvollen Unnahme hingeben, wenn wir bas "barbarisch" Schiller's bei ber Bezeichnung unserer Staats= und Kirchenverfaffungen mit Luther als "undeutsch" übersetzen; womit wir dann, dem Muffen des deutschen Geiftes nachforschend, vielleicht selbst eben zum Gewahren eines Soffnungs= dämmers angeleitet werden dürften.

Ist der Deutsche, unter der Undeutschheit seiner ganzen höheren Lebensverfassung leidend, neben diesen so fertig erscheinenden lateinisch umgeborenen Nationen Europa's eine bezeits zerbröckelte und seiner letzen Zersetzung entgegensiechende

Völkererscheinung, oder lebt in ihm noch eine besondere, der Natur um ihrer Erlösung willen unendlich wichtige, um deß-willen aber auch nur mit ungemeiner Geduld und unter den erschwerendsten Verzögerungen zur vollbewußten Reise gedeihende Anlage, — eine Anlage, die, vollkommen ausgebildet, einer weit ausgedehnten neuen Welt den Untergang der uns jetzt noch immer so überragenden alten Welt ersetzen könnte?

Dieß ist die Frage: und in ihrer Beantwortung haben wir das "Müssen" aufzusuchen. Hier will es uns nun dünken, als ob Das, was die Deutschen in ihren Reformationskämpfen verloren. Einheit, und europäische Machtstellung, von ihnen aufgegeben merden mußte, um bagegen die Gigenthumlichkeit der Anlagen sich zu erhalten, durch welche sie zwar nicht zu Herrschern, wohl aber zu Veredlern der Welt bestimmt sein dürften. Was wir nicht sein muffen, können wir auch nicht sein. Wir tönnten mit Hilfe aller uns verwandten germanischen Stämme die ganze Welt mit unseren eigenthümlichen Rulturschöpfungen durchdringen, ohne jemals Welt-Herrscher zu werden. Die Benützung unserer letten Siege über die Franzosen beweift dieß: Holland, Dänemark, Schweden, die Schweiz, - keines von diesen bezeigt Kurcht vor unserer Herrschergröße, trothdem ein Napoleon I., nach solchen vorangegangenen Erfolgen, sie leicht dem "Reiche" unterworfen hätte; diese Nachbarn innig uns zu verbinden, haben wir leider aber auch versäumt, und nun machte uns fürzlich ein englischer Jude das Geset. Große Politiker, so scheint es, werden wir nie sein; aber vielleicht etwas viel Größeres, wenn wir unsere Anlagen richtig ermessen, und das "Müssen" ihrer Verwerthung uns zu einem edelen Zwange wird.

Wo unsere undeutschen Barbaren sitzen, wissen wir: als Erkorene des "suffrage universel" treffen wir sie in dem Parslamente an, das von Allem weiß, nur nichts vom Sitze der deutschen Kraft. Wer diese in unseren Armeen sucht, kann durch einen Zustand getäuscht werden, in welchem diese gerade jetzt und heute sich uns darstellen; jedenfalls läge ihm aber doch diesenige Kraft näher, welche diese Armeen erhält: dieß ist aber unleugbar die deutsche Arbeit. Wer sorgt für diese? England und Amerika wissen uns damit bekannt zu machen, was deutsche Arbeit ist: die Amerikaner bekennen uns, daß die deutschen Arbeiter ihre besten Kräfte sind. Es hat mich neu belebt, hiers

über vor Kurzem von einem gebildeten Amerikaner englischer Hert vot keutzem von einem geonveien Ameritaner engrischer Hertungt aus dessen eigener genauer Ersahrung besehrt werden zu können. Was macht unser "suffrage-universel-Parlament" mit den deutschen Arbeitern? Es zwingt die Tüchtigsten zur Auswanderung und läßt den Rest in Armuth, Laster und absurden Verbrechen daheim gelegentlich verkommen. Wir find nicht flug, und wann wir es einmal werden muffen, durfte es bann vielleicht nicht hübsch bei uns aussehen, da wir nicht zur rechten Zeit von innen heraus gemußt haben, sondern unseren freien Willen in Handeln und Tandeln uns führen ließen.

Was foll aber da die Runft, wo nicht einmal die erste und nöthigste Lebenstraft einer Nation gepflegt, sondern höchstens mit Almosen dahingepäppelt wird? Wir laffen uns Bilder malen: das ift Alles; tropdem unsere talentvollsten Maler wissen und bekennen, daß sie den großen Malern früherer Perioden gegenüber unmöglich aus dem Stümpern herauskommen können,
— vermuthlich des steten Fortschrittes wegen, in welchem wir uns befinden. Wie sollte dieser "Fortschritt" aber etwas von uns wissen dürfen, die wir, den tiefsten Anlagen des Deutschen entsprechend, ein Höchstes im Sinne haben?

Aber, die wir für unsere Hoffnung uns schmeicheln wollen, mit der Erkenntniß seiner wahren Anlagen auch der ganzen Kraft des Deutschen mächtig zu sein, wie machtlos sind wir Jenen gegenüber, die unserer Noth, weil sie ihnen fremd ist, spotten und im Gefühle ihrer Macht uns verächtlich den Rücken wenden! Es ist nicht gut mit ihnen anzubinden, denn sie haben den vornehmen Muth des Reichen dem Bettler gegenüber: was befümmern sie sich um das "Deluge", das etwa nach ihnen kommen dürfte?

Gegen diese sonderbare, sich gegenseitig zur Ermuthigung dienende, Vornehmheit seiner Gegner, welche den Armen, gänzslich Machtlosen und zur Ängstlichkeit Herabgedrückten unan= greifbar und unbezwingbar erscheinen mußte, erfand Oliver Cromwell ein Mittel. Die von der Stadt London angewors benen brodlosen Ladendiener und Schankaufwärter waren unfähig, der Reiterei der übermüthig fühn auf sich vertrauenden Edelleute zu widerstehen. "Wir müssen", meinte Cromwell, "eine Truppe haben, die von einem noch stärkeren Selbstgefühle belebt ist, als jene: das kann uns aber nur Gottesfurcht und ein starker Glaube geben. Lakt mich meine Leute werben, und ich stehe dafür, daß sie nicht geschlagen werden." Bald standen die unbesieglichen Schwadronen ba. und England's Geschichte begann von Neuem. Glücklicherweise haben wir mit der Anführung Dieses Beispieles nicht auch den Geift anzurufen, dem das haupt eines Königs zum Opfer fallen mußte: weder Gideon, noch Samuel oder Josua, noch auch der Gott Zebaoth im feurigen Busche haben uns zu belfen, wenn wir den deutschen Geist in unseren Seelen wach rufen und sein Werk zu fordern, uns tüchtig machen wollen. Forschen wir genau und prüfen an Allem, was uns als Meinung und Gewohnheit beherrscht, was in ihm nach Schiller "barbarisch" — nach Luther "undeutsch" ist, da wir doch nur im "Deutschen" echt und wahrhaftig sein können. Kürchten wir uns 3. B. nicht vor den Herren Verles und Schmelkes in Wien, auch wenn wir durch ihre Affoziation mit bem Dr. Spit jene herrlichen Namen für Spitnamen halten. und unter ihrer Maske eine ungeheure Macht ber Gegenwart vor uns stehend vermuthen müßten: das "Organ für Hoch-schulen" jener Herren, welches uns fürzlich zu unserer Demüthigung zugeschickt wurde, dürfte wohl an den Hochschulen selbst, namentlich in Berlin, nicht aber bei der gesunden Bürger= schaft Wien's - obwohl es hierbei recht ersichtlich auf die Stimmung der Bevölkerung Öfterreich's abgesehen war — aufregend wirken, wenn es vor der Gefahr der "Deutschthumelei" von un= ferer Seite ber warnt.

Wenn wir überhaupt mit einer Erkenntniß, und einem damit vielleicht verbundenen Opfer, der (im Sinne der Lage Cromwell's gesprochen) Kavallerie unseres Feindes gegenüber uns recht sattelsest machen wollten, hätten wir zunächst der Wirkung der Zeitungspresse unter uns eine immer eingehendere

Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Natur will, sieht aber nicht. Hätte sie voraussehen können (wie dieß Schopenhauer so anschaulich als Beispiel vorsführt), daß der Mensch einmal künstlich Feuer und Licht hersvorbringen würde, so hätte sie den armen Insekten und sonstigen Animalien, welche in unser Licht sich stürzen und verbrennen, einen sichern Instinkt gegen diese Gesahr verliehen. Als sie dem Deutschen seine besonderen Anlagen, und hierdurch seine Bestimmung, einbildete, konnte sie nicht voraussehen, daß

einmal das Zeitungslesen erfunden würde. Im Übermaak ihrer Zuneigung aab sie ihm aber soviel Erfindungssinn, daß er selbst sein Unglück sich durch die Erfindung der Buchdrucker= funst bereitete. Künstliches Keuer, wie künstlicher Buchdruck find an und für sich nicht unwohlthätig; nur den Deutschen follte wenigstens der lettere in zunehmende Berwirrung bringen. Mit dem Buchdruck fing der Deutsche bereits an übermüthig zu latinifiren, sich übersette Namen beizulegen, seine Muttersprache zu vernachlässigen und sich eine Litteratur herzurichten, welche dem eigentlichen Volke, das bis dahin mit dem Ritter und Fürsten die gleiche Sprache redete, fremd blieb. Luther hatte viel Noth mit der Buchdruckerei: er mußte den Teufel der Bieldruckerei um ihn herum durch den Beelzebub der Bielschreiberei abzuwehren suchen, um am Ende doch zu finden, daß für dieses Volk, um welches er sich so unfäglich abgemüht hatte, bei Lichte besehen, ein Papst gerade recht märe. Worte, Worte — und endlich Buchstaben und wieder Buchstaben, aber fein lebendiger Glaube! Doch es fam noch zum Zeitungs= schreiben, und — was viel schrecklicher ift — zum Zeitungs= lesen. Welcher unserer großen Dichter und Weisen hat nicht mit zunehmender Beängstigung die durch das Zeitungslesen stets abnehmende Urtheilsfähigkeit des deutschen Bublikums empfunden und beklagt? Heut' zu Tage ift es nun aber bereits so weit gediehen, daß unsere Staatenlenker weniger die Mei= nungen der durch allgemeines Stimmrecht gewählten Bolksvertreter, als vielmehr die Auslassungen der Zeitungsschreiber beachten und fürchten. Man muß dieß endlich begreifen; fo verwunderlich es auch ist, daß gerade für den Aufkauf der Presse, wenn sie denn einmal so furchtbar ist, die Regierungen nicht das nöthige Geld auftreiben können; denn zu kaufen ist doch endlich Alles. Nur scheint allerdings unsere heutige Bresse auf allem Gelde der Nation selbst zu sitzen: in einem gewissen Sinne könnte man sagen, die Nation lebt von dem, was die Presse ihr zukommen läßt. Daß sie geistig von der Presse lebt, muß für unleugbar gelten: welches dieses geistige Leben ift, ersehen wir aber auch, namentlich an dem "erweiterten Gesichts= freise", der in der armseligen Bierstube, wenn die Tische nur tüchtig mit Zeitungen belegt find, sofort jedem von Tabak verqualmtem Auge sich öffnet!

Welche sonderbare trämerische Trägheit mag es doch sein, welche den Deutschen unfähig macht, selbst zu erkennen, und ihm dagegen die leidenschaftliche Gewohnheit pslegt, sich um Dinge zu bekümmern, die er nicht versteht, eben weil sie ihm fern liegen? Alles, was er nicht kennt, traut er dem Zeitungsschreiber zu wissen zu: dieser belügt ihn täglich, weil er nur will, nicht aber weiß; das ergötzt nun aber den Zeitungsleser wieder, denn auch er nimmt es endlich nicht mehr so genau,

wenn er nur — Zeitungen lesen kann.

Sch glaube hier das äraste Gift für unsere geistigen sozialen Zustände erkennen zu muffen; auch nehme ich an, daß ein großer Theil meiner Freunde die gleiche Einsicht gewonnen hat. Nur bin ich noch selten, oder fast nie, selbst bei meinen Freunden, auf eine bestimmte Ansicht darüber gestoken, wie diesem Gifte seine schädliche Kraft zu entziehen sei. Noch ist fast ein jeder der Meinung, ohne die Presse sei nichts zu thun, somit — auch nichts gegen die Presse. Es scheint einzig nur mir bisher noch beigekommen zu sein, daß die Bresse nicht zu beachten sei, wobei mich das Gefühl davon leitete, welche Ge= nugthuung mir wohl berjenige Erfolg geben würde, ben ich durch die Presse gewinnen dürfte. Mein Nichterfolg in Baris that mir wohl: hätte ein Erfolg mich erfreuen können, wenn ich ihn durch die gleichen Mittel meines durch mich beangstigten, verborgen bleibenden Antagonisten erkauft haben würde? Diese Berren Zeitungsschreiber, - Die Ginzigen, welche in Deutsch= land ohne ein Eramen bestanden zu haben angestellt werden! - leben von unserer Kurcht vor ihnen; Unbeachtung, gleich= bedeutend mit der Verachtung, ist dagegen ihnen sehr wider= wärtig. Vor einigen Jahren hatte ich in Wien einmal bem Sängerversonale meiner Opern zu sagen, daß ich eine fie betreffende Erklärung ihnen mündlich kund gabe, nicht aber ges bruckt und öffentlich, weil ich die Presse verachte. In den Beitungen wurde Alles wortgetren referirt, nur ftatt: "ich verachte die Presse" war zu lesen: "ich hasse die Presse". So etwas wie Sag vertragen sie sehr gern, denn "natürlich kann nur der die Presse hassen, welcher die Wahrheit fürchtet!" — Aber auch folche geschickte Fälschungen follten uns nicht bavon abhalten, ohne haß bei unserer Berachtung zu bleiben: mir · wenigstens bekommt dieß ganz erträglich. Bur Durchführung

eines richtigen Verhaltens gegen diese Zeitungs- und Libellens Presse hätten wir demnach gar keinen andern Auswand nöthig, als den der Abwehr jeder Versuchung sie zu beachten; und beisnahe muß ich glauben, daß dieß manchem meiner Freunde doch noch sehr schwer fallen möchte: immer bleiben auch sie noch in dem Wahne, widerlegen zu können, oder wenigstens doch die Zeitungsleser richtig aufklären zu müssen. Allein, gerade diese Zeitungsleser machen ja das Übel aus: wo wären denn die Schreiber, wenn sie keine Leser hätten? Daß wir ein Volk von Zeitungslesern gewarden sind hierin liest aben unser Verderh Beitungslesern geworden sind, hierin liegt eben unser Verderb. Wie würde es denn jener litterarischen Straßenjugend beistommen, das Edelste mit schlechten Wiben zu besudeln, wenn sie nicht wüßten, daß sie uns damit eine angenehme Untershaltung gewähren? Ist nicht ein Volk selbst gerade Das, als was es sich vertreten läßt? Die Abgeordneten, die wir zu irgend welchen Berathungen delegirten, sind unser Werk: irrten wir bei der Wahl aus Unkenntniß, so ist die Unkenntniß unser Gebrechen; betheiligen wir uns nicht bei der Wahl, so wird unsere Gleichgiltigkeit bestraft; müssen wir nach schlechten Wahlgesetzen wählen, so sind wir daran Schuld, daß man sie uns auferlegen durfte. Kurz, wir selbst sind diejenigen, die zu uns reden und uns regieren. Wie können wir uns nun wuns dern, daß so zu uns geredet wird, und wir so regiert werden, wie es uns endlich wiederum nicht gefallen will? Was ist der ganze Witz unserer Zeitungsschreiber anderes, als unser Behagen an ihm? Wie könnte diese "Macht" der Presse bestehen, wenn wir sie einsach ignorirten? Und wie wenig Anstrengung nur hätte uns das zu toften!

Dennoch dürfte es ohne Anstrengung nicht abgehen. Wir müßten oben die Kraft haben, uns andere Gewohnheiten anzusbilden. Für eine Gewohnheit des geistigen Verkehres der Deutschen in einem edlesten volksthümlichen Sinne kennen die Leser meiner Schrift über "deutsche Kunst und deutsche Politik" das von mir in das Auge gesaßte Ideal, und habe ich daher nicht nöthig heute auf seine Darstellung mich weiter einzulassen. Gebt diesem Ideale in euren Gewohnheiten einen real befruchsteten Boden, so muß hieraus eine neue Macht hervorgehen, welche jene Aktien-Litteratur-Macht mit der Zeit gänzlich entwerthet, wenigstens in so weit, als sie unseren inneren

Wünschen einer Veredelung des öffentlichen Kunftgeistes der Deutschen verhindernd und zersplitternd sich entgegenstellte. Nur ein sehr ernstliches, durch große Geduld und Ausdauer gekräftigtes Bemühen kann aber solche Gewohnheiten unter uns zu einem wirklichen Nerv des Lebens ausbilden: aus einem starken inneren Müffen kann uns einzig die Nothwendigkeit zum Sandeln erwachsen: ohne solche Nothwendiakeit kann aber nichts Achtes und Wahres begründet werden.

Mögen meine Freunde sich namentlich auch über mich nicht täuschen, wenn ich ihnen jest mit Geduld und Ausdauer voranschreite. Gerade daß unsere Kräfte jest im Wachsen beariffen find, giebt es mir ein, voreilige Versuche, benen noch kein dauernder Erfolg zugesprochen werden kann, fern zu halten. Daß ich selbst die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, bezeuge ich dadurch, daß ich die Musik zu meinem "Parsifal" in diesen Tagen vollenden konnte. Wie die beglückenofte Gunst meines erhabenen Wohlthäters mich einst zu der Ent= werfung dieses Werkes begeisterte, hat mich jetzt das noch nicht mir verlorene Vertrauen auf den deutschen Geift bei seiner Ausführung erwärmt. Biel, viel liegt aber noch vor mir, was sich nach meinem Gefühle zwischen die Ausführung meines Werkes und beffen Darangebung an die Öffentlichkeit drängt. Dieß soll überwunden werden; doch wer mit mir hoffen will. der hoffe auch nur in meinem Sinne: kann ihm ein flüchtiger Anschein nicht mehr genügen, so hofft er mit mir.

## Ülber das Dichten und Komponiren.

Bielleicht auch: "über Buchhandel und Musikhandel?"— Doch dürfte diek wohl Vielen als zu äußerlich aufgefaßt erscheinen. Wiewohl der selige Gutsow uns das bose Geheim= niß bereits aufgedeckt hat, daß Goethe's und Schiller's ungemessene Bovularität sich nur der energischen Spekulation ihres Buchhändlers verdanke. Sollte diese Erklärung sich nicht als durchaus zutreffend bewähren, so läßt sich aus der Aufstellung einer solchen Behauptung doch zum Wenigsten ersehen, daß unsere Dichter ähnliche Erfolge durch geschicktes Verfahren ihrer Buchhändler für möglich halten. Ein großes Anlage-Rapital des Verlegers schiene demnach dazu erforderlich zu sein, um den deutschen "Dichterwald" gehörig zu bepflanzen; somit dürfte es uns nicht Wunder nehmen, wenn der Buchhändler bei der Bervorbringung von Dichterwerken, namentlich wenn diese für die Berühmtheit bestimmt sind, sich den wichtigsten Untheil hieran zuschreibt. Man könnte, dem zu Folge, ein bedenkliches Verhältniß zwischen den Dichtern und ihren Verlegern annehmen, in welchem gegenseitige Hochachtung wenig zum Vorschein kame. Ein namhafter Dichter versicherte mich, die Buchhändler seien die betrügerischesten Raufleute, denn sie hätten beim Handel einzig mit phantastischen Produzenten zu thun, während jeder andere Raufmann nur auf Geschäfte mit klugen Leuten seines Gleichen angewiesen wäre. Schlimm mag es hiermit immerhin stehen. Der Dichter, oder Komponist, glaubt, um der Versicherung seiner Berühmtheit willen, am Beften unter dem Schute großer Ber-

laas-Kirmen zu gedeihen. Solch eine Firma unterhält mit reichen Kavitalien ungeheure Druckereien, oder Notenstechereien: diese mussen immer zu arbeiten haben, demnach der Verleger auf gutes Glück hin vieles Unnütze, was ihm vorkommt, drucken oder stechen lassen muß; aller Sournalismus der Welt kann ihm hierfür oft keinen Absak verschaffen; endlich hilft ihm doch ein= mal nur der besonders glückliche Verlagsgrtifel von der Arbeit eines ausgezeichneten Ropfes: mit dem Erfolge diefes einen Artikels macht fich der Berleger für alle seine sonstigen Gin= bußen bezahlt, und will der Autor seinen Theil vom Gewinne haben, so kann ihm der Berleger dieß tühn abschlagen, da Sener ja auch keinen Antheil an den Berluften durch unablässig produzirten Schund getragen habe. Dennoch ift es die stete Beraus= gabe von Schund, mas dem Verleger zu großem Unsehen verhilft. Alle Welt dichtet und komponirt, während die reiche Firma immer drucken und herausgeben muß: beide Gewohnheiten und Nöthigungen ergänzen sich; nur hat der Berleger den Bortheil. seinen Klienten nachweisen zu können, daß er daran verliere, bennoch aber sich großmüthig zu bezeigen, wenn er mit ferneren Berausgaben fortzufahren fich bereit erklärt, wodurch dann der "phantastische" Autor zu seinem gehorsamen Diener wird. dürfte es etwa zu verstehen sein, wenn der Buch- und Musik-Händler, als Lohngeber des Dichters und Komponisten, ja unter Umständen, wie bei Schiller und Goethe - fogar als Popularifator derfelben, als der eigentliche Batron, wenn nicht Schövfer, unserer dichterischen und musikalischen Litteratur an= gesehen wird.

Vielleicht ist es wirklich dieses, wie es scheint, so glückliche Prosperiren der Buch= und Musik-Druckereien, welches uns das verwunderliche Phänomen zu verdanken giebt, daß sast jeder Mensch, der einmal etwas gelesen oder gehört hat, sosort auch das Dichten und Komponiren sich beikommen läßt. Öfters hörte ich Universitäts=Prosessoren darüber sich beklagen, daß ihre Studenten nichts Rechtes mehr lernen, dagegen meistens nur dichten und komponiren wollten. Dies war besonders in Leipzig der Fall, wo der Buchhandel der Gelehrtheit so nahe auf dem Halse sitzt, daß es sür Einsichtsvolle fast zu der Frage kommen dürfte, wer denn eigentlich unsere moderne Vildung mehr in der Hand habe, die Universität oder der Buchhandel, da man

aus den Büchern doch offenbar Dasselbe, wenn nicht mehr, als von den Prosessoren lernen könne, welche unvorsichtiger Weise wiederum Alles, was sie wissen und lehren dürften, in leicht fäuflichen Büchern drucken laffen. Dagegen möchten wir den Hang unserer, vom Universitäts = Studium angeekelten jungen Leute zum Dichten und Komponiren mit der außerordentlichen Neigung zum Theaterspielen zusammenhalten, welche vom Auffommen der deutschen Schauspielkunst bis in den Anfang un= feres Jahrhunderts den geachtetsten Familien Sohne und Tochter entführte. Nach dieser Seite hin scheint aber gegenwärtig unsere Jugend philisterhafter geworden zu sein, etwa aus der Furcht, auf dem Theater sich persönlich lächerlich zu machen, was gegen= wärtig immer mehr den Juden überlassen wird, welche auf unangenehme Erfahrungen weniger zu geben scheinen. Siergegen kann nun Dichten und Komponiren in aller Ruhe und Stille für fich zu Saufe betrieben werden: daß überlaufende inrifche Erquiffe im Druck uns ebenfalls lächerlich machen, merken wir nicht, weil glücklicher Weise auch fein Lefer das Lächerliche davon merkt. Bemerkbar lächerlich wird dieß Alles erft, wenn es laut vorge= lesen wird. Zu meiner Zeit trieben die Leipziger Studenten ihren Spott mit einem armen Teufel, den fie, gegen Bezahlung feiner Beche, seine Bedichte sich vordeklamiren ließen; von ihm besorgten sie ein lithographisches Portrait mit der Unterschrift: "an allen meinen Leiden ift nur die Liebe Schuld." Ich führte dieß Beispiel vor einigen Jahren einem namhaften Dichter unserer Zeit vor, welcher seitdem mir auffällig bose geworden ist: zu spät erfuhr ich damals, daß er soeben einen neuen Band Gedichte von sich unter der Presse habe.

Was nun den "deutschen Dichterwald" betrifft, so vernimmt man in neuerer Zeit, daß die Buchhändler, trotz der Nöthigung zu steter Beschäftigung ihrer Pressen, der reinen Lyrik immer abholder werden, da die musikalischen Chriker von Neuem immer nur wieder: "Du bist wie eine Blume" oder: "Wenn ich dein holdes Angesicht" und dergleichen komponiren. Wie es mit "epischen Dichtungen" steht, ist auch schwierig zu ermessen: es kommt viel davon auf den Markt, wird auch von solchen Komponisten, welche in der Oper noch ein Haar sinden, für unsere Abonnement Ronzerte in Musik gesetzt, — was leider mit dem "Trompeter von Säckingen" bisher für unmöglich befunden werden mußte! — Db dieß Alles "etwas macht", ist nicht leicht zu alauben: denn noch giebt es sehr viele Be= wohner Deutschland's, welche in jenen Konzerten nicht abonnirt find. Dagegen hätten nun allerdings "dramatische Dichtungen" ein größeres Bublikum; dieß jedoch immer wohl nur, wenn sie von den Theaterdirektoren aufgeführt werden. Bei diesen Letteren trifft man aber auf die vollste Wildniß des Interesses für gute Einnahmen; hier herrscht noch die barbarische Justiz der Gottesurtheile, und zu "kaufen" ist da nicht viel. Bloß englischen Verlegern ist es möglich geworden, das Theater allerdings in fehr ingeniöfer Beise — für glückliche Berlags= effekte zu benützen. Das Einzige, womit der englische Musik-handel etwas zu Stande bringt, ist eine, mehr oder weniger dem Bänkelfänger-Genre entnommene "Ballade", welche, im guten Falle, in mehreren hunderttaufenden von Exemplaren als .. neueste Ballade" an alle Kolonien verkauft wird. Um diese Ballade gehörig berühmt zu machen, läßt sich der Verleger für sein Geld eine ganze Oper komponiren, bezahlt dem Theater= direktor deren Aufführung, und läßt nun die darin angebrachte Ballade auf alle Drehorgeln des Landes setzen, bis jedes Rla= vier sie nun endlich auch zu Haus zu haben verlangt. Wer an unser heimisches "Ginft spielt ich mit Zepter" u. f. w. benkt, möchte vermuthen, daß auch deutsche Verleger nicht auf den Ropf gefallen seien und mit einem vollständigen "Zar und Zimmermann" schon wüßten was anzusangen: der "Zar" beschäftigt die Stecher und der "Zepterspieler" bezahlt sie.

Dennoch scheint das Versassen von ganzen kompletten Dramen für Alt und Jung einen großen Reiz zu behalten, und merkwürdig ist es, daß Jeder selbst mit dem abgegriffensten Stoffe immer noch einen glücklichen Griff gethan zu haben glaubt, wozu ihn die Täuschung versühren mag, seine Vorgänger hätten den Stoff noch nicht richtig behandelt. Der fünsfüßige Jambe, in unverwüsstlichen Ehren forthinkend, muß der Diktion hierbei unentwegt noch den eigentlichen poetischen Dust verleihen; während die nackte Prosa, je ungewählter desto wirksamer, mehr Chancen für die Annahme des Stückes von Seiten der Theaterbirektoren darbietet. Der fünsssige Dramatiker hat sich dasher gewöhnlich an die Gunst des Buchhändlers, der immer drucken sassen auf auften, wobei für sein besonderes Ins

teresse anzunehmen ist, daß er "es nicht nöthig hat". Ich glaube nicht, daß hierbei sehr große Dichter zu Tage treten: wie es das gegen Goethe und Schiller angesangen haben, mag Gott wissen, — falls hierüber kein Aufschluß von der Firma Cotta zu erslangen sein sollte, welche mir einst die Herausgabe meiner gesammelten Schriften mit dem Hinweis darauf, daß sie mit Goethe und Schiller noch so schwierig daran wäre, abschlug. — Aber, sind dieß Alles nicht nur Schwächen unserer Dichs

ter? Mag ein rechter Bewohner unseres Dichterwaldes im findischen Triebe es den Sängern auf den Bäumen nachzumachen, als Küngling Verse und Reime gezwitschert haben: mit der toga virilis wird er endlich Romanschreiber und nun lernt er sein Geschäft. Sett sucht der Buchhändler ihn, und er weiß sich diesem kostbar zu machen; so schnell überläßt er ihm seine drei, sechs oder neun Bände nicht für die Leihbibliotheken; erst kommen die Zeitungsseser daran. Ohne ein "gediegenes" Feuilleton mit Theaterkritifen und spannenden Romanen kann selbst ein politisches Weltblatt nicht füglich bestehen; andererseits aber, was tragen diese Zeitungen ein, und was können sie bezahlen! Mein Freund Gottfried Keller vergaß seiner Zeit über das wirkliche Dichten auf jene Beröffentlichungs = Geburtswehen seiner Arbeiten zu achten; es war nun schön von einem bereits seit länger berühmt gewordenen Romanschreiber, welcher Reller für seines Gleichen hielt, diesen darüber zu belehren, wie ein Roman einbringlich zu machen sei: offenbar ersah der beforgte Freund in dem geschäftlich unbeholfenen Dichter ein gefährliches Beispiel von Kraftvergeudung, dem er ohne Krämpfe nicht zusehen konnte. Der unzubelehrende Dichter (wir nannten ihn zum Scherz "Auerbachs Keller") brachte es in der Verlags= carrière allerdings nicht weit: erst dieser Tage erscheint eine zweite Auflage seines vor dreißig Jahren veröffentlichen Ko= manes: "der grüne Heinrich"; in den Augen unserer geschäfts= kundigen Autoren ein offenbarer Miserfolg und — eigentlich — ein Beweis dafür, daß Keller nicht auf der Höhe der Zeit angekommen fei. Aber fie verstehen es, wie gesagt beffer. Da= für wimmelt es denn auch in unserem Dichterwalde, daß man die Bäume vor lauter Auflagen nicht ersehen kann.

In Wahrheit treffen wir jedoch bei dieser so sehr prospe= rirenden Aktivität unserer heutigen Dichterwelt auf dasjenige Element, welchem alle Dichterei seine erste Entstehung, ja seinen Namen verdankt. Gewiß ist der Erzähler der eigentliche "Dichter", wogegen der spätere formelle Ausarbeiter der Erzählung mehr als der Künstler zu betrachten sein dürste. Nur müßte, wenn wir unseren so glücklich florirenden Romanschreisbern die unermeßliche Bedeutung von wahren Dichtern zuerkennen sollten, diese Bedeutung selbst erst etwas genauer präzisitt werden.

Die alte Welt kannte eigentlich nur einen Dichter, und nannte diesen "Homeros". Das griechische Wort "Poietes", welches die Lateiner, ohne es übersetzen zu können, mit "Poëta" wiedergaben, findet sich recht naiv bei den Provençalen als "Trouvere" wieder und gab uns Mittelhochdeutschen den "Fin= Der" ein, wie Gottfried von Strafburg den Dichter des Parzival "Finder wilder Märe" nennt. Jenem "Poietes", von welchem allerdings Platon behauptete, daß er den Hellenen ihre Götter erfunden habe, würde der "Seher" vorausgegangen zu sein scheinen, etwa wie dem Dante jener verzückte Monch durch seine Vision den Weg durch Sölle und Simmel gewiesen hatte. Der ungeheure Fall bei ihrem einzigen — "dem" — Dichter der Griechen scheint nun aber der gewesen zu sein, daß er Seher und Dichter zugleich war; weßhalb benn auch Homeros gleich dem Teirefius blind vorgestellt wurde: wem die Götter nicht den Schein, sondern das Wesen der Welt sehen laffen wollten, dem schlossen fie die Augen, damit er durch seine Berkündigungen die Sterblichen nun etwa Das ersehen ließe, was diese, in der von Platon gedichteten Söhle mit dem Rücken nach außen gewendet sitend, nur in den durch den Schein er= zeugten Schattenbildern bisher gewahren konnten. Dieser Dichter sah als "Seher" nicht das Wirkliche, sondern das über alle Wirklichleit erhabene Wahrhaftige; und daß er dieß den aufhorchenden Menschen' so getreu wiedererzählen konnte, daß es sie so klar verständlich wie das von ihnen selbst handgreiklich Erlebte dünkte, das machte eben den Seher zum Dichter.

Ob dieser auch "Künstler" war?

Wer dem Homer Aunst nachzuweisen versuchen wollte, dürfte hierbei eine ebenso schwierige Arbeit haben, als wer die Entstehung eines Menschen aus der überlegten Konstruktion

eines, etwa überirdischen Prosessor's der Physit und Chemie zu erklären unternähme. Dennoch ist Homer's Werk kein unbewußt sich gestaltendes Naturprodukt, sondern etwas unendlich Höheres, vielleicht die deutlichste Manisestation eines göttlichen Bewußtseins von allem Lebenden. Nicht jedoch Homer war Künstler, vielmehr wurden an ihm alle nachfolgenden Dichter erst Künstler, und deßhalb heißt er "der Vater der Dichtkunst". Alles griechische Genie ist nichts Anderes als künstlerische Nachdichtung des Homer; denn zu dieser Nachdichtung war erst die "Techne" ersunden und ausgebildet, welche wir endlich als "Kunst" zu einem auch den "Poietes", den "Finder der Märe", gedankenlos mit einschließenden, Allgemeinbegriff erhoben haben, indem wir von Dichtkunst sprechen.

Die .. ars poëtica" der Lateiner mag als Kunst gelten, und von ihr alle Künstlichkeit des Bers- und Reimwesens bis auf den heutigen Tag abgeleitet werden. Mag wohl Dante ein= mal wieder mit dem dichterischen Seherblick begabt gewesen sein, benn er sah wieder Göttliches, wenn auch nicht die deutlichen Göttergestalten des Homer; wogegen schon jener Ariost nichts Anderes wieder als die willfürlichen Brechungen der Erschei= nung sah, während Cervantes zwischen solch willfürlichem Phantasiegespiele hindurch den gespaltenen Kern der altdichterischen Weltseele gewahrte, und den erkannten Zwiespalt uns durch zwei traumhaft erlebte Gestalten als eine unleugbare Thatsache in greifbar lebendigen Sandlungen vorführt. Sollte doch felbst, wie am Ende der Zeiten, das "zweite Gesicht" eines Schotten zur vollen Sellsichtigkeit für eine ganze, nun bloß noch in Dokumenten hinter uns liegende Welt historischer Thatsachen fich erleuchten, welche dieser uns wie aufhorchenden Rindern glaubwürdige Märchen dann behaglich zu erzählen weiß. Der "ars poötica", welcher diese Seltenen nichts zu verdanken haben, entsprießt dagegen Alles, was seit Homer sich als sogenanntes "episches Dichtungswert" ausgab, und haben wir seitdem dem wahren epischen Dichterquell nur noch im Volksmärchen und in der Sage nachzusorschen, wo wir ihn dann noch gänzlich von der Runft unberührt vorfinden.

Was nun heut' zu Tage, nachdem es aus dem Feuilleton der Zeitungen hervorgegangen, die Wände unserer Leihbiblivstheken bedeckt, hat allerdings weder mit Kunst noch Poesie zu

thun gehabt. Das wirklich Erlebte hat zu keiner Zeit einer evischen Erzählung als Stoff dienen konnen; das "zweite Gesicht" für das Nieerlebte verleiht sich aber nicht an den ersten besten Romanschreiber. Gin Kritiker warf dem seligen Gutkom vor, daß er Dichterliebschaften mit Baroninnen und Gräfinnen schildere, die er doch selbst aar nicht erlebt haben dürfte: wogegen dieser durch indiskret verdeckte Andeutungen ähnlicher wirklicher Erlebnisse sich mit Entrustung vertheidigen zu muffen glaubte. Von beiden Seiten konnte das unziemlich Lächerliche unserer Romanschreiberei nicht ersichtlicher aufgedeckt werden. - Goethe verfuhr dagegen in seinem "Wilhelm Meister" als Künstler, dem der Dichter sogar die Mitarbeit zur Auffindung eines befriedigenden Schluffes der Handlung versagte; in seinen "Wahlverwandtschaften" arbeitete sich der elegische Inrifer zum Seelen- noch nicht aber zum Gestalten-Seher hindurch. Aber. was Cervantes als Don Quirote und Sancho Pansa ersehen hatte, ging Goethe's tiefem Weltblicke als Kauft und Mephistopheles auf; und diese von ihm eigenst ersebenen Gestalten geleiten nun den suchenden Rünstler als zu lösendes Räthsel eines unfäglichen Dichtertraumes, das er ganz unkünst= lerisch, aber durchaus mahrhaftig, in einem unmöglichen Drama bewältigen zu müssen glaubte.

Hieraus ware etwas zu lernen, felbst für unsere, von ihren nicht genügend eifrigen Buchhändlern vernachlässigten, Mitglieder des "deutschen Dichterwaldes". Denn von ihren Romanen, den reifsten Früchten ihres Geistes, ist leider zu fagen, daß sie weder aus Leben noch Tradition, sondern aus Nehmen und Traduktion hervorgegangen sind. Konnten weder die Griechen zur Zeit ihrer Bluthe, die Römer zur Zeit ihrer Größe, noch auch irgend ein späteres bedeutendes Kulturvolk, wie die Italiener und Spanier, dem von ihnen Erlebten den Stoff gu einer epischen Erzählung abgewinnen, so wird euch Heutigen dieß wahrscheinlich noch um etwas schwerer fallen: benn was Jene als Erlebniffe mit ansahen, waren boch wenigstens Wirklichkeiten der Erscheinung, wogegen ihr, in Allem was euch beherrscht, umgiebt und innewohnt, nur Maskeraden, mit umge= hängten ausgeliehenen Rulturfeten und ausgestopftem hiftorischen Plunder, gewahren könnt. Den Seherblick für das Nieerlebte verliehen göttliche Mächte von je aber nur an ihre Gläubigen,

worüber Homer und Dante zu befragen wären. Ihr aber habt weder Glauben noch Göttlichkeit.

So viel vom "Dichten". — Sehen wir aber nun, was uns die "Kunst" in unsern Tagen der fortgeschrittenen Kultur dars bieten könnte. —

Wir glaubten finden zu müssen, daß alles griechische Genie nur eine fünstlerische Nachbildung des Homer gewesen sei, während wir im Homer selbst den Künstler nicht wahrnehmen wollten. Doch kannte Homer den "Avidos"; ja, vielleicht war er selbst auch Sänger? — Zu dem Gesang der Heldenlieder trat der Chor der Jünglinge den "nachahmenden" Tanzreigen an. Wir wissen von den Chorgesängen zu den priesterlichen Göttersestreigen; wir kennen die dithyrambischen Tanzchöre der Dionhsos-Feier. Was dort die Begeisterung des blinden Sehers war, wird hier zur Berauschung des sehend Entzückten, dessen trunkenem Blicke sich wiederum die Wirklichkeit der Erscheinung in göttliche Dämmerung verklärt. War der "Musiker" Künstler? Ich glaube, er schuf die Kunst und ward zu ihrem ersten Gesetzgeber.

Die vom hellsichtigen blinden Dichter-Erzähler erschauten Gestalten und Thaten sollten dem sterblichen Auge nicht anders als durch extatische Depotenzirung des nur für die reale Erscheinung geübten Sehvermögens vorgeführt werden können: die Bewegungen des darzustellenden Gottes oder Belden mußten nach anderen Gesetzen, als denen der gemeinen Lebensnoth, sich kundgeben, wie sie durch rhythmische Reihen harmonisch geordneter Tone begründet werden konnten. Nicht mehr eigentlich dem Dichter gehörte die Anordnung der Tragödie, sondern dem lyrischen Musiker: nicht eine Gestalt, nicht eine That der Tragodie, welche der gottliche Dichter nicht zuvor ersehen und seinem Volke "erzählt" hatte; nur führte sie jest der Choreg dem sterblichen Auge der Menschen selbst vor, indem er dieses Auge durch den Zauber der Musik bis zu dem gleichen Sellsehen des ursprünglichen "Finders" entzückte. Somit war der Inrische Tragiker nicht Dichter, sondern durch Beherrschung und Anwendung der höchsten Kunft verwirklichte er die vom Dichter ersehene Welt, indem er das Bolk selbst in den Zustand des hellsehenden Dichters versetzte. — So ward die "musische"

Runft zum Inbegriff aller Eingebung durch göttliches Gesicht. sowie aller Anordnung zur Berdeutlichung Dieses Gesichtes. Sie war die äußerste Ertase des griechischen Geistes. Was nach beffen Ernüchterung übrig blieb, waren nichts als die Bruch= theile der "Techne", nicht mehr die Runft, sondern die Runfte. von denen sich mit der Zeit am sonderbarsten die Berskunft ausnehmen follte, welche für die Stellung, Länge ober Kurze der Snlben die Schemen der musikalischen Lyrik beibehielt, ohne von ihrem Ertonen mehr etwas zu wiffen. Sie find uns aufbewahrt, diese "Oden" und sonstigen prosaischen Geziertheiten der ars poëtica, auch sie heißen Dichterwerke, und bis in alle Zeiten hat man fich mit der Ausfüllung von Sylben-, Wort- und Vers-Schemen abgeguält in der Meinung, wenn dieß nur wie recht glatt abgegangen aussähe, in den Augen Anderer und endlich wohl auch in seinen eigenen, wirklich .. ge= dichtet" zu haben.

Wir haben es nicht nöthig mit dieser "ars poëtica" uns lange zu befassen, denn auf den Dichter würden wir hierbei nicht treffen. Mit ihrer Ausübung tam der Wit in unsere Dichtung: die alte Lehrsentenz, welche noch — wie in den Orakelsprüchen der Pythia — auf priesterlicher und Bolks= gesangs=Melodie fußen mochte, ward zum Epigramm, und hier fand der künstlerische Vers, wie heut' zu Tage durch wirklich sinnvolle Reime, eine alückliche Anwendung, Goethe, welcher Alles versuchte, bis zur eigenen Gelangweiltheit davon namentlich auch den Hexameter, war nie glücklicher in Vers und Reim, als wenn sie seinem Witze dienten. Wirklich kann man nicht finden, daß die Beseitigung dieser Verskünstlichkeit unsere "Dichter" geistreicher gemacht hat: würde sie z. B. auf den "Trompeter von Sädingen" verwendet worden sein, so dürfte dieses Epos allerdings keine sechzig Auflagen erlebt haben, dennoch aber wohl etwas schicklicher zu lesen sein; wogegen selbst die Bankelfänger=Reime H. Heine's immer noch einiges Vergnügen ge= währen. Im Ganzen scheint der Trieb zum Bersemachen bei unserer Generation aus einer eingeborenen Albernheit hervor= zugehen, auf welche Altern und Erzieher aufmerksam gemacht werden dürften; trafe man beim Durchprügeln eines jugendlichen Dichters einmal auf einen auch hierbei noch Verse machenben Dvid, nun so lasse man den allenfalls laufen, da wir denn

dem witigen Epigrammatiker immer noch am liebsten auf uns
serem Litteratur-Gebiete begegnen, allerdings nur nicht auf dem Gebiete der — Musik!

Musit! -

Über diese haben wir uns, so unsäglich schwierig es ist, zu Zeiten bereits öfter zu verständigen gesucht, jedoch noch nicht

ganz ebenso über das "Komponiren".

Die Musik ift das Wiploseste, was man sich benken kann, und doch wird jett fast nur noch wikig komponirt. Sch ver= muthe, dieß geschieht unseren Litteraten zu Liebe, namentlich auch Herrn Baul Lindau zu Gefallen, welcher, wie man mir saat, von aller Kunst immer nur amufirt sein will, weil er sich sonst lanaweilt. Merkwürdiger Weise ist nun aber gerade unsere amufante Musik bas Allerlangweiligste (man benke nur an ein solches "Divertiffement" betiteltes Musikstück in unseren Kon= zerten), während - man kann sagen was man will - eine ganglich wiklose Beethoven'sche Symphonie jedem Buhörer immer zu turz borkommt. Mich dunkt, hier liegt bei unserer Beitungs-Regensenten-Afthetit ein schlimmer Frrthum zu Grunde. Bu vermuthen steht nicht, daß wir den Rämpfern für das musi= kalische Amusement einen anderen Geschmack beibringen; dennoch wollen wir die Musik nach ihrer unwikigen Seite bin - gang unter und - noch einmal in einige Betrachtung nehmen.

Sollte es uns aus manchen hierüber angestellten Untersuchungen nicht bereits deutlich geworden sein. daß die Musik zwar mit dem gemeinen Ernfte des Daseins gar nichts zu thun hat, daß ihr Charakter hingegen erhabene, Schmerzen lösende Beiterkeit ift, ja - daß fie uns lächelt, nie aber uns zu lachen macht? Gewiß durfen wir die A dur-Symphonie Beethoven's als das Heiterste bezeichnen, was je eine Kunft hervorgebracht bat: können wir uns aber den Genius dieses Werkes anders als in begeisterter Entzückung vor uns aufschwebend vorstellen? Hier wird ein Dionysosfest gefeiert, wie nur nach unseren ide= alften Annahmen der Grieche es je gefeiert haben fann: lagt uns bis in das Jauchzen, in den Wahnsinn der Wonne ge= rathen, aber stets verbleiben wir in dem Bereiche erhabener Ertase, himmelhoch dem Boden enthoben, auf welchem der Wit sich seine dürftigen Bilder zusammensucht. Denn hier sind wir eben in keiner Maskerade, dem einzigen Amufement unserer

ledernen Fortschrittswelt; hier treffen wir auf keinen als Don Juan verkleideten Ministerialrath oder dergleichen, dessen Erstennung und Entlarvung uns viel Spaß machen kann: sondern hier erscheinen dieselben wahrhaftigen Gestalten, die dem blins den Homer sich in bewegungsvollem Heldenreigen darstellten, in demselben Reigen, den nun der taube Beethoven uns erstönen läßt, um das entzückte Geistesauge sie noch einmal ersehen

zu lassen.

Aber der amufementbedürftige Sournal-Cavalier fitt da: seine Sehkraft bleibt eine ganz reale: er gewahrt nichts, gar nichts: die Zeit wird ihm lang, mahrend uns die Zeit der Entrücktheit aus allem Dem, was Jener einzig fieht, zu kurz, zu flüchtig war. So schafft ihm denn Amusement! Macht Wit. auch ihr Musiker: verkleidet euch und steckt eine Maske vor! Romponirt, komponirt, wenn euch eben auch gar nichts einfällt! Wozu heißt es "komponiren" — zusammenstellen — wenn auch noch Erfindung dazu nöthig sein sollte? Aber je langweiliger ihr seid, desto abstechender mählt die Maske: das amusirt wieder! Ich tenne berühmte Romponisten, die ihr bei Ronzert-Masteraden heute in der Larve des Bankelfangers ("an allen meinen Leiden"!), morgen mit der Halleluja-Berrucke Bandel's, ein anderes Mal als jüdischen Czardas-Aufspieler, und dann wieder als grundgediegenen Symphonisten in eine Numero Behn verkleidet antreffen könnt. Ihr lacht: — das habt ihr leicht, ihr wikigen Auschauer! Aber Jene selbst sind dabei so ernst. ja streng, daß einer von ihnen gang besonders zum ernsten Musit-Prinzen unserer Zeit diplomirt werden mußte, damit euch das Lachen verwiesen wäre. Bielleicht aber lacht ihr gerade wieder darüber? Dieser ernste Musikprinz wurde euch nämlich von vornherein sehr langweilig erschienen sein, wenn ihr Schlauen nicht eben dahintergekommen wart, daß etwas gar nicht fo besonders Würdiges unter der Maste stede, sondern Jemand gang eures Gleichen, mit dem ihr nun wieder Maste spielen konnt, indem ihr euch anstellt als ob ihr ihn bewundertet, was euch nun wieder amufirt, wenn ihr gewahrt, daß er fich die Miene giebt als glaube er euch. Was diesem ganzen unterhaltenden Maskenspiele zu tiesstem Grunde liegt, durfte aber auch offen zugestanden werden. Der liebenswürdige, aber etwas philisterhafte Summel wurde einmal befragt, an welche schöne Gegend

er wohl gedacht hätte, als er ein gewisses charmantes Rondo komponirte: er hätte der einfachen Wahrheit gemäß sagen können, — an ein schönes Bach'sches Fugenthema in Cis-dur; allein er war noch aufrichtiger und bekannte, daß ihm die achtzig Dukaten seines Verlegers vorgeschwebt hätten. Der wißige Mann; mit ihm war doch zu reden!

Genau betrachtet liegt hierbei der Wit dennoch nicht in der Musik, sondern in dem Borgeben des Komponisten, wirklich aut zu komponiren, sowie in den hieraus erfolgenden Quid-pro-quo's. In dem bezeichneten Mastenspiele fann man Mendelssohn noch nicht als inbegriffen aufführen. Er sprach nicht immer aufrichtig und wich gern aus: aber er log nicht. Als man ihn frug, was er von Berlioz's Musik halte, antwortete er: "ein Seder tomponirt so aut er kann." Wenn er seine Chore gur Anti= gone nicht so gut komponirte, als 3. B. seine Bebriden-Duverture, welche ich für eines der schönsten Musikwerke halte, die wir besitzen, so lag dieß daran, daß er gerade das nicht konnte. Im Betracht dieses Falles, und leider vieler ähnlicher Fälle, dürfte von Mendelssohn sich die kaltblütige Unbesonnenheit her= schreiben, mit welcher seine Nachfolger sich an jede Art Rompo= niren machten, wobei es ihnen ähnlich wie dem alten Feldherrn Friedrich's des Großen erging, der Alles was ihm vorkam nach der Melodie des Deffauer Marsches sang; sie kounten nämlich nicht anders, als auch das größte mit ruhigem Gleichmuthe in bas Bett ihres fleinen Talentes zu zwingen. Gewiß mar ihre Absicht hierbei, immer nur etwas Gutes zu schaffen; nur erging es ihnen umgekehrt wie Mephistopheles, welcher stets das Bose wollte und doch das Gute schuf. Gewiß wollte Jeder von ihnen einmal eine wirklich mahre Melodie zu Stande bringen, folch' eine Beethoven'sche Gestalt, wie sie mit allen Gliedern eines lebendigen Leibes vor uns zu stehen scheint. Aber, was half da alle ars musicae severioris ja selbst musicae jocosae, wenn dic Geftalt selbst durchaus sich nicht zeigen, viel weniger noch komponiren lassen wollte! Nun sieht aber Alles, was wir da aufgeschrieben finden, Beethoven's Musik-Gestalten wiederum so sehr ähnlich, daß sie oft wie geradezu kopirt erscheinen: und doch will felbst das allerkünstlichst Zusammengestellte nicht im Entferntesten etwa solch eine Wirkung verursachen, wie das für die Runft so gar nichts sagende, ja fast lächerlich unbedeutende



womit in jedem Konzert ein bis dahin noch so sehr gelangweiltes Publikum plöglich ans der Lethargie zur Extase erweckt wird! Offenbar eine gewisse Malice des Publikum's, welcher man durch energische Handhabung der "Schule" beikommen muß. Mein seliger Kollege in der Dresdener Kapellmeisterei, Gottlieb Keisiger, der Komponist des letzen Gedankens Weber's, beklagte sich bei mir einmal bitter, daß ganz dieselbe Melodie, welche in Bellini's "Romeo und Julia" stets das Publikum hinriß, in seiner "Abele de Foix" gar keine Wirkung machen wollte. Wir sürchten, daß der Komponist des letzen Gedankens Kobert Schumann's über ähnliches Mißgeschick sich zu beklagen haben dürste. —

Es scheint hiermit wirklich eine eigenthümliche Bewandtniß zu haben: ich fürchte, diese ganz ergründen zu wollen, müßte uns zu mhstischen Abgründen führen, und Diejenigen, welche uns dahin folgen wollten, in den Augen der aufgeklärten Musikwelt als Dummköpfe erscheinen lassen, für welche - nach Carlyle's Erfahrung - die Engländer bereits alle Mustifer halten. Glücklicher Weise sind die Leiden unserer komponirenden Mitwelt großentheils noch am Sonnenlichte nüchterner sozialer Vernunft= erkenntnisse zu erklären, welches selbst in das trauliche Dickicht unserer Dichterwälder und Komponistenhaine seine erfreuende Helligkeit dringen läßt. Sier ift Alles ursprünglich ohne Schuld wie im Paradies. Mendelssohn's großes Wort: "Jeder komponirt so gut er kann" - gilt als weise Norm, welche im Grunde auch nie überschritten wird. Die Schuld beginnt erst dann, wann man besser komponiren will, als man kann; da dieß nicht füglich angeht, so verstellt man sich wenigstens so, als konnte man es; dieß ist die Maste. Auch das schadet noch nicht viel; schlimm wird es erst, wann viele Leute — Vorsteher u. dal. — durch die Maske wirklich getäuscht werden, und etwa Hamburger Fest= bankette und Breslauer Diplome hieraus hervorgehen; benn diese Täuschung ist nur dadurch zu ermöglichen, daß man die Leute glauben macht, man komponire besser als Andere, welche wirklich gut komponiren. Doch will auch dieß am Ende noch nicht gar zu viel sagen; denn wir steigern Mendelssohn's Ausdruck

dahin: "Jeder thut überhaupt, was und wie er kann." Was liegt im Grunde genommen so viel an der Fälschung der Kunst-urtheile oder des Musikaeschmackes? It dies nicht eine wahre Lumperei gegen Alles was sonst noch bei uns gefälscht wird, als Waaren, Wissenschaften, Lebensmittel, öffentliche Meinun-gen, staatliche Aulturtendenzen, religiöse Dogmen, Kleesamen, und was sonst noch? Sollen wir auf einmal in der Musik einzig tugendhaft sein? Als ich vor einigen Jahren zwei meiner Overn dem Wiener Sängerversonale einstudirte, beklagte sich der Haupt= Tenorist bei einem meiner Freunde über das Unnatürliche meis nes Verlangens, er solle für sechs Wochen tugendhaft werden und Alles ordentlich ausführen, mährend er doch wisse, daß er. sobald ich wieder fort wäre, nur durch das gewöhnliche Opern= lafter der Schluderei werde bestehen können. Dieser Rünftler hatte Recht, die Tugend als eine lächerliche Anforderung zu ver= klagen. Ermöglichte sich die Freude unfrer Komponisten am Unscheine ihrer Vortrefflichkeit. Reuschheit und Mozart-Beethoven-Bermandtschaft ohne die Nöthigung zur Ausübung von Bosheit gegen Andere, so möchte man ihnen Alles gönnen; ja, selbst diek sollte schlieklich nicht viel ausmachen, denn auch der auf solche Beise angerichtete persönliche Schade wird wieder ge= heilt. Daß auf der Grundlage der Anerkennung des Nichtigen als des Achten Alles was wir als Schule, Babagogie, Akademie u. dgl. besitzen durch Verderbniß der natürlichsten Empfindungen und Misteitung der Anlagen der nachwachsenden Generationen. fretinisirt wird, mögen wir als Strafe für Trägheit und Schlaffheit, darin wir uns behagen, dahin nehmen. Aber, daß wir dieß Alles noch bezahlen, und nun nichts mehr haben wann wir zur Befinnung kommen, namentlich während wir Deutschen uns andererseits einreden wir seien Etwas. - bas, offen gestanden, ist ärgerlich! -

Über die zulet berührte — gewissermaaßen: ethische — Seite unseres Dichten's und Komponiren's sei nun für heute genug gesagt. Es thut mir wohl, für eine Fortsetzung dieser Besprechungen einen Übertritt auf dasjenige Gebiet beider Kunst= arten in Aussicht stellen zu können, auf welchem, da wir hier edlen Geistern und großen Talenten begegnen, nur Fehlershaftigkeiten des Genre's, nicht aber Duckmäuserei und Fälschung

nachzuweisen sein werden.

## Über das

## Opern-Dichten und Komponiren im Besonderen.

Es ift mir, gelegentlich verschiedener Erfahrungen hiervon, aufgefallen, wie wenig die Zuhörer von Opern-Aufführungen die Vorgänge der ihnen zu Grunde liegenden Handlung sich zur Renntniß gebracht hatten. Hochklassische Overn, wie "Don Juan" und "Figaro's Hochzeit", kamen hierdurch bei unverdor= benen jugendlichen Zuhörern, namentlich vom weiblichen Geschlechte, aut davon, weil diese von den Frivolitäten des Textes gar nichts verstanden, worauf andererseits die Erzieher und Lehrer als fie ihren Schülern für die Ausbildung eines reinen Geschmackes gerade jene Werke empfahlen, sehr wohl gerechnet haben mochten. Daß die Vorgänge in "Robert der Teufel" und "Hugenotten" nur den Allereingeweihtesten verständlich wur= ben, hatte sein Gutes; daß aber wie ich dieß neulich erft erfuhr, auch der "Freischütz" dunkel geblieben war, verwunderte mich, bis ich mir nach einigem Nachdenken bewuft wurde. daß ich selbst, obwohl ich diese Oper zahllose Male im Orchester dirigirt hatte, über manche Stellen des Textes noch ganz im Unklaren geblieben war. Man gab hiervon der Undeutlichkeit des Bor= trages unserer Opernfänger die Schuld: wenn ich hiergegen da= rauf hinwies, daß in dialogisirten Opern, wie "Freischüt,", "Zauberflöte", ja bei uns Deutschen auch im übersetten "Don

Juan" und "Figaro", alles die Handlung Erklärende doch ge-fprochen würde, so ward mir eingeworfen, daß die Sänger heut 211 Tage auch undeutlich sprächen, und, vielleicht schon aus die= sem Grunde, die Dialoge bis zur Unverständlichkeit gekürzt mür= den. Hierdurch verschlimmere sich sogar noch die Sache: denn bei vollständig "durchkomponirten" Opern könne man doch we= nigstens mit Hilfe des Textbuches zu einer ausreichenden Erklärung der scenischen Vorgänge gelangen, wogegen eine folche Anleitung beim Gebrauch der "Arienbücher" der dialogisirten Opern abgehe. — Es ist mir aufgegangen, daß das deutsche Theaterpublikum zu allermeist gar nicht erfährt, was der Dichter mit dem Textbuche seiner Oper eigentlich gewollt habe; ja, sehr oft scheint dieß der Komponist nicht einmal zu wissen. Bei den Franzosen ist dieß anders; die erste Frage geht dort nach der "Pièce"; das Stück muß an und für sich unterhaltend sein, außer etwa im erhabenen Genre der "großen Oper", wo das Ballet das Amüsement zu beforgen hat. Ziemlich unbedeutend find bagegen wohl gewöhnlich die Texte zu italienischen Opern, in welchen die Virtuosenleiftungen des Sängers für die Hauptsache zu gelten scheinen; seiner Aufgabe jedoch wird der italienische Sänger wieder nur durch eine, seinem Gesangsvortrage uner= läßliche, außerordentlich draftische Sprache felbst gerecht, und wir thun dem italienischen Overngenre ein großes Unrecht, wenn wir in der deutschen Reproduktion desfelben den Text der Arien als gleichgiltig fallen laffen. So schablonenartig die italienische Opernkompositions-Manier erscheint, habe ich doch immer noch gefunden, daß Alles auch hier eine richtigere Wirkung macht, wenn der Text verstanden wird, als wenn dieß nicht der Kall ift, da gerade die Renntniß des Vorganges und der Seelenzustände der Wirkung der Monotonie des musikalischen Ausbruckes vortheilhaft zu wehren vermag. Nur für die Roffini'sche "Semiramis" durfte auch diese Renntniß mir nichts helfen: Reißiger's "Dido abandonata", welche dem Komponisten die Gunft eines sächsischen Monarchen gewann, kenne ich nicht; ebensowenig wie F. Hiller's "Romilda".

Das Gefallen des deutschen Publikums an Opernaufführungen dürfte man, nach der Bestätigung der obigen Wahr= nehmungen, somit lediglich aus der Anhörung der einzelnen Musikstücke, als rein melodischer Komplere, erklären. In der Ausführung solcher Stücke waren nun die Rtaliener von je zu großer Sicherheit gelangt, so daß der deutsche Komponist sehr spät erst hierin mit ihnen zu wetteisern waate. Als Mozart die "Zauberflöte" komponiren sollte, ward er besorgt und wußte nicht, ob er es recht machen würde, da er .. noch keine Zauber= over komponirt habe". Mit welcher Sicherheit verfuhr er da= gegen bei "le nozze di Figaro": auf der bestimmten Grund= lage der italienischen opera buffa errichtete er einen Bau von so vollendeter Korrektheit, daß er seinem Streichungen ver= langenden Kaiser mit vollem Rechte nicht eine Note preis geben zu können erklärte. Was der Staliener als banale Zwischen= und Verbindungs-Phrasen den eigentlichen Musikstücken zugab. verwendete Mozart hier zur draftischen Belebung des scenischmusikalischen Vorganges in der zutreffend wirksamsten Übereinstimmung gerade mit diesem ihm vorliegenden ungewöhnlich ansgearbeiteten Luftspielterte. Wie in der Beethoven'schen Sumphonie selbst die Baufe beredt wird, beleben hier die lär= menden Halbschlüsse und Kadenzphrasen, welche der Mozart's ichen Symphonie füglich hätten fern bleiben können, in ganz unersetbar scheinender Weise den musikalisirten scenischen Vorgang, in welchem List und Geistesgegenwart mit Leidenschaft und Brutalität - liebelos! - kämpfen. Der Dialog wird hier ganz Musik, und die Musik selbst dialogisirt, was dem Meister allerdings nur durch eine Ausbildung und Verwen= dung des Orchesters möglich wurde, von welcher man bis dahin, und vielleicht noch bis heute, keine Ahnung hatte. Hieraus konnte wiederum ein, die früher vereinzelten Musikstücke zu einem Gesammt=Romplere verbindendes Musikwerk entstanden scheinen, so daß das vortreffliche Lustspiel, welches ihm zu Grunde lag, ganz übersehen, und nur noch Musik gehört werden konnte. So bedünkte es die Musiker; und Mozart's "Figaro" wurde immer undeutlicher und nachläffiger gegeben, bis wir endlich bei einer Aufführungsweise auch dieses Werkes angekommen sind, welche, wie ich dieß schon berührte, unseren Lehrern es gang unbedenklich erscheinen läßt, ihre Schuljugend an Figaro-Abenden in das Theater zu schicken.

Welchen Einfluß die, in den vorangestellten Beispielen berührte, öffentliche Kunst-Stümperei auf die Empfänglichkeit der Deutschen für Achtes und Korrektes ausgeübt hat, wollen

wir jedoch heute nicht abermals betrachten; wogegen es uns nicht unwichtig dünken muß, der misleitenden Wirkung hiervon auf die Entwürfe und Ausführungen unserer Opern-Dichter und Komponisten deutlich inne zu werden. Diese mußten zu-nächst es versuchen, mit Ausgebung aller Eigenheit in die fertige italienische Oper einzutreten, wobei es dann nur auf möglichst glückliche Nachahmung der italienischen "Cabaletta" ankommen konnte, im übrigen jedoch auf breitere musikalische Konzeption Verzicht geleistet werden mußte. Auf eigentlichen "Sinn und Verstand" des Ganzen war kein Gewicht zu legen: hatte es Verstand" des Ganzen war kein Gewicht zu legen: hatte es doch selbst in der auf deutschem Text komponirten und mit deutschem Dialog gesprochenen "Zauberslöte" keinesweges geschadet, daß der zuerst als bös angelegte Mann unversehens in einen guten, die ursprünglich gute Frau aber in eine böse umgewandelt wurde, wodurch die Vorgänge des ersten Aktes nachträglich in vollkommene Unverständlichkeit versett sind. Nur siel es dem deutschen Genius schwer, der italienischen "Cabaletta" Herr zu werden. Noch Weber bemühete sich in seiner frühesten Jugend vergeblich, in der "Coloraturarie" etwas zu leisten, und es bedurste des herzlichen Aufschwunges der Jahre der Besreiungs-Kriege, um den Sänger der Körner's schen Lieder nun auf seine eigenen Füße zu stellen. Was wir Deutschen durch den "Freischütz" erlebt, ist dem Leben weniger Völker zugetheilt worden. Völker zugetheilt worden.

Doch soll uns hier nicht eine, andern Ortes von mir besreits aussührlicher besprochene, geschichtliche Entwickelung des deutschen Opernwesens vorgeführt, sondern vielmehr die eigensthümliche Schwierigkeit dieser Entwickelung aus der ihm zu Grunde liegenden Fehlerhaftigkeit erklärt werden. Als solche bezeichne ich zunächst das am Ausgangspunkte derselben sosort sich herausstellende Hauptgebrechen der noch heute alle unsere Opernaufführungen verunstaltenden Und eutlicht eit, die ich sogleich im Ansange aus der Ersahrung konstatirte, und von welcher der Grund in der unwillkürlich angewöhnten Aufsfassung der Tertdichter und Komponisten im Betreff des Grades von Deutlichkeit, der einer Opernhandlung zuzumessen seit. Die vorgegebene "Tragédie lyrique", welche dem Deutschen vom Auslande zukam, blieb diesem so lange gleichgiltig und

unverständlich, als nicht die "Arie" mit prägnanter melodischer Struktur seine rein musikalische Theilnahme fesselte. melodische Arienform blieb auch für die deutsche Oper das ein= zige Augenmerk des Komponisten und, nothgedrungener Weise, somit auch des Dichters. Dieser setztere schien mit dem Texte zur Arie es sich leicht machen zu dürfen, weil der Komponist nach einem musikalischen Schema Ausdehnung, Abwechslung und Wiederholung der Themen anzuordnen hatte, wozu er einer vollen Freiheit in der Verfügung über die Tertworte bedurfte, welche er im Ganzen, oder auch nur in Bruchtheilen, beliebig zu wiederholen für nöthig hielt. Lange Bergreihen konnten hierbei den Komponisten nur verwirren, wogegen eine etwa vierzeilige Versstrophe für einen Arientheil durchaus genügte. Die zur Ausfüllung der, ganz abseits vom Verse konzipirten, Melodie erforderlichen Textwiederholungen gaben dem Komponisten sogar zu gemüthlichen Variationen ber sogenannten "Deklamation" durch Versetzung der Akzente Veranlassung. In Winter's "Opferfest" finden wir dieses Versahren durch= gehends als Marime festgehalten; dort singt 3. B. der "Inka" hinter einander:

Mein Leben hab' ich ihm zu danken — Mein Leben hab' ich ihm zu danken;

auch wiederholt er eine Frage als Antwort:

Muß nicht der Mensch auch menschlich sein? — Der Mensch muß menschlich sein.

Unglücklich erging es einmal Marschner in seinem "Adolf von Nassau" mit einer dreimaligen gar zu knappen Wiederholung des Redetheiles: "hat sie" auf einem besonders scharfen rhyth= mischen Akzente:



Selbst Weber konnte der Verleitung zur Variation der Akzente nicht entgehen; seine "Euryanthe" singt: "Was ist mein Leben gegen diesen Augenblick", und wiederholt: "was ist mein Leben gegen diesen Augenblick"! Dergleichen leitet den Zuhörer von der ernsten Verfolgung der Textworte ab, ohne doch im rein musikalischen Gebilde einen entsprechenden Ersatz zu gewähren, da es sich hier andererseits in den meisten Fällen immer nur um musikalisch = rhetorische Floskeln handelt, wie dieß am Naivsten sich in den stabilen Rossinischen "Felicità"s" fundaiebt.

Es scheint aber, daß nicht nur das Gefallen an der freien Handhabung der musikalischen Floskel dem Komponisten die beliebige Verwendung von Theilen der Textworte eingab; son= dern das ganze Verhältniß unseres eingebildeten Sprachverses zur Wahrhaftigkeit des musikalischen Akzentes versetzte den Komponisten von vornherein in die Alternative, entweder den Textvers dem Sprach= und Verstandcs-Akzent gemäß richtig zu deklamiren, wodurch dann dieser Vers mit allen seinen Keimen in nackte Prosa aufgelöst wurde; oder, unbekümmert um jenen Akzent, mit gänzlicher Unterordnung der Textworte, nach ge-wissen Tanzschemen, sich in freier melodischer Ersindung zu ergehen. Die Ergebnisse dieses letzteren Versahrens waren bei den Italienern, sowie auch bei den Franzosen, bei Weitem weniger störend oder gar verderblich, wie bei den Deutschen, weil dort der Sprachakzent unvergleichlich fügsamer ift und namentlich nicht an den Wurzelsilben hastet; weßhalb Jene denn auch die Sylben ihrer Versreihe nicht wägen, sondern nur zählen. Bon ihnen hatten wir aber, durch schlechte Übersetzungen ihrer Texte, den eigenthümlichen Jargon unserer Opernsprache uns angeeignet, in welchem wir getrost nun auch unsere deutschen Verse zu deklamiren für erlaubt und sogar nöthig hielten. Geswissenhafte Tonsetzer mußte diese frivole Stümperhaftigkeit in der Behandelung unserer Sprache wohl endlich anwidern: dennoch versielen sie bisher noch nie darauf, daß selbst der Vers unserer vorzüglichen Dichter kein wirklicher, Melodie bildender Bers, sondern nur ein künstliches Scheinding war. Weber cr= klärte es für seine Pflicht, den Text stets genau wiederzugeben, gestand aber auch, daß, wollte er dieß immer thun, er dann seiner Melodie absagen müßte. Wirklich führte gerade Weber's redliches Verfahren gegen den Verstext, bei der Bemühung die Einschnitte desfelben richtig einzuhalten und dadurch den Gestanken verständlich zu machen, sowie bei andrerseits festgehals 158 Über bas Opern-Dichten und Komponiren im Besonderen.

tener melodischer Modelung auch der hieraus entstehenden Infongruenzen, zu der Undeutlichkeit, wosür ich sogleich oben aus meiner Erfahrung ein Beispiel ankündigte. Es sindet sich dieses in dem Arioso des Max im "Freischütz": "Durch die Wälder durch die Auen." Hier hatte der Dichter den unglücklichen Einfall, dem Komponisten folgenden Vers zu bieten:

> "Abends bracht' ich reiche Beute, Und wie über eig'nes Glück — Drohend wohl dem Mörder — freute Sich Agathe's Liebesblick".

Weber giebt sich nun wirklich die Mühe, diese Zeilen ihrem Sinne und Zusammenhange nach richtig zu phrasiren, demgemäß er nach der Parcnthese "drohend wohl dem Mörder" abbricht, und mit dem Reimworte, "freute" die nun um so viel verlängerte Schlußzeile einsetzt, indem er dieses, für den Zusammenshang mit der zweiten Verszeile so wichtige Zeitwort leider als kurzen Auftakt verwenden zu müssen glaubt, wogegen nun mit dem solgenden Niederschlage das dem Zeitwort nur ergänzend angesügte Fürwort "sich" den starken Akzent erhält. Hieraus ist ein immerhin sessender melodischer Komplex entstanden:



Nicht nur aber ist der Vers, als solcher, des Dichters hierdurch als eine Absurdität aufgedeckt, sondern, bei aller Deutlichkeit der musikalischen Phrasirung, ist doch auch der Sinn des Verses so schwer verständlich geworden, daß ich selbst, an die bloße

Anhörung des Gesangsvortrages gewöhnt, erst, als mir die Unverständlichkeit auffiel, den Verhalt der Sache mir erklären mußte. Eine ähnliche Misverständlichkeit ergiebt sich in derselben Arie durch die, von Dichtern um des Reimes willen beliebte, Auseinanderstellung der zusammengehörigen Worte, welche der Komponist hier durch die Wiederholung von Zwischentheilen leider noch schädlicher macht.

"Wenn sich rauschend Blätter regen, Wähnt sie wohl, es sei mein Fuß, Hüpft vor Freuden, winkt entgegen — Kur dem Laub — nur dem Laub — den Liebesgruß."

Hier soll sich außerdem "Fuß" und "Liebesgruß" reimen. Weber akzentuirt das erstemal:



bei der Wiederholung:



wobei der unrichtige Afzent den Keim giebt, der richtige aber aufdeckt, daß jene Worte sich nicht reimen. Und hiermit treffen wir auf einen Hauptgrund der Verwerslichkeit unseres ganzen litterarischen Verswesens, welches sich immer fast nur noch durch endgereimte Zeilen kundgeben zu dürsen glaubt, während nur in den vorzüglichsten Versen unserer größten und berufensten Dichter der Reim, durch Üchtheit, zu einer bestimmenden Wirkslichkeit wird. Auch diese Üchtheit oder Unächtheit bekümmerte bisher unsere deutschen Tonsetzer wenig; ihnen war Reim Reim, und mit der letzten Sylbe gingen sie in guter Vänkelsängers Weise zusammen. Ein merkwürdiges Veispiel hiersür bietet uns die, früher so populär gewordene, Naumann'sche Melodie zu Schiller's Ode an die Freude:

160 Über das Opern-Dichten und Komponiren im Besonderen.



"Freude, schöner Götter = fun=ken, Tochter aus E = lh = si = um, Bir be = tre=ten feu=er=trunken, Himmli = sche, dein Heiligthum."

Run aber Beethoven, der Wahrhaftige:



"Freu = de, schöner Göt=ter=fun=ken, Toch=ter aus E = Ih = si = um, Bir be = tre=ten feu = er=trunken, himmli = sche, dein heiligthum."

Dem imaginären Reime zulieb verdrehte Naumann alle Akzente des Verses: Beethoven aab den richtigen Akzent, deckte dadurch aber auf, daß bei zusammengesetzten Worten im Deutschen der Akzent auf dem vorderen Worttheile steht, somit der Schlußtheil nicht zum Reime gebraucht werden kann, weil er den schwächeren Akzent hat: beachtet dieß der Dichter nicht, so bleibt der Reim nur für das Auge vorhanden, ift ein Litteratur-Reim: vor dem Gehöre, und somit für das Gefühl wie für den lebendigen Berstand, verschwindet er gänzlich. Und welche Noth brinat dieser unselige Reim in alle musikalische Komposition auf Worttexte: Berdrehung und Verstellung der Phrasen bis zur vollen Unverständlichkeit, um endlich doch gar nicht einmal bemerkt zu werden! Ich suchte fürzlich in der großen Arie des Rafpar den dem Schlußverse: "Triumph, die Rache gelingt" voran= gehends korrespondirenden Reim, den ich beim Vortrage nie gehört hatte, weshalb ich vermeinte, Weber habe jene Phrase aus Bedürfniß eigenmächtig hinzugesett: dagegen traf ich nun allerdings auf das "im Dunkel beschwingt", welches, zwischen dem "umgebt ihn, ihr Geister" und: "schon trägt er knirschend eure Retten" flüchtig eingestreut und ohne musikalischen Absat haftig mit dem Folgenden verbunden, mir niemals als Reim aufgefallen war. In der That, was lag dem Komponisten an diesem Reime, da er seinerseits eben nur Worte, ja Sylben gebrauchte, um eine stürmische musikalische Phrase, wie sie eigent= lich nur der charafteristischen Orchesterbegleitung angehört, auch vom Sänger singen zu lassen?

Ich alaube mit diesem Beispiele, auf welches ich eben nur zufällig gerieth, am Berständlichsten eine weitere Untersuchung des opernmelodistischen Wesens einseiten zu können. Der dürftige, fehlerhafte, oft aus bloken nichtsfagenden Bhrosen bestehende Vers, dessen einziges der Musik verwandte Merkmal. der Reim, den letten Sinn der Worte sogar entstellte und bierdurch im besten Falle dem Musiker sich ganz entbehrlich und unnüt machte. — dieser Bers nöthigte den Tonsetzer, die Bildung und Ausarbeitung charakteristischer melodischer Motive einem Gebiete der Musik zu entnehmen, welches sich bisher in der Orchesterbegleitung als freie Sprache der Instrumente ausgebildet hatte. Mozart hatte diese symphonische Orchesterbegleitung zu so ausdrucksvoller Brägnang erhoben, daß er, wo dieß der dramatischen Natürlichkeit angemessen war, die Sänger zu solcher Bealeitung nur in musikalischen Akzenten sprechen lassen konnte, ohne den allerreichsten melodischen Themen-Romvler zu zersetzen oder den musikalischen Fluß unterbrechen zu müssen. Hierbei verschwand denn auch jedes gewaltsame Ver= fahren gegen den Worttert: was in diesem sich nicht zur Gesangsmelodie bestimmte, blieb verständlich musikalisch gesprochen. Bollständig durfte dieß dem unvergleichlichen dramatischen Ta= lente des herrlichen Musikers doch auch nur in der sogenannten opera buffa, nicht aber ebenso in der opera seria gelingen. Bier verblieb für seine Nachfolger eine große Schwierigkeit. Diese ersahen es nicht anders, als daß der leidenschaftliche Vor= trag immer durchaus musikalisch-melodisch sein musse; da ihnen hierfür der spärliche Text wenig Anhalt gab, beliebige Wieder= holungen der Textworte sie überhaupt schon verächtlich gegen etwaige Ansprüche des Text-Dichters gestimmt hatten, ließen fie endlich auch den Text, mit gerade so vielen Wortwieder= holungen, als deren hierzu nöthig waren, zu melodisch dünkenben Phrasen singen, welche 3. B. Mozart ursprünglich der charafteristischen Orchesterbealeitung zugetheilt hatte. So glaub= ten sie ihre Sänger immer "melodisch" singen zu lassen, und um dieß recht andauernd im Gange zu erhalten, warfen fie oft allen Text, wenn davon gerade viel vorräthig war, haufenweise unter solchen melodischen Hin= und Herläufern zusammen, so daß allerdings weder Gesang noch Text vermerkt werden konn= ten. — Wer sich hiervon ein ziemlich auffälliges Beispiel vor= 162 Über bas Opern-Dichten und Komponiren im Besonderen.

führen will, betrachte sich genau die große Arie des Templers in Marschner's "Templer und Jüdin", so etwa vor Allem das Allegro furioso von "mich faßt die Wuth" an, wovon zus mal die Komposition der letzten Verse lehrreich ausgefallen ist: nämlich immer wie in einem Athem, ohne den mindesten Absah, folgen sich die Worte:

"Rache nur wollt' ich genießen; Ihr allein mein Dhr nur leihend Trennt' ich mich von allen süßen, Zarten Banden der Natur, Mich dem Templerorden weihend."

Hier macht der Komponist einen Halt; denn daß nun wiederum der Dichter, um auch den Reim auf "Natur" zu bringen, nach einem Punktum noch hinanhängte

"Bitt're Reue fand ich nur"

schien doch zu stark: erst nach zweien Takten Zwischenspieles läßt Marschner, allerdings in ähnlich aufgeregter Läuferweise

wie zuvor, diesen sonderbaren Anhang nachfolgen.

In solcher Weise glaubte der Tonsetzer Alles, auch das Böseste, "melodisch gefungen" zu haben. Nicht anders erging es aber auch dem elegisch Zarten, wovon die gleiche Arie des Templers mit dem Andante (3/4): "in meines Lebens Blüthe= zeit" ein Zeugniß giebt, wo, nach Balladenart, der zweite Bers: "einsam in das dunkle Grab" genau nach der Melodie des ersten Verses gesungen wird, und zwar mit der gewissen Eleganz in der melodischen Verzierung, welche dieses Genre deutscher Gesangsmusik sehr nahe an das Lächerliche gebracht hat. Der Komponist vermeinte, der Sänger wollte durchaus auch etwas zum "Singen" haben: die großen Bravour-Coloraturen der Italiener gingen den Deutschen nicht leicht ab; höchstens auf "Rache" glaubte man einen Auf- und Abläufer wagen zu müffen. Dagegen fanden sich im "Cantabile" die kleinen Verzierungen, vorzüglich "Mordente" und die von diesen abgeleiteten Schnör= kelchen ein, um zu zeigen, daß man denn doch auch Geschmack hätte. Spohr brachte die Agrements feines Biolinfolo's auch in der Arie des Sängers an, und fiel nun die Melodie, welche allein schon durch solche Verzierungen hergestellt schien, lang=

weilig und nichts fagend aus, so verschwand darunter doch auch der Bers, der fich stellte, als ob er etwas sagen wollte. Neben offenbaren Geniezügen, denen wir bei Marschner so häufig (3. B. gerade auch in jener großen Templer-Arie) begegnen, und welche sich (2. B in den das zweite Kingle derfelben Over einleitenden Chorgefängen) zu dem durchaus Erhabenen und Tiesergreifenden steigern, treffen wir hier auf eine fast vorherr= schende Plattheit und oft erstaunliche Inkorrektheit, welche sich zu allermeift dem unseligen Wahne verdanken, es müßte immer recht "melodisch" hergeben, d. h. es muffe überall "Gefinge" sein. Mein seliger Kollege Reissiger beklagte sich bei mir über den Miserfolg seines "Schiffbruch der Medusa", in welchem, das müßte ich doch selbst sagen, "so viele Melodie" wäre, was ich zugleich als bittere Hindeutung auf den Erfolg meiner eigenen Opern zu verstehen hatte, in welchen doch so wenig "Melodie" sich vorfände. —

Dieser wunderbare Melodien=Reichthum, welcher fein Füll= horn über Gerechtes und Ungerechtes ausschüttete, ersetzte seine vergeudeten Fonds durch, leider nicht immer sinnvolle, Ber= werthung aller weltläufigen musikalischen Floskeln, welche meistens den italienischen und französischen Opern entnommen und dann muftvoll an einander gereiht murden. Auf Roffini ward viel geschimpft: doch war es nur seine Driginalität was uns ärgerte; benn sobald das Spohr'sche Biolinsolo für die Eleganz des "Cantabile" erschöpft war, drängten sich — ganz wie von selbst - die Rossini'schen Marsch= und Ballet-Rhyth= men und Melismen in das erfrischende Allegro ein: immer nichts wie lauter "Melodie". Die Duvertüre zur "Felsenmühle" lebt noch in unseren Gartenkonzerten und Wachtparade= Musiken, den Marsch aus "Woses" bekommt man dagegen nicht mehr zu hören; in diesem Falle hätte einmal, zu des feligen Reisfiger's großer Satisfaktion, ber beutsche Batriotis= mus gesieat.

Aber nicht nur jene unwirkungsvoll übersetzen italienischen und französischen melismischen und rhythmischen Floskeln waren es, was die deutsche Opern-Melodie befruchtete, sondern für das Erhabene und Gemüthvolle kam noch die Einmischung des seit dem letzten halben Jahrhundert so leidenschaftlich betriebenen vierstimmigen Männergesanges. Spontini wohnte

widerwillig einer Aufführung der Mendelssohn'ichen "Antigone" in Dresden bei, verließ sie aber bald mit verachtungspollem Angrimm: "e'est de la Berliner Liedertafel!" Gine fible Bewandtnik hat es mit dicfem Eindringen jenes ungemein armfeligen und monotonen Biergefanges, felbst wenn er zu Rheinweinliedern gesteigert wird, ohne welche felbst der Berliner Romponist der Oper "die Nibelungen" es nicht abgehen laffen zu dürfen glaubte. — Das Genie Weber's war cs. welches Die Oper durch Singuzichung des deutschen Männerchorgesanges. bem er durch seine Freiheitkriegs-Lieder einen so herrlichen Aufschwung gegeben hatte, in edle Bahnen des Volksthümlichen leitete. Der ungemeine Erfolg hiervon bestimmte den Meister, auch für den in dramatischer Betheiligung an der Sandlung begriffenen Chor den Charafter jener Gefangsweisen zu verwenden: in seiner "Eurnanthe" wird der Dialog der Handelnden mehre Male durch den Zwischengesang des Chores unterbrochen und aufgehalten, und leider singt hier der Chor gang in der Weise jenes Mannergesangs, für sich, vierftimmig, un= belebt durch ein charafteristisch=bewegungsvolles Orchester, fast fo, als ob diefe Sape einzeln fogleich für die Rollektionen der Liedertafeln benutt werden follten. Was hier jedenfalls edel beabsichtigt war, vielleicht auch um der schablonenartigen, nur jum Affompagnement der Arie oder des Ballet's dienenden, Berwendung des Chores in den italienischen Opern entgegen= zutreten, verleitete Weber's Rachfolger zu diefer ewig nichts= sagenden "melodischen" Chorfingerei, welche neben der obengezeichneten Arienmelodie-Singerei, den ganzen Gehalt einer deutschen Oper ausmacht. Ganze Flächen sind von solcher "melodischer" Gesammt-Singerei bedeckt, in welchen nicht ein einziges fesselndes Moment hervortritt, um uns die Ursache dieses ununterbrochenen melodischen Vorgehens zu erkennen zu geben. Ich führe als Beispiel hiervon immer noch die Oper des übrigens so ungemein talentvollen Marschner an, wenn ich auf seine sogenannten Ensemble-Stücke, wie das Andante con moto (%) im zweiten Finale des Templers, "laßt den Schleier mir, ich bitte", sowie (als Muster) etwa auch auf die Introduktion des ersten Aktes derselben Oper verweise, von welcher man nur die erste Strophe des Männerchors: "wir lagern dort im stillen Wald, der Zug muß hier vorbei, er ist nicht fern, er nahet bald und glaubt die Straße frei", auf eine Jagdlied-Melodie gejungen, beachte, und im weiteren Verlaufe dieses Stückes die verwunderliche Melodisirung des striktesten Tialoges vermöge undenklicher Wortwiederholungen verfolge. Hier ist zur Belehrung für dramatische Melodiker zu ersehen, wie lange eine ziemliche Anzahl von Menschen auf dem Theater a parte sich auslassen kann, was natürlich nicht anders auszusühren ist, als daß Alle, in Reihen aufgestellt, vom Walde aus sich an das Publikum wenden, welches wiederum auf keinen von ihnen achtet, sondern geduldig auf den Ausgang der allgemeinen "Melodie" wartet.

Kür den verständigen Zuschauer trat in solchen Doern der gesprochene Diglog oft zur mahren Erfrischung ein. Andrerseits verführte gerade der Dialog die Komponisten zu der Annahme, daß die einzelnen, durch das Proja-Gefpräch verbundenen, Musikstücke durchaus nur ihrisch melodischer Urt sein dürften; welche Unnahme im eigentlichen "Singspiele" fehr wohl berech= tigt war, da es hier wirklich nur auf liederartige "Intermezzi" ankam, mahrend das Stud felbit gang wie im Schaufpiele, in verständlicher Proja rezitirt murde. Nun aber hieß es: "Oper"; die Gesangstücke behnten sich aus, Arien wechselten mit mehr= stimmigen "Ensemble"-Rummern, und endsich das "Finale" ward dem Musiker mit allem Texte zur Verfügung gestellt. Diese einzelnen "Nummern" mußten nun alle für sich effektvoll fein: die "Melodie" durfte darin nicht aufhören, und die Echlußphrase mußte aufregend, auf den Beifall hinwirkend sich auß= nehmen. Hierbei war denn auch bereits der Musikhandler in das Auge gefaßt: je mehr effektvolle, oder auch bloß gefällige einzelne Stücke herauszugeben waren, desto werthvoller wurde das Werk für den Verlag. Selbst der vollständige Klavieraus= zug mußte das Inhaltsverzeichniß der Stücke nach den Rubriken von "Arie", "Duett", "Terzett" oder "Trinklied" u. f. w., wonach die Nummern auch für den ganzen Verlauf der Oper genannt wurden, voranstellen. Dieg behauptete sich auch noch, als bereits das "Rezitativ" ftatt des Dialoges eingeführt und nun das Bange in einem gemissen musikalischen Zusammen= hang gebracht war. Freilich hatten die Rezitative nicht viel zu fagen und trugen nicht wenig zur Verlangweiligung des Operngenre's bei; während 3. B. "Nadori" in Spohr's "Jessonda"

166 Über das Opern=Dichten und Komponiren im Besonderen.

rezitativisch sich vernehmen ließ: "still lag ich an des Seces Fluthen —



erwartete man am Ende doch nur ungeduldig den Wiedereintritt des vollen Orchefters, mit bestimmtem Tempo und einer sesten "Melodie", sie mochte eben zusammengestellt ("komponirt") sein wie sie wollte. Am Schlusse dieser endlich erfreuenden Nummer mußte applaudirt werden können, oder es stand schief, und die Nummer durste mit der Zeit ausgelassen werden. Endlich aber im "Finale" muße es zu ziemlich stürmischer Verwirrung kommen, eine Art von musikalischem Taumel war zum befriedigenden Aktschluß erforderlich; da wurde denn nun "Ensemble" gesungen; Zeder sür sich, Alle sür das Publikum; und eine gewisse jubelhaste Melodie, mochte sie passen oder nicht, mußte mit sehr gesteigerter Schlußkadenz Alles zusammen in eine gehörige Exstase versetzen. Wirste auch dieß nicht, dann war es gesehlt, und an der Oper war nichts Rechtes. —

Fassen wir alles bisher in Betrachtung Gezogene zusammen, und halten wir hierzu noch die höchst konfuse Befangskunft der meisten unserer, schon durch solche styllose Aufgaben in gesteigerter Unfertigkeit erhaltenen Sänger, so muffen wir uns mit voller Aufrichtigkeit eingestehen, daß in der deutschen Oper wir es eigentlich mit einem mahren Stümperwerke zu thun haben. Wir muffen dieg bekennen, schon wenn wir die deutsche Oper nur mit der italienischen und französischen zusammenhalten, um wie weit eher aber, wenn wir die nothwendigen Anforderungen, denen für uns ein Drama einerseits und ein selbständiges Musikftud andererseits entsprechen muffen, an dieses in unerlösbarer Inkorrektheit erhaltene Pfeudo-Kunstwerk stellen! — In dieser Oper ift, genau betrachtet, Alles absurd, bis auf Das, was ein gottbegabter Musiker als Driginal-Melodiker darin aufopfert. Ein folder war nun für die eigentlich sogenannte "beutsche" Oper Weber, der uns die gundendsten Strahlen seines Genius durch diesen Opern-Rebel zusandte, aus welchem Becthoven un=

muthig sich loslöste, als er seinem Tagebuche einschrieb: "nun mittig sich tostoste, ins et seinen Lugeväche emschtebe. "inn nichts mehr von Opern u. dgl. sondern für meine Weise!" Wer wollte aber unser soeben ausgesprochenes Urtheil über das Genre selbst bestreiten, wenn er das thatsächliche Ergebniß sich vorsührt, daß Weber's schönste, reichste und meisterlichste Musik für uns schon so gut wie verloren ist, weil sie der Oper "Eu-rhanthe" angehört? Wo wird diese endlich nur noch aufgeführt werden, da selbst allerhöchste Höfe für ihre Vermählungs= und Jubelhochzeits-Feste, wenn denn durchaus etwas Langweiliges zu deren theatralischer Feier ausgesucht werden muß, sieber für die "Clemenza di Tito" oder "Olympia" zu bestimmen sind, als für diese "Euryanthe", in welcher, trop alles Verruses ob ihrer Langweiligkeit, doch jedes einzelne Musikstück mehr wert ist als die ganze Opera seria Italien's, Frankreich's und Judäa's? Unverkennbar sallen solche Bevorzugungen jedoch nicht einzig der somnolenten Urteilskraft etwa des preußischen Operndirektions-Konsortium's zur Last, sondern, wie dort Alles durch einen gewissen dumpfen, aber hartnäckigen akademischen Instinkt besteinischen dumpfen, aber hartnäckigen akademischen Instinkt besteinischen stimmt wird, dürsen wir auch aus einer ähnlichen Wahlentscheis dung erkennen, daß, neben jene Werke eines zweifellos festen Styles, wenn auch sehr beschränkter und hohler Aunstgattung, gehalten, das beste Werk der "deutschen Oper" als unsertig, und somit auch als unpräsentabel bei Hofe angesehen werden mußte. Allerdings traten gerade in diesem Werke alle Gebrechen des Operngenre's am Ersichtlichsten hervor, lediglich aber doch nur aus dem Grunde, daß der Komponist es dießmal vollkommen ernst damit meinte, hierbei aber alles Fehlerhaste, ja Absurde desselben durch eine höchste Anstrengung seiner rein musikalischen Produktivität doch immer nur zu verdecken bemüht sein konnte. Broduktivität doch immer nur zu verdecken bemüht sein konnte. Wenn ich auch hier, wie ich dieß bereits früher einmal bildlich durchführte, das Dichterwerk als das männliche, die Musik hingegen als das weibliche Princip der Bermählung zum Zweck der Erzeugung des größten Gesammtkunstwerkes bezeichne, so möchte ich den Erfolg dieser Durchdringung des Eurhanthen-Textes vom Weber'schen Genius mit der Frucht der Che eines "Tschandala" mit einer "Brahmanin" vergleichen; nach den Erfahrungs- und Glaubens-Sahungen des Hindu's nämlich konnte ein Brahmane mit einem Tschandala-Weibe einen ganz erträglichen, wenn auch nicht zum Brahmanenthum befähigten Sprößling erzeugen, wogegen umgekehrt die Frucht eines Tschandala-Mannes, durch ihre Geburt aus dem mächtig wahrhaft gebärenden Schooße eines Brahmanen-Weibes, den Thpus des verworfenen Stammes in deutlichster, somit abschreckendster Ausprägung zum Vorscheine brachte. Nun bedenke man aber noch, daß bei der Konzeption dieser unglücklichen "Eurhanthe" der dichterische Vater ein Frauenzimmer, die gebärende Musik dagegen im vollsten Sinne des Wortes ein Mann war! Wenn Goethe dagegen glaubte, zu seiner "Helena" würde Rossini eine recht passende Musik haben schreiben können, so scheint hier der Brahmane auf ein schmuckes Tschandala-Mädchen sein Auge geworfen zu haben; nur war in diesem Falle nicht anzunehmen, daß das Tschandala-

Mädchen Stich gehalten hätte. —

Über die so traurige, ja herzzerreißend lehrreiche Beschaffen= heit des soeben hervorgehobenen Weber'schen Werkes habe ich im ersten Theile meiner größeren Abhandlung über "Oper und Drama" seiner Zeit genügend mich verständlich zu machen ge-sucht, namentlich auch nachzuweisen mich bemüht, daß selbst der reichste musikalische Melodiker nicht im Stande sei, eine Zusammenstellung versloser deutscher Verse zu einem poetisch sich ausnehmen sollenden Opernterte in ein wirkliches Kunstwerk um= zuwandeln. Und Weber war, außer einem der allerhervor= ragendsten Melodiker, ein geistvoller Mann mit scharfem Blicke für alles Schwächliche und Unächte. Bei der nachfolgenden Musikerjugend gerieth er bald in eine gewisse Misachtung; Gott weiß, welche Mixturen aus Bach, Händel u. f. w. man für aller= neueste Komponix-Rezepte zusammensetzte: keiner wagte jedoch an das von Weber scheinbar ungelöst hinterlassene Problem sich heranzumachen, oder Jeder stand nach flüchtigem, wenn auch mühseligem Versuche, bald wieder davon ab. Nur die deutschen Rapellmeister komponirten, frisch darauf los, auch noch "Opern" fort. Diesen war es in ihren Bestallungs-Kontrakten vorge= schrieben, jedes Jahr die von ihnen dirigirte Hofoper durch ein neues Werk ihrer Phantasie zu befruchten. Meine Opern "Rienzi", "der fliegende Hollander", "Tannhäuser" und "Lohengrin" giebt noch jett das Dresdener Hoftheater immerfort umsonst, weil sie mir als Kapellmeister=Opern aus der Zeit meiner dor= tigen lebenslänglichen Anstellung angerechnet werden; daß es diesen meinen Opern dort besser erging als denen meiner Kol= legen, habe ich demnach jetzt auf eine sonderbare Art zu büßen. Glücklicher Weise betrifft diese Kalamität mich allein; ich wüßte sonst keinen seine Kapellmeisterei überdauernden Dresdener Opernkomponisten, außer meinem großen Vorgänger Weber, von welchem man dort aber keine besonders für das Hostheater versaßten Opern verlangte, da zu seiner Zeit nur die italienische Oper daselbst für menschenwürdig gehalten wurde. Seine drei berühmten Opern schrieb Weber für auswärtige Theater.

Bon dieser gemüthlichen Bereicherung des königlich-fachsi= schen Hofovern-Repertoires durch meine geringen, jett aber doch bereits über dreifig Sahre dort vorhaltenden Arbeiten abgesehen. hatte auch auf den sonstigen Hoftheatern von den Nachgeburten ber Weber'schen Over Richts rechten Bestand. Das unvergleich= lich Bedeutenoste hiervon waren jedenfalls die ersten Marsch= ner'schen Overn: ihren Schöpfer erhielt einige Reit die große Unbefangenheit aufrecht, mit welcher er sein melodistisches Ta= lent und einem gewissen ihm eigenen lebhaften Fluß des, nicht immer sehr neuen, musikalischen Satverlaufes, unbekümmert um das Problem der Oper selbst, gang für sich arbeiten ließ. Nur die Wirkung der neueren französischen Oper machte auch ihn be= fangen, und bald verlor er fich unrettbar in die Seichtigkeit bes ungebildeten Nicht=Hochbegabten. Bor Menerbeer's Erfolgen ward Alles, schon Anstands halber, still und bedenklich: erst in neuerer Zeit waate man es. den Schöpfungen seines Styles alttestamentarische Nachgeburten folgen zu lassen. Die "deutsche Oper" aber lag im Sterben, bis endlich es fich zeigte, daß die, wenn auch noch so erschwerten, dennoch aber immer weniger be= strittenen Erfolge meiner Arbeiten ziemlich die ganze deutsche Romponistenwelt in Allarm und Auch-Schaffensluft versett zu haben scheinen.

Schon vor längeren Jahren erhielt ich von dieser Bewegung Anzeichen. Meine Ersolge auf dem Dresdener Hoftheater zogen bereits F. Hiller, dann auch R. Schumann in meine Nähe, zusnächst wohl nur um zu ersahren, wie es zuginge, daß auf einer bedeutenden deutschen Bühne die Opern eines bis dahin ganz unbekannten deutschen Komponisten fortdauernd das Publikum anzogen. Daß ich kein besonderer Musiker sei, glaubten beide Freunde bald herausbekommen zu haben; somit schien ihnen mein Ersolg in den von mir selbst versaßten Texten begründet

zu sein. Wirklich war auch ich der Meinung, ihnen, die jekt mit Overnvlänen umgingen, por allen Dingen zur Beschaffung auter Dichtungen rathen zu follen. Man erbat fich hierzu meine Silfe. lehnte sie jedoch, wann es dazu kommen follte, wieder ab. - ich vermuthe, aus mistrauischer Befürchtung unlauterer Streiche. die ich ihnen hierbei etwa spielen könnte. Von meinem Terte zu "Lohengrin" erklärte Schumann, er sei nicht als Oper zu kom= poniren, worin er mit dem Ober-Kavellmeister Taubert in Berlin auseinanderging, welcher späterhin, als auch meine Musik bazu beendigt und aufgeführt war, sich äußerte, er hätte Lust den Text noch einmal für sich zu komponiren. Als Schumann den Text zu seiner "Genovefa" sich selbst zusammensetzte, ließ er sich durch keine Vorstellung meinerseits davon abbringen, den unglücklich albernen dritten Aft nach seiner Fassung beizuhalten; er wurde bose, und war jedenfalls der Meinung, ich wollte ihm durch mein Abrathen seine allergrößten Effette verderben. Denn auf Effekt sah er es ab: Alles "deutsch, keusch und rein", aber doch mit vikanten Schein-Unkeuschheiten untermischt, zu welchen dann die unmenschlichsten Robbeiten und Gemeinheiten des zweiten Finales recht ergreifend sich ausnehmen sollten. Ich hörte vor einigen Jahren eine fehr forgfam zu Tage geförderte Aufführung dieser "Genovefa" in Leipzia, und mußte finden, daß die bereitsso widerwärtige und beleidigende Scene, mit welcher der auf ähnliche Motive begründete dritte Aft des Auber'schen "Mastenballes" endigt, mir wie ein witiges Bonmont gegen diese mahrhaft herzzerdreschende Brutalität des feuschen deutschen Effekt= Komponisten und Textdichters erschien. Und — wunderbar! Nie habe ich hierüber von irgend Jemand eine Rlage vernommen. Mit solcher Energie beherrscht der Deutsche seine angeborene reine Empfindung, wenn er einem Andern — 3. B. mir — einen Andern — 3. B. Schumann entgegenseten will. — Ich für mein Theil erfah, daß ich Schumann von keinem Nugen hatte werden fönnen.

Doch, — dieß Alles gehört bereits in die alte Zeit. Seits dem entbrannte der dreißigjährige Zukunftsmusik-Krieg, von dem ich nicht genau inne werden kann, ob er zu einem westphälischen Friedensschluß bereits für reif befunden werde. Zedenfalls ward noch während der Kriegsjahre wieder erträglich viel Oper komponirt, wozu schon der Umstand auffordern mochte, daß unsere

Theater, welche früher nur von italienischen und französischen Opern gelebt hatten, mit dieser Waare jest immer weniger mehr Geschäfte machten, wogegen eine Anzahl deutscher Texte aus meiner dilettantischen Feder, sogar auch von mir eigenhändig komponirt, den Theatern bereits seit längerer Zeit gute Einnahmen verschaffte.

Leider habe ich mir von den Schöpfungen der neu-deutschen Muse keine nähere Erkenntniß erwerben können. Man sagt mir, die Einwirkung meiner "Neuerungen" im dramatischen Musikstyle sei dort zu bemerken. Bekanntlich schreibt man mir eine "Richtung" zu, gegen welche z. B. der verftorbene Rapell= meister Riet in Dresden eingenommen gewesen, und der selige Musikdirektor Hauptmann in Leipzig seine portrefflichsten Wike spielen gelassen habe; ich glaube nicht, daß Diese die Ginzigen waren, sondern gewiß recht viele Meister aller Art waren und find wohl gegen diese "Richtung" ärgerlich gestimmt. In den Musikschulen und Konservatorien soll sie geradezu streng verpont sein. Welche "Richtung" man dort lehrt, ist mir andererseits unklar geblieben; nur soll daselbst überhaupt wenig gelernt werden: Jemand, der in einer solchen Anstalt sechs Sahre lang das Romponiren lernte, ließ nach dieser Zeit davon ab. Es scheint fast, daß das Erlernen des Opernkomponirens außerhalb der Hochschulen heimlich vor sich geht; wer dann in meine "Richtung" geräth, der moge fich vorsehen! Weniger bas Studium meiner Arbeiten als beren Erfolg scheint aber manchen akademisch unbelehrt gebliebenen in meine "Richtung" gewiesen zu haben. Worin diese besteht, ift mir selbst am allerunklarften geblieben. Bielleicht, daß man eine Zeit lang mit Vorliebe mittelalterliche Stoffe zu Texten auffuchte; auch die Edda und der rauhe Norden im Allgemeinen wurden als Fundgruben für gute Texte in das Auge gefaßt. Aber nicht bloß die Wahl und der Charafter der Opernterte schien für die, immerhin "neue" Richtung von Wichtigkeit zu sein, sondern hierzu auch manches Andere, beson= ders das "Durchkomponiren", vor allem aber das ununterbrochene Sineinredenlassen des Orchesters in die Angelegenheiten der Sänger, worin man um so liberaler verfuhr, als in neuerer Zeit hinsichtlich der Instrumentation, Harmonisation und Modulation bei Orchester=Kompositionen sehr viel "Richtung" ent= standen war.

Ich glaube nicht, daß ich in allen diesen Dingen viele und

nütliche Belehrung würde geben können; da mich glücklichers weise auch Niemand darum befrägt, dürfte ich, aus reiner Gutsmüthigkeit, höchstens etwa folgenden kleinen Rath — ungebeten — zum Besten geben.

Ein Opern komponirender deutscher Fürst wünschte einst durch meinen Freund Liszt meine Mitwirkung bei der Instrusmentirung einer neuen Oper seiner Hoheit vermittelt zu sehen; namentlich wollte er die gute Wirkung der Posaunen im "Tannshäuser" auf sein Werk angewendet wissen, in welchem Betress mein Freund das geheime Mittel aber damit aufdecken zu müssen glaubte, daß mir jedes Mal zuerst etwas einsiele, bevor ich es sür die Posaunen setze. — Im Ganzen wäre wohl zu rathen, daß verschiedene Komponisten diese "Richtung" einschlügen: mir selbst ist sie zwar wenig ersprießlich, denn ich kann durchaus gar nichts komponiren, wenn mir nichts "einfällt", und vielleicht besinden sich die Meisten besser dass dramatische Fach bezüglich, möchte ich als bestes Kunststück sogar das Wittel zeigen, durch

welches "Einfälle" felbst erzwungen werden können.

Ein jüngerer Musiker, dem ich auch einmal das Abwarten von Einfällen anrieth, warf mir skeptisch ein, woher er denn wissen könnte, daß der Ginfall, den er etwa unter Umftanden hatte, sein eigener sei. Der hierin ausgedrückte Zweifel mag dem absoluten Instrumental = Komponisten ankommen: unseren großen Symphonisten der "Jektzeit" wäre sogar anzurathen. ben Zweifel im Betreff des Eigenthumes ihrer etwaigen Ginsfälle sofort recht gründlich in Gewißheit zu verwandeln, ehe dieß Andere thun. Den dramatischen Komponisten meiner "Richtung" möchte ich dagegen anrathen, vor Allem nie einen Text zu adoptiren, ehe sie in diesem nicht eine Handlung, und diese Handlung von Personen ausgeübt ersehen, welche den Musiker aus irgend einem Grunde lebhaft interessiren. Dieser sehe sich nun 3. B. die eine Person, die ihn gerade heute am nächsten angeht, recht genau an: trägt sie eine Maske - fort damit; ist sie in das Gewand der Figurine eines Theaterschnei= bers gekleidet — herab damit! Er stelle sie sich in ein Dämmer= licht, da er nur den Blick ihres Auges gewahrt; spricht dieser zu ihm, so geräth die Gestalt selbst jett wohl auch in eine Be= wegung, die ihn vielleicht sogar erschreckt, — was er sich aber

gefallen lassen muß; endlich erbeben ihre Lippen, sie öffnet den Mund, und eine Geisterstimme sagt ihm etwas ganz Wirkliches, durchaus Faßliches, aber auch so Unerhörtes (wie etwa der "steinerne Gast", wohl auch der Page Cherubin es Mozart sagte), so daß — er darüber aus dem Traume erwacht. Alles ist verschwunden; aber im geistigen Gehöre tönt es ihm fort: er hat einen "Einfall" gehabt, und dieser ist ein sogenanntes mußtalisches "Motiv"; Gott weiß, ob es Andere auch schon einmal so oder ähnlich gehört haben? Gefällt es Dem, oder missällt es Jenem? Was kümmert ihn das! Es ist sein Motiv, völlig legal von jener merkwürdigen Gestalt in jenem wunderslichen Augenblicke der Entrücktheit ihm überliesert und zu eigen gegeben.

Solche Eingebungen erhält man aber nur, wenn man für Operntexte nicht mit Theaterfigurinen umgeht: für solche eine "neue" Musik zu ersinden, ist jest ungemein schwer. Von Mozart darf man annehmen, er habe die Musik zu solchen dramatischen Maskenspielen erschöpft. Von geistreichen Menschen ward an seinen Texten, z. V. dem des "Don Juan" das skizzenshaft Unausgeführte des Programmes zu einem scenischen Maskenspiele gerühmt, welchem nun auch seine Musik so wohlthuend entspräche, da sie selbst das Leidenschaftlichste menschlicher Situzationen wie in einem immer noch angenehm ergößenden Spiele wiedergäbe. Wenn diese Ansicht auch leicht misverständlich ist, und namentlich als geringschäßig verlezen könnte, so war sie doch ernst gemeint und schloß das allgemein verdreitete Urtheil unserer Asthetiker über die richtige Wirksamkeit der Musik ein, gegen welches noch heut' zu Tage schwer anzukämpsen ist. Allein ich glaube, Mozart habe diese, in einem gewissen — sehr tiesen Sinne — dem Vorwurse der Frivolität ausgeschte Kunst, indem er sie für sich zu einem ästhetischen Prinzip der Schönheit erhob, auch vollkommen erschöpft; sie war sein Sigen: was ihm nachsolgen zu dürsen glaubte, stümperte und langweilte.

Mit den "hübschen Melodien" ist es aus, und es dürfte ohne "neue Einfälle" hierin nicht viel Driginelles mehr zu leisten sein. Deßhalb, so rathe ich den "Neu-Gerichteten", sehe man sich den Text, seine Handlung und Personen auf gute Einfälle hin recht scharf an. Hat man aber keine Zeit dazu, um das Er-

gebnik solcher Betrachtungen lange abzuwarten (es erging Manchem so mit "Armin's" und "Konradin's") und begnügt man sich endlich mit Theaterfigurinen, Festaufzügen, Schmer= zenswüthen, Rachedürsten und sonstigem Tanz von Tod und Teufeln, so warne ich wenigstens davor, auf die musikalische Ausstattung solcher Mummenschänze nicht Diejenigen Gigen= schaften der "Richtung" anzuwenden, welche sich aus dem Um= aange mit den zuvor von mir besprochenen Wahrtraum-Gestalten ergeben haben und mit welchen man hier nur großen Unfug anstiften würde. Wer jenen Gestalten in das Auge gefehen, hatte es nämlich schwer, aus dem Vorrathe unserer Mas= ken-Musik das dort angegebene Motiv deutlich herzustellen: oft war da mit der Quadratur des Rhythmus und der Modulation nichts auszurichten, denn etwas anders fagt: "es ift", als: "wollen wir sagen" oder "wird er meinen". Hier bringt die Noth des Unerhörten oft neue Nothwendigkeiten zu Tage, und es mag im Musikgewebe sich ein Styl bilden, welcher die Quadrat-Musiker sehr ärgern kann. Das Lettere machte nun nicht viel aus: denn wenn, wer ohne Noth stark und fremdartig modulirt. wohl ein Stümper ift, so ift, wer am richtigen Orte die Nöthigung zu starker Modulation nicht erkennt, ein - .. Senator". Das Schlimme hierbei ist jedoch eben, wenn "Neu Gerichtete" annehmen, jene als nothwendig befundenen Unerhörtheiten seien nun als beliebig zu verwendendes Gemeinaut jedem in die "Richtung" Eingetretenen zugefallen, und, kleckse er babon nur recht handgreiflich seiner Theaterfigurine auf, so musse diese schon nach etwas Rechtem aussehen. Allein, es sieht übel da= mit aus, und kann ich vielen ehrlichen Seelen des deutschen Reiches es nicht verdenken, wenn sie ganz korrekte Maskenmusik nach den Regeln der Quadratur immer noch am Liebsten hören. Wenn nur immer Roffini's zu haben wären! Ich fürchte aber, fie sind ausgegangen. -

Aus meinen heutigen Aufzeichnungen wird allerdings wohl auch nicht viel zu lernen sein; namentlich werden meine Kathsichläge zu gar nichts nüten. Zwar würde ich mir unter allen Amständen es nicht anmaaßen, lehren zu wollen wie man es machen soll, sondern nur dazu auleiten, wie das Gemachte und das Geschaffene richtig zu verstehen sein dürfte. Auch hierzu wäre jedoch ein wirklich anhaltender Verkehr erforderlich; denn

nur an Beispielen Beispielen und wiederum Beispielen ift etwas flar zu machen und schlieklich etwas zu erlernen: um Beispiele mirkungsvoll aufzustellen, gehören sich auf unserem Gebiete aber Musiker, Sänger, endlich ein Orchester. Das Alles haben die Mignons unferer Rulturministerien durch ihre Schulen in groken Städten bei der Sand: wie diefe es nun anfangen, daß aus unserer Musik doch immer noch nichts Rechtes werden will und selbst auf den Wachtvaraden immer schlechtere Biecen gespielt werden, foll ein Staatsgeheimnis unferer Zeit bleiben. Meine Freunde wissen, daß ich vor zwei Jahren es für nütlich hielt, wenn auch ich mich ein wenig in die Sache mischte: was ich wünschte. schien jedoch als unerwünscht angesehen zu werden. Man hat mir Ruhe gelassen, wofür ich unter Umständen recht dankbar fein konnte. Rur bedaure ich, so lückenhaft und schwer ver= ständlich bleiben zu muffen, wenn ich, wie mit dem Voranstehen= ben, über manches unfer Musikwesen Betreffendes etwas Licht zu verbreiten mich zu Zeiten veranlaßt sehe. Möge man diesem Übelstande es beimessen, wenn dieser Auffatz mehr aufregend als zurechtweisend befunden werden sollte: aludlicher Weise ift er weder für die Kölnische, noch die Nationals oder sonst welche Welt-Zeitung geschrieben, und was daran nicht recht ist, bleibt somit unter uns.

## Üher die

## Anwendung der Musik auf das Drama.

Mein letter Auffat über das Opernkomponiren enthielt schließ= lich eine Hindeutung auf die nothwendige Verschiedenartigkeit des musikalischen Styles für dramatische Kompositionen im Gegensatz zu symphonischen. Hierbei möchte ich mich nach= träglich noch deutlicher auslassen, weil es mich bedünkt, als ob bei dieser Untersuchung große Unklarheiten sowohl des Urtheils über Musik, als namentlich auch der Vorstellungen unserer Komponisten beim Produziren derselben aufzuhellen und zu berich= tigen sein dürften. Ich sprach dort von "Stümpern", welche ohne Noth stark und fremdartig moduliren, und "Senatoren", welche andererseits die Nothwendigkeit scheinbarer Ausschweifungen auf jenem Gebiete nicht zu erkennen vermöchten. Euphemismus "Senator" gab mir in einem peinlichen Augenblicke Shakespeare's "Sago" ein, welcher einer staatlichen Respekts = Person gegenüber einem der Thierwelt entnommenen Vergleiche ausweichen wollte; ich werde mich im gleichen Falle bes beänastigten Schicklichkeitsgefühles kunstwissenschaftlichen Respektspersonen gegenüber fünftighin des passenderen Ausdruckes "Professor" bedienen. Die wichtige Frage, um welche es sich, meinem Ermessen nach, hier handelt, dürfte jedoch am Besten, ohne alle Bezugnahme auf "Professoren", einzig unter Künstlern und wahrhaften, d. h. unbezahlten, Kunstfreunden

ihre Erörterung finden, weßhalb ich mit dem Folgenden meine Erfahrungen und Innemerdungen bei der Ausübung meines

fünstlerischen Berufes nur Solchen mitzutheilen gedenke.

Wie das Beisviel immer am Besten anweist, ziehe ich jett sogleich einen sehr ausdrücklichen Fall der Kunstgeschichte herbei. nämlich: daß Beethoven sich so kühn in feinen Symphonien. dagegen so beängstigt in seiner (einzigen) Over "Fidelio" zeigt. Den Grund der Einengung durch die vorgefundene Struktur des giltigen Overn-Schema's nahm ich bereits in meinem vorangehenden Auffate für die Erklärung der widerwilligen Abwendung des Meisters von ferneren Versuchen im dramatischen Genre in Betracht. Warum er den ganzen Styl der Oper nicht, seinem ungeheuren Genie entsprechend, zu erweitern suchte, lag offenbar daran, daß ihm hierzu in dem einzigen vorliegen= ben Kalle keine anregende Beranlassung gegeben mar; daß er eine solche Veranlassung nicht auf alle Weise herbeizuführen strebte, muffen wir uns daraus erklären, daß das uns allen unbekannte Reue ihm bereits als Symphonisten aufgegangen war. Untersuchen wir ihn nun hier in der Külle seines neuern= den Schaffens näher, fo muffen wir erkennen, daß er den Charatter der selbständigen Instrumental-Musik ein für alle Male burch die plastischen Schranken festgestellt hat, über welche selbst dieser ungestüme Genius nie sich hinwegsette. Bemühen wir und nun, diese Schranken nicht als Beschränkungen, sondern als Bedingungen des Beethoven'schen Runstwerkes zu erkennen und persteben.

Wenn ich diese Schranken plastisch nannte, so fahre ich fort, sie als die Pfeiler zu bezeichnen, durch deren eben so sym= metrische als zweckmäßige Anordnung das symphonische Ge= bäude begrenzt, getragen und verdeutlicht wird. Beethoven veränderte an der Struktur des Symphoniesates, wie er sie durch Handn begründet vorfand, nichts, und dieß aus demselben Grunde, aus welchem ein Baumeister die Pfeiler eines Gebäudes nicht nach Belieben versetzen, oder etwa die Horizontale als Vertikale verwenden kann. War es ein konventioneller Runftbau, so hatte die Natur des Kunstwerkes diese Konven= tion benöthigt; die Basis des symphonischen Kunstwerkes ift aber die Tanzweise. Unmöglich kann ich hier wiederholen, was ich in früheren Kunstschriften über dieses Thema aus-

geführt, und, wie ich glaube, begründet habe. Nur sei hier nochmals auf den Charafter hingewiesen, welcher durch die bezeichnete Grundlage ein für alle Male der Handn'ichen wie der Beethoven'schen Symphonie eingeprägt ist. Diesem gemäß ist das dramatische Bathos hier gänzlich ausgeschlossen, so daß die perzweigtesten Komplikationen der thematischen Motive eines Symphoniesates sich nie im Sinne einer dramatischen Handlung, sondern einzig möglich aus einer Verschlingung ibealer Tanzfiguren, ohne etwa jede hinzugedachte rhetorische Dialektik, analogisch erklären lassen könnten. Sier giebt es feine Konklusion, keine Absicht und keine Bollbringung. Daber denn auch diese Symphonien durchgängig den Charafter einer erhabenen Heiterkeit an sich tragen. Nie werden in einem Sate zwei Themen von absolut entgegengesetztem Charakter sich gegenüber gestellt; wie verschiedenartig sie erscheinen mögen, so ergänzen sie sich immer nur wie das männliche und weibliche Element des gleichen Grundcharakters. Wie ungeahnt mannig= faltig diese Elemente sich aber brechen, neu gestalten und immer wieder sich vereinigen können, das zeigt uns eben ein solcher Beethoven'scher Symphoniesat: der erste Sat der hervischen Symphonie zeigt dieß fogar bis zum Frreführen des Uneingeweihten, wogegen bem Eingeweihten gerade diefer Sat die Einheit seines Grundcharakters am Uberzeugendsten erschließt.

Sehr richtig ist bemerkt worden, daß Beethoven's Neuerungen viel mehr auf dem Gebiete der rhythmischen Ansordnung, als auf dem der harmonischen Modulation aufzussinden seien. Sehr fremdartige Ausweichungen trifft man sast nur wie zu übermüthigem Scherz verwendet an, wogegen wir eine unbesiegbare Kraft zu stets neuer Gestaltung rhythmisch plastischer Motive, deren Anordnung und Anreihung zu immer reicherem Ausbau wahrnehmen. Wir treffen, so scheint es, hier auf den Punkt der Scheidung des Symphonikers von dem Dramatiker. Mozart war seiner Mitwelt durch seine, aus tiesstem Bedürsniß keimende Neigung zu kühner modulatorischer Ausdehnung neu und überraschend: wir kennen den Schrecken über die harmonischen Schrossehend: wir kennen den Schrecken über die harmonischen Schrossehend des kontrapunktisch durchgesührten Themas namentlich durch akzentuirte aussteigende

Vorhaltsnoten bis in das schmerzlich Sehnsüchtige gesteigert wird, scheint der Drang zur Erschöpfung harmonischer Mögslichkeiten bis zum dramatischen Pathos zu führen. In der That trat Mozart erst von dem Gediete der, von ihm bereits zu unsgeahnter Ausdrucksfähigkeit erweiterten dramatischen Musik aus, in die Symphonie ein; denn eben nur jene wenigen symphonischen Werke, deren eigenthümlicher Werth sie dis auf unsere Tage lebensvoll erhalten hat, verdanken sich erst der Periode seines Schaffens, in welcher er sein wahres Genie bereits als Opern-Romponist entsaltet hatte. Dem Romponisten des "Figaro" und "Don Juan" bot das Gerüste des Symphoniesates nur Beengung der gestaltungsfrohen Beweglichkeit an, welcher die leidenschaftlich wechselnden Situationen iener dramatischen nur Beengung der gestaltungsfrohen Beweglichkeit an, welcher die leidenschaftlich wechselnden Situationen jener dramatischen Entwürfe einen so willigen Spielraum gewährt hatten. Betrachten wir seine Kunst als Symphoniker näher, so gewahren wir, daß er hier fast nur durch die Schönheit seiner Themen, in deren Berwendung und Neugestaltung aber nur als geübter Kontrapunktist sich auszeichnet; für die Beledung der Bindemitglieder sehlte ihm hier die gewohnte dramatische Anregung. Nun hatte sich aber seine dramatisch-musikalische Kunst immer nur erst an der sogenannten opera dussa, im melodischen Lustspiele, ausgebildet; die eigentliche "Tragödie" war ihm noch sremd geblieden, und nur in einzelnen erhabenen Zügen hatte sie ihm, als Donna Anna und steinerner Gast, ihr bezgeisterndes Antlitz zugewendet. Suchte er diesem in der Symphonie zu begegnen? Wer kann über Anlagen und mögliche Entwickelungen eines Genies Auskunst geben, das sein, selbst so kurzes, Erdenleben nur wie unter dem Messer des Vivisektors zubrachte? zubrachte?

Nun hat sich aber auch die tragische Muse wirklich der Oper bemächtigt. Mozart kannte sie nur noch unter der Maske der Metastasio'schen "Opera seria": steif und trocken, — "Clemenza di Tito". Ihr wahres Antlitz scheint sie uns erst allemählich enthüllt zu haben: Beethoven ersah es noch nicht, und blieb "für seine Weise". Ich glaube erklären zu dürsen, daß mit dem vollen Ernste in der Ersassung der Tragödie und der Berwirklichung des Drama's durchaus neue Nothwendigkeiten für die Musik hervorgetreten sind, über deren Anforderungen, gegenüber den dem Symphonisten für die Ausrechterhaltung

der Reinheit seines Kunststhles gestellten, wir uns genaue Rechenschaft zu geben haben.

Bieten sich dem bloßen Instrumental=Komponisten keine anderen musikalischen Formen, als solche, in welchen er mehr oder weniger zur Ergetzung, oder auch zur Ermuthigung bei festlichen Tänzen und Märschen ursprünglich "aufzuspielen" hatte, und gestaltete sich hieraus der Grundcharakter des. aus solchen Tänzen und Märschen zuerst zusammengestellten sym= phonischen Kunstwerkes, welchen das dramatische Pathos nur mit Fragen ohne die Möglichkeit von Antworten verwirren mußte, so nährten doch gerade lebhaft begabte Instrumental= Komponisten den unabweisbaren Trieb, die Grenzen des musi= falischen Ausdruckes und seiner Gestaltungen dadurch zu er= weitern, daß sie überschriftlich bezeichnete dramatische Vorgänge durch bloke Verwendung musikalischer Ausdrucksmittel der Einbildungstraft vorzuführen suchten. Die Grunde, aus denen auf diesem Wege zu einem reinen Runftstyle nie zu gelangen war, sind im Verlaufe der mannigfaltigen Versuche auf dem= selben wohl eingesehen worden; noch nicht aber dünkt uns das an sich Vortreffliche, was hierbei von ausgezeichnet begabten Musikern geschaffen wurde, genügend beachtet zu sein. Die Ausschweifungen, zu benen ber genialische Damon eines Berliog hintrieb, wurden durch den ungleich kunstsinnigeren Genius Liszt's in edler Beise zu dem Ausdrucke unfäglicher Seelen= und Welt-Vorgänge gebändigt, und es konnte den Jüngern ihrer Kunst erscheinen, als ob ihnen eine neue Kompositions= Gattung zu unmittelbarer Verfügung geftellt ware. Sedenfalls war es erstaunlich, die bloße Instrumental-Musik unter der Unleitung eines bramatischen Borgangs=Bildes unbegrenzte Fähigkeiten sich aneignen zu sehen. Bisher hatte nur die Duver= türe zu einer Oper oder einem Theaterstücke Veranlassung zur Verwendung rein musikalischer Ausdrucksmittel in einer vom Symphoniesate sich abzweigenden Form dargeboten. Noch Beethoven verfuhr hierbei sehr vorsichtig: mährend er sich beftimmt fand, einen wirklichen Theater-Effekt in der Mitte feiner Leonoren Duvertüre zu verwenden, wiederholte er, mit dem gebräuchlichen Wechfel der Tonarten, den ersten Theil des Tonstückes, gang wie in einem Symphoniesate, unbekummert

darum, daß der dramatisch anregende Verlauf des, der thematischen Ausarbeitung bestimmten, Mittelsates uns bereits zur Erwartung des Abschlusses geführt hat; für den empfänglichen Zuhörer ein offenbarer Nachtheil. Weit konziser und im dramatischen Sinne richtiger versuhr dagegen bereits Weber in seiner Freischütz-Duvertüre, in welcher der sogenannte Mittels sat durch die drastische Steigerung des thematischen Konflistes mit gedrängter Kürze sofort zur Konklusion führt. Finden wir nun auch in den, nach poetischen Programmen ausgeführten, größeren Werken der oben genannten neueren Tondichter die, großeren Werten der oben genannten neueren Londichter die, aus natürlichen Gründen unvertilgbaren, Spuren der eigentslichen Symphoniesabs-Konstruktion, so ist doch hier bereits in der Ersindung der Themen, ihrem Ausdrucke, sowie der Gegensüberstellung und Umbildung derselben, ein leidenschaftlicher und exzentrischer Charakter gegeben, wie ihn die reine symphosnische Instrumentalmusik gänzlich fern von sich zu halten besrusen schieben, wogegen der Programmatiker sich einzig getrieben rufen schien, wogegen der Programmatiker sich einzig getrieben fühlte, gerade in dieser exzentrischen Charakteristik sich sehr präzis vernehmen zu lassen, da ihm immer eine dichterische Gestalt oder Gestaltung vorschwebte, die er nicht deutlich genug gleichsam vor das Auge stellen zu können glaubte. Führte diese Nöthigung endlich bis zu vollständigen Melodram-Musiken, mit hinzuzudenkender pantomimischer Aktion, somit solgerichtig auch zu instrumentalen Recitativen, so konnte, während das Entsehen über Alles auslösende Formlosigkeit die kritische Welt erfüllte, wohl nichts Anderes mehr übrig bleiben, als die neue Form des musikalischen Drama's selbst aus solchen Geburtswehen zu Tage zu fördern. —

Diese ist nun mit der älteren Opern-Form ebensowenig mehr zu vergleichen, als die zu ihr überleitende neuere Instrumental-Musik mit der unseren Tonsetzern unmöglich gewordenen klassischen Symphonie. Versparen wir uns für jetzt noch die nähere Beleuchtung jenes sogenannten "Musikdrama's", und wersen wir für das Erste noch einen Blick auf die von dem bezeichneten Gebärungsprozesse unberührt gebliebene "klassische" Instrumenstal-Komposition unserer neuesten Zeit, so sinden wir, daß dieses "klassisch Geblieben" ein eitles Vorgeben ist, und an der Seite unserer großen klassischen Meister uns ein sehr unerquickliches Mischgewächs von Gernwollen und Nichtkönnen ausgepflanzt hat.

Die programmatische Instrumental = Musik, welche von "uns" mit schüchternem Blicke und scheelem Auge angesehen murde, brachte so viel Neues in der Karmonisation und theatralische, landschaftliche, ja historienmalerische Effekte. und führte dieß Alles vermöge einer ungemein virtuofen Instrumentations= Runft mit so ergreifender Brägnang aus, daß, um in dem früheren klassischen Symphonie-Styl fortzufahren, es leider an dem rechten Beethoven fehlte, der sich etwa schon zu helfen ge= wußt hätte. Wir schwiegen. Als wir endlich wieder den Mund shmphonisch uns aufzumachen getrauten, um zu zeigen, was wir denn doch auch noch zu Stande zu bringen vermöchten, verfielen wir, sobald wir merkten, daß wir gar zu langweilig und schwülftig wurden, auf gar nichts Anderes, als uns mit ausgefallenen Febern ber programmistischen Sturmbogel auszuputen. Es ging und geht in unseren Symphonien und dergleichen jett weltschmerzlich und katastrophös her; wir sind düster und arimmia, dann wieder muthig und fühn; wir sehnen uns nach der Verwirklichung von Jugendträumen; dämonische Hindernisse belästigen uns; wir brüten, rasen wohl auch: da wird endlich dem Weltschmerz der Zahn ausgeriffen; nun lachen wir und zeigen humoriftisch die gewonnene Weltzahnlücke, tüchtig. derb, bieder, ungarisch oder schottisch. — leider für Andere langweilig. Ernstlich betrachtet: wir können nicht glauben, daß der Instrumentalmusik durch die Schöpfungen ihrer neuesten Meister eine gedeihliche Zukunft gewonnen worden ist: vor Allem aber dürfte es für uns schädlich werden, wenn wir diese Werke gedankenlos der Hinterlassenschaft Beethoven's anreihen. da wir im Gegentheile dazu angeleitet werden follten, das ganzlich Un-Beethovenische in ihnen uns zu vergegenwärtigen, was allerdings im Betreff ber Unähnlichkeit mit bem Beethovenischen Geiste, trot der auch hier uns begegnenden Beethoven'ichen Themen, nicht allzuschwer fallen dürfte, in Betreff der Form aber namentlich für die Zöglinge unserer Konservatorien nicht leicht sein kann, da diesen unter der Rubrik "äfthetischer Formen" nichts wie verschiedene Namen von Komponisten zum Auswendiglernen gegeben werden, womit sie für ihr Urtheil sich ohne weiteren Bergleich dann werden helfen muffen.

Die hier gemeinten Symphonien = Kompositionen unserer neuesten — sagen wir: romantisch-Klassischen — Schule, unter-

scheidet sich von den Wildlingen der sogenannten Programm= Musik, außer dadurch, daß sie uns selbst programmbedürstig erscheinen, besonders auch durch die gewisse zähe Melodik, welche ihnen aus der von ihren Schöpfern bisher still gepslegten, so genannten "Kammermusit" zugeführt wird. In die "Kammer" hatte man sich nämlich zurückgezogen; leider aber nicht in das traute Stübchen, in welchem Beethoven athemlos lauschenden wenigen Freunden alles das Unfägliche mittheilte, was er hier nur verstanden wissen durfte, nicht aber dort in der weiten Saalhalle, wo er in großen plastischen Zügen zum Volke, zur ganzen Menschheit sprechen zu muffen glaubte: in dieser weihe= vollen "Kammer" war es bald still geworden; denn die so= genannten "letzten" Quartette und Sonaten des Meisters mußte man so hören, wie man sie spielte, nämlich schlecht und am Besten — gar nicht, bis denn hiersür von gewissen verpönten Exzedenten Rath geschafft wurde und man erfuhr, was jene Rammer-Musik eigentlich fage. Jene aber hatten ihre Rammer bereits in den Konzertsaal verlegt: was vorher zu Quintetten und dergleichen hergerichtet gewesen war, wurde nun als Sym= phonie servirt: kleinliches Melodien-Bäcksel, mit Ben gemischtem vorgetrunkenem Thee zu vergleichen, von dem niemand weiß was er schlürft, aber unter der Firma "Acht" endlich für den vermeintlichen Genuß von Weltschmerz zubereitet. — Im Ganzen war aber die neuere Richtung auf das Erzentrische, nur durch programmatische Unterlegung zu Erklärende, vorherrschend gesblieben. Feinsinnig hatte Mendelssohn sich hierbei durch Natur eindrücke zur Ausführung gewiffer epifch-landichaftlicher Bilber bestimmen lassen: er war viel gereist und brachte Manches mit, dem Andere nicht fo leicht beikamen. Neuerdings werden da= gegen die Genrebilber unserer lokalen Gemäldeausstellungen glattweg in Musik gesetzt, um mit Hilfe solcher Unterlagen absonderliche Instrumental=Effekte, die jest so leicht herzustellen sind, und jederzeit überraschende Harmonisationen, durch welche entwendete Melodien unkenntlich gemacht werden sollen, der Welt als plastische Musik vorspielen zu lassen.

Halten wir nun als Ergebniß der soeben angestellten überssichtlichen Betrachtungen dieses Gine fest: — die reine Instrumental-Musik genügte sich nicht mehr in der gesetzmäßigen Form

des klassischen Symphoniesakes, und suchte ihr nomentlich durch dichterische Vorstellungen leicht anzuregendes Vermögen in jeder Hinsicht auszudehnen; was hiergegen reagirte, vermochte jene klassische Form nicht mehr lebensvoll zu erfüllen, und sah sich genöthigt. das ihr durchaus Fremde selbst in sie aufzunehmen und dadurch sie zu entstellen. Führte jene erstere Richtung zum Gewinn neuer Fähigkeiten, und deckte die gegen sie reagirende nur Unfähigkeiten auf, so zeigte es sich, daß grenzenlose Ver= irrungen, welche den Geist der Musik ernstlich zu schädigen drohten, von dem weiteren Berfolge der Ausbeutung jener Kähiakeiten nur dadurch fern gehalten werden konnten, daß diese Richtung selbst offen und unverhohlen sich dem Drama zuwandte. Hier war das dort Unausgesprochene deutlich und bestimmt auszusprechen, und dadurch zugleich die "Oper" aus dem Banne ihrer unnatürlichen Herkunft zu erlösen. Und hier, im so zu nennenden "musikalischen" Drama ist es nun, wo wir mit Besonnenheit klar und sicher über die Anwendung neuge= wonnener Fähigkeiten der Musik zur Ausbildung edler, unerschöpflich reicher Kunstkormen uns Rechenschaft geben können.

Die äfthetische Wiffenschaft hat zu jeder Zeit die Ginheit als ein Haupterforderniß eines Kunstwerkes festgestellt. Auch diese abstrafte Ginheit läßt sich dialektisch schwer definiren, und ihr falsches Verständniß führte schon zu großen Verirrungen. Um Deutlichsten tritt sie uns dagegen aus dem vollendeten Runftwerke selbst entgegen, weil sie es ist, die uns zu steter Theilnahme an demfelben bestimmt und jederzeit seinen Besammteindruck uns gegenwärtig erhält. Unstreitig wird dieser Erfolg am Vollkommensten durch das lebendig aufgeführte Drama erreicht, wekhalb wir nicht anstehen, dieses als das vollendetste Kunstwerk gelten zu lassen. Um Entferntesten stand diesem Kunstwerke die "Oper", und dieß vielleicht gerade aus dem Grunde, weil sie das Drama vorgab, dieses aber der musikalischen Arienform zu Liebe in lauter unter sich unzusammenhängende Bruchstücke auflöste: es giebt in der Oper Musitstücke von fürzester Dauer, welche den Bau des Symphoniesates durch Bor- und Nach-Thema, Zurückfehr, Wiederholung und sogenannte "Coda" in flüchtigster Zusammenstellung ausführen, so abgeschlossen, dann aber in ganglicher Beziehungslosigkeit zu allen übrigen, ebenso konstruirten Musiksitücken bleiben. Diesen Bau fanden wir dagegen im Symphoniesate zu so reicher Vollsendung ausgebildet und erweitert, daß wir den Meister dieses Sates von der kleinlich beengenden Form der Opernpièce unsmuthig sich abwenden sahen. In diesem Symphoniesate erstennen wir die gleiche Einheit, welche im vollendeten Drama so bestimmend auf uns wirkt, so wie dann den Verfall dieser Runstform, sobald fremdartige Elemente, welche nicht in jene Einheit aufzunehmen waren, herangezogen wurden. Das ihr fremdartigste Element war das dramatische, welches zu seiner Entfaltung unendlich reicherer Formen bedarf, als sie auf der Basis des Symphoniesates, nämlich der Tanzmusik, naturgemäß sich darbieten können. Dennoch muß die neue Form der dramatischen Musik, um wiederum als Musik ein Kunstwerk zu bilden, die Einheit des Symphoniesates ausweisen, und dieß erreicht sie, wenn sie, im innigsten Zusammenhange mit demselben, über das ganze Drama sich erstreckt, nicht nur über einzelne kleinere, willkürlich herausgehobene Theile desselben. Diese Einheit giebt sich dann in einem das ganze Kunstwerk durchziehenden Gewebe von Grundthemen, welche sich, ähnlich wie im Shmphoniesate, gegenüber stehen, ergänzen, neu gesstalten, trennen und verbinden: nur daß hier die ausgeführte und aufgeführte dramatische Handlung die Gesetze der Scheisdungen und Verbindungen giebt, welche dort allerursprünglichst

den Bewegungen des Tanzes entnommen waren. — Über die neue Form des musikalischen Tonsates in seiner Anwendung auf das Drama glaube ich in früheren Schriften und Aussährlich nur in dem Sinne, daß ich anderen mit hinzeichender Deutlichkeit den Weg gezeigt zu haben vermeinte, auf welchem zu einer gerechten und zugleich nützlichen Beurtheilung der durch meine eigenen künstlerischen Arbeiten dem Drama abgewonnenen musikalischen Formen zu gelangen wäre. Dieser Weg ist, meines Wissens, noch nicht beschritten worden, und ich habe nur des einen meiner jüngeren Freunde zu gedenken, der das Charakteristischen Bedeutsamkeit und Wirksamkeit nach, als (da dem Versassen) verschung für den musikalischen Sathau in das Auge fassend, aussührlicher in Vetrachtung nahm. Hiergegen hatte ich zu erleben,

baß in unseren Musikschulen der Abschen vor der Verworrenheit meines musikalischen Sates gelehrt wurde, während andererseits dem Erfolge meiner Werke bei öffentlichen Ausführungen, so wie der oberklächlichen Privatlektüre meiner Partituren es zu verdanken ist, daß jüngere Komponisten in unverständiger Weise es mir nachzumachen sich angelegen sein lassen. Da der Staat und die Gemeinde nur Unschrer meiner Kunst bezahlt, wie (um in der vermeintlich von mir beeinflußten Nähe zu bleiben) z. B. in München den Prosessor Kheinberger, statt, wie dieß vielleicht in England und Amerika einmal geschehen dürste, etwa einen Lehrstuhl für sie zu errichten, so möchte ich mit dieser vorliegenden kleineren Arbeit fast nur dazu beigetragen haben, die zuletzt bezeichneten jüngeren Komponisten über daß, was sie aus meinen Werken lernen und nachahmen könnten, einiger Maaßen zurecht zu weisen.

Wer bis dahin durch Anhörungen unserer neuesten, roman= tisch-klassischen Instrumental-Musik ausgebildet ist, dem möchte ich nun, sobald er es mit der dramatischen Musik versuchen will, vor Allem rathen, nicht auf harmonische und instrumentale Effekte auszugehen, sondern zu jeder Wirkung dieser Art erst eine hinreichende Ursache abzuwarten, da die Effekte sonst nicht wirken. Berliog konnte nicht tiefer gekränkt werden, als wenn man ihm Auswüchse jener Art auf Notenpapier gebracht, vor= legte und vermeinte, dieß muffe ihm, dem Komponisten von Hexensabathen und dgl., besonders gefallen. Liszt fertigte ähnliche stupide Zumuthungen mit dem Bemerken ab, daß Cigarrenasche und Sagespähne mit Scheidewasser angefeuchtet nicht gut als Gericht zu ferviren wären. Ich habe noch keinen jüngeren Komponisten kennen gelernt, der nicht vor allen Din= gen von mir Sanktion von "Kühnheiten" zu erlangen gedachte. Hiergegen mußte es mir nun recht auffällig werden, daß die vorsichtige Anlage im Betreff der Modulation und Instrumentation, deren ich mich bei meinen Arbeiten mit zunehmender Aufmerksamkeit befleißigte, gar keine Beachtung gefunden hat. Es war mir z. B. in der InstrumentalsEinleitung zu dem "Rheingold" sogar unmöglich, den Grundton zu verlassen, eben weil ich keinen Grund dazu hatte ihn zu verändern; ein großer Theil ber nicht unbewegten barauf folgenden Scene ber Rhein= töchter mit Alberich durfte durch Berbeiziehung nur der

allernächst verwandten Tonarten ausgeführt werden, da das Leidenschaftliche hier erst noch in seiner primitivesten Naivetät sich ausspricht. Dagegen leugne ich nicht, daß ich dem ersten Auftritte der Donna Anna, in höchster Leidenschaft den frevelhaften Verführer Don Juan festhaltend, allerdings bereits ein stärkeres Kolorit gegeben haben würde, als Mozart nach der Konvention des Opernstyles und seiner, erst durch ihn bereicherten Ausdrucksmittel, es hier für angemessen hielt. Dort genügte jene besonnene Einfachheit, die ich ebenso wenig aufzusgeben hatte, als die "Walküre" mit einem Sturme, der "Siegs fried" mit einem Tonstück einzuleiten war, welches mit Erinne= rung an die in den vorangehenden Dramen plastisch gewonnenen Motive, uns in die stumme Tiefe der Hortschmiede Nibelheim's führt: hier lagen Elemente vor, aus denen das Drama sich erst zu beleben hatte. Ein Anderes erforderte die Einleitung zu der Nornen-Scene der "Götterdämmerung": hier verschlingen sich die Schickfale der Urwelt selbst bis zu dem Seilgewebe, das wir bei der Eröffnung der Buhne von den dusteren Schwestern geschwungen feben muffen, um feine Bedeutung zu verfteben: weßhalb dieses Vorspiel nur kurz und spannend vorbereitend sein durfte, wobei jedoch die Verwendung bereits aus den vorberen Theilen des Werkes verständlich gewordener Motive eine reichere harmonische und thematische Behandlung ermöglichte. Es ist aber wichtig, wie man anfängt. Hätte ich eine Motiv= Bildung, wie diejenige, welche im zweiten Aufzuge der "Walsfüre" zu Wotan's Übergabe der Weltherrschaft an den Besiter des Nibelungenhortes sich vernehmen läßt:



etwa in einer Duvertüre vorgebracht, so würde ich, nach meinen Begriffen von Deutlichkeit des Styles, etwas geradesweges Un=

sinniges gemacht haben. Dagegen jetzt, nachdem im Verlaufe des Drama's das einsache Naturmotiv



zu dem ersten Erglänzen des strahlenden Rheingoldes, dann aber zur ersten Erscheinung der im Morgenroth erdämmernden Götterburg "Walhall" das nicht minder einsache Motiv



vernommen worden waren und jedes dieser Motive in eng verwachsener Theilnahme an den sich steigernden Leidenschaften der Handlung die entsprechenden Wandelungen erfahren hatte, konnte ich sie, mit Hilse einer fremdartig ableitenden Harmonissation, in der Weise verbunden vorführen, daß diese Ton-Ers scheinung mehr als Wotan's Worte uns ein Bild der furchtbar verdüsterten Seele des leidenden Gottes gewahren lassen sollte. Wiederum bin ich hierbei mir aber auch bewußt, daß ich stets bemüht war, das an sich Grelle solcher musikalischen Kombinationen nie als solches, etwa als besondere Kühnheit, auffällig wirken zu lassen, sondern sowohl vorschriftlich als durch mögliche mündsliche Anleitung hierzu, sei es durch geeignete Zurückhaltung des Zeitmaaßes, oder durch vorbereitende dynamische Ausgleichungen, das Fremdartige der Maaßen zu verdecken suchte, daß es wie mit naturgemäßer Folgerichtigkeit auch als fünstlerisches Moment unserer willigen Empfindung sich bemächtigte; wogegen mich begreiflicher Weise nichts mehr emport und demgemäß von fremden Aufführungen meiner Musik fern hält, als die vorherrschende Gefühllosigkeit unserer meisten Dirigenten gegen die Anforderungen des Vortrages namentlich folder, mit großer Achtsamkeit zu behandelnder Kombinationen, welche, im falschen hastigen Zeitmaaße, ohne die unerläßliche dynamische Vermittelung zu Gehör gebracht, meistens unverständlich, unseren "Professoren"

sogar gräulich erklingen müssen.

Diesem aussührlicher behandelten Beispiele, welches ähnslich, nur noch in weit ausgebreiteteren Beziehungen, auf alle meine Dramen Anwendung findet und das Charakteristische der dramatischen, im Gegensaße zu der symphonistischen Motivens Ausbildung und Berwendung darbietet, lasse ich noch ein zweites verwandtes folgen, indem ich auf die Wandelungen des Motives der Rheintöchter, mit welchem diese in kindlicher Freude das glänzende Gold umjauchzen:



aufmerksam mache. Es dürfte dieses in mannigsaltig wechselnsdem Zusammenhange mit fast jedem andern Motive der weithin sich erstreckenden Bewegung des Drama's wieder austauchende, ungemein einsache Thema durch alle die Veränderungen hin zu versolgen sein, die es durch den verschiedenartigen Charakter seiner Wiederausrusung erhält, um zu ersehen, welche Art von Variationen das Drama zu bilden im Stande ist, und wie vollständig der Charakter dieser Variationen sich von dem jener sigurativen, rhythmischen und harmonischen Veränderungen eines Themas unterscheidet, welche in unmittelbarer Auseinandersolge von unseren Meistern zu wechselvollen Vildern von ost berauschender kaleidoskopischer Wirkung aufgereihet wurden. Diese Wirkung war sosort durch Störung der klassischen Form des Variationen-Satzes aufgehoben, sobald fremde, vom Thema absliegende Motive hineinverslochten wurden, womit etwas dem dramatischen Entwickelungsgange Ühnliches der Gestaltung des Satzes sich bemächtigte und die Reinheit, sagen wir: Ansichverständlichkeit des Tonstückes trübte. Nicht aber das bloße kontrapunktische Spiel, noch die phantasiereichste Figurations= oder erstinderischeste Harmonisations-Kunst konnte, ja durste, ein Thema,

indem es grade immer wieder erkenntlich bleibt, fo charakteristisch umbilden und mit so durchaus mannigfaltigem, gänzlich verändertem Ausdrucke vorführen, als wie es der wahren dramatischen Kunft ganz natürlich ist. Und hierüber dürfte eben eine genauere Beachtung der Wiedererscheinungen jenes angezogenen einfachen Motives der "Rheintöchter" einen recht einsichtlichen Aufschluß geben, sobald es durch alle Wechsel der Leidenschaften. in welchen sich das ganze viertheilige Drama bewegt, bis zu Sagen's Wachtgefang im erften Afte ber "Götterdämmerung" hin verfolgt wird, woselbst es sich dann in einer Gestalt zeigt. die es allerdings als Thema eines Symphoniesakes — mir weniastens - ganz undenklich erscheinen läßt, tropdem es auch hier nur durch die Gesetze der Harmonie und Thematik besteht, jedoch eben nur wiederum durch die Anwendung dieser Gesetze auf das Drama. Das durch diese Anwendung hier Ermöglichte wiederum auf die Symphonie anwenden zu wollen, müßte dem= nach aber zum vollen Verderb derfelben führen: denn hier wurde sich als ein gesuchter Effekt ausnehmen, was dort eine wohlmotivirte Wirkung ist.

Es kann nicht meine Absicht sein, das, was ich in früheren Schriften über die Anwendung der Musik auf das Drama aus= führlich gesagt habe, hier nochmals, wenn auch unter einem neuen Gesichtspunkte betrachtet, zu wiederholen; vielmehr lag es mir hauptfächlich nur daran, den Unterschied zwischen zwei Anwendungsarten der Musik zu zeigen, aus deren Ver= mengung sowohl die Entstellung der einen Kunstart, als das falsche Urtheil über die andere hervorgeht. Und dieß dünkte mich wichtig, um überhaupt zu einer, den großen Vorgängen auf dem Entwickelungsgebiete der Musik — der einzig noch wahrhaft lebenden und produktiven Runft unserer Zeit — entsprechenden ästhetischen Ansicht zu gelangen; wogegen gerade in diesem Betreff noch die größeste Konfusion herrscht. Denn von den Ge= segen der Bildung des Symphonien-, Sonaten-, ober auch Arien-Sates ausgehend, gelangten wir bisher, sobald wir uns zum Drama wendeten, nicht über den Opernstyl hinaus, welcher den großen Symphonisten in der Entfaltung seiner Fähigkeiten beengte; erstaunen wir dann wieder über die Unbegrenztheit Dieser Fähigkeiten, sobald sie in richtiger Verwendung auf das

Drama entfaltet werden, so verwirren wir jene Gesetze, wenn wir die Ausbeute der musikalischen Neuerungen auf dem drasmatischen Gebiete auf die Symphonie u. s. w. übertragen wollen. Da, wie gesagt, hier es aber zu weit führen würde, diese Neuerungen in ihrem verzweigten Zusammenhange darzustellen, diese Arbeit auch füglich wohl einem Andern als mir zukommen dürste, verweile ich schließlich nur noch bei dem Nachweise des charakteristischen Unterschiedes, nicht nur der Umbildung und Verwenstung der Motive, — wie sie das Drama fordert, die Symphonie dagegen sie nicht gestatten kann —, sondern der ersten Vildung des Motives selbst.

Im richtigen Sinne undenklich ist uns ein harmonisch sehr auffallend modulirtes Grundmotiv eines Symphoniesates, namentlich wenn es sogleich bei seinem ersten Auftreten sich in solcher verwirrenden Ausstattung kundgäbe. Das fast lediglich aus einem Gewebe fern fortschreitender Harmonien bestehende Motiv, welches der Komponist des "Lohengrin" als Schlußphrase eines ersten Arioso's der in selige Traumerinnerung entrückten Elsa zutheilt, würde sich etwa im Andante einer Symphonie sehr gesucht und unverständlich ausnehmen, wogegen es hier aber nicht gesucht, sondern ganz von selbst sich gebend, dasher auch so verständlich erscheint, daß meines Wissens noch nie Klagen über das Gegentheil ausgesommen sind. Dieß hat aber seinen Grund im scenischen Vorgange. Elsa ist in sanster Trauer, schüchtern gesenkten Hauptes langsam vorgeschritten: ein einziger Aufblick ihres schwärmerisch verklärten Auges



sagt uns, was in ihr lebt. Hierum befragt, meldet sie nichts Ansberes als ein mit süßem Vertrauen erfüllendes Traumgebild:

"mit züchtigem Gebahren gab Tröstung er mir ein"; — dieß hatte uns jener Aufblick etwa schon gesagt; nun schließt sie, kühn aus dem Traume zur Zuversicht, der Erfüllung in der Wirklichsteit fortschreitend, die weitere Meldung an: "des Kitters will ich wahren, er soll mein Streiter sein." Und hiermit kehrt die musikalische Phrase nach weiter Entrückung, in den Ausgangssurundton zurück.



Ein jüngerer Freund wunderte sich damals, als ich ihm die Partitur zur Aussührung eines Klavierauszuges übersandt hatte, höchlich über den Anblick dieser, in so wenigen Takten so stark modulirenden Phrase, noch mehr dann aber darüber, daß, als er der ersten Aufführung des "Lohengrin" in Beimar beiwohnte, dieselbe Phrase ihm ganz natürlich vorgekommen war, was jedenfalls auch Liszt's musikalische Direktion vermittelt hatte, der aus dem hastig überblickten Augen-Gespenst durch den richtigen Vortrag eine wohlgebildete Tongestalt modelirt hatte.

Es scheint, daß schon jett einen sehr großen Theil des Publikums Manches, ja sast Alles in meinen dramatischen Musiken
durchaus natürlich dünkt und demnach gefällt, worüber unsere
"Prosessoren" noch Zeter schreien. Würden diese mich auf einen
ihrer heiligen Lehrstühle setzen, so dürsten sie dagegen vielleicht
in noch größere Verwunderung gerathen, wenn sie wahrnähmen,
welche Vorsicht und Mäßigung in der Anwendung, namentlich
auch harmonischer Effektmittel, ich ihren Schülern anempsehlen
würde, da ich diesen als erste Regel auszustellen hätte, nie eine
Tonart zu verlassen, so lange als, was sie zu sagen haben, in
dieser noch zu sagen ist. Würde diese Regel dann befolgt, so
bekämen wir vielleicht wieder einmal Symphonien und dgl. zu
hören, über welche sich wiederum auch etwas sagen ließe,
während über unsere neuesten Symphonien sich eben gar nichts
sagen läßt.

Weßhalb ich hiermit auch schweige, bis ich etwan einmal an ein Konservatorium berusen werde, — nur nicht als "Prosessor".

## Offenes Schreiben

an.

## Herrn Ernst von Weber,

Verfasser der Schrift:

"Die Folterkammern der Wiffenschaft".

Lieber, hochgeehrter Berr!

Sie fo energisch angeregten Unternehmung gegen die Vivisektion behilflich werden zu können, und ziehen hierbei wohl die vielsleicht nicht allzugeringe Anzahl von Freunden in Betracht, welche das Gefallen an meiner Kunst mir zuführte. Lasse ich mich durch Ihr kräftiges Beispiel zu einem Versuche, Ihrem Bunsche zu entsprechen, unbedingt hinreißen, so dürste weniger mein Vertrauen in meine Kraft mich bestimmen, Ihnen nachzuseisern, als vielmehr ein dunkles Gefühl von der Nothwendigkeit mich antreiben, auch auf diesem, dem ästhetischen Interesse scheins dar abliegenden Gebiete den Charakter der künstlerischen Sinswirkung zu ersorschen, welche von vielen Seiten her dis jetzt mir zugesprochen worden ist.

Da wir in dem vorliegenden Falle zunächst wiederum demselben Gespenste der "Wissenschaft" begegnen, welches in unserer entgeisteten Zeit vom Sezirtische bis zur Schießgewehr= Fabrik sich zum Dämon des einzig für staatsfreundlich geltenden

Nütlichkeits-Aultus aufgeschwungen hat, muß ich es für meine Einmischung in die heutige Frage von großem Vortheil erachten, daß bereits so bedeutende und vollberechtigte Stimmen Ihnen daß bereits so bedeutende und vollberechtigte Stimmen Ihnen zur Seite sich vernehmen ließen und dem gesunden Menschensverstande die Behauptungen unserer Gegner als irrig, wenn nicht trügerisch offen legten. Andererseits ist allerdings von dem bloßen "Gefühle" in unserer Angelegenheit ein so großer Außerungs-Antheil in Anspruch genommen worden, daß wir dadurch den Spöttern und Witzlingen, welche ja fast einzig unsere öffentliche Unterhaltung besorgen, günstige Veranlassung voten, die Interessen der "Wissenschaft" wahrzunehmen. Dennoch ist, meiner Einsicht gemäß, die ernstlichste Angelegenheit der Menschheit hier in der Weise zur Frage erhoben, daß die tiessten Erfentnisse nur auf dem Wege der genauesten Erforschung jenes verspotteten "Gefühles" zu gewinnen sein dürsten. Gern versuche ich es, mit meinen schwachen Kräften diesen Weg zu beschreiten.

Weg zu beschreiten. —

Was mich bis jett vom Beitritte zu einem der bestehenden Thierschutz-Vereine abhielt, war, daß ich alle Aufforderungen und Belehrungen, welche ich von denselben ausgehen sah, fast einzig auf das Nützlichkeits-Prinzip begründet erkannte. Wohl mag es den Menschenfreunden, welche sich bisher den Schutz der Thiere angelegen sein lassen, wor allen Dingen darauf ankommen müssen, dem Bolke, um von ihm eine schonende Behandslung der Thiere zu erreichen, den Nutzen hiervon nachzuweisen, weil der Ersolg unserer heutigen Zivilisation uns nicht ermächtigt, andere Triebsedern als die Aussuchung des Nutzens sür die Handlungen der staatsbürgerlichen Menschheit in Anspruch zu nehmen. Wie weit wir hierbei von dem einzig veredelnden zu nehmen. Wie weit wir hierbei von dem einzig veredelnden Beweggrunde einer freundlichen Behandlung der Thiere entfernt blieben, und wie wenig auf dem eingeschlagenen Wege wirklich erreicht werden konnte, zeigt sich in diesen Tagen recht augensfällig, da die Vertreter der bisher festgehaltenen Tendenz der Thierschutz-Vereine gegen die allerunmenschlichste Thierquälcrei, wie sie in unseren staatlich autorisirten Vivisektions-Sälen ausgeübt wird, kein giltiges Argument hervorzubringen wissen, sos bald die Nüplichkeit derselben zu ihrer Vertheidigung zur Geltung gebracht wird. Fast sind wir darauf beschränkt, nur diese Rüklichkeit in Frage zu stellen und würde diese his zur abso-Nüglichkeit in Frage zu ftellen, und murde diese bis zur absoluten Zweiscllosigkeit erwiesen, so wäre es gerade der Thierschuß-Verein, welcher durch seine bisher besolgte Tendenz der menschenunwürdigsten Grausamkeit gegen seine Schützlinge Vorschub geleistet hätte. Hiernach könnte zur Aufrechterhaltung unserer thiersreundlichen Absichten nur ein staatlich anerkannter Nachweis der Unnützlichkeit jener wissenschaftlichen Thiersolter verhelsen: wir wollen hoffen, daß es hierzu kommt. Selbst aber, wenn unsere Bemühungen nach dieser Seite hin den vollstänsdigsten Ersolg haben, ist, sobald einzig auf Grund der Unnützlichkeit derselben die Thiersolter durchaus abgeschafft wird, nichts Dauerndes und Üchtes sür die Menschheit gewonnen, und der Gedanke, der unsere Vereinigungen zum Schutze der Thiere hervorrief, bleibt entstellt und aus Feigheit unausgesprochen.

Wer zur Abwendung willfürlich verlängerter Leiden von einem Thiere eines anderen Antriebes bedarf, als den des reinen Mitleidens, der fann sich nie wahrhaft berechtigt gefühlt haben, der Thierquälerei von Seiten eines Rebenmenschen Ginhalt zu thun. Seder, der bei dem Anblicke der Qual eines Thieres fich embörte, wird hierzu einzig vom Mitleiden angetrieben, und wer sich zum Schuke der Thiere mit Anderen verbindet, wird hierzu nur vom Mitleiden bestimmt, und zwar von einem seiner Natur nach gegen alle Berechnungen der Rütlichkeit oder Unnütlichkeit durchaus gleichgiltigen und rücksichtslofen Mitleiden. Daß wir aber dieses einzig uns bestimmende Motiv des unabweisbaren Mitleidens nicht an die Spite aller unserer Auffor= derungen und Belehrungen für das Volk zu stellen uns getrauen, darin liegt der Fluch unserer Zivilisation, die Dofumentirung der Entgöttlichung unserer staatskirchlichen Reli= aionen.

In unseren Zeiten bedurfte es der Belehrung durch einen, alles Unächte und Vorgebliche mit schroffester Schonungslosigsteit bekämpfenden Philosophen, um das in der tiefsten Natur des menschlichen Willens begründete Mitleid als die einzige wahre Grundlage aller Sittlichkeit nachzuweisen. Hierüber wurde gespottet, von dem Senate einer wissenschaftlichen Akastemie sogar mit Entrüstung remonstrirt; denn die Tugend, wo sie nicht durch Offenbarung anbesohlen war, durfte nur als aus Vernunfts-Erwägung hervorgehend, begründet werden. Versuunstgemäß betrachtet wurde dagegen das Mitleid sogar als

ein potenzirter Egoismus erklärt: daß der Anblick eines fremden Leidens uns selber Schmerz verursache, sollte das Motiv der Aktion des Mitleids sein, nicht aber das fremde Leiden selbst, welches wir eben nur aus dem Grunde zu entfernen such ten, weil damit einzig die schmerzliche Wirkung auf uns selbst aufzuheben war. Wie sinnreich wir geworden waren, um uns im Schlamme der gemeinsten Selbstsucht gegen die Störung durch gemeinmenschliche Empfindungen zu behaupten! Andererfeits murde aber das Mitleid auch defhalb verachtet, weil es am allerhäufigsten, selbst bei den gemeinsten Menschen als ein sehr niedriger Grad von Lebensäußerung angetroffen werde: hierbei befliß man sich, das Mitleid mit dem Bedauern zu ver= wechseln, welches in allen Källen des bürgerlichen und häus= lichen Misgeschickes bei den Umstehenden so leicht zum Ausspruch fommt und, bei ber ungemeffenen Säufigkeit folcher Fälle, seinen Ausdruck im Ropfschütteln der achselzuckend endlich sich Abwendenden findet, — bis etwa aus der Menge der Gine her= vortritt, der vom wirklichen Mitleide zur thätigen Silfe ange= trieben wird. Wem es nicht anders eingevflanzt war, als im Mitleid es nur bis zu jenem feigen Bedauern zu bringen, mag sich billig mit einiger Befriedigung hiervon zu wahren suchen, und eine reich ausgebildete für den Wohlgeschmack hergerichtete Menschenberachtung wird ihm dabei behilflich sein. In der That wird es schwer fallen, einen Solchen für die Erlernung und Ausübung des Mitleids gerade auf feine Nebenmenschen zu verweisen; wie es denn überhaupt im Betracht unserer ge= setlich geregelten staatsbürgerlichen Gesellschaft mit der Erfüllung des Gebotes unseres Erlösers "liebe deinen Nächsten als dich felbst" eine recht peinliche Bewandtniß hat. Unsere Nächsten sind gewöhnlich nicht sehr liebenswerth, und in den meisten Fällen werden wir durch die Alugheit angewiesen, den Beweis der Liebe des Nächsten erft abzuwarten, da wir seiner bloßen Liebeserklärung nicht viel zuzutrauen berechtigt sind. Genau betrachtet ist unser Staat und unsere Gesellschaft nach ben Gesetzen der Mechanik so berechnet, daß es darin ohne Mitleid und Nächstenliebe gang erträglich abgehen solle. Wir meinen, dem Apostel des Mitleids wird es große Mühseligkeiten bereiten, wenn er seine Lehre zunächst von Mensch zu Mensch in Unwendung gebracht wiffen will, da ihm felbst unser heutiges, unter dem Drucke der Noth und dem Drange nach Betäubung so sehr entartetes Familienleben keinen rechten Anhalt bieten dürfte. Wohl steht auch zu bezweiseln, daß seine Lehren bei der Armec-Verwaltung, welche doch mit Ausnahme der Börse, so ziemlich unser ganzes Staatsleben in Ordnung erhält, eine seuerige Aufnahme sinden werde, da man gerade hier ihm beweisen dürfte, daß das Mitleiden ganz anders zu verstehen sei als er es im Sinne habe, nämlich en gros, summarisch, als Abkürzung der unnügen Leiden des Daseins durch immer sicherer

treffende Geschosse.

Dagegen scheint nun die "Wissenschaft", durch Anwendung ihrer Ergebnisse auf berufsmäßige Ausübung, die Mühewaltung des Mitleides in der bürgerlichen Gesellschaft mit officieller Sanktion übernommen zu haben. Wir wollen bier die Erfolge der theologischen Wissenschaft, welche die Seelforger unserer Gemeinden mit der Kenntniß göttlicher Unerforchlichkeiten auß= stattet, unberührt lassen und für jett vertrauensvoll annehmen. die Ausübung des unvergleichlich schönen Berufes ihrer Boglinge werde diese gegen Bemühungen, wie die unfrigen, nicht geringschäkig gestimmt haben. Leider muß allerdings dem streng kirchlichen Dogma, welches für sein Fundament noch immer nur auf das erste Buch Mosis angewiesen bleibt, eine harte Zumuthung gestellt werden, wenn das Mitleid Gottes auch für die zum Ruten der Menschen erschaffenen Thiere in Auspruch genommen werden soll. Doch ist heut' zu Tage über manche Schwierigkeit hinweg zu kommen, und das gute Berz eines menschenfreundlichen Pfarrers hat bei der Seelsorge gewiß manche weitere Anregung gewonnen, welche seine dogma= tische Vernunft für unser Anliegen gunstig gestimmt haben könnte. So schwierig es aber immerhin bleiben dürfte, die Theologie rein nur für die Zwecke des Mitleides unmittelbar in Anspruch zu nehmen, um so hoffnungsvoller dürften wir fofort ausblicken, wenn wir uns nach der medizinischen Wissenschaft umsehen, welche ihre Schüler zu einem einzig auf Abhilfe menschlicher Leiden berechneten Beruf ausrüstet. Der Arzt darf uns wirklich als der bürgerliche Lebensheiland erscheinen, deffen Berufsausübung im Betreff ihrer unmittelbar mahrnehmbaren Wohlthätigkeit mit keiner anderen sich vergleichen läßt. Was ihm die Mittel an die Sand giebt, uns von schweren Leiden genesen zu machen, haben wir vertrauensvoll zu verehren, und es ist deshalb die medizinische Wissenschaft von uns als die nützlichste und allerschätzenswertheste angesehen, deren Ausübung und Anforderungen hierfür wir jedes Opfer zu bringen bereit sind; denn aus ihr geht der eigentliche patentirte Ausüber des, sonst so selten unter uns anzutreffenden, versönlich thätigen Mit-

leides hervor.

Wenn Mephistopheles vor dem "verborgenen Giste" der Theologie warnt, so wollen wir diese Warnung für eben so boshaft ansehen, als seine verdächtige Anpreisung der Medizin, deren praktische Erfolge er, zum Troste der Ürzte, dem "Gefallen Gottes" überlassen wissen will. Doch eben dieses hämische Behagen an der medizinischen Wissenschaft läßt uns besürchten, daß gerade in ihr nicht "verborgenes", sondern ganz offen liegendes "Gist" enthalten sein möge, welche uns der böse Schalt durch sein aufreisendes Lah vur zu derdecken suche Schalk durch sein aufreizendes Lob nur zu verdecken suche. Aller-dings ist es erstaunlich, daß diese als aller nüplichst erachtete "Wissenschaft", je mehr sie sich der praktischen Ersahrung zu entziehen sucht, um sich durch immer positivere Erkenntnisse auf dem Wege der spekulativen Operation zur Unsehlbarkeit auszubilden, mit wachsender Genauigkeit erkennen läßt, daß sie eigentlich gar keine Wissenschaft sei. Es sind praktische Ürzte selbst, welche uns hierüber Aufschluß geben. Diese können von den dozirenden Operatoren der spekulativen Physiologie für eitel ausgegeben werden, indem sie etwa sich einbildeten, es käme bei Ausübung der Heilfunde mehr auf, nur den praktischen Ürzten offenstehende, Ersahrung an, sowie etwa auf den richtigen Blick des besonders begabten ärztlichen Individuums, und schließlich auf dessen tief angelegenen Eifer, dem ihm vertrauenden Kransten nach aller Möglichkeit zu helsen. Mahomet, als er alle Wunder der Schöpfung durchlaufen, erkennt schließlich als das Wunderbarste, daß die Menschen Mitleid mit einander hätten; wir seßen dieses, solange wir uns ihm anvertrauen, bei unserem Arzte unbedingt voraus, und glauben ihm daher eher als dem spekulirenden, auf abstrakte Ergebnisse für seinen Ruhm hin operirenden Physiologen im Sezirsaale. Allein auch dieses Vertrauen soll uns benommen werden, wenn wir, wie neuers dings, erfahren, daß eine Versammlung praktischer Arzte von der Furcht vor der "Wissenschaft" und der Angst für schein=

heilig oder abergläubisch gehalten zu werden, sich bestimmen ließen, die von den Kranken bei ihnen vorausgesetzten einzig Vertrauen gebenden Eigenschaften zu verläugnen und sich zu unterwürfigen Dienern der spekulativen Thierquälerei zu machen, indem sie erklären, ohne die fortgesetzten Sezirübungen der Herren Stubenten an lebenden Thieren würde der praktische Arzt nächstens seinen Kranken nicht mehr helsen können.

Glücklicherweise sind die wenigen Belehrungen, welche wir über das Wahre und Richtige in dieser Angelegenheit bereits erhalten haben, so vollständig überzeugend, daß die Feigheit jener andern Herren uns nicht mehr zur Begeisterung für die menschenfreundlich von ihnen befürwortete Thierquälerei hinzeißen kann, sondern im Gegentheile wir uns bestimmt fühlen werden, einem Arzte, der seine Belehrung von dort her gewinnt, als einen überhaupt mitleidsunfähigen Menschen, ja als einen Pfuscher in seinem Metier, unsere Gesundheit und unser Leben nicht mehr anzubertrauen.

Da wir eben über die grauenhafte Stümperei jener, dem

"großen Publikum", namentlich auch unseren Ministern und Prinzen-Räthen zu ungemeiner Hochachtung und unverletzlicher Obhut empsohlenen "Wissenschaft" so lehrreich aufgeklärt worben sind, wie dieß kürzlich durch die, zugleich in edelstem deutschen Style abgefaßten und schon hierdurch sich auszeichnenden, Schriften mehrer praktischer Ürzte geschehen ist, so dürsen wir nus wohl zu der hoffnungsvollen Annahme berechtigt halten, daß uns das Gespenst der "Nüglichkeit" der Vivisektion in unseren ferneren Bemühungen nicht mehr beängstigen werde; wosgegen es uns fortan einzig noch daran gelegen sein sollte, der Religion des Mitleidens, den Bekennern des Nüglichkeits-Dogmas zum Troz, einen kräftigen Boden zu neuer Pflege bei uns gewinnen zu lassen. Leider mußten wir auf dem soeben beschrittenen Wege der Betrachtung menschlicher Dinge so weit gelangen, das Mitleiden aus der Gesetzgebung unserer Geselschaft verwiesen zu sehen, da wir selbst unsere ärztlichen Institute, unter dem Borgeben der Sorge für den Menschen, zu Lehre anstalten der Mitleidslosigkeit, wie sie von den Thieren ab — um der "Wissenschaft" willen — ganz natürlich auch gegen den vor ihrem Experimentiren etwa unbeschützen Menschen sich wens

den wird, umgeschaffen fanden.

Sollte uns dagegen vielleicht gerade unsere Empörung gegen die willfürlich ihnen zugefügten, entsetzlichen Leiden der Thiere, indem wir von diesem unwiderstehlichen Gefühle verstrauensvoll uns leiten lassen, den Weg zeigen, auf dem wir in das einzig erlösende Reich des Mitleids gegen alles Lebende überhaupt, wie in ein verlorenes und nun mit Bewußtsein wiesder gewonnenes Paradies, eintreten würden? —

Als es menschlicher Weisheit dereinst aufging, daß in dem Thiere das Gleiche athme was im Menschen, dünkte es bereits zu spät, den Fluch von uns abzuwenden, den wir, den reißenden Thieren selbst uns gleichstellend, durch den Genuß animalischer Nahrung auf uns geladen zu haben schienen: Krankheit und Elend aller Art, denen wir von bloß vegetabilischer Frucht sich nährende Menschen nicht ausgesetzt saben. Auch die hierdurch gewonnene Einsicht führte zu dem Innewerden einer tiefen Berschuldung unseres weltlichen Daseins: sie bestimmte die gang von ihr Durchdrungenen zur Abwendung von allem die Leiden= schaften Aufreizenden durch freiwillige Armuth und vollständige Enthaltung von animalischer Nahrung. Diesen Weisen ents hüllte sich das Geheimniß der Welt als eine ruhelose Bewegung der Zeriffenheit, welche nur durch das Mitleid zur ruhenden Einheit geheilt werden könne. Das einzig ihn bestimmende Mit= leid mit jedem athmenden Wesen erlöste den Weisen von dem raftlosen Wechsel aller leidenden Eriftenzen, die er selbst bis zu feiner letten Befreiung leidend zu durchleben hatte. Go ward ber Mitleidslose um seines Leidens willen von ihm beklagt, am Innigsten aber das Thier, das er nur leiden sah, ohne es der Erlösung durch Mitleid fähig zu wissen. Dieser Weise mußte erkennen, daß seine höchste Beglückung das vernunftbegabte Wesen durch freiwilliges Leiden gewinnt, welches er daher mit erhabenem Gifer aufsucht und brünftig erfaßt, wogegen bas Thier nur mit schrecklichster Angst und furchtbarem Widerstreben bem ihm so nutlosen, absoluten Leiden entgegensieht. Noch bejammernswerther aber dünkte jenen Weisen der Mensch, der mit Bewußtsein ein Thier qualen und für seine Leiden theil= nahmlos sein konnte, denn er wußte, daß dieser noch unendlich ferner von der Erlösung sci als selbst das Thier, welches im Bergleich zu ihm schuldlos wie ein Seiliger erscheinen durfte.

Rauheren Klimaten zugetriebene Bölker, da sie für ihre Lebenserhaltung sich auf animalische Nahrung angewiesen sahen, haben bis in späte Zeiten das Bewußtsein davon bewahrt, daß das Thier nicht ihnen, sondern einer Gottheit angehöre; sie wußten mit der Erlegung oder Schlachtung eines Thieres sich eines Frevels schuldig, für welchen sie den Gott um Sühnung anzugehen hatten: sie opferten das Thier, und dankten ihm durch Darbringung der edelsten Theile der Beute. Was hier religiöse Empfindung war, lebte, nach dem Verderbniß der Neligionen, noch in späteren Philosophen als menschenwürdige Überlegung fort; man lese Plutarch's schöne Abhandlung "über die Vernunst der Land= und Seethiere", um sich, zartsinnig belehrt, zu den Ansichten unserer Gelehrten u. s. woll Veschämung zurück= zuwenden.

Bis hierher, leider aber nicht weiter, können wir die Spuren eines religiös begründeten Mitleidens unserer menschlichen Vorfahren gegen die Thiere verfolgen, und es scheint, daß die fortschreitende Zivilisation den Menschen, indem sie ihn gegen "den Gott" gleichgiltig machte, selbst zum reißenden Raubthiere umschuf; wie wir benn einen römischen Cafaren wirklich in bas Kell eines folchen gehüllt öffentlich mit den Aftionen eines rei= Benden Thieres sich produziren gesehen haben. Die ungeheure Schuld alles dieses Daseins nahm ein fündenloses göttliches Wesen selbst auf sich und sühnte sie mit seinem eigenen qualvollen Tode. Durch diesen Sühnungstod durfte sich Alles was athmet und lebt erlöft wiffen, sobald er als Beispiel und Vor= bild zur Nachahmung begriffen wurde. Es geschah dieß von allen den Märthrern und Heiligen, die es unwiderstehlich zu freiwilligem Leiden hinriß, um im Quelle des Mitleidens bis zur Vernichtung jedes Weltenwahnes zu schwelgen. Legenden berichten uns, wie diesen Heiligen vertrauensvoll sich Thiere zu= gesellten, — vielleicht nicht nur um des Schutes willen, deffen sie hier versichert waren, sondern auch durch einen tiefen Antrieb bes als möglich entkeimenden Mitleids gedrängt: hier waren Wunden, endlich wohl auch die freundlich schützende Sand zu lecken. In diesen Sagen, wie von der Rehkuh der Genofeva und so vielen ähnlichen, liegt wohl ein Sinn, der über das alte Testament hinausreicht. —

Diese Sagen sind nun verschollen; das alte Testament hat heut' zu Tage gesiegt, und aus dem reißenden ist das "rechnende" Raubthier geworden. Unser Glaube heißt: das Thier ist nüglich, namentlich wenn es, unserm Schuße vertrauend, sich uns ergiebt; machen wir daher mit ihm, was uns für den menschlichen Nuten gut dünkt; wir haben ein Recht dazu, tausend treue Hunde tagelang zu martern, wenn wir hierdurch einem Menschen zu dem "kannibalischen" Wohlsein von "fünshundert Säuen" vershelsen.

Das Entsetzen über die Ergebnisse dieser Maxime durfte allerdings erst seinen wahren Ausdruck erhalten, als wir von dem Unwesen der wissenschaftlichen Thierfolter genauer unterrichtet wurden, und nun endlich zu der Frage gedrängt find. wie denn überhaupt, da wir in unseren kirchlichen Dogmen keinen wesentlichen Anhalt hierfür finden, unser Berhältniß zu den Thieren als ein sittliches und das Gewissen beruhigendes zu bestimmen fei. Die Beisheit der Brahmanen, ja aller gebildeten Seidenvölker, ift uns verloren gegangen: mit der Verkennung unseres Berhältnisses zu den Thieren sehen wir eine, im schlimmften Sinne felbst verthierte, ja mehr als verthierte, eine verteufelte Welt vor uns. Es giebt nicht eine Wahrheit, die wir, selbst wenn wir sie zu erkennen fabig sind, aus Selbstsucht und Eigennut uns du verdeden nicht bereit sind: denn hierin eben besteht unsere Zivilisation. Doch scheint es diegmal, daß das zu ftark gefüllte Mtaaß überlaufe, worin denn ein guter Erfolg des aktiven Bessimismus, im Sinne des "Gutes schaffenden" Mephistopheles sich zeigen möchte. Abseits, aber fast gleichzeitig mit dem Aufblühen jener, im vorgeblichen Dienste einer unmög= lichen Wissenschaft vollzogenen Thierquälereien, legte uns ein redlich forschender, sorgfältig züchtender und wahrhaftig vergleichender wissenschaftlicher Thierfreund, die Lehren verscholle= ner Urweisheit wieder offen, nach welchen in den Thieren das Gleiche athmet was uns das Leben giebt, ja daß wir unzweifelhaft von ihnen selbst abstammen. Diese Erkenntniß dürfte uns, im Geiste unseres glaubenslosen Jahrhunderts, am sichersten das zu anleiten, unser Verhältniß zu den Thieren in einem unfehlbar richtigen Sinne zu würdigen, da wir vielleicht nur auf diesem Wege wieder zu einer wahrhaften Religion, zu der, vom Er= loser uns gelehrten und durch sein Beispiel bekräftigten, ber

Menschenliebe gelangen möchten. Wir berührten bereits, was die Befolgung dieser Lehre uns Stlaven der Zivilisation so übermäßig erschwere. Da wir die Thiere bereits dazu verwensdeten, nicht nur uns zu ernähren und uns zu dienen, sondern an ihren künstlich herbeigeführten Leiden auch zu erkennen, was uns selbst etwa sehle, wenn unser, durch unnatürliches Leben, Ausschweifungen und Laster aller Art zerrütteter Leib mit Krankheiten behaftet wird, so dürsten wir sie jetzt dagegen in förderlicher Weise zum Zwecke der Veredelung unserer Sittlichsteit, ja, in vieler Beziehung, als untrügliches Zeugniß für die Wahrhaftigkeit der Natur zu unserer Selbsterziehung benützen.

Einen Weaweiser hierfür giebt uns schon unser Freund Blutarch. Diefer hatte die Rühnheit, ein Gespräch des Oduffeus mit seinem, von Kirke in Thiere verwandelten Genossen zu er= finden, in welchem die Zurückverwandlung in Menschen von diesen mit Gründen von äußerster Triftigkeit abgelehnt wird. Wer diesem wunderlichen Dialoge genau gefolgt ift, wird sich schwer damit zurechtfinden, wenn er heut' zu Tage die durch unsere Zivilisation in Unthiere verwandelte Menschheit zu einer Rückfehr zu wahrer menschlicher Würde ermahnen will. Ein wirklicher Erfolg dürfte wohl nur davon zu erwarten sein, daß der Mensch zu allernächst an dem Thiere sich seiner selbst in einem abeligen Sinne bewußt werde. An dem Leiden und Sterben des Thieres gewännen wir immer einen Maafstab für die höhere Würde des Menschen, welcher das Leiden als seine erfolgreichste Belehrung, den Tod als eine verklärende Sühne zu erfahren fähig ist, während das Thier durchaus zwecklos für sich leidet und stirbt. Wir verachten den Menschen, der das ihm verhängte Leiden nicht standhaft erträgt und vor dem Tode in wahnsinniger Furcht erbebt: gerade für diesen aber viviseciren unsere Physiologen Thiere, impsen ihnen Gifte ein, welcher jener durch Laster sich bereitet, und unterhalten fünstlich ihre Qualen, um zu erfahren, wie lange sie etwa auch jenem Elenden die lette Roth fernhalten konnten! Wer wollte in jenem Siech= thume, wie in dieser Abhilse, ein sittliches Moment erblicken? Würde dagegen mit Anwendung solcher wissenschaftlicher Kunstmittel etwa dem durch Hunger, Entbehrung und Übernehmung seiner Kräfte leidenden armen Arbeiter geholfen werden? Man erfährt, daß gerade an diesem, welcher — glücklicher Weise! —

nicht am Leben hängt und willig aus ihm scheidet, oft die inter= essantesten Versuche zu obiektiver Kenntniknahme physiologischer Probleme angestellt werden, so daß der Arme noch im Sterben dem Reichen sich verdienstlich macht, wie bereits im Leben z. B. durch das sogenannte .. Auswohnen" gefundheitsschädlicher neuer glänzender Wohnräume. Doch geschieht dieß von Seiten des Armen in stumpffinnigem Unbewuftfein. Dagegen könnte man annehmen, daß das Thier selbst vollbewußt willig für seinen Herrn fich gualen und martern ließe, wenn es feinem Intellekte deutlich gemacht werden könnte, daß es sich hierbei um das Wohl seines menschlichen Freundes handele. Daß hiermit nicht zu viel gefagt sei, durfte sich aus der Wahrnehmung ergeben können, daß Hunde, Pferde, sowie fast alle Haus- und gezähm= ten Thiere, nur dadurch abgerichtet werden, daß ihrem Berstande es deutlich gemacht wird, welche Leistungen wir von ihnen verlangen; sobald sie dieß verstehen, sind sie stets und freudig willig, das Verlangte auszuführen; wogegen rohe und dumme Menschen dem von ihnen unaufgeklärten Thiere ihre Wünsche durch Züchtigungen beibringen zu muffen glauben, deren Zweck das Thier nicht versteht und sie deghalb falsch deutet, was dann wiederum zu Mißhandlungen führt, welche auf den Herrn, welcher den Sinn der Bestrafung kennt, angewendet, füglich von Ruten sein könnten, dem wahnsinnig be= handelten Thiere dennoch aber die Liebe und Treue für seinen Beiniger nicht beeinträchtigen. Daß in seinen schmerzlichsten Dualen ein Hund seinen Herrn noch zu liebkosen vermag, haben wir durch die Studien unserer Bivisektoren erfahren: welche An= sichten vom Thiere wir aber solchen Belehrungen zu entnehmen haben, sollten wir, im Interesse der Menschenwurde beffer, als bisher es geschah, in ernstliche Erwägung ziehen, wofür uns zunächst die Betrachtung dessen, was wir von den Thieren bereits zuerst erlernt hatten, dann der Belehrungen, die wir noch von ihnen gewinnen könnten, dienlich sein dürfte.

Den Thieren, welche unsere Lehrmeister in allen den Künsten waren, durch die wir sie selbst fingen und uns unterwürfig machten, war der Mensch hierbei in nichts überlegen als in der Berstellung, der List, keinesweges im Muthe, in der Tapserkeit; denn das Thier kämpst bis zu seinem letzten Erliegen, gleichsgiltig gegen Wunden und Tod: "es kennt kein Bitten, kein Fles

hen um Gnade, kein Bekenntniß des Besiegtseins". Die menschliche Würde auf den menschlichen Stolz, gegenüber dem der Thiere, begründen zu wollen, würde verfehlt sein, und wir fönnen den Sieg über sie, ihre Unterjochung, nur von unserer größerer Verstellungskunft herleiten. Diese Kunft rühmen wir an uns hoch: wir nennen fie "Bernunft", und glauben uns durch sie vom Thiere stolz unterscheiden zu dürfen, da sie, unter Anderem, uns ja auch Gott ähnlich zu machen fähig sei, worüber Mephistopheles allerdings wiederum seiner eigenen Meinung ist, wenn er findet, der Mensch brauche seine Vernunft allein. "nur thierischer als jedes Thier zu sein". In seiner großen Wahrhaftigkeit und Unbefangenheit versteht das Thier nicht das moralisch Verächtliche der Kunft abzuschätzen, durch welche wir es unterworfen haben: jedenfalls erkennt es etwas Dämonisches darin, dem es schen gehorcht: übt jedoch der herrschende Mensch Milde und freundliche Güte gegen das nun furchtsam gewordene Thier, so dürfen wir annehmen, daß es in seinem Herrn etwas Göttliches erkennt, und dieses so stark verehrt und liebt, daß es seine natürlichen Tugenden der Tapfer= feit gang einzig im Dienste der Treue bis zum qualvollsten Tode verwendet. Gleich wie der Beilige unwiderstehlich dazu gedrängt ift, seine Gottestreue durch Martern und Tod zu bezeugen, ebenso das Thier seine Liebe zu seinem gleich gottlich verehrten Herrn. Gin einziges Band, welches der Heilige bereits zu zer= reißen vermochte, fesselt das Thier, da es nicht anders als wahr haftig fein kann, noch an die Ratur: das Mitleiden für feine Jungen. In hieraus entstehenden Bedrängnissen weiß es sich aber zu entscheiden. Gin Reisender ließ seine ihn begleitende Hündin, da sie soeben Junge zur Welt brachte, im Stalle eines Wirthshauses zurud, und begab sich allein auf dem drei Stunben langen Wege nach seiner Beimath; bes andern Morgens findet er auf der Streu seines Hofes die vier Säuglinge und neben ihnen die todte Mutter: diese hatte, jedesmal eines der Jungen nach heim tragend, viermal ben Weg in Saft und Angst durchlaufen; erst als sie das lette bei ihrem Herrn, den sie nun nicht mehr zu verlassen nöthig hatte, niedergelegt, gab sie sich dem qualvoll aufgehaltenen Sterben hin. — Dieß nennt der "freie" Mitbürger unserer Zivilisation "hündische Treue", näms lich das "hündisch" mit Verachtung betonend. Sollten wir hiergegen in einer Welt, aus welcher die Verehrung gänzlich geschwunden, oder, wo sie anzutreffen ein heuchlerisches Vorgebniß ist, an den von uns beherrschten Thieren nicht ein, durch Kühstung belehrendes, Beispiel uns nehmen? Wo unter Menschen hingebende Treue dis zum Tode angetroffen wird, hätten wir schon jetzt ein edles Vand der Verwandtschaft mit der Thierwelt teinesweges zu unserer Erniedrigung zu erkennen, da manche Gründe sogar dasür sprechen, daß jene Tugend von den Thieren reiner, ja göttlicher als von den Menschen ausgesicht wird; denn der Mensch ist besähigt in Leiden und Tod, ganz abgesehen von dem der Anerkennung der Welt übergebenen Werthe derselben, eine beseligende Sühnung zu erkennen, während das Thier, ohne jede Vernunsterwägung eines etwaigen sittlichen Vortheiles, ganz und rein nur der Liebe und Treue sich opfert, — was allerdings von unseren Physiologen auch als ein einsacher chemischer Prozeß gewisser Grundsubstanzen erklärt zu werden pslegt.

Diesen in der Angft ihrer Berlogenheit auf dem Baume der Erfenntnik berumkletternden Alffen dürfte aber jedenfalls zu empfehlen sein nicht sowohl in das aufgeschlitte Innere eines lebenden Thieres, als vielmehr mit einiger Ruhe und Besonnen= heit in das Auge desfelben zu bliden; vielleicht fande der miffen= schaftliche Forscher hier zum ersten Male das Allermenschenswürdigste ausgedrückt, nämlich: Wahrhaftigkeit, die Unmögs lichkeit der Lüge, worin, wenn er noch tiefer hineinschaute, die erhabene Wehmuth der Natur über feinen eigenen jammervoll fündhaften Daseinsdünkel zu ihm sprechen würde; denn da, wo er wiffenschaftlichen Scherz treibt, nimmt es das Thier ernft. Von hier aus blicke er dann zunächst auf seinen wahrhaft leiden= den Nebenmenschen, den in nackter Dürftigkeit geborenen, vom zartesten Kindesalter an zu Gesundheit zerrüttender übermäßiger Arbeit gemisbrauchten, durch schlechte Nahrung und herzlose Behandlung aller Art frühzeitig dahinsiechenden, wie er aus dumpfer Ergebenheit fragend zu ihm aufschaut: vielleicht sagt er sich dann, daß dieser nun doch jedenfalls wenigstens ein Mensch, wie er, sei. Das wäre ein Erfolg. Könnt ihr bann dem mitleidigen Thiere, welches willig mit seinem Herren hungert, nicht nachahmen, so suchet es nun darin zu übertreffen, daß ihr dem hungernden Nebenmenschen zur nöthigen Nahrung vers helft, was euch gang leicht fallen dürfte, wenn ihr ihn mit dem

Reichen auf gleiche Diät setzet, indem ihr von der übermäßigen Roft, von welcher dieser erkrankt, jenem soviel zumäßet, daß er davon gesunde, wobei von Leckerbissen, wie Lerchen, welche sich in der Luft beffer ausnehmen als in euren Mägen, überhaupt nicht die Rede zu sein brauchte. Allerdings wäre dann zu mun= schen, daß eure Runst hierfür ausreiche. Ihr habt aber nur un= nüte Künste gelernt. Von dem bis auf einen gewissen fernen Tag zu verzögernden Tode eines sterbenden unggrischen Mag= naten hing die Erlangung gewisser enormer Erbschaftsansprüche ab: die Interessirten setzten ungeheure Salaire an Arzte daran jenen Tag von dem Sterbenden erleben zu laffen; diese kamen herbei: da war etwas für die "Wissenschaft" los; Gott weiß was Alles verblutet und vergiftet ward: man triumphirte, die Erbschaft gehörte uns und die Wiffenschaft ward glänzend remunerirt. Es ist nun nicht wohl anzunehmen, daß auf unsere armen Arbeiter so viel Wissenschaft verwendet werden dürfte. Vielleicht aber etwas Anderes: die Erfolge einer tiefen Umkehr in unserem Inneren.

Sollte das gewiß von Jedem empfundene Entseten über die Verwendung der undenklichsten Thierquälerei zum vorgeblichen Nuten für unsere Gesundheit — das Schlechteste mas wir in einer solchen herzlosen Welt besitzen könnten! — nicht ganz von felbst eine solche Umkehr herbeigeführt haben, oder hatten wir erst nöthig, damit bekannt gemacht zu werden, daß Diese Nütlichkeit irrthumlich, wenn nicht gar trügerisch war, da es sich hierbei in Wahrheit nur um Birtuofen-Gitelkeit und etwa Befriedigung einer stupiden Neugier handelte? wir abwarten, daß die Opfer der "Nüglichkeit", sich auch auf Menschen-Vivisektion erstrecken? Mehr als der Nuten des Individuum's foll uns ja der des Staates gelten? Gegen Staats= verbrecher erließ ein Visconti, Herzog von Mailand, ein Strafedift, wonach die Todesqualen des Delinquenten auf die Dauer von vierzig Tagen berechnet waren. Dieser Mann scheint die Studien unferer Physiologen im Voraus normirt zu haben; diese wissen die Marter eines hierzu tüchtig befähigten Thieres in glücklichen Fällen ebenfalls auf gerade vierzig Tage auszu= dehnen, jedoch weniger wie dort aus Grausamkeit, sondern aus rechnender Sparsamkeit. Das Edikt Visconti's wurde von Staat und Rirche gut geheißen, denn Niemand emporte fich ba-

gegen; nur folche, welche die angedrohten furchtbaren Qualen zu erdulden nicht für das Schlimmste erachteten, fanden sich angetrieben den Staat in der Verson des Herrn Bergogs bei der Gurgel zu fassen. Möge nun der neuere Staat selbst an die Stelle jener "Staatsverbrecher" treten, und die Menschbeit schändenden Herren Bivisektoren aus ihren Laboratorien furzweg hinguswerfen. Oder follten wir diek wiederum "Staats= feinden" überlassen, als welche ja nach den neuesten Gesetzgebungen die sogenannten "Sozialisten" gelten? - In ber That erfahren wir, daß — während Staat und Kirche sich den Roof darüber zerbrechen, ob auf unsere Vorstellungen einzugehen und nicht dagegen der Born der etwa beleidigten "Wiffen= schaft" zu fürchten sei — der gewaltsame Ginbruch in solch ein Bivisektions = Operatorium zu Leivzia, sowie die hierbei voll= führten schnellen Tödtungen der für wochenlange Martern aufbewahrten und ausgespannten zerschnittenen Thiere, wohl auch eine tüchtige Tracht Brügel an den forgsamen Abwärter der scheuklichen Marterräume, einem roben Ausbruche subversiber sozialistischer Umtriebe gegen das Eigenthumsrecht zugeschrieben worden ist. Wer möchte nun aber nicht Sozialist werden, wenn er erleben sollte, daß wir von Staat und Reich mit un= ferem Vorgeben gegen die Fortdauer der Bivifektion und mit der Forderung der unbedingten Abschaffung derselben, abge= wiesen würden? Aber nur von der unbedingten Abschaf= fung, nicht von "thunlichster Beschränkung" berselben unter "Staatsaufficht" durfte die Rede fein konnen, und es durfte hierfür unter Staatsaufsicht nur die Affistenz eines gehörig instruirten Gensdarmes bei jeder physiologischen Konferenz der betreffenden Berren Professoren mit ihren "Zuschauern" verstanden werden.

Denn unser Schluß im Betreff der Menschenwürde sei dahin gefaßt, daß diese genau erst auf dem Punkte sich dokumentire, wo der Mensch vom Thiere sich durch das Mitleid auch mit dem Thiere zu unterscheiden vermag, da wir vom Thiere andererseits selbst das Mitleiden mit dem Menschen erlernen können, sobald dieses vernünftig und menschenwürdig behandelt wird.

Sollten wir hierüber verspottet, von unserer Nationals Richard Wagner, Ges. Schriften X. Intelligenz zurückgewiesen werden, und die Bivisektion in ihrer öffentlichen und privaten Blüthe fortbestehen bleiben, so hätten wir den Vertheidigern derselben wenigstens das eine Gute zu verdanken, daß wir aus einer Welt, in welcher "kein Hund länger mehr leben möchte", auch als Menschen gern und willig scheiden, selbst wenn uns kein "deutsches Requiem" nachgespielt werden dürfte!

Banreuth, Oktober 1879.

Richard Wagner.

## Religion und Kunft.

Ich finde in der chriftlichen Religion virtualiter die Anlage zu dem Höchsten und Seelsten, und die verschiedenen Erscheinungen derselben im Leben scheinen mir bloß deßwegen so widrig und abgeschmackt, weil sie versehlte Darstellungen dieses Höchsten sind.

Schiller, an Goethe.

I.

Man könnte sagen, daß da, wo die Religion künstlich wird, der Runft es vorbehalten sei den Kern der Religion zu retten. indem sie die mythischen Symbole, welche die erstere im eigent= lichen Sinne als wahr geglaubt wiffen will, ihrem finnbildlichen Berthe nach erfaßt, um durch ideale Darstellung derselben die in ihnen verborgene tiefe Wahrheit erkennen zu lassen. rend dem Priester Alles daran liegt, die religiösen Allegorien für thatsächliche Wahrheiten angesehen zu wissen, kommt es da= gegen dem Künstler hierauf ganz und gar nicht an, da er offen und frei sein Werk als seine Erfindung ausgiebt. Die Religion lebt aber nur noch künstlich, wann sie zu immer weiterem Ausbau ihrer dogmatischen Symbole sich genöthigt findet, und so= mit das Gine, Wahre und Göttliche in ihr durch machsende An= häufung von, dem Glauben empfohlenen, Unglaublichkeiten verdeckt. Im Gefühle hiervon suchte fie daher von je die Mit= hilfe der Kunft, welche so lange zu ihrer eigenen höheren Ent= faltung unfähig blieb, als sie jene vorgebliche reale Wahrhaftigsteit des Symboles durch Hervordringung setischartige Gögensbilder für die sinnliche Anbetung vorsühren sollte, dagegen nun die Kunst erst dann ihre wahre Aufgabe erfüllte, als sie durch ideale Darstellung des allegorischen Bildes zur Erfassung des inneren Kernes desselben, der unaussprechlich göttlichen Wahrs

beit. hinleitete.

Um hierin klar zu sehen, würde der Entstehung von Religionen mit großer Sorgfamkeit nachzugehen sein. Gewiß mußten uns diese um so göttlicher erscheinen, als ihr innerster Kern einfacher befunden werden kann. Die tiefste Grundlage jeder wahren Religion sehen wir nun in der Erkenntniß der Hinfällig= feit der Welt, und der hieraus entnommenen Anweisung zur Befreiung von derfelben ausgesprochen. Uns muß nun ein= leuchten, daß es zu jeder Zeit einer übermenschlichen Unstrengung bedurfte, diese Erkenntniß dem in vollster Natürlichkeit befangenen Menschen, dem Bolke, zu erschließen, und daß somit das erfolgreichste Werk des Religionsgründers in der Erfindung der mythischen Allegorien bestand, durch welche das Bolk auf bem Wege des Glaubens zur thatfächlichen Befolgung der aus jener Grund = Erkenntniß fliegenden Lehre hingeleitet werden konnte. In dieser Beziehung haben wir es als eine erhabene Gigenthümlichkeit der chriftlichen Religion zu betrachten, daß die tieffte Wahrheit durch sie mit ausdrücklicher Bestimmtheit den "Armen am Geiste" zum Troste und zur Beils=Anleitung er= schlossen werden sollte: wogegen die Lehre der Brahmanen ausschließlich den "Erkennenden" nur angehörte, wekhalb "Reichen am Geiste" die in der Natürlichkeit haftende Menge als von der Möglichkeit der Erkenntniß ausgeschlossene und nur durch gahllose Wiedergeburten zur Ginsicht in die Nichtigkeit der Welt gelangende, aufahen. Daß es einen fürzeren Beg zur Beilsgewinnung gabe, zeigte dem armen Volke der erleuchtetste Wiedergeborene selbst: nicht aber das erhabene Beispiel der Entsagung und unftörbarften Sanftmuth, welches Buddha gab, genügte allein seinen brünstigen Nachfolgern; sondern die letzte große Lehre der Einheit alles Lebenden durfte seinen Jüngern wiederum nur durch eine mythische Erklärung der Welt zugänglich werden, deren überaus finniger Reichthum und alle-gorische Umfaßlichkeit immer nur der Grundlage der von staunenswürdigster Geistes=Fülle und Geistes=Bildung getragenen brahmanischen Lehre entnommen ward. Hier war es denn auch, wo im Verlaufe der Zeiten und im Fortschritte der Umbildungen nie die eigentliche Kunft zur erklärenden Darstellung der Mythen und Allegorien heran zu ziehen war; wogegen die Philosophie dieses Amt übernahm, um, mit deren von seinster Geistesbilsdung geleiteten Ausarbeitung, den religiösen Dogmen zur Seite

zu gehen.

Unders verhielt es sich mit der christlichen Religion. Ihr Gründer war nicht weise, sondern göttlich; seine Lehre war die That des freiwilligen Leidens: an ihn glauben, hieß: ihm nach= eifern, und Erlösung hoffen, hieß: mit ihm Bereinigung suchen. Den "Armen am Geiste" war keine metaphysische Erklärung der Welt nöthig; die Erkenntniß ihres Leidens lag der Empfinsung offen, und nur diese nicht verschlossen zu halten war göttsliche Forderung an den Gläubigen. Wir müssen nun annehs men, daß, wäre der Glaube an Jesus den "Armen" allein zu eigen verblieben, das christliche Dogma als die einfachste Reli= gion auf uns gekommen sein würde; dem "Reichen" war sie aber zu einfach, und die unvergleichlichen Verwirrungen des Sekten= geistes in den ersten drei Jahrhunderten des Bestehens des Chriftenthums belehren uns über das raftlose Ringen der Geiftes= Reichen, den Glauben des Geistes-Armen durch Umstimmung und Verdrehung der Begriffs = Nöthigungen sich anzueignen. Die Kirche entschied sich gegen alle philosophische Ausdeutung der, in der Anwendung von ihr auf blinde Gefühlsergebung berechneten, Glaubenslehre; nur was dieser durch ihre Herkunft eine übermenschliche Würde geben sollte, nahm sie schließlich aus den Ergebnissen der Streitigkeiten der Sekten auf, um hieraus allmählig den ungemein komplizirten Mythen-Vorrath anzu-sammeln, für welchen sie fortan den unbedingten Glauben, als an etwas durchaus thatsächlich Wahrhaftiges, mit unerbittlicher Strenge forberte.

In der Beurtheilung des Wunder-Glaubens dürften wir am besten geleitet werden, wenn wir die geforderte Umwandlung des natürlichen Menschen, welcher zuwor die Welt und ihre Erscheinungen für das Aller=Realste ansah, in Betracht ziehen; denn jetzt soll er die Welt als nur augenscheinlich und nichtig erkennen, das eigentliche Wahre aber außer ihr suchen. Bezeichnen wir nun als Wunder einen Vorgang, durch welchen die Gesetze der Natur aufgehoben werden, und erkennen wir bei reiflicher Überlegung, daß diese Gesetze in unserem eigenen Anschauungsvermögen begründet und unlösbar unsere Gehirnsunktionen gebunden sind, so muß uns der Glaube an Bunder als ein fast nothwendiges Ergebniß der gegen alle Natur sich erklärenden Umkehr des Willens zum Leben begreif= lich werden. Das größte Wunder ist für den natürlichen Men= schen jedenfalls diese Umkehr des Willens, in welcher die Aufhebung der Gesetze der Natur selbst enthalten ist; das, was diese Umkehr bewirkt hat, muß nothwendig weit über die Natur erhaben und von übermenschlicher Gewalt sein, da die Vereinigung mit ihm als das einzig Ersehnte und zu Erstrebende gilt. Dieses Andere nannte Sesus seinen Armen das "Reich Gottes", im Gegensatze zu dem "Reiche der Welt"; der die Mühseligen und Belasteten, Leidenden und Verfolgten, Duldsamen und Sanft= müthigen, Feindesfreundlichen und Allliebenden zu sich berief, war ihr "himmlischer Vater", als dessen "Sohn" er zu ihnen, "seinen Brüdern", gefandt mar.

Wir sehen hier der Wunder allergrößestes und nennen es "Offenbarung". Wie es möglich ward, hieraus eine Staats= Religion für römische Kaiser und Keger-Henker zu machen, werden wir im späteren Verlause unserer Abhandlung näher in Vetrachtung zu nehmen haben, während für jetzt nur die fast nothwendig scheinende Vildung derzenigen Mythen uns beschäftigen soll, deren endlich übermäßiges Anwachsen durch Künstlichkeit das kirchliche Dogma entwürdigte, der Kunst selbst jedoch

neue Ideale zuführte.

Was wir im Allgemeinen unter fünstlerischer Wirksamkeit verstehen, dürften wir mit Ausbilden des Bildlichen bezeichnen; dieß würde heißen: die Kunst ersaßt das Bildliche des Begriffes, in welchem dieser sich äußerlich der Phantasie darstellt, und erhebt, durch Ausbildung des zuvor nur allegorisch angewendeten Gleichnisses zum vollendeten, den Begriff gänzlich in sich sassenven Bilde, diesen über sich selbst hinaus zu einer Offensbarung. Sehr treffend sagt unser großer Philosoph von der idealen Gestalt der griechischen Statue: in ihr zeige der Künstler der Natur gleichsam, was sie gewollt, aber nicht vollständig gekonnt habe; womit demnach das künstlerische Ideal über die

Natur hinausginge. Von dem Götterglauben der Griechen ließe sich sagen, daß er, der künstlerischen Anlage des Hellenen zu Liebe, immer an den Anthropomorphismus gebunden sich er= halten habe. Ihre Götter waren wohlbenannte Gestalten von deutlichster Individualität; der Name derselben bezeichnete Gattungsbegriffe, ganz so wie die Namen der farbig erscheinenden Gegenstände die verschiedenen Farben selbst bezeichneten, für welche die Griechen keine abstrakten Namen gleich den unserigen verwendeten: Götter hießen sie nur, um ihre Natur als eine göttliche zu bezeichnen; das Göttliche selbst aber nannten sie: der Gott; "6 desce". Nie ist es den Griechen beigekommen, "den Gott" sich als Person zu denken, und künstlerisch ihm eine Gestalt zu geben wie ihren benannten Göttern; er blieb ein ihren Philosophen zur Definition überlassener Begriff, um dessen deutsliche Feststellung der hellenische Geist sich vergeblich bemühte,
— bis von wunderbar begeisterten armen Leuten die unglaub= liche Kunde ausging, der "Sohn Gottes" habe, für die Er-lösung der Welt aus ihren Banden des Truges und der Sünde, sich am Areuze geopfert. — Wir haben es hier nicht mit den erstaunlich mannigfaltigen Anstrengungen der spekulirenden menschlichen Vernunft zu thun, welche sich die Natur dieses auf Erden wandelnden und schmachvoll leidenden Sohnes des Gottes zu erklären suchte: war das größeste Wunder der, in Folge jener Erscheinung eingetretenen, Umfehr bes Willens zum Leben, welche alle Gläubigen an sich erfahren hatten, offenbar geworden, so war das andere Wunder der Göttlichkeit des Heils= Berkunders in jenem bereits mit inbegriffen. Hiermit war dann auch die Gestalt des Göttlichen in anthropomorphistischer Weise von selbst gegeben: es war der zu qualvollem Leiden am Areuze ausgespannte Leib des höchsten Inbegriffes aller mitleidvollen Liebe selbst. Ein unwiderstehlich zu wiederum höchstem Mitleiden, zur Anbetung des Leidens und zur Nachahmung durch Brechung alles selbstsüchtigen Willens hinreißendes — Symbol? — nein: Vild, wirkliches Abbild. In ihm und seiner Wirkung auf das menschliche Gemüth liegt der ganze Zauber, durch welchen die Kirche sich zunächst die griechisch-römische Welt zu eigen machte. Was ihr dagegen zum Verderb ausschlagen mußte, und endlich zu dem immer stärker sich aussprechenden "Atheismus" unserer Zeiten führen konnte, war der durch Herrscherwuth eingegebene Ges danke der Zurückführung dieses Göttlichen am Kreuze auf den jüdischen "Schöpfer des Himmels und der Erde", mit welchem, als einem zornigen und strasenden Gotte, endlich mehr durchzussehen schien, als mit dem sich selbst opfernden alliebenden Heiland der Armen. Jener Gott wurde durch die Kunst gerichstet: der Jehova im feurigen Busche, selbst auch der weißbärtige ehrwürdige Greis, welcher etwa als Vater segnend auf seinen Sohn aus den Wolken herabblicke, wolkte, auch von meistershaftester Künstlerhand dargestellt, der gläubigen Seele nicht viel sagen; während der leidende Gott am Kreuze, das "Haupt voll Blut und Wunden", selbst in der rohesten künstlerischen Wiedergebung, noch jeder Zeit uns mit schwärmerischer Kegung erfüllt.

Wie von einem fünstlerischen Bedürfnisse gedrängt, verfiel der Glaube, gleichsam den Jehova als "Bater" auf sich beruhen laffend, auf das nothwendige Wunder der Geburt des Beilands durch eine Mutter, welche, da fie felbst nicht Göttin war, dadurch göttlich ward, daß sie gegen alle Natur den Sohn als reine Jungfrau, ohne menschliche Empfängniß, gebar. Gin als Wunder-Annahme sich aussprechender, unendlich tiefer Gedanke. Wohl begegnen wir im Verlaufe der driftlichen Geschichte wiederholt dem Phänomen der Befähigung zum Wunderwirken durch reine Jungfräulichkeit, davon eine metaphysische Erklärung mit einer physiologischen, sich gegenseitig stützend, sehr wohl zusammentrifft, und dieß zwar im Sinne der causa finalis mit der causa efficiens; das Wunder der Mutterschaft ohne natürliche Empfängniß bleibt aber nur durch das höchste Wunder, die Geburt des Gottes selbst ergründlich: denn in diesem offenbart sich die Berneinung der Welt als ein um der Erlösung willen vorbildlich geopfertes Leben. Da der Heiland selbst als durchaus sündenlos, ja unfähig zu sündigen erkannt ift, mußte in ihm schon vor seiner Geburt der Wille vollständig gebrochen sein, so daß er nicht mehr leiden, sondern nur noch mitleiden konnte; und die Wurzel hiervon war nothwendig in seiner Geburt zu erkennen, welche nicht vom Willen zum Leben, sondern vom Willen zur Erlösung eingegeben sein mußte. Was nur ber schwärmerischen Erleuchtung als durchaus nothwendig aufgeben durfte, war als geforderter Glaubenspunkt den grellsten Dis= deutungen von Seiten der realistischen Volksanschauung aus-

gesetzt: die "unbefleckte Empfängniß" Maria's ließ sich sagen, aber nicht denken und noch weniger vorstellen. Die Kirche, welche im Mittelalter ihre Glaubenssätze durch ihre Magd, die scholastische Philosophie, beweisen ließ, suchte endlich auch die Mittel für eine sinnliche Vorstellung derselben aufzusinden: über dem Portale der Kirche des h. Kilian in Würzburg sehen wir auf einem Steinbilde den lieben Gott aus einer Wolke herab dem Leibe Maria's, vermöge eines Blasrohres, den Embryo des Heilandes einflößen. Es genüge dieses eine Beispiel für unsäglich viele gleiche! Auf den hieraus einleuchtenden Versfall der religiösen Dogmen in das Künstliche, welches wir als widerwärtig bezeichnen mußten, bezogen wir uns sogleich ans widerwärtig bezeichnen mußten, bezogen wir uns sogleich ansfänglich: dagegen gerade an diesem wichtigen Beispiele das erslösende Eintreten der Wirksamkeit der idealisirenden wahren Aunst am deutlichsten nachgewiesen werden möge, wenn wir auf Darstellungen göttlicher Künstler, wie die Naphael's in der sogenannten "Sixtinischen Madonna" hindeuten. Noch einiger Maaßen im firchlichen Sinne realistisch wurde von großen Bildenern die wunderbare Empfängniß Maria's in der Darstellung der Verkündigung derselben durch den der Jungfrau erscheinenden Engel aufgefaßt, wenngleich hier bereits die jeder Sinnlicksteit abgewandte geistige Schönheit der Gestalten uns in das göttliche Mysterium ahnungsvoll blicken ließ. Jenes Bild Raphael's zeigt uns nun aber die Vollendung des ausgeführten göttlichen Bunders in der jungfräulichen Mutter, mit dem gedorenen Sohne selbst verklärt sich erhebend: hier wirkt auf uns eine Schönsheit, welche die so hoch begabte antike Welt noch nicht selbst nur ahnen konnte; denn hier ist es nicht die Strenge der Keuschheit, welche eine Artemis unnahbar erscheinen lassen mochte, sondern die jeder Möglichkeit des Wissens der Unkeuschheit enthodene göttliche Liebe, welche aus innerster Verneinung der Welt die Bejahung der Erlösung geboren. Und dies unausssprechliche Wunder sehen wir mit unseren eigenen Augen, deutzung unserse eigenen Daseins innig verwandt, und doch über zussen zusselbs der wirklichen Erschen. rung unseres eigenen Daseins innig verwandt, und doch über alle Denkbarkeit der wirklichen Ersahrung hoch erhaben; so daß, wenn die griechische Bildgestalt der Natur das von dieser unerreichte Ideal vorhielt, jetzt der Vildner das durch Begriffe unsaßbare und somit unbezeichendare Geheimniß des

religiösen Dogma's in unverschleierter Offenbarung, nicht mehr der grübelnden Vernunft, sondern der entzückten Anschauung zuführte.

Doch noch ein anderes Dogma mußte sich der Phantasie des Bildners darbieten, und zwar dasjenige, an welchem der Kirche endlich mehr gelegen schien, als an dem der Erlösung durch die Liebe. Der Weltüberwinder war zum Weltrichter berufen. Der göttliche Knabe hatte vom Arme der jungfräulichen Mutter herab den ungeheuren Blick auf die Welt gewor= fen, mit welchem er sie durch jeden, das Begehren erweckenden Schein hindurch, in ihrem wahren Wesen, als todesflüchtig. todverfallen erkannte. Vor dem Walten des Erlösers durfte diese Welt der Sucht und des Hasses nicht bestehen; dem belasteten Armen, den er zur Befreiung durch Leiden und Mitleiden zu sich in das Reich Gottes berief, mußte er den Un= tergang dieser Welt in ihrem eigenen Sündenpfuhle, auf der Wagschale der Gerechtigkeit liegend, zeigen. Von den sonnens umstrahlten lieblichen Bergeshöhen, auf denen er der Menge das Heil zu verkünden liebte, deutete der immer nur sinnbilds lich und durch Gleichnisse seinen "Armen" Berständliche, auf das grauenhafte todesöde Thal "Gehenna" hinab, wohin am Tage des Gerichtes Geiz und Mord, um verzweiflungsvoll sich anzugrinsen, verwiesen sein würden. Tartaros, Infernum, Higher, verlotesen sein loutven. Zuctutos, Insendin, Hela, alle die Straf-Örter der Bösen und Feigen nach ihrem Tode, fanden sich im "Gehenna" wieder und mit der "Hölle" zu schrecken ist bis auf den heutigen Tag das eigentliche Macht-Mittel der Kirche über die Seelen geblieben, denen das "Himmelreich" immer ferner sich entrückte. Das letzte Gericht: eine hier trostreiche, dort entsetzliche Verheißung! Es giebt nichts fürchterlich Häßliches und grausenhaft Anekelndes, was im Dienste der Kirche nicht mit anwidernder Künstlichkeit verwendet wurde, um der erschreckten Ginbildungsfraft eine Vorstellung von dem Orte der ewigen Verdammniß zu bieten, wofür die mythischen Bilder aller, mit dem Glauben an Söllenstrafen behafteter Religionen, mit vollendeter Verzerrung zusammen gestellt waren. Wie aus Erbarmen um das Entsetliche felbst fühlte sich ein übermenschlich erhabener Künstler auch zur Darftellung biefes Schreckensbildes beftimmt: ber Ausführung bes chriftlichen Gedankens schien auch diefes Gemälde des jungften

Gerichtes nicht fehlen zu follen. Zeigte uns Raphael den geborenen Gott nach seiner Herkunft aus dem Schooße erhabenster Liebe, so stellt uns nun Michel Angelo's ungeheures Bildwerk den seine furchtbare Arbeit vollbringenden Gott dar, vom Reiche der zum seligen Leben Berusenen abwehrend und zurückstoßend, was der Welt des ewig sterbenden Todes angeshört: doch — ihm zur Seite die Mutter, der er entwuchs, die mit ihm und um ihn göttlichste Leiden litt und nun den der Erslösung untheilhaftig Gebliebenen den ewigen Blick trauernden Mitleidens nachsendet. Dort der Duell, hier der angeschwollene Strom des Göttlichen. —

Obgleich es mit den vorliegenden Untersuchungen nicht auf eine Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der Kunst aus der religiösen Vorstellung, sondern nur auf die Bezeichnung der Affinitäten Beider abgesehen ist, dürste dennoch jener geschicht= liche Verlauf mit der Beachtung des Umstandes zu berühren sein, daß es fast einzig die bildende Kunft und vorzüglich die der Malerei war, welche die ursprünglich eben bildlich fich gebenden religiösen Dogmen in wiederum bildlicher Darftellung zu idealer Anschauung vorführen konnte. Hiergegen war die Poesie durch die bildliche Geartetheit der religiösen Dogmen selbst in der Weise bestimmt, daß sie in dem kanonisch sestigesstellten Begriffe, als einer, reale Wahrheit und Glaubhaftigkeit in Anspruch nehmenden, Form haften bleiben mußte. Waren diese Dogmen selbst bildliche Begriffe, so durste auch das größte dichterische Genie, welches doch eben nur durch bildliche Begriffe darstellt, hieran nichts modeln oder deuten, ohne in Fregläubigkeit zu verfallen, wie es allen den philosophisch dichterischen Geistern wiederfuhr, welche in den ersten Jahrhunderten der Kirche der Beschuldigung der Reterei verfielen. Vielleicht war die dem Dante innewohnende dichterische Kraft die größte, welche je einem Sterblichen verliehen sein kann; in seinem unsgeheuren Gedichte zeigt uns seine dichterische Erfindung aber doch immer nur da, wo er die anschauliche Welt von der Berührung mit dem Dogma fern halten kann, wahrhaft gestaltende Kraft, während er die dogmatischen Begriffe stets nur nach der kirchlichen Anforderung realer Glaubhaftigkeit zu behandeln vermag; daher diese auch hier in der von uns so bezeichneten krassen Künstlichkeit der Darstellung verbleiben, wodurch sie uns gerade aus dem Munde des großen Dichters, abschreckend, ja

absurd entgegen treten.

Im Betreff der bildenden Runft bleibt es nun auffällig. daß ihre ideal schaffende Kraft in dem Maake abgenommen hat. als sie von ihrer Berührung mit der Religion sich entfernte. Zwischen jenen erhabenften funst-religiösen Offenbarungen ber göttlichen Herkunft des Erlösers und der schlieklichen Werk-Vollbringung des Welten-Richters, war das schmerzlichste aller Bilder, das des am Areuze leidenden Heilandes, ebenfalls zur höchsten Vollendung gelangt, und dieses blieb nun der Grund= Invus für die mannigsachen Darstellungen der Glaubens= märthrer und Beiligen, mit schrecklichstem Leiden durch Ent= rückungs = Wonne verklärt, als Hauptgegenstand. Hier lenkte die Darstellung der leiblichen Qualen, wie die der Werkzeuge und der Ausführenden derfelben, die Bildner bereits auf die gemeine reale Welt, wo dann die Vorbilder menschlicher Bos= heit und Graufamkeit sich von selbst in unabweislicher Zudringlichkeit aus ihrer Umgebung ihnen darboten. Das "Charakteriftische" durfte den Künstler endlich als durch seine Mannig= faltigkeit lohnend anziehen: das vollendete "Bortrait" felbst des gemeinsten Verbrechers, wie er unter den weltlichen und firchlichen Fürsten jener merkwürdigen Zeit anzutreffen war, wurde zur fruchtbringenoften Aufgabe des Malers, welcher an= bererseits seine Motive zur Darstellung des Schönen früh genug bem sinnlichen Frauen-Reize seiner üppigen Umgebung zu ent= nehmen sich bestimmt fühlte. In das lette Abendroth des fünstlerisch idealisirten christlichen Dogmas hatte unmittelbar das Morgenroth des wiederauflebenden griechischen Kunftideales hineingeschienen: was jett der antiken Welt zu entnehmen war. konnte aber nicht mehr jene Einheit der griechischen Runft mit der antiken Religion fein, durch welche die erstere einzig aufgeblüht und zu ihrer Vollendung gelangt war: hierüber belehre uns der Blick auf eine antike Statue der Benus, verglichen mit einem italienischen Gemälde der Frauen, die ebenfalls für Benus' auß= gegeben wurden, um über den Unterschied von religiösem Ideal und weltlicher Realität sich zu verständigen. Der griechischen Kunft konnte eben nur Formen-Sinn abgelernt, nicht idealer Gehalt entnommen werden: diesem Formenfinne konnte wiederum das driftliche Ideal nicht mehr anschaulich bleiben, wogegen

nur die reale Welt als einzig von ihm erfaßlich scheinen mußte. Wie diese reale Welt sich endlich gestaltete, und welche Vorwürfe sie der bildenden Kunst einzig zusühren konnte, wollen wir jetzt unserer Vetrachtung noch entziehen, und zunächst dagegen nur seststellen, daß diesenige Kunst, welche in ihren Afsinitäten mit der Religion ihre höchste Leistung zu erreichen bestimmt war, aus dieser Durchdringung gänzlich ausgeschieden, wie nicht zu leugnen steht, in gänzlichen Versall gerathen ist.

Um jene Afsinität noch einmal auf das Innigste zu berühren, lenken wir dagegen jetzt noch einen Blick auf die Tonkunst.

Konnte es der Malerei gelingen, den idealen Gehalt des in allegorischen Begriffen gegebenen Dogmas dadurch zu ver-anschaulichen, daß sie die allegorische Figur, ohne ihre im eigent-lichen Sinne geforderte Glaubwürdigkeit als zweiselhaft voraussichen Sinne gesorderte Glaubwurdigteit als zweiselhaft vorausssetzen zu müssen, selbst zum Gegenstand ihrer idealisirenden Darstellung verwendete, so mußte, wie wir dieß zu ersehen genöthigt waren, die Dichtkunst ihre ähnlich bildende Kraft an den Dogmen der christlichen Religion ungeübt lassen, weil sie, durch Begriffe darstellend, die begriffliche Form des Dogmas, als im eigentlichen Sinne wahr, unangetastet erhalten mußte. Einzig konnte daher der lyrische Ausdruck entzückungsvoller Anbetung der Dichtkunft nahe gelegt sein, und diese mußte, da der Begriff hier nur im kanonisch festgesetzten Wortstyle behandelt werden durste, nothwendig in den des Begriffes unbedürstigen, rein musikalischen Ausdruck sich ergießen. Erst durch die Tonkunst ward die christliche Lyrik daher zu einer wirklichen Kunst: die firchliche Musik ward auf die Worte des dogmatischen Begriffes gesungen; in ihrer Wirkung löste sie aber diese Worte, wie die durch sie fixirten Begriffe, bis zum Verschwinden ihrer Wahrsnehmbarkeit auf, so daß sie hierdurch den reinen Gefühlsgehalt derselben fast einzig der entzückten Empfindung mittheilte. Streng genommen ift die Musik die einzige dem chriftlichen Glauben ganz entsprechende Kunst, wie die einzige Musik, welche wir, zum mindesten jetzt, als jeder anderen ebenbürtige Kunst kennen, lediglich ein Produkt des Christenthums ist. Zu ihrer Ausbildung als schöne Kunst trug die wiederauslebende antike Kunst, deren Wirkung als Tonkunst uns fast unvorstellbar ges blieben ift, einzig nichts bei: weßhalb wir sie auch als die jüngste,

und unendlicher Entwickelung und Wirksamkeit fähigste Runft bezeichnen. Ihrer bisherigen Ausbildung nachzugehen, oder ihrer zukunftigen Entwickelung porzugreifen, kann bier nicht unsere Absicht sein. da wir sie für jest nur nach ihrer Affinität zur Religion in Betracht zu ziehen haben. In Diesem Sinne ist nun, nach der vorangegangenen Erörterung über die Nöthi= auna der voetischen Lnrik zur Auflösung des wörtlichen Begriffes in das Tongebilde, anzuerkennen, daß die Musik das eigenste Wesen der christlichen Religion mit unvergleichlicher Bestimmtheit offenbart, wekhalb wir fie sinnbildlich in dasselbe Berhältniß zur Religion setzen möchten, in welchem wir den Gotte3-Anaben zur jungfräulichen Mutter auf jenem Raphaelischen Gemälde uns darstellten: denn als reine Form eines gänzlich vom Begriffe losgelösten göttlichen Gehaltes, darf sie uns als eine welterlösende Geburt des göttlichen Dogmas von der Nichtigkeit der Erscheinungs Welt selbst gelten. Auch die idealste Gestalt des Malers bleibt in Betreff des Dogmas durch den Begriff bedingt, und jene erhabene jungfräuliche Gottes= mutter hebt uns bei ihrer Beschauung nur über den, der Bernunft widerspänstigen, Begriff des Wunders hinweg, indem sie uns gleichsam bas lettere als möglich erscheinen läft. Hier heißt es: "das bedeutet". Die Musik aber sagt uns: "das ift", - weil sie jeden Zwiespalt zwischen Begriff und Empfindung aufhebt, und dieß zwar durch die der Erscheinungswelt ganz= lich abgewendete, dagegen unfer Gemüth wie durch Gnade ein: nehmende, mit nichts Realem vergleichliche Tongestalt.

Es mußte, bei dieser ihrer erhabenen Eigenheit, der Musik vorbehalten bleiben, von dem begrifflichen Worte sich endlich ganz loszulösen: die ächteste Musik vollzog diese Loslösung auch in dem Verhältnisse, in welchem das religiöse Dogma zum eitlen Spiele jesuitischer Kasuistik oder rationalistischer Kabuslistik wurde. Die gänzliche Verweltlichung der Kirche zog auch die Verweltlichung der Tonkunst nach sich: dort wo beide noch vereinigt wirken, wie z. B. im heutigen Italien, ist auch in den Schaustellungen der einen wie in der Begleitung der andern kein Unterschied von jedem sonstigen Parade-Vorgange zu bemerken. Nur ihre endliche volle Trennung von der verfallenden Kirche verwochte der Tonkunst das edelste Erbe des christlichen Gedankens in seiner außerweltlich neugestaltenden Keinheit zu

erhalten; und die Affinitäten einer Beethoven'schen Symphonie zu einer reinsten, der chriftlichen Offenbarung zu entblühenden Religion, ahnungsvoll nachzuweisen, soll unsere Aufgabe für den Fortgang dieser begonnenen Darstellung sein.

Um zu solcher Möglichkeit zu gelangen, haben wir jedoch zunächst den mühsamen Weg zu beschreiten, auf welchem uns der Grund des Versalles selbst der erhabensten Religionen, und mit diesem auch der Grund des Versinkens aller Kulturen, die von jenen hervorgerufen, vor allem auch der Künfte, die von ihnen befruchtet waren, erklärlich zu machen sein dürfte. Nur dieser aber, so Schreckhaftes er uns auch für das Erste entgegen= führen muß, kann der rechte Weg zur Aufsuchung des Gestades einer neuen Hoffnung für das meuschliche Geschlecht sein.

## II.

Wenn wir derjenigen Phase der Entwickelung des mensch= lichen Geschlechtes nachgehen, welche wir, als auf sichere Über-lieferung gegründet, die geschichtliche nennen, so ist es leichter zu begreifen, daß die im Verlaufe dieser Geschichte sich offenbarenden Religionen so bald sich ihrem inneren Verfalle zu= neigten, als daß sie einen so langen äußeren Bestand hatten. Die beiden erhabenften Religionen, Brahmanismus mit dem aus ihm sich loslösenden Buddhaismus und Christenthum, lehren Abwendung von der Welt und ihren Leidenschaften, womit sie dem Strome der Weltbewegung sich geradesweges entgegenstemmen, ohne in Wahrheit ihn aufhalten zu können. Ihr äußerer Fortbestand scheint somit nur dadurch erklärlich, daß einerseits fie die Kenntniß der Sunde in die Welt brachten, und andererseits auf die Benützung dieser Kenntniß, neben dem in der Geschichte sich entwickelnden Systeme der Herrschaft über die Leiber, eine Herrschaft über die Geister sich begründete, welche sofort die Reinheit der religiösen Erkenntniß, ganz im Sinne des allgemeinen Verfalles des menschlichen Geschlechtes, bis zur Unkenntlichkeit entstellte.

Diese Lehre von der Sündhaftigkeit der Menschen, beren Erkenntniß den Ausgang jener beiden erhabenen Religionen bildet, ist den sogenannten "freien Geistern" unverständlich geblieben, da diese weder den bestehenden Kirchen das Recht der Sünden-Zuerkenntniß, noch ebenso wenig dem Staate Die Befugnisse gewisse Handlungen für Verbrechen zu erklären, zugestehen zu dürfen glaubten. Mögen beide Rechte für bedenklich angesehen werden, so dürfte es nicht minder für ungerecht gelten, jenes Bedenken auch gegen den Kern der Religion felbst zu wenden, da im Allgemeinen wohl zugestanden werden muß, daß nicht die Religionen selbst an ihrem Verfalle schuld sind, sondern vielmehr der Verfall des geschichtlich unserer Beur= theilung vorliegenden Menschengeschlechtes jenen mit nach sich gezogen hat; denn diesen sehen wir seinerseits mit solch bestimmter Natur-Nothwendigkeit vor sich gehen, daß er selbst jede Bemühung, ihm entgegenzutreten, mit sich fortreißen mußte.

Und gerade an jener so übel ausgebeuteten Lehre von der Sündhaftigkeit ist dieser schreckliche Vorgang am deutlichsten nachzuweisen, wosür wir sosort auf den richtigen Punkt zu treffen glauben, wenn wir die brahmanische Lehre von der Sündhaftigkeit der Tödtung des Lebendigen und der Verspeisfung der Leichen gemordeter Thiere in Betracht ziehen.

Bei näherem Eingehen auf den Sinn dieser Lehre und der durch sie begründeten Abmahnung, dürften wir sofort auf die Wurzel aller wahrhaft religiösen Überzeugung treffen, womit wir zugleich den tiefsten Gehalt aller Erkenntniß der Welt. nach ihrem Wesen wie nach ihrer Erscheinung, erfassen würden. Denn jene Lehre entsprang erst der vorangehenden Erkenntniß ber Einheit alles Lebenden, und der Täuschung unserer sinn= lichen Anschauung, welche uns diese Ginheit als eine unfaßbar mannigfaltige Bielheit und gänzliche Berschiedenheit vorstellte. Jene Lehre war somit das Ergebniß einer tiefsten metaphyfischen Erkenntniß, und wenn der Brahmane uns die mannigfaltigsten Erscheinungen der lebenden Welt mit dem Bedeuten: "das bift Du!" vorführte, so war uns hiermit das Bewußtsein davon erweckt, daß wir durch die Ausveferung eines unserer Nebensgeschöpfe uns selbst zersleischten und verschlängen. Daß das Thier nur durch den Grad seiner intellektualen Begabung vom

Menschen verschieden war, daß das, was aller intellektualen Ausruftung vorausgeht, begehrt und leidet, in Jenem aber ganz derselbe Willen zum Leben sei wie im vernunftbeaabtesten Menschen, und daß dieser eine Wille es ift, welcher in dieser Welt der wechselnden Formen und vergehenden Erscheinungen sich Beruhigung und Befreiung erstrebt, so wie endlich, daß diese Beschwichtigung des ungestümen Verlangens nur durch gewissenhafteste Ubung der Sanftmuth und des Mitleidens für alles Lebende zu gewinnen war. — dieß ist dem Brahmanen und Buddhiften bis auf den heutigen Tag unzerstörbares religiöses Bewuftsein geblieben. Wir erfahren, daß um die Mitte des vorigen Jahrhunderts englische Spekulanten die ganze Reis= Ernte Indiens aufgekauft hatten, und dadurch eine Bungersnoth im Lande herbeiführten, welche drei Millionen der Eingeborenen dahinraffte: keiner diefer Verhungernden war zu bewegen gewesen, seine Hausthiere zu schlachten und zu verspeisen: erft nach ihren Herren verbungerten auch diese. Ein mächtiges Zeug= nik für die Achtheit eines religiösen Glaubens, mit welchem die Bekenner desfelben allerdings auch aus der "Geschichte" ausgeschieden find.

Gehen wir dagegen den Erfolgen des geschichtlich sich dokumentirenden Menschengeschlechtes jett etwas näher nach, so können wir nicht umhin, die jammervolle Gebrechlichkeit desselben uns nur aus einem Wahne zu erklären, in welchem etwa das reißende Thier befangen sein muß, wenn es sich, endlich selbst nicht mehr vom Hunger dazu getrieben, sondern aus bloßer Frende an seiner wüthenden Kraft, auf Beute stürzt. Wenn die Physiologen noch darüber uneinig sind, ob der Mensch von der Natur ausschließlich auf Frucht-Nahrung oder auf Fleisch-Atzung angewiesen sei, so zeigt uns die Geschichte, von ihrem ersten Aufdämmern an, den Menschen bereits als in stetem Fortschritt sich ausbildendes Kaubthier. Dieses erobert die Länder, unterjocht die frucht-genährten Geschlechter, gründet durch Unterjochung anderer Unterjocher große Reiche, bildet Staaten und richtet Zivilisationen ein, um seinen Kaub in

Ruhe zu genießen.

So ungenügend alle unsere wissenschaftliche Kenntniß im Betreff der ersten Ausgangs-Punkte dieser geschichtlichen Ent-wickelung ist, dürfen wir doch die Annahme festhalten, daß die

Geburt und der früheste Aufenthalt der menschlichen Gattungen in warme und von reicher Begetation bedeckte Länder zu setzen sei: schwieriger scheint es zu entscheiden, welche gewaltsame Beränderungen einen großen Theil des wohl bereits ftark angewachsenen menschlichen Geschlechtes aus seinen natürlichen Wehurts-Stätten rauberen und unwirthbareren Regionen zutrieb. Die Urbewohner der jetigen indischen Halbinsel glauben mir beim ersten Dämmern der Geschichte in den fälteren Thä= lern der Hochgebirge des Himalaya, durch Biehzucht und Ackerbau sich ernährend, wiederfinden zu dürfen, von wo aus sie unter ber Anleitung einer, den Bedürfnissen bes Sirten= lebens entsprechenden, sanften Religion in die tieferen Thäler ber Indusländer zurückwandern, um wiederum von hier aus ihre Urheimath, die Länder des Ganges, gleichsam von Neuem in Besit zu nehmen. Groß und tief muffen die Eindrücke diefer Einwanderung und Wiederkehr auf den Geift der nun so erfahrenen Geschlechter gewesen sein: den Bedürfnissen des Lebens fam eine üppig hervorbringende Natur mit williger Darbietung entgegen; Beschauung und ernste Betrachtung durften die nun sorglos sich Nährenden zu tiesem Nachsinnen über eine Welt hinleiten, in welcher sie jett Bedrängniß, Sorge, Nöthigung zu harter Arbeit, ja zu Streit und Kampf um Besitz kennen gelernt hatten. Dem jetzt sich als wieders geboren empfindenden Brahmanen durfte der Krieger als Beschützer der äußeren Ruhe nothwendig und deßhalb bemitleidenswerth erscheinen; der Jäger ward ihm aber entsetzlich, und der Schlächter des befreundeten Hausthieres gang unbenklich. Diesem Volke entwuchsen keine Cberhauer aus dem Rahngebiffe, und doch blieb es muthiger als irgend ein Volk der Erde, denn es ertrug von seinen späteren Beinigern jede Qual und Todesart standhaft für die Reinheit seines milden Glaubens, von welchem nie ein Brahmane oder Buddhift, etwa aus Furcht oder für Gewinn, wie dieses von Bekennern jeder anderen Religion geschah, sich abwendig machen ließ.

In den gleichen Thälern der Indus-Länder glauben wir aber auch die Scheidung vor sich gehen zu sehen, durch welche verwandte Geschlechter von den südwärts in das alte Geburts-land zurückziehenden sich trennten, um westwärts in die weiten Länder Vorderasiens vorzudringen, wo wir sie im Verlaufe der

Zeit, als Eroberer und Gründer mächtiger Reiche, mit immer größerer Bestimmtheit Monumente der Geschichte errichten sehen. Diese Völker hatten die Wüsten durchwandert, welche die äußersten asiatischen Vorländer vom Industande trennen; das vom Hunger gequälte Raubthier hatte sie hier gelehrt, nicht mehr der Milch, sondern auch des Fleisches ihrer Heerden als Nahrung sich zu bedienen, dis alsbald nur Blut den Muth des Eroberers zu nähren fähig schien. Schon hatten aber die rauhen Steppen des über den indischen Gebirgsländern nordwärts hinaus sich erstreckenden Usiens, wohin einst die Flucht vor ungeheuren Naturppräängen die Urhewohner milder Regionen hinaus sich erstreckenden Asiens, wohin einst die Flucht vor ungeheuren Naturvorgängen die Urbewohner milder Regionen getrieben, das menschliche Raubthier groß gezogen. Von dorther entströmten zu allen früheren und späteren Zeiten die Fluthen der Zerstörung und Vernichtung jedes Ansabes zum Wiedersgewinn sansterer Menschlichkeit, wie sie uns schon die Ursagen der iranischen Stämme in der Meldung von den steten Kämpsen mit jenen turanischen Steppenvölkern bezeichnen. Angriff und Abwehr, Noth und Kamps, Sieg und Unterliegen, Herrschaft und Knechtschaft, Alles mit Blut besiegelt, nichts anderes zeigt uns sortan die Geschichte der menschlichen Geschlechter; als Folge des Sieges des Stärkeren alsbald eintretende Erschlaffung durch eine von der Knechtschaft der Unteriochten getragene Folge des Sieges des Stärkeren alsbald eintretende Erschlaffung durch eine, von der Anechtschaft der Unterjochten getragene Kultur; worauf dann Ausrottung der Entarteten durch neue rohere Kräfte von noch ungesättigter Blutgier. Denn immer tiefer verfallend, scheinen Blut und Leichen die einzig würdige Nahrung für den Welteroberer zu werden: das Mahl des Thyestes wäre bei den Indern unmöglich gewesen: mit solchen entsetzlichen Bildern konnte jedoch die menschliche Einbildungsstraft spielen, seitdem ihr Thiers und Menschenmord geläufig geworden war. Und sollte die Phantasie der zivilisirten mosdernen Menschen mit Abschen von solchen Bildern sich abwenden dürsen, wenn sie sich an den Anblick eines Pariser Schlachtsbauses in seiner frühen Morgenbeschäftigung vielleicht auch hauses in seiner frühen Morgenbeschäftigung, vielleicht auch eines kriegerischen Schlachtseldes am Abende eines glorreichen Sieges, gewöhnt hat? Gewiß dürften wir es bisher nur darin weiter als mit jenen Thyesteischen Speise-Mählern gebracht haben, daß uns eine herzlose Täuschung darüber möglich geworden ist, was unsern ältesten Ahnen noch in seiner Schrecklichkeit offenlag. Noch jeue Völker, welche als Eroberer nach

Vorder Asien vorgedrungen waren, vormochten ihr Erstaunen über das Verderben, in das sie gerathen, durch Ausdildung so ernster religiöser Begriffe kund zu geben, wie sie der parsischen Religion des Zoroaster zu Grunde liegen. Das Gute und das Böse: Licht und Nacht, Ormuzd und Ahriman, Kämpfen und Wirken, Schaffen und Zerstören: — Söhne des Lichtes traget Scheu vor der Nacht, versöhnet das Böse und wirket das Gute! — Noch gewahren wir hier einen dem alten Indus-Volke verwandten Geist, doch in Sünde verstrickt, im Zweisel über den

Ausgang des nie voll sich entscheidenden Rampfes.

Aber auch einen anderen Ausgang suchte der, unter Qual und Leiden seiner Sündhaftigkeit sich bewußt werdende, verirrte Wille des menschlichen Geschlechtes aus dem, seinen natür= lichen Abel entwürdigenden Berderben: hoch begabten Stämmen, denen das Gute so schwer fiel, ward das Schöne so leicht. In voller Bejahung des Willens zum Leben begriffen, wich der griechische Geist der Erkenntniß der schrecklichen Seite dieses Lebens zwar nicht aus, aber selbst diese Erkenntniß ward ihm nur zum Quelle künftlerischer Anschauung: er sah mit vollster Wahrhaftigkeit das Furchtbare: diese Wahrhaftigkeit selbst ward ihm aber zum Triebe einer Darstellung, welche eben durch ihre Wahrhaftigkeit schön ward. So feben wir in bem Wirken bes griechischen Geiftes gleichsam einem Spiele gu, einem Wechsel zwischen Gestalten und Erkennen, wobei die Freude am Gestalten den Schrecken des Erkennens zu bemeistern sucht. Sierbei sich genügend, der Erscheinung froh, weil er die Wahrhaftigkeit der Erkenntniß in fie gebannt hat, fragt er nicht dem Zwecke des Daseins nach, und läßt den Kampf des Guten und Bösen, ähnlich der parsischen Lehre, unentschieden, da er für ein schönes Leben den Tod willig annimmt, nur darnach bestrebt, auch diesen schön zu gestalten.

Wir nannten dieß in einem erhabenen Sinne ein Spiel, nämlich ein Spiel des Intellektes in seiner Freilassung vom. Willen, dem er jetzt nur zur eigenen Selbstbeschauung dient, — somit das Spiel des Überreichen an Geist. Aber das Bestenkliche der Beschaffenheit der Welt ist, daß alle Stufen der Entwickelung der Willensäußerungen, vom Walten der Urelemente durch alle niederen Organisationen hindurch bis zum reichsten menschlichen Intellekt, in Raum und Zeit zugleich neben

einander bestehen, und demnach die höchste Organisation immer nur auf der Grundlage selbst der rohesten Willens=Manisestationen sich als vorhanden und wirkend erkennen kann. Auch die Blüthe des griechischen Geistes war an die Bedingungen desselben komplizirten Daseins gebunden, welche einen nach unsabänderlichen Gesetzen sich dahin bewegenden Erdball mit all seinen, nach abwärts gesehen, immer roher und unerbittlicher sich darstellenden Lebensgeburten zur Grundlage hat. So konnte sie als ein schöner Traum der Menschheit lange die Welt mit einem täuschenden Dufte erfüllen, an dem sich zu laben aber nur ben von der Roth des Willens befreiten Geiftern vergönnt war; und was konnte diesen endlich folder Genuß anders als ein herzloses Gaukelspiel sein, wenn wir ersehen müssen, daß Blut und Mord ungebändigt und stets neu entbunden, die mensch= lichen Geschlechter durchrasen, die Gewalt einzig herrscht, und Geistesbefreiung nur durch Knechtung der Welt zu erkausen möglich erscheint? Aber ein herzloses Gaukelspiel, wie wir es nannten, mußte das Besassen mit Kunst und der Genuß der durch sie aufgesuchten Befreiung von der Willensnoth nur noch sein, sobald in der Kunst nichts mehr zu erfinden war: das Ibeal zu erreichen war die Sache des einzelnen Genies gewesen: was dem Wirken des Genies nachlebt, ist nur das Spiel der erlangten Geschicklichkeit, und so sehen wir denn die griechische Kunst, ohne den griechischen Genius, das große römische Reich durchleben, ohne eine Thräne des Armen trocknen, ohne dem vertrockneten Bergen des Reichen eine Zähre entlocken zu können. Vermöchte uns aus weiter Ferne ein langer Sonnenschein zu täuschen, den wir über dem Reiche der Antoninen friedvoll aus= gebreitet sehen, so würden wir einen, immerhin noch kurzen, Triumph des künstlerisch philosophischen Geistes über die rohe Bewegung der rastlos sich zerstörenden Willenskräfte der Ge= schichte einzeichnen dürfen. Doch würde uns auch hierbei nur ein Anschein beirren, welcher uns Erschlaffung für Beruhigung ansehen ließe. Für thöricht mußte es dagegen erkannt werden, durch noch so sorgsame Vorkehrungen der Gewalt die Gewalt aufhalten zu können. Auch jener Weltfrieden beruhte nur auf dem Rechte des Stärkeren, und nie hatte das menschliche Gesschlecht, seitdem es zuerst dem Hunger nach blutiger Beute versfallen, aufgehört durch jenes Rocht sich einzig zu Besitz und

Genuß für befugt zu halten. Dem kunstschöpferischen Griechen galt es, nicht minder als dem rohesten Barbaren, für das einzige weltgestaltende Gesetz: es giebt keine Blutschuld, die nicht auch dieses schön gestaltende Volk in zersleischendem Hasse auf seinen Nächsten auf sich lud; dis dann der Stärkere auch ihm wieder nahe kam, dieser Stärkere abermals dem Gewaltsameren unterlag, und so Jahrhunderte auf Jahrhunderte, stets neue rohere Kräfte in das Spiel führend, uns heute endlich zu unsserem Schuße hinter alljährlich sich vergrößernde Riesenkanonen

und Banzermauern geworfen haben.

Von je ist es, mitten unter dem Rasen der Raub= und Blutgier, weisen Männern zum Bewußtsein gekommen, daß das menschliche Geschlecht an einer Krankheit leide, welche es noth= wendig in stets zunehmender Degeneration erhalte. Manche aus der Beurtheilung des natürlichen Menschen gewonnene Anzeigen, sowie sagenhaft aufdämmernde Erinnerungen, ließen fie die natürliche Art dieses Menschen, und seinen jetigen Zustand demnach als eine Entartung erkennen. Gin Mysterium hüllte Bythagoras ein, den Lehrer der Bflanzen-Nahrung; kein Weiser sann nach ihm über das Wesen der Welt nach, ohne auf feine Lehre zurudzukommen. Stille Genoffenschaften grundeten sich, welche verborgen vor der Welt und ihrem Büthen die Befolgung dieser Lehre als ein religiöses Reinigungsmittel von Sünde und Elend ausübten. Unter den Armften und von der Welt Abgelegensten erschien der Beiland, den Weg der Erlöjung nicht mehr durch Lehren, sondern durch das Beispiel zu weisen: sein eigenes Fleisch und Blut gab er, als lettes hochstes Sühnungsopfer für alles sündhaft vergoffene Blut und geschlachtete Fleisch babin, und reichte bafür seinen Jungern Wein und Brot zum täglichen Mahle: - "folches allein genießet zu meinem Angedenken." Dieses das einzige Heilamt des christ= lichen Glaubens: mit seiner Pflege ist alle Lehre des Erlösers ausgeübt. Wie mit angstvoller Gemiffensqual verfolgt diese Lehre die driftliche Kirche, ohne daß diese sie je in ihrer Reinheit zur Befolgung bringen konnte, tropbem fie, fehr ernftlich erwogen, den allgemein faglichsten Kern des Christenthums bil den follte. Sie murde zu einer symbolischen Aktion, vom Priefter ausgeübt, umgewandelt, während ihr eigentlicher Sinn fich nur in den zeitweilig verordneten Faften ausspricht, ihre ftrenge

Befolgung aber nur gewissen religiösen Orden, mehr im Sinne einer Demuth fördernden Entsagung, als dem eines leiblichen wie geistigen Heilmittels, auferlegt blieb.

Vielleicht ist schon die eine Unmöglichkeit, die unausgesetzte Befolgung dieser Berordnung des Erlösers durch vollständige Enthaltung von thierischer Nahrung bei allen Bekennern durchzusühren, als der wesentliche Grund des so frühen Verfalles der christlichen Religion als christliche Kirche anzusehen. Diese Unmöglichkeit anerkennen müssen, heißt aber so viel, als den unaufhaltsamen Verfall des menschlichen Geschlechtes selbst be= kennen. Berufen, den auf Raub und Gewalt bearundeten Staat aufzuheben, mußte der Kirche, dem Geiste der Geschichte entsprechend, die Erlangung der Herrschaft über Reich und Staaten als erfolgreichstes Mittel erscheinen. Hierzu, um verfallende Geschlechter sich zu unterwerfen, bedurfte sie der Hilfe des Schreckens, und der eigenthümliche Umstand, daß das Chriften= thum als aus dem Judenthum hervorgegangen angesehen wer= den konnte, führte zur Aneignung der nöthig dunkenden Schreckmittel. Hier hatte der Stammgott eines kleinen Bolkes den Seinigen, sobald fie ftreng die Gefete hielten, durch deren ge= naueste Befolgung sie gegen alle übrigen Völker der Erde sich abgeschlossen erhalten sollten, die einstige Beherrschung der gan= zen Welt, mit allem was darin lebt und webt, verhießen. Erwiderung dieser Sonderstellung von allen Bölkern gleich gehaßt und verachtet, ohne eigene Produktivität, nur durch Aus= beutung des allgemeinen Verfalles sein Dasein fristend, wäre dieses Volk sehr wahrscheinlich im Verlaufe gewaltsamer Umwälzungen ebenso verschwunden, wie die größesten und edelsten Geschlechter völlig erloschen sind; namentlich-schien der Islam dazu berusen, das Werk der gänzlichen Auslöschung des Judenthums auszuführen, da er sich des Juden-Gottes als Schöpfers des Himmels und der Erde selbst bemächtigte, um ihn mit Feuer und Schwert zum alleinigen Gott alles Athmenden zu erheben. Die Theilnahme an dieser Weltherrschaft ihres Jehova glaubten, so scheint es, die Juden verscherzen zu können, da sie andererseits Theilnahme an einer Ausbildung der chriftlichen Religion gewonnen hatten, welche ihnen diese, mit allen ihren Erfolgen für Herrschaft, Kultur und Zivilisation, im Verlaufe der Zeiten in die Hände zu liesern sehr wohl geeignet war.

Denn der erstaunliche Ausgangsvunkt hierfür war geschichtlich gegeben: — in einem Winkel des Winkellandes Judag war Jesus von Nazareth geboren. Anstatt in solcher unvergleichlich niedrigen Herkunft ein Zeugniß dafür zu erblicken, daß unter den herrschenden und hochgebildeten Bölfern der damaligen Geschichtsepoche feine Stätte für die Geburt des Erlösers der Urmen zu finden war, sondern gerade dieses, einzig durch die Berachtung selbst der Juden ausgezeichnete Galiläg, eben bermoge seiner tiefest erscheinenden Erniedrigung, zur Wiege des neuen Glaubens berufen sein konnte, - dünkte es den ersten Gläubigen, armen, dem judischen Gesetze stumpf unterworfenen Hirten und Landbauern, unerläßlich, die Abkunft ihres Heilans des aus dem Königsstamme David's nachweisen zu können, wie zur Entschuldigung für sein kühnes Vorgehen gegen das ganze indische Gesetz. Bleibt es mehr als zweifelhaft, ob Resus selbst von jüdischem Stamme gewesen sei, da die Bewohner von Gas liläa eben ihrer unächten Herkunft wegen von den Juden verachtet waren, so mögen wir dieß, wie alles die geschichtliche Erscheinung des Erlösers Betreffende, hier gern dem Hiftoriker überlassen, der seinerseits ja wiederum erklärt mit einem "fün= benlosen Jesus nichts anfangen zu können". Uns wird es da= gegen genügen, den Verderb der chriftlichen Religion von der Berbeiziehung bes Judenthums zur Ausbildung ihrer Dogmen herzuleiten. Wie wir dieß bereits zuvor berührten, gewann ge= rade hieraus aber die Kirche ihre Befähigung zu Macht und Herrschaft; denn wo wir chriftliche Beere, felbst unter dem Zeichen des Kreuzes, zu Raub und Blutvergießen ausziehen sahen, war nicht der Alldulder anzurufen, sondern Moses, Josua, Gibeon, und wie die Borkampfer Jehova's für die ifraelis tischen Stämme hießen, waren dann die Namen, deren Un= rufung es zur Befeuerung des Schlachtenmuthes bedurfte; wobon denn die Geschichte England's aus den Zeiten der Puritaner-Rriege ein deutliches, die ganze alttestamentliche Entwickelung der englischen Kirche beleuchtendes Beispiel aufweift. Wie ohne diese Hereinziehung des altjudischen Geistes und seine Gleichstellung mit dem des rein chriftlichen Evangeliums, ware es auch bis auf den heutigen Tag noch möglich, kirchliche Ansprüche an die "zivilisirte Welt" zu erheben, deren Bölker, wie zur gegenseitigen Ausrottung bis an die Zähne bewaffnet, ihren

Friedenswohlstand vergeuden, um beim ersten Zeichen des Kriegsherrn methodisch zersleischend über sich herzusallen? Offen-bar ist es nicht Jesus Christus, der Erlöser, den unsere Herren Feldprediger vor dem Beginne der Schlacht den um sie verssammelten Bataillonen zum Vorbild empfehlen; sondern, nennen sie ihn, so werden sie wohl meinen: Jehova, Jahve, oder einen der Elohim, der alle Götter außer sich haßte, und sie deßhalb von seinem treuen Volke unterjocht wissen wollte.

Gehen wir nun unserer so sehr gepriesenen Zivilisation auf den Grund, so sinden wir, daß sie eigentlich für den nie voll erblühenden Geist der christlichen Religion eintreten soll, welche einzig zur gleißnerischen Heiligung eines Kompromisses zwischen Rohheit und Feigheit benutzt erscheint. Als ein charaketeristischer Ausgangspunkt dieser Zivilisation ist es zu betrache ten, daß die Kirche die von ihr zum Tode verurtheilten Anders= gläubigen der weltlichen Gewalt mit der Empfehlung übergab, bei der Vollziehung des Urtheils kein Blut zu vergießen, dem= nach aber gegen die Verbrennung durch Feuer nichts einzuwenden hatte. Es ist erwiesen, daß auf diese unblutige Weise die kräftigsten und edelften Geister der Bölker ausgerottet worden sind. die nun, um diese verwaist, in die Zucht zivilisatorischer Gewalten genommen wurden, welche, ihrerseits dem Vorgange der Kirche nachahmend, die, nach neueren Philosophen, abstrakt treffende Flinten= und Kanonen=Augel dem konkret Blutwun= ben schlagenden Schwerte und Spieße substituirten. War uns ber Anblick bes ben Göttern geopferten Stiers ein Greuel ge= worden, so wird nun in sauberen, von Wasser durchspülten Schlachthäusern ein tägliches Blutbad der Beachtung aller derer entzogen, die beim Mittagsmahle sich die bis zur Unkenntlich= feit hergerichteten Leichentheile ermordeter Hausthiere wohl schmecken lassen sollen. Begründen sich alle unsere Staaten auf Eroberung und Untersochung vorgefundener Landes-Insassen, und nahm der letzte Eroberer für sich und die Seinigen den Grund und Boden des Landes in leibeigenen Besity — wovon England noch jetzt ein wohlerhaltenes Beispiel darbietet —, so gab Erschlaffung und Verfall der herrschenden Geschlechter doch auch das Mittel zu einer allmählichen Verwischung des barbarischen Anscheines solcher ungleichen Besitzes=Vertheilung: das Geld, sür welches endlich Grund und Voden den verschuldeten Eigenthümern abgekauft werden konnte, gab dem Käufer dasfelde Recht wie dem einstigen Eroberer, und über den Besitz der Welt verständigt sich jetzt der Jude mit dem Junker, während der Jurist mit dem Jesuiten über das Recht im Allgemeinen ein Abkommen zu treffen sucht. Leider hat dieser friedliche Anschein das Schlimme, daß Keiner dem Anderen traut, da das Recht der Gewalt einzig im Gewissen Aller lebendig ist, und jeder Verkehr der Völker unter sich nur durch Politiker geleitet zu werden sür möglich gehalten wird, welche wachsam die von Machiavell aufgezeichnete Lehre befolgen: "was du nicht willst, daß er dir thu', das füge deinem Nächsten zu". So müssen wir es auch diesem staatserhaltenden Gedanken für entsprechend ansehen, daß unsere leiblich ihn darstellenden höchsten Herren, wenn es für bedeutende Manisestationen sich im fürstlichen Schmuck zu zeigen gilt, hiersür die Militär-Unisorm anlegen, so übel und würdelos sie, endlich einzig sür praktische Zwecke hergerichtet, die Gestalten kleiden möge, welche sür alle Zeiten im höchsten Richter-Gewande gewiß edler und würdiger sich ausnehmen dürsten.

Ersehen wir hieran, daß unserer so komplizirten Zivilissation selbst nur die Verhüllung unserer durchaus unchristlichen Herkunft nicht gelingen will, und kann unmöglich das Evangelium, auf das wir tropdem in zartester Jugend bereits vereidigt werden, zu ihrer Erklärung, geschweige denn zu ihrer Rechtstertigung herbeigezogen werden, so hätten wir in unserem Zustande sehr wohl einen Triumph der Feinde des christlichen Glaubens zu erkennen.

Wer hierüber sich klar gemacht hat, muß auch leicht einssehen, warum in gleicher Weise auf dem der Zivilisation absliegenden Gebiete der Geistes-Kultur ein immer tieserer Verfall sich kund giebt: die Gewalt kann zivilisiren, die Kultur muß dagegen aus dem Voden des Friedens sprossen, wie sie schon ihren Namen von der Pslege des eigentlichen Vodengrundes her führt. Aus diesem Voden, der einzig dem thätig schaffenden Volke geshört, erwuchsen zu jeder Zeit auch einzig Kenntnisse, Wissenschaften und Künste, genährt durch jeweilig dem Volksgeiste entsprechende Keligionen. Zu diesen Wissenschaften und Künsten des Friedens tritt nun die rohe Gewalt des Eroberers und sagt ihnen: was von Euch zum Kriegshandwerk taugt — mag ges

beihen, was nicht — mag verkommen. So sehen wir, daß das Gesetz Muhamed's zu dem eigentlichen Grundgesetze aller unsserer Zivilisationen geworden ist, und unseren Wissenschaften und Künsten sieht man es an, wie sie unter ihm gedeihen. Es stehe nur irgendwo ein guter Kopf auf, der es zugleich von Herzen redlich meint; die Wissenschaften und Künste der Zivilisation wissen ihm bald die Wege zu weisen. Hier wird gefragt: bist du einer herzlosen und schlechten Zivilisation nützlich oder nicht? Von den sogenannten Natur=Wissenschaften, namentlich der Physik und Chemie, ist den Kriegs-Behörden weis gemacht worsden, daß in ihnen noch ungemein viel zerstörende Kräfte und Stoffe aufzufinden möglich wäre, wenn auch leider das Mittel gegen Frost und Hagelschlag sobald noch nicht herbeizuschaffen sei. Diese werden besonders begünstigt; auch fördern die ent= ehrenden Krankheiten unserer Kultur alle die menschenschände= ehrenden Krankheiten unserer Kultur alle die menschenschänderischen Ausgeburten der spekulativen Thier-Vivisektion in unseren physiologischen Operatorien, zu deren Schutz Staat und Reich sich sogar auf den "wissenschaftlichen Standpunkt" stellen. Den Ruin, den in eine mögliche gesunde Entwickelung einer christlichen Volkskultur die lateinische Wiedergeburt der griechischen Künste hineingetragen hat, verarbeitet Jahr um Jahr eine dumpf vor sich dahin stümpernde Philologie, den Hütern des antiken Gesetzes des Rechtes des Stärkeren gesallsüchtig zuschmunzelnd. Alle Künste aber werden herbeigezogen und gepflegt, sobald sie zur Abwendung vom Gewahrwerden des Elendes, in dem wir uns etwa begriffen fühlen könnten, dienslich erscheinen. Zerstreuung, Zerstreuung! Nur keine Samm= lung, als höchstens Geld=Sammlungen für Feuer= und Wasser= beschädigte, für welche die Kriegskassen kein Geld haben. Und für diese Welt wird immersort gemalt und musizirt.

Und für diese Welt wird immersort gemalt und musizirt. In den Gallerien wird Raphael sort und sort bewundert und erklärt, und seine "Sixtina" bleibt den Kunstkennern ein größtes Meisterstück. In Konzert-Sälen wird aber auch Beethoven gehört; und fragen wir uns nun, was unserem Publikum wohl eine Pastoral-Symphonie sagen möge, so bringt uns diese Frage, tief und ernstlich erwogen, auf Gedanken, wie sie dem Verfasser dieses Aufsates sich immer unabweisbarer aufdrängten, und welche er nun seinen geneigten Lesern faßlich mitzutheilen verssuchen will, vorausgesetzt, daß die Annahme eines tiesen Vers

falles, in welchen der geschichtliche Mensch gerathen, nicht bereits vom Weiterbeschreiten des eingeschlagenen Weges sie abgeschreckt hat.

## III.

Die Annahme einer Entartung des menschlichen Geschlechtes dürfte, so sehr sie derjenigen eines steten Fortschrittes zuwider erscheint, ernstlich erwogen, dennoch die einzige sein, welche uns einer begründeten Hoffnung zuführen könnte. Die sogenannte pessimistische Welt-Ansicht müßte uns hierbei nur unter der Voraussetzung als berechtigt erscheinen, daß sie sich auf die Beurtheilung des geschichtlichen Menschen begründe; sie würde je doch bedeutend modifizirt werden mussen, wenn der vorgeschicht= liche Mensch uns soweit bekannt würde, daß wir aus seiner richtig wahrgenommenen Natur-Anlage auf eine später eingetretene Entartung schließen könnten, welche nicht unbedingt in jener Natur=Anlage begründet lag. Dürfen wir nämlich die Annahme bestätigt finden, daß die Entartung durch übermächtige äußere Ginflüffe verursacht worden sei, gegen welche fich der, solchen Ginfluffen gegenüber noch unerfahrene, vorgeschichtliche Mensch nicht zu wehren vermochte, so müßte uns die bisher bestannt gewordene Geschichte des menschlichen Geschlechtes als die leidenvolle Beriode der Ausbildung feines Bewußtseins für die Anwendung der auf diesem Wege erworbenen Kenntnisse zur Abwehr jener verderblichen Einflüsse gelten können. So unbestimmt, und oft in kürzester Zeit sich widerspre=

So unbestimmt, und oft in kürzester Zeit sich widerspreschend, auch die Ergebnisse unserer wissenschaftlichen Forschung sich herausstellen und häusig uns mehr beirren als auftlären, scheint doch eine Annahme unserer Geologen als unwidersprechelich sich zu behaupten, nämlich diese, daß das zuletzt dem Schooße der animalischen Bevölkerung der Erde entwachsene menschliche Geschlecht, welchem wir noch jetzt angehören, wenigstens zu einem großen Theile, eine gewaltsame Umgestaltung der Obersläche unseres Planeten erlebt hat. Hiervon überzeugend spricht zu uns ein sorgfältiger Überblick der Gestalt unserer Erdkugel: dieser zeigt uns, daß in irgend einer Epoche ihrer letzen Aus-

bildung große Theile der verbundenen Festländer versanken, andere emporstiegen, während unermeßliche Wassersluthen vom Südpole her endlich nur an den, gleich Eisbrechern gegen sie sich vorstreckenden, spizen Ausläusern der sich behauptenden Festländer der nördlichen Halbkugel, sich stauten und verliesen, nachsdem sie alles Überlebende in furchtbarer Flucht vor sich hergetrieben hatten. Die Zeugnisse für die Richtigkeit einer solchen Flucht des animalischen Lebens aus den Tropenkreisen bis in die rauhesten nordischen Zonen, wie sie unsere Geologen in Folge von Ausgrabungen, z. B. von Elephanten-Skeletten in Sibirien, liesern, sind allbekannt. Wichtig sür unsere Unterssuchung ist es dagegen, sich eine Vorstellung von den Verzänderungen zu verschaffen, welche durch solche gewaltsame Disslokationen der Erdbewohner bei den, bisher im Mutterschooße ihrer Urgeburtsländer groß gezogenen, thierischen und mensche ihrer Urgeburtsländer groß gezogenen, thierischen und mensch-lichen Geschlechtern nothwendig eingetreten sein müssen. Sehr gewiß muß das Hervortreten ungeheurer Wüsten, wie der afrikanischen Sahara, die Anwohner der vorherigen, von üppigen Uferländern umgebenen Binnenseen in eine Hungersnoth geworsen haben, von deren Schrecklichkeit wir uns einen Begriff machen können, wenn uns von den wüthenden Leiden Schiffsbrüchiger berichtet wird, durch welche vollkommen zivilisirte Bürger unserer heutigen Staaten zum Menschenfraße hingetrieben wurden. In den feuchten User-Umgebungen der Canabischen Seen leben jett noch den Panthern und Tigern verstellte Kierlichen Geschichten Geschichten und Tigern verstellte Kierlichen Geschichten und Tigern verstellte kierliche Geschichte verstellte kierliche G wandte thierische Geschlechter als Fruchtesser, während an jenen wandte thierische Geschlechter als Fruchtesser, während an jenen Wüstenrändern der geschichtliche Tiger und Löwe zum blutgierigsten reißenden Thiere sich ausbildete. Daß ursprünglich der Hunger allein es gewesen sein muß, welcher den Menschen zum Thierword und zur Ernährung durch Fleisch und Blut angetrieben hat, nicht aber diese Nöthigung bloß durch Versezung in kältere Klimaten eingetreten sei, wie diesenigen wissen wollen, welche thierische Nahrung in nördlichen Gegenden als Pslicht der Selbsterhaltung vorgeschrieben glauben, beweist die offenliegende Thatsache, daß große Völker, welchen reichliche Fruchtznahrung zu Gebote steht, selbst in rauheren Klimaten durch sast ausschließlich vegetabilische Nahrung nichts von ihrer Kraft und Ausdauer einbüßen, wie dieß an den, zugleich zu vorzüglich hohem Lebensalter gelangenden, russischen Bauern zu ersehen

ift: von den Javanesen, welche nur Frucht-Nahrung kennen, wird außerdem der tapferste Rriegsmuth bei schärfstem Berftande gerühmt. Es sind demnach ganz abnorme Fälle anzunehmen, burch welche 3. B. bei den, nordafiatischen Steppen zugetriebenen malanischen Stämmen, der Hunger auch den Blutdurst erzeugte. von welchem die Geschichte uns lehrt, daß er nie zu stillen ist und dem Menschen zwar nicht Muth, aber das Rasen zerftören= der Wuth eingiebt. Man kann es nicht anders erfinden, als daß, wie das reißende Thier sich zum König der Wälder aufwarf, nicht minder das menschliche Raubthier fich zum Beherrscher der friedlichen Welt gemacht hat: ein Erfolg der vorangehenden Erd=Revolutionen, der den vorgeschichtlichen Menschen ebenso überrascht hat wie er auf jene unvorbereitet war. Wie nun aber auch das Raubthier nicht gedeiht, sehen wir auch den herrschen-den Raubmenschen verkommen. In der Folge naturwidriger Nahrung siecht er in Krankheiten, welche nur an ihm sich zeigen. dahin und erreicht nie mehr weder sein natürliches Lebensalter noch einen sansten Tod, sondern wird von, nur ihm bekannten Leiden und Nöthen, leiblicher wie seelischer Art, durch ein nich= tiges Leben zu einem stets erschreckenden Abbruch deffelben da= bin geguält.\*)

Wenn wir anfänglich den Erfolgen dieses menschlichen Raubthieres, wie sie uns die Weltgeschichte ausweist, im weitesten Überblicke nachgingen, so möge es uns nun dienlich erscheinen, wiederum näher auf die diesen Erfolgen entgegen wirkenden Versuche zur Wiederauffindung des "verlorenen Paradieses" einzugehen, denen wir im Verlaufe der Geschichte mit anscheinlich immer zunehmender Ohnmacht, und endlich sast unzuverspürens

der Wirkung, begegnen.

<sup>\*)</sup> Der Verfasser verweist hier ausdrücklich auf das Buch: "Thalhsia, oder das Heil der Menschheit", von A. Gleizes, aus dem Französischen vortrefslich übersetzt und bearbeitet von Robert Springer. (Berlin 1873. Verlag von Otto Janke.) Ohne genaue Kenntnißnahme von den in diesem Buche niedergelegten Ergebnissen sorsfältigster Forschungen, welche das ganze Leben eines der liebens-werthesten und tiessinnigsten Franzosen eingenommen zu haben scheinen, dürste es schwer werden, für die hieraus geschöpften und mit dem vorliegenden Versuche angedeuteten Folgerungen auf die Möglichkeit einer Regeneration des menschlichen Geschlechtes, bei dem Leser eine zustimmende Ausmertsamkeit zu gewinnen.

Unter den zuletzt gemeinten Versuchen treffen wir in unserer Unter den zuletzt gemeinten Versuchen treffen wir in unserer Zeit die Vereine der sogenannten Vegetarianer an: gerade aus diesen, welche den Kernpunkt der Regenerationsfrage des mensch-lichen Geschlechtes unmittelbar in das Auge gefaßt zu haben scheinen, vernimmt man von einzelnen vorzüglichen Mitgliedern die Klage darüber, daß ihre Genossen die Enthaltung von Fleischenahrung zumeist nur auß persönlichen diätetischen Kücksichten ausüben, keinesweges aber damit den großen regeneratorischen Gedanken verbinden, auf welchen es, wollten die Vereine Macht Gebanken verbinden, auf welchen es, wollten die Vereine Macht gewinnen, einzig anzukommen hätte. Ihnen zunächst stehen, mit bereits einiger Maaßen ausgedehnterer praktischer Wirksamkeit, die Vereine zum Schutze der Thiere: von diesen, welche ebenfalls nur durch Vorhaltung von Zwecken der Nüplichkeit die Theilnahme des Volkes für sich zu gewinnen suchen, dürsten wahrhaft ersprießliche Erfolge wohl erst dann zu erwarten sein, wenn sie das Mitseid mit den Thieren die zu einer verständenißvolken Durchdringung der tieseren Tendenz des Vegetarianis= mus ausdildeten, wonach dann eine, auf solche gegenseitige Durchdringung begründete, Verbindung beider Vereine eine bereits nicht zu unterschätzende Macht bilden dürste. Nicht minder würde eine den den genaunten beiden Vereinen geleitete und würde eine von den genannten beiden Vereinen geleitete und ausgeführte Veredelung der bisher einzig an den Tag getretenen Tendenz der sogenannten Mäßigkeits=Vereine zu wichtigen Erfolgen führen können. Die Pest der Trunksucht, welche sich über alle Leibeigenen unserer modernen Kriegszivilisation als lette Bertilgerin aufgeworfen hat, liefert dem Staate durch Steuererträge aller Art Zuflüsse, welchen dieser zu entsagen noch nirgends Neigung gezeigt hat; wogegen die wider sie gesrichteten Vereine nur den praktischen Zweck wohlseilerer Asses furanz für Seeschiffe, ihre Ladungen und sonstige, der Be-wachung durch nüchterne Diener zu übergebende Etablissements im Sinne haben. Mit Verachtung und Hohn blickt unsere Zivili= sation auf die Wirksamkeit der genannten drei, in ihrer Zerssplitterung durchaus unwirksamen Vereinigungen hin: zu solcher Geringschätzung darf sich aber bereits Erstaunen als über wahn= wißige Anmaaßung, gesellen, wenn unseren großen Kriegsherren die Apostel der Friedensverbindungen mit unterthänigen Ge= suchen gegen den Krieg sich vorstellen. Hiervon erlebten wir noch in neuester Zeit ein Beispiel und haben uns der Antwort unseres berühmten "Schlachtendenkers" zu entsinnen, worin als ein, wohl noch ein paar Jahrhunderte andauerndes, Hinderniß des Friedens der Mangel an Religiosität bei den Völkern bezeichnet wurde. Was hier unter Religiosität und Religion im Allgemeinen verstanden sein mochte, ist allerdings nicht leicht sich klar zu machen; namentlich dürfte es schwer fallen, die Irreligiosität gerade der Völker und Nationen, als solcher, sich als Feindin des Aushörens der Kriege zu denken. Es muß hierunter von unserem General-Feldmarschall wohl etwas Anderes verstanden gewesen sein, und ein Hindlick auf die bischerigen Kundgebungen gewisser internationaler Friedensverbindungen dürfte erklären, warum man auf die dort ausgeübte Religiosität nicht viel giebt.

Die Fürsorge religiöser Belehrung ist hiergegen neuester Zeit wirklich versuchsweise den großen Arbeiter-Vereinigungen zugewendet worden, deren Berechtigung wohlwollenden Freunden der Humanität nicht unbeachtet bleiben durfte, deren wirkliche oder vermeintliche Übergriffe in die Gebiete der zu Recht bestehenden Staatsgesellschaft den Hütern derselben aber durchaus ungestattbar erscheinen mußten. Jede, selbst die anscheinend gesrechteste Anforderung, welche der sogenannte Sozialismus an die durch unsere Zivilisation ausgebildete Gesellschaft erheben möchte, stellt, genau erwogen, die Berechtigung dieser Gesellsschaft sosort in Frage. In Rücksicht hierauf, und weil es unsthunlich erscheinen muß, die gesetzliche Anerkennung der gesetzlichen Auflösung des gesetzlich Bestehenden in Antrag zu bringen, können die Postulate der Sozialisten nicht anders als in einer Unklarheit sich zu erkennen geben, welche zu falschen Rechnungen führt, deren Fehler durch die ausgezeichneten Rechner unserer Zivilisation sofort nachgewiesen werden. Dennoch könnte man, und dieß zwar aus starken inneren Gründen, selbst den heutigen Sozialismus als sehr beachtenswerth von Seiten unserer staatlichen Gesellschaft ansehen, sobald er mit den drei zuvor in Betracht genommenen Verbindungen der Vegetarianer, der Thierschüßer und der Mäßigkeitspfleger, in eine wahrhaftige und innige Vereinigung träte. Stünde von den, durch unsere Zivilissation nur auf korrekte Geltendmachung des berechnendsten Egoismus angewiesenen Menschen zu erwarten, daß die zuletzt in das Auge gesaßte Vereinigung, mit vollkommenem Verständs

niß der Tendenz jeder der genannten, in ihrem Unzusammenhange machtlosen Berbindungen, unter ihnen einen vollen Bestand gewinnen könnte, so wäre auch die Hoffnung des Wieder= gewinnes einer wahrhaften Religion nicht minder berechtigt. Was bisher den Begründern aller jener Vereinigungen nur aus Berechnungen der Klugheit aufgegangen zu sein schien, fußt. ihnen felbst zum Theil wohl unbewußt, auf einer Wurzel, welche wir ohne Scheu die eines religiösen Bewuftseins nennen wollen: selbst dem Grollen des Arbeiters, der alles Rütliche schafft um davon felber den verhältnißmäßig geringsten Nuten zu ziehen. lieat eine Erkenntniß der tiefen Unsittlichkeit unserer Zivilisation zum Grunde, welcher von den Verfechtern der letteren nur mit. in Wahrheit, lästerlichen Sophismen entgegnet werden kann; denn gesetzt, der leicht zu führende Beweis dafür, daß Reich= thum an sich nicht glücklich macht, könnte vollkommen zutreffend geliefert werden, fo wurde doch nur dem Berglofesten ein Wider= spruch dagegen ankommen dürken, daß Armuth elend macht. Unsere alt-testamentarische christliche Kirche beruft sich hierbei zur Erklärung der mislichen Beschaffenheit aller menschlichen Dinge auf den Sündenfall der erften Menschen, welcher höchst merkwürdiger Weise — nach der jüdischen Tradition feineswegs von einem verbotenen Genusse von Thierfleisch, . sondern dem einer Baumfrucht sich herleitet, womit in einer nicht minder auffälligen Berbindung fteht, daß der Judengott das fette Lammopfer Abel's schmachafter fand als das Feld= fruchtopfer Kain's. Wir sehen aus solchen bedenklichen Außesrungen des Charakters des jüdischen Stamm-Gottes eine Religion hervorgehen, gegen deren unmittelbare Verwendung zur Regene= ration des Menschen Seschlechtes ein tief überzeugter Begetarianer unserer Tage bedeutende Einwendungen zu machen haben dürfte. Nehmen wir hinwider an, daß, in seinem ange= legentlichen Vernehmen mit dem Vegetarianer, dem Thierschut-Bereinler die mahre Bedeutung des ihn bestimmenden Mitleides nothwendig aufgeben muffe, und beide dann den im Branntwein verkommenden Paria unserer Zivilisation mit der Verfündigung einer Neubelebung durch Enthaltung von jenem gegen die Berzweifelung eingenommenen Gifte, sich zuwendeten, so dürften aus dieser hiermit gedachten Bereinigung Erfolge zu gewinnen sein, wie sie vorbildlich die in gewissen amerikanischen

Gefängnissen angestellten Versuche aufgezeigt haben, durch welche die boshaftesten Verbrecher vermöge einer weislich geleiteten Pflanzen-Diät zu den sanstesten und rechtschaffensten Menschen umgewandelt wurden. Wessen Gedenken würden die Gemeinden dieses Vereines wohl seiern, wenn sie nach der Arbeit des Tages sich zum Mahle versammelten, um an Brot und Wein sich zu erlahen?

Kühren wir uns hiermit ein Phantasie-Bild vor. welches uns verwirklicht zu denken durch keine vernünftige Annahme. auker der des absoluten Bessimismus, uns verwehrt dunken darf, so kann es vielleicht als nicht minder ersprieklich gelten. auf die weitergehende Wirksamkeit des gedachten Bereines zu schließen, da wir hierbei von der einen, alle Regeneration be= stimmenden Grundlage einer religiösen Überzeugung davon ausgehen, daß die Entartung des menschlichen Geschlechtes durch seinen Abfall von seiner natürlichen Nahrung bewirkt worden sei. Die durch besonnene Nachforschung zu erlan= gende Kenntniß davon, daß nur ein Theil — man nimmt an nur ein Dritttheil — bes menschlichen Geschlechtes in diesen Abfall verstrickt worden ift, bürfte uns an dem Beispiel des unleugbaren phyfischen Gedeihens der größeren Sälfte des= selben, welche bei der natürlichen Nahrung verblieben ift, sehr füglich über die Wege belehren, die wir zum Zwecke der Regeneration der entarteten, obwohl herrschenden Hälfte einzuschla= gen hätten. Ift die Annahme, daß in nordischen Klimaten die Fleisch-Nahrung unerläßlich sei, begründet, was hielte uns dabon ab, eine vernunftgemäß angeleitete Bölkerwanderung in folche Länder unseres Erdballes auszuführen, welche, wie dieß von der einzigen Südamerikanischen Halbinsel behauptet wor= ben ift, vermöge ihrer überwuchernden Produktivität die heutige Bevölkerung aller Welttheile ju ernähren im Stande sind? Die an Fruchtbarkeit überreichen Länder Süd-Afrika's überlassen unsere Staatslenker der Politik des englischen Sandels= Interesses, mahrend sie mit den fraftigsten ihrer Unterthanen, sobald sie vor dem drohenden Hungertode fliehen, nichts anderes anzufangen wiffen, als fie, im besten Falle ungehindert, jedenfalls aber ungeleitet und der Ausbeutung für fremde Rechnung übergeben, davon ziehen zu laffen. Da diefes nun fo steht, wurden die von uns gedachten Vereine, zur Durchführung

ihrer Tendenzen, ihre Sprasamkeit und Thätigkeit, vielleicht nicht ohne Glück, der Auswanderung zuzuwenden haben: und den neuesten Erfahrungen nach erscheint es nicht unmöglich. daß bald diese, wie behauptet wird, der Fleisch=Nahrung durchaus bedürftigen nordischen Länder den Sauhetzern und Wildjägern, ohne alle weiter beläftigende und nach Brot ver= langende untere Bevölkerung, zur alleinigen Verfügung zurückgelassen blieben, wo diese dann als Vertilger der auf den verödeten Landstrichen etwa überhand nehmenden reißenden Thiere sich recht gut ausnehmen würden. Uns aber dürfte daraus kein moralischer Nachtheil erwachsen, daß wir, etwa nach Chriftus' Worten: "gebet dem Raiser was des Raisers, und Gotte mas Gotte ift", den Sagern ihre Jagdreviere laffen, unsere Acker aber für uns bauen: die von unferem Schweife gemästeten. schnavvenden und schmakenden Geldsäcke unserer Livilisation aber, möchten sie ihr Zetergeschrei erheben, wurden wir etwa wie die Schweine auf den Rücken legen, welche dann durch den überraschenden Anblick des Himmels, den sie nie gesehen, sofort zu staunendem Schweigen gebracht werden.

Bei der gewiß nicht verzagten Ausmalung des uns vor= schwebenden Phantasie=Bildes eines Regenerations=Versuches des menschlichen Geschlechtes, haben wir für jett aller der Gin= wendungen nicht zu achten, welche uns von den Freunden unserer Zivilisation gemacht werden konnten. Nach dieser Seite bin beruht unfere Unnahme ergebnisvollster Möglichkeiten auf den durch redliche wissenschaftliche Forschungen gewonnenen Erkenntnissen, deren klare Ginsicht uns durch die aufopfernde Thätigkeit edler Menschen — unter denen wir zuvor eines der Vortrefflichsten gedachten — erleichtert worden ift. Während wir hierauf alle jene denkbaren Einsprüche verweisen, haben wir uns felbst sehr gründlich nur noch in der einen Voraussetzung zu bestärken, daß nämlich aller achte Antrieb, und alle voll= ständig ermöglichende Kraft zur Ausführung der großen. Re= generation nur aus dem tiefen Boden einer wahrhaften Religion erwachsen könne. Nachdem unsere übersichtliche Darstellung uns ftark beleuchtenden Andeutungen in diesem Betreff bereits wieder= holt nahe geführt hat, muffen wir und jetzt diesem Hauptstücke unserer Untersuchung vorzüglich zuwenden, da wir von ihm aus auch erft den, vorfätlich uns zunächst bestimmenden, Ausblick

auf die Kunst mit der verlangten Sicherheit zu richten vermögen merden

Wir gingen von der Annahme einer Verderbniß des vorgeschichtlichen Menschen aus: unter diesem wollen wir keines= weges den Urmenschen verstehen, von dem wir vernünftiger Weise keine Renntnig haben können, vielmehr die Geschlechter, von denen wir zwar keine Thaten, wohl aber Werke kennen. Diese Werke sind alle Erfindungen der Kultur, welche der geschichtliche Mensch für seine zivilisatorischen Zwecke nur benütt und verquemlicht, keinesweges erneuert oder vermehrt hat: vor Allem der Sprache, welche vom Sanskrit bis auf die neuesten europäi= schen Sprach=Amalgame eine zunehmende Degeneration aufbeckt. Wer bei diesem Überblicke die, in unserem heutigen Ber= falle uns erstaunlich dünken müssenden Anlagen des menschlichen Geschlechtes genau erwägt, wird zu der Annahme gelangen burfen, daß der ungeheure Drang, welcher, von Berftorung zu Neubildung hin, alle Möglichkeiten seiner Befriedigung durchftrebend, als sein Werk diese Welt uns hinstellt, mit der Ber= vorbringung dieses Menschen an seinem Ziele angelangt war. da in ihm er seiner sich als Wille selbstbewußt ward, als welcher er nun, sich und sein Wesen erkennend, über sich selbst entscheiden konnte. Den zur Serbeiführung seiner letten Er= lösung nothwendigen Schrecken über sich selbst zu empfinden, wurde dieser Mensch durch eben jene ihm ermöglichte Erkenntniß, nämlich durch das Sich-Wiedererkennen in allen Erscheinungen bes gleichen Willens, befähigt, und die Anleitung zur Ausbildung dieser Befähigung gab ihm das, nur ihm in dem hierzu nöthigen Grade empfindbare, Leiden. Stellen wir uns unter dem Gött= lichen unwillfürlich eine Sphäre der Unmöglichkeit des Leidens vor, so beruht diese Vorstellung immer nur auf dem Wunsche einer Möglichkeit, für welche wir in Wahrheit keinen positiven, sondern nur einen negativen Ausdruck finden können. So lange wir dagegen das Werk des Willens, der wir selbst find, zu boll= ziehen haben, sind wir in Wahrheit auf den Geift der Verneinung angewiesen, nämlich der Verneinung des eigenen Willens selbst. welcher, als blind und nur begehrend, sich deutlich wahrnehmbar nur in dem Unwillen gegen das kundgiebt, was ihm als Hinder= niß ober Unbefriedigung widerwärtig ift. Da er aber doch felbst wiederum allein nur dieses sich Entgegenstrebende ift, so drückt sein Wüthen nichts Anderes als seine Selbste Verneinung aus, und hierüber zur Selbstbesinnung zu gelangen darf endlich nur das dem Leiden entkeimende Mitseiden ermöglichen, welches dann als Aufhebung des Willens die Negation einer Negation ausdrückt, die wir nach den Regeln der Logik als Affirmation verstehen.

Suchen wir nun hier, unter der Anleitung des großen Gedankens unseres Philosophen, das unerläßlich uns vorgelegte metaphysische Problem der Bestimmung des menschlichen Geschlechtes mit einiger Deutlichkeit uns nahe zu bringen, so hätten wir das, was wir als den Verfall des durch seine Handlungen geschichtlich uns bekannt gewordenen Geschlechtes bezeichneten. als die strenge Schule des Leidens anzuerkennen, welche der Wille in seiner Blindheit sich selbst auferlegte, um sehend zu werden, - etwa in dem Sinne der Macht, "die stets das Bose will und stets das Gute schafft". Nach den Kenntnissen, welche wir von der allmählichen Bildung unferes Erdballes erlangt haben, hatte dieser auf seiner Oberfläche bereits einmal menschen= ähnliche Geschlechter hervorgebracht, die er dann durch eine neue Umwälzung aus seinem Innern wieder untergehen ließ; von bem hierauf neu zum Leben geförderten jetigen menschlichen Geschlechte wissen wir, daß es, mindestens zu einem großen Theile, aus feinen Urgeburts-Stätten durch eine, die Erd-Oberfläche bedeutend umgestaltende, für jett lette Revolution vertrieben worden ift. Bu einem paradiefischen Behagen an sich felbst zu gelangen, kann daher unmöglich die lette Lösung bes Räthsels dieses gewaltsamen Tricbes sein, welcher in allen seinen Bildungen als furchtbar und erschreckend unserem Bewuftsein gegenwärtig bleibt. Stets werden alle die bereits erkannten Möglichkeiten der Zerstörung und Vernichtung, durch die er sein eigentliches Wesen kund giebt, vor uns liegen; unsere eigene Herkunft aus den Lebenskeimen, die wir in grauenhafter Ge= staltung die Meerestiefen immer wieder hervorbringen sehen. wird unferem entsetzten Bewußtsein nie sich verbergen können. Und dieses zur Fähigkeit der Beschauung und Erkenntnig, so= mit zur Beruhigung des ungestümen Willensdranges gebildete Menschen-Geschlecht, bleibt es selber sich nicht stets noch auf allen den niedrigeren Stufen beharrend gegenwärtig, auf welchen ungenügende Anfäte zur Erreichung höherer Stufen, durch wilde

eigene Willens-Sindernisse gehemmt, zum Abscheu oder Mitleiden für uns, unabanderlich sich erhielten? Durfte diefer Um- und Ausblick selbst die im Schooke einer mütterlich sorgsamen Natur mild genflegten und zu Sanftmuth erzogenen, edelsten Geschlechter der Menschen mit Trauer und Bangigkeit erfüllen. welches Leiden mußte sich ihrer bemächtigen, als sie ihrem eigenen Berfalle, ihrer Entartung bis zu den tiefften Vorgeburten ihres Geschlechtes hingb, mit nur bulbend möglicher Abwehr zuzusehen genöthigt waren? Die Geschichte dieses Abfalles, wie wir sie in weitesten Umrissen uns vorführten, dürfte, wenn wir sie als die Schule des Leidens des Menschen-Geschlechtes betrachten, die durch sie gewonnene Lehre uns darin erkennen lassen, daß wir einen, aus dem blindem Walten des weltgestaltenden Willens herrührenden, der Erreichung seines unbewußt angestrebten Bieles verderblichen, Schaden mit Bewußtsein wieder zu verbeffern, gleichsam das vom Sturm umgeworfene Saus wieder aufzurichten und gegen neue Zerstörung zu sichern, angeleitet worden seien. Daß alle unsere Maschinen hierfür nichts ausrichten, dürfte den gegenwärtigen Geschlechtern bald einleuchten, da die Natur zu meistern nur denen gelingen kann, die sie ver= stehen und im Einverständniß mit ihr sich einzurichten wissen, wie dieß zunächst eben durch eine vernunft-gemäßere Vertheilung ber Bevölkerung der Erde über deren Oberfläche geschehen würde; wogegen unsere stumpssinnige Zivilisation mit ihren kleinlichen mechanischen und chemischen Hilfsmitteln, sowie mit der Aufopferung der besten Menschenkräfte für die Berstellung der= selben, immer nur in einem fast kindisch erscheinenden Rampfe gegen die Unmöglichkeit sich gefällt. Hiergegen wurden wir, selbst bei der Annahme bedeutender Erschütterungen unserer irdischen Wohnstätten, für alle Zukunft gegen die Möglichkeit des Rückfalles des menschlichen Geschlechtes von der erreichten Stufe höherer sittlicher Ausbildung gesichert fein, wenn unsere durch die Geschichte dieses Verfalles gewonnene Erfahrung ein religiöses Bewußtsein in uns begründet und befestigt hat, dem jener drei Millionen Sindu's ähnlich, deren wir vorangehends gedachten.

Und würde eine gegen jeden Rückfall in die Unterthänigsteit unter die Gewalt des blind wüthenden Willens uns beswährende Religion erst neu zu stiften sein? Feierten wir denn

nicht schon in unserem täglichen Mahle den Erlöser? Bedürsten wir des ungeheuren allegorischen Ausschmuckes, mit welchem bisher noch alle Religionen, und namentlich auch die so tiefssinnige brahmanische, bis zur Frahenhaftigkeit entstellt wurden? Haben doch wir das Leben nach seiner Wirklichkeit in unserer Geschichte vor uns, die jede Lehre durch ein wahrhaftiges Beisspiel uns bezeichnet. Verstehen wir sie recht, diese Geschichte, und zwar im Geiste und in der Wahrheit, nicht nach dem Worte und der Lüge unserer Universitätshistoriker, welche nur Aktionen tennen, dem weitesten Eroberer ihr Lied singen, bon dem Leiden der Menschheit aber nichts wissen wollen. Erkennen wir, mit dem Erlöser im Herzen, daß nicht ihre Handlungen, sondern ihre Leiden die Menschen der Vergangenheit uns nahe bringen und unseres Gedenkens würdig machen, daß nur dem unter-liegenden, nicht dem siegenden Helden unsere Theilnahme zugehört. Möge der aus einer Regeneration des menschlichen Gesschlechtes hervorgehende Zustand, durch die Kraft eines beruhigeten Gewissens, sich noch so friedsam gestalten, stets und immer wird uns in der umgebenden Natur, in der Gewaltsamkeit der Urelemente, in den unabänderlich unter und neben uns sich geltend machenden niederen Willens-Manisestationen in Meer und Wüste, ja in dem Insekte, dem Burme, den wir unacht-sam zertreten, die ungeheure Tragik dieses Welten-Daseins zur Empfindung kommen, und täglich werden wir den Blick auf den Erlöser am Areuze als letzte erhabene Zuslucht zu richten haben.

Wohl uns, wenn wir uns dann den Sinn für den Vermittler des zerschmetternd Erhabenen mit dem Bewußtsein eines reinen Lebenstriebes offen erhalten dürfen, und durch den künstlerischen Dichter der Welt-Tragit uns in eine verssöhnende Empfindung dieses Menschenlebens beruhigend hinüber leiten lassen können. Dieser dichterische Priester, der einzige der nie log, war in den wichtigsten Perioden ihrer schrecklichen Verirrungen der Menschheit als vermittelnder Freund stets zugesellt: er wird uns auch in jenes wiedergeborene Leben hinüber begleiten, um uns in idealer Wahrheit jenes "Gleichniß" alles Vergänglichen vorzusühren, wenn die reale Lüge des Historikers längst unter dem Aktenstaube unserer Zivilisation begraben liegt. Eben jener allegorischen Zuthaten, durch welche der edelste Kern

der Religion bisher so weit entstellt wurde, daß, da die geforderte reale Glaubhaftigkeit derselben endlich aeleuanet werden mußte. dieser Kern selbst angenagt werden konnte, jenes theatralischen Gaukelwerkes, durch das wir noch heute das fo leicht zu täuschende phantasievolle arme Bolk, namentlich südlicher Länder. von wahrer Religiösität ab zu frivolem Spiele mit dem Gött= lichen angeleitet feben, — dieser so übel bewährten Beihilfen zur Aufrechterhaltung religiöser Kulte, werden wir nicht mehr bedürfen. Wir zeigten zuerst, wie nur das größte Benie der Runft durch Umbildung in das Ideale den ursvrünglichen er= habenen Sinn auch jener Allegorien uns retten konnte; wie jeboch dieselbe Runft, von der Erfüllung dieser idealen Aufgabe gleichsam gefättigt, den realen Erscheinungen des Lebens sich zuwendend, eben von der tiefen Schlechtigkeit dieser Realität zu ihrem eigenen Verfalle hingezogen wurde. Run aber haben wir eine neue Reglität vor uns. ein, mit tiefem religiösen Bewußtsein von dem Grunde feines Berfalles aus diesem sich aufrichtendes und neu sich artendes Geschlecht, mit dem wahrhaftigen Buche einer wahrhaftigen Geschichte zur Sand. aus dem es jett ohne Selbstbelügung seine Belehrung über sich schöpft. Was einst den entartenden Athenern ihre großen Tragifer in erhaben gestalteten Beispielen vorführten, ohne über den rasend um sich greifenden Verfall ihres Volkes Macht zu gewinnen; was Shakespeare einer in eitler Täuschung sich für die Wiedergeburt der Künste und des freien Geistes haltenden, in herzloser Verblendung einem unempfundenen Schönen nachstrebenden Welt, zur bitteren Enttäuschung über ihren mahren, durchaus nichtigen Werth, als einer Welt der Gewalt und bes Schreckens, im Spiegel seiner wunderbaren dramatischen Improvisationen vorhielt, ohne von seiner Zeit auch nur beachtet zu werden, - diese Werke der Leidenden sollen uns nun ge= leiten und angehören, während die Thaten der Handelnden der Geschichte nur durch jene uns noch vorhanden sein werden. So dürfte die Zeit der Erlösung der großen Kassandra der Weltgeschichte erschienen sein, der Erlösung von dem Fluche, für ihre Beissagungen keinen Glauben zu finden. Zu uns werden alle diese dichterischen Weisen geredet haben, und zu uns werden fie von Neuem sprechen.

Herzlosen, wie gedankenlosen Geistern ift es bisher geläufig

gewesen, den Zustand des menschlichen Geschlechtes, sobald es von den gemeinen Leiden eines fündhaften Lebens befreit wäre, oon den gemeinen Leiden eines jundhaften Lebens befreit ware, als von träger Gleichgiltigkeit erfüllt sich vorzustellen, — wobei zugleich zu beachten ist, daß diese nur die Befreiung von der niedrigsten Willensnoth als das Leben mannigfaltig gestaltend im Sinne haben, während, wie wir dieß vorangehend soeben berührten, die Wirksamkeit großer Geister, Dichter und Seher stumpf von ihnen abgewiesen ward. Hiergegen erkannten wir das uns nothwendige Leben der Zukunft von jenen Leiden und Sorgen einzig durch einen bewusten Trieb befreit. dem das furchtbare Welträthsel stets gegenwärtig ist. Was als einsachsstes und rührendstes religiöses Symbol uns zu gemeinsamer Bethätigung unseres Glaubens vereinigt, was uns aus den tragischen Belehrungen großer Geister immer neu lebendig zu mitsleidsvoller Erhebung anleitet, ist die in mannigsachsten Formen uns einnehmende Erkenntniß der Erlösungs = Bedürftigkeit. Diefer Erlöfung felbft glauben wir in der geweihten Stunde, wann alle Erscheinungsformen der Welt uns wie im ahnungs vollen Traume zerstießen, vorempfindend bereits theilhaftig zu werden: uns beängstigt dann nicht mehr die Vorstellung jenes gähnenden Abgrundes, der grausenhaft gestalteten Ungeheuer der Tiefe, aller der süchtigen Ausgeburten des sich selbst zer= sleischenden Willens, wie sie uns der Tag — ach! die Geschichte der Menschheit vorführte: rein und friedensehnsüchtig ertönt uns dann nur die Klage der Natur, furchtlos, hoffnungsvoll, allsbeschwichtigend, welterlösend. Die in der Klage geeinigte Seele der Menschheit, durch diese Klage sich ihres hohen Amtes der Erlösung der ganzen mit = leidenden Natur bewußt werdend, entschwebt da dem Abgrunde der Erscheinungen, und, losgelöst von jener grauenhaften Ursächlichkeit alles Entstehens und Ber= gehens, fühlt sich der raftlose Wille in sich selbst gebunden, von fich felbst befreit.

Im neu bekehrten Schweden hörten die Kinder eines Pfarrers am Stromuser einen Nixen zur Harse singen: "singe nur immer", riesen sie ihm zu, "du kannst doch nicht selig werden". Traurig senkte der Nix Harse und Haupt: die Kinder hörten ihn weinen, und meldeten das ihrem Vater daheim. Dieser belehrt sie und sendet sie mit guter Votschaft dem Nixen zurück. "Nicker, sei nicht mehr traurig", rusen sie ihm nun zu: "der Vater läßt dir sagen, du könntest doch noch selig werden". Da hörten sie die ganze Nacht hindurch vom Flusse her es ertönen und singen, daß nichts Holderes je zu vernehmen war. — Nun hieß uns der Erlöser selbst unser Sehnen, Glauben und Hoffen zu tönen und zu singen. Ihr edelstes Erbe hinterließ uns die christliche Kirche als alles klagende, alles sagende, tönende Seele der christlichen Religion. Den Tempel = Mauern entschwebt, durste die heilige Musik jeden Raum der Natur neu belebend durchdringen, der Erlösungs=bedürstigen Menschheit eine neue Sprache lehrend, in der das Schrankenloseste sich nun mit uns

misberständlichster Bestimmtheit aussprechen konnte.

Aber mas sagten unserer heutigen Welt auch die göttlich= ften Werke der Tonkunft? Bas können diese tonenden Offenbarungen aus der erlösenden Traum-Welt reinster Erkenntniß einem heutigen Konzert-Bublikum sagen? Wem das unfägliche Blück vergönnt ist, mit Berg und Geift eine dieser vier letten Beethoven'schen Symphonien rein und fleckenlos von sich aufgenommen zu wissen, stelle sich dagegen etwa vor, von welcher Beschaffenheit eine ganze große Zuhörerschaft sein mußte, die eine, wiederum der Beschaffenheit des Werkes selbst mahrhaft entsprechende, Wirkung durch eine Anhörung desselben empfangen dürfte: vielleicht verhülfe ihm zu solch einer Vorstel= lung die analogische Heranziehung des merkwürdigen Gottes= dienstes der Shaker-Sekte in Amerika, deren Mitglieder, nach feierlich und herzlich bestätigtem Gelübde der Entsagung, im Tempel singend und tanzend sich ergehen. Drückt sich hier eine findliche Freude über wiedergewonnene Unschuld aus, so dürfte uns. die wir die, durch Erkenntniß des Berfalles des mensch= lichen Geschlechtes errungene Sieges=Gewisheit des Willens über sich felbst mit unserem täglichen Speise-Mahle feiern, das Untertauchen in das Element jener symphonischen Offenbarungen als ein weihevoll reinigender religiöser Akt selbst gelten. göttlicher Entzückung heiter aufsteigende Rlage. "Ahnest Du ben Schöpfer, Welt?" - fo ruft der Dichter, der aus Bedarf der begrifflichen Wort-Sprache mit einer anthropomorphistischen Metapher ein Unausdrückbares misverständlich bezeichnen muß. Über alle Denkbarkeit des Begriffes hinaus, offenbart uns aber der tondichterische Seher das Unaussprechbare: wir ahnen, ja wir fühlen und sehen es. daß auch diese unentrinnbar dunkende

Welt des Willens nur ein Zustand ist, vergehend vor dem Einen: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt!"

"Baben Sie schon einmal einen Staat regiert?" frug Mendelssohn=Bartholdy einst Berthold Auerbach, welcher fich in einer, dem berühmten Komponisten vermuthlich unliebsamen. Kritik ber preußischen Regierung ergangen hatte. "Wollen Sie etwa eine Religion ftiften?" durfte der Verfasser dieses Aufsates befragt werden. Als solcher würde ich nun frei bekennen. daß ich dieß für ebenso unmöglich halte, als daß Herr Auerbach, wenn ihm etwa durch Mendelssohn's Vermittelung ein Staat übergeben worden wäre, diesen zu regieren verstanden haben möchte. Meine Gedanken in jenem Betreff kamen mir als schaffendem Künstler in seinem Verkehre mit der Öffentlichkeit an: mich durfte bedünken, daß ich in diesem Verkehre auf dem rechten Wege sei, sobald ich die Gründe erwog, aus welchen felbst ansehnliche und beneidete Erfolge vor dieser Offentlichkeit mich durchaus unbefriedigt ließen. Da es mir möglich geworden ift, auf diesem Wege zu der Überzeugung davon zu gelangen, daß wahre Kunft nur auf der Grundlage wahrer Sittlichkeit gebeihen kann, durfte ich der erfteren einen um fo höheren Beruf zuerkennen, als ich sie mit wahrer Religion vollkommen Eines erfand. Auf die Geschichte der Entwickelung des menschlichen Geschlechtes und seine Zukunft zu schließen, durfte dem Rünftler so lange fern liegen, als er sie mit dem Verstande jener Frage Mendelssohn's begriff und den Staat etwa als die Mühle anzusehen hatte, durch welche das Getreide der Menschheit, nach bem es auf der Kriegs-Tenne ausgedroschen, hindurchgemahlen werden muffe, um genießbar zu werden. Da mich auf meinem Wege der richtige Schauder vor dieser Zurichtung der Mensch= heit für unerfindbare Zwecke erfassen konnte, erschien es mir endlich von glücklicher Vorbedeutung, daß ein, hiervon abliegen= ber besserer Zustand der zukünftigen Menschheit, welchen Andere sich nur als ein häßliches Chaos vorstellen können, mir als ein höchst wohlgeordneter aufgehen durste, da in ihm Religion und Kunst nicht nur erhalten werden, sondern sogar erst zur einzig richtigen Geltung gelangen sollten. Von diesem Wege ist die

Gewalt vollständig ausgeschlossen, da es nur der Erkräftigung der friedlichen Keime bedarf, die überall unter uns, wenn auch eben nur dürftig und schwach, bereits Boden gefaßt haben.

Anders kann es allerdings sich fügen, sobald der herrschen= ben Gewalt die Weisheit immer mehr schwinden follte. diese Gewalt vermag, ersehen wir mit dem Erstaunen, welches Friedrich der Große einmal empfunden und humoristisch geäußert haben foll, als er einem fürstlichen Gaste, der ihm bei einem Barademanöver seine Verwunderung über die unveraleichliche Haltung seiner Soldaten ausdrückte, erwiderte: "nicht dieß, sondern, daß die Kerle uns nicht todtschießen, ist das Merkwürdigste." Es ist — glücklicher Weise! — nicht wohl abzusehen, wie bei den ausgezeichneten Triebfedern, welche für die militärische Ehre in Kraft gesetht sind, die Kriegsmaschine innerlich sich abnüten und etwa in der Weise in sich zusammenbrechen follte, daß einem Friedrich dem Großen nichts in seiner Art Merkwürdiges daran verbleiben dürfte. Dennoch muß es Bedenken erwecken, daß die fortschreitende Kriegskunft immer mehr, von den Triebfedern moralischer Kräfte ab, sich auf die Ausbildung mechanischer Kräfte hinwendet! hier werden die rohesten Rräfte der niederen Naturgewalten in ein fünstliches Spiel ge= sett, in welches, trot aller Mathematik und Arithmetik, der blinde Wille, in seiner Weise einmal mit elementarischer Macht losbrechend, sich einmischen könnte. Bereits bieten uns die ge= panzerten Monitors, gegen welche sich das stolze herrliche Segelschiff nicht mehr behaupten kann, einen gespenstisch grausenhaften Anblick: stumm ergebene Menschen, die aber gar nicht mehr wie Menschen aussehen, bedienen diese Ungeheuer, und selbst aus der entsetlichen Beizkammer werden sie nicht mehr desertiren: aber wie in der Natur alles seinen zerstörenden Feind hat, so bildet auch die Kunst im Meere Torpedo's und überall sonst Dynamit-Patronen u. dgl. Man follte glauben, dieses Alles, mit Runft, Wiffenschaft, Tapferkeit und Ehrenpunkt, Leben und Habe, könnte einmal durch ein unberechenbares Bersehen in die Luft fliegen. Zu solchen Ereignissen in großartigstem Style bürfte, nachdem unser Friedens-Wohlstand bort verpufft ware, nur noch die langsam, aber mit blinder Unfehlbarkeit vorbereitete, allgemeine Hungersnoth ausbrechen: so stünden wir etwa wieder da, von wo unsere weltgeschichtliche Entwickelung ausging, und

es könnte wirklich den Anschein erhalten, "als habe Gott die Welt erschaffen damit sie der Teusel hole", wie unser größer Philosoph dieß im jüdischechristlichen Dogma ausgedrückt fand.

Da herrsche dann der Wille in seiner vollen Brutalität. Wohl uns, die wir den Gefilden hoher Ahnen uns zusaewendet!

## "Was nützt diese Erkenntniß?"

Ein Nachtrag zu: Religion und Kunft.

Fragt ihr, was die Erkenntniß des Verfalles der geschicht= lichen Menscheit nüten soll, da wir doch alle durch die ge= schichtliche Entwickelung derselben das geworden sind, was wir sind, so könnte man zunächst abweisend etwa erwidern: fragt diejenigen, welche jene Erkenntniß von jeher wirklich und voll= ständig sich zu eigen machten, und erlernt von ihnen wahrhaft ihrer inne zu werden. Sie ist nicht neu; denn jeder große Geist ist einzig durch sie geleitet worden: fraget die wahrhaft großen Dichter aller Zeiten; fraget die Gründer mahrhafter Religionen. Gern würden wir euch auch an die mächtigen Staatenlenker verweisen, wenn selbst bei den größten derselben jene Erkenntniß richtig und vollständig vorauszuseten wäre, was aus dem Grunde unmöglich ist, weil ihr Geschäft sie immer nur zum Erperimentiren mit geschichtlich gegebenen Umftanden anwies, nie aber ben freien Blick über diese Umftände hinaus und in ihren Urstand hinein gestattete. Gerade der Staatenlenker ist es demnach, an desse Nichtgewinnes jener Erkenntniß am deutlichsten nachzuweisen vermögen. Selbst ein Markus Aurelius konnte nur zur Erkennt= niß der Nichtigkeit der Welt gelangen, nicht aber selbst nur zu der Annahme eines eigentlichen Verfalles der Welt, welche etwa auch anders zu denken wäre, geschweige denn der Ursache dieses Berfalles; worauf sich denn von je die Ansicht des absoluten Beffimismus gründete, von welcher, schon einer gewissen Bequemlichkeit halber, bespotische Staatsmänner und Regenten im

Allgemeinen sich gern leiten lassen: dagegen nun allerdings eine noch weitergehende vollständige Erkenntniß des Grundes unseres Verfalles zugleich auf die Möglichkeit einer eben so gründlichen Regeneration hinleitet, womit für Staatsmänner wiederum gar nichts gesagt ist, da eine solche Erkenntniß weit über das Gebiet ihrer gewaltsamen, stets aber unfruchtbaren Wirksamkeit hinausgeht.

Um demnach zu erfahren, wen wir nicht zu befragen haben. um für die Erkenntniß der Welt mit uns in das Reine zu kommen. hätten wir etwa die gegenwärtige sogenannte politische Weltlage ganz allgemeinhin in das Auge zu fassen. Diese charakterisirt sich und fofort, wenn wir das erfte beste Zeitungsblatt zur Hand nehmen und es in dem Sinne, daß gar nichts barin uns personlich anginge, durchlesen: wir treffen dann auf Soll ohne Saben. Wille ohne Vorstellung, und diese mit grenzenlosem Verlangen nach Macht, welche selbst der Mächtige nicht zu besitzen wähnt, wenn er nicht noch viel mehr Macht habe. Was dieser dann mit der Macht anzufangen im Sinne tragen moge, sucht man bergebens aufzufinden. Wir sehen da immer das Bild Robespierre's por uns, welcher, nachdem ihm vermittelst der Guillotine alle Sinderniffe für die Offenbarung feiner bolkbeglückenden Ideen aus dem Wege geräumt waren, nun nichts wußte, und mit der Empfehlung der Tugendhaftigkeit im allgemeinen sich zu helfen suchte, welche man sonst viel einfacher in der Freimaurerloge sich verschaffte. Aber dem Anscheine nach ringen jetzt alle Staatenlenker um den Preis Robespierre's. Noch im vorigen Sahr= hundert ward dieser Anschein weniger verwendet; da schlug man fich offen für die Interessen der Dynastien, allerdings sorgfältig überwacht vom Interesse der Jesuiten, die leider noch neuerdings den letten Gewaltherrscher Frankreichs irre führten. Diefer vermeinte, für die Sicherung seiner Dynastie und im Interesse ber Zivilisation nöthig zu haben, Preußen eine Schlappe beizubringen, und da Preußen sich hierzu nicht hergeben wollte, mußte es zu einem Kriege für die deutsche Einheit kommen. Die deutsche Einheit wurde demzufolge erfämpft und kontraktlich festgesett: was sie aber sagen sollte, war wiederum schwer zu beantworten: Wohl wird es uns aber für dereinst in Aussicht gestellt, hierüber Aufschluß zu erhalten, sobald nur erst noch viel mehr Macht angeschafft worden ift: die deutsche Ginheit muß überall hin die

Rähne weisen können, selbst wenn sie nichts damit zu kauen mehr haben sollte. Man glaubt Robespierre im Wohlfahrts= ausschuffe vor sich sitzen zu sehen, wenn man das Bild des in abgeschiedener Ginsamkeit sich abmühenden Gewaltigen sich ver= gegenwärtigt, wie er raftlos der Vermehrnng seiner Machtmittel nachspürt. Was mit den bereits bewährten Machtmitteln aus= zurichten und demnach der Welt zu sagen gewesen wäre, hätte bagegen zur rechten Zeit jenem Gewaltigen etwa beikommen dürfen, wenn die von uns gemeinte Erkenntniß ihn erleuchtet hätte. Wir glauben seinen Versicherungen der Friedensliebe gern; hat es sein Misliches, diese durch Kriegführung bewähren zu müssen, und hoffen wir aufrichtig, daß uns dereinst der wahre Frieden auch auf friedlichem Wege gewonnen werde, so hätte dem gewaltigen Niederkämpfer des letten Friedenstörers es doch aufgehen dürfen, daß dem freventlich herausbeschworenen furchtbaren Kriege ein anderer Friede zu entsprechen habe, als diese zu steter neuer Kriegsbereitheit geradezu anleitende Ab= machung zu Frankfurt a. M. Hier würde dagegen die Erkennt= niß der Nothwendigkeit und Möglichkeit einer wahrhaftigen Regeneration des der Kriegs-Zivilisation verfallenen Menschen= geschlechtes einen Friedensschluß haben eingeben können, durch welchen der Weltfriede selbst sehr wohl anzubahnen war: es waren demnach nicht Festungen zu erobern, sondern zu schleifen, nicht Pfänder der zukünftigen Kriegssicherheit zu nehmen, sondern Pfänder der Friedensssicherung zu geben; wogegen nun historische Rechte gegen historische Ansprüche, alle auf das Recht der Ers oberung begründet, einzig abgewogen und ausschläglich ver= wendet wurden. Wohl scheint es, daß der Staatenlenker mit dem besten Willen nicht weiter sehen kann, als es hier gekonnt wurde. Sie phantafiren Alle vom Weltfrieden; auch Napoleon III. hatte ihn im Sinne, nur sollte dieser Friede feiner Dynastie mit Frankreich zu gute kommen: denn anders können diese Gewaltigen sich ihn doch nicht vorstellen, als unter dem weithin respektirten Schutze von aukerordentlich vielen Kanonen.

Jedenfalls dürsten wir finden, daß, wenn unsere Erstenntniß für unnütz angesehen werden sollte, die Weltkenntniß unserer großen Staatsmänner sogar uns noch hart zum Schaden gereicht.

Es ist mir bereits früher widerfahren, daß meinen Dar-

legungen des Verfalles unser öffentlichen Kunst nicht viel widersprochen, meinen Gedanken über eine Regeneration derselben jedoch mit heftigem Widerwillen entgegnet wurde. Sehen wir von den eigentlichen seichten Optimisten, den hoffnungsvollen Schoökindern Abraham's ab, so können wir auch annehmen, daß die Ansicht von der Hinfälligkeit der Welt, ja der Verderbtheit und Schlechtigkeit der Menschen im Allgemeinen nicht besonders abstößt: was Alle unter einander von sich halten, wissen sie recht gut; selbst aber die Wissenschaft bekennt es nicht, weil sie beim "steten Fortschritt" ihre Rechnung zu sinden gelernt hat. Und die Keligion? Luther's eigentliche Empörung galt dem freventlichen Sündenablasse der römischen Kirche, welche bekanntlich sogar vorsätzlich erst noch zu begehende Sünden sich bezahlen ließ: sein Eiser kam zu spät: die Welt wußte die Sünde bald gänzlich abzuschaffen, und die Erlösung vom Übel erwartet

man jest gläubig durch Physik und Chemie.

Gestehen wir uns. daß es nicht leicht ist die Welt für die Anerkennung des Nutens unserer Erkenntniß zu gewinnen, wenn gleich sie den Unnuten der gemeinen Weltkenntniß leicht unbestritten lassen dürfte. Möge uns die Ginsicht aber nicht davon abhalten, jenem Nuten näher nachzuforschen. Hierfür werden wir uns nicht an die ftumpfe Menge, sondern an die befferen Geifter zu wenden haben, durch deren andererseits noch vorherrschende eigene Unklarheit der befreiende Lichtstrahl der richtigen Erkenntniß zu jener Menge eben noch nicht hindurchzudringen vermag, Diese Unklarheit ist aber so groß, daß es wirklich erstaunlich ift, die allerbedeutenosten Röpfe jeder Zeit, seit dem Auftommen der Bibel, davon behaftet und zu Seichtigkeit des Urtheils angeleitet zu sehen. Man denke an Goethe, der Christus für problematisch, den lieben Gott aber für gang ausgemacht hielt, im Betreff des letteren allerdings die Freibeit sich wahrend, ihn in der Natur auf seine Weise aufzufinden; was dann zu allerhand physikalischen Versuchen und Experimenten führte, deren fortgesette Betreibung den gegenwärtig herrschenden menschlichen Intellekt wiederum zu dem Ergebnisse führen mußte, daß es gar keinen Gott gebe, sondern nur "Rraft und Stoff". Es war — und dieß, wie spät erft! — einem einzigen großen Geiste vorbehalten, die mehr als tausendjährige Ber= wirrung zu lichten, in welche der judische Gottes-Begriff die

ganze christliche Welt verstrickt hatte: daß der unbefriedigte Denker endlich, auf dem Boden einer wahrhaftigen Ethik, wieder festen Fußes sich aufrichten konnte, verdanken wir dem Aussführer Kant's, dem weitherzigen Arthur Schopenhauer.

Wer sich von der Verwirrung des modernen Denkens, von der Lähmung des Intellektes unserer Zeit einen Begriff machen will, beachte nur die ungemeine Schwierigkeit, auf welche das richtige Verständnik des klarsten aller philosophischen Susteme. des Schopenhauer'schen, stößt. Wiederum muß uns diek aber sehr erklärlich werden, sobald wir eben ersehen, daß mit dem vollkommenen Verständnisse dieser Philosophie eine so grundliche Umtehr unseres bisher geoflegten Urtheiles eintreten muß. wie sie ähnlich nur dem Beiden durch die Annahme des Christenthums zugemuthet war. Dennoch bleibt es bis zum Erschrecken verwunderlich, die Ergebnisse einer Philosophie, welche sich auf eine vollkommenste Ethik stütt, als hoffnungslos empfunden zu sehen: woraus denn hervorgeht, daß wir hoffnungsvoll sein wollen, ohne uns einer wahren Sittlichkeit bewußt sein zu müffen. Daß auf der hiermit ausgedrückten Berderbtheit der Bergen Schovenhauer's unerbittliche Verwerfung der Welt, wie Diefe eben als geschichtlich erkennbar sich einzig uns darftellt, beruht, erschreckt nun diejenigen, welche die gerade von Schovenbauer einzig deutlich bezeichneten Wege der Umkehr des misleiteten Willens zu erkennen sich nicht bemühen. Diese Wege, welche fehr wohl zu einer Hoffnung führen können, find aber von unserem Philosophen, in einem mit den erhabensten Religionen übereinstimmenden Sinne, klar und bestimmt gewiesen worden, und es ist nicht seine Schuld, wenn ihn die richtige Darftellung der Welt, wie sie ihm einzig vorlag, so ausschließlich beschäf= tigen mußte, daß er jene Wege wirklich aufzufinden und zu be= treten uns selbst zu überlassen genöthigt war; benn sie lassen sich nicht wandeln als auf eigenen Küßen.

In diesem Sinne und zur Anleitung für ein selbständiges Beschreiten der Wege wahrer Hoffnung, kann nach dem Stande unserer jetzigen Bildung nichts anderes empsohlen werden, als die Schopenhauer'sche Philosophie in jeder Beziehung zur Grundslage aller ferneren geistigen und sittlichen Kultur zu machen; und an nichts anderem haben wir zu arbeiten, als auf jedem Gebiete des Lebens die Nothwendigkeit hiervon zur Geltung

zu bringen. Dürfte dieß gelingen, so wäre der wohlthätige, wahrhaft regeneratorische Erfolg davon gar nicht zu ermessen, da wir denn andererseits ersehen, zu welcher geistigen und sittlichen Unfähigkeit uns der Mangel einer richtigen, Alles durchdringenden Grund-Erkenntniß vom Wesen der Welt er-

niedriat hat.

Die Bävste wußten sehr wohl was sie thaten, als sie dem . Volke die Bibel entzogen, da namentlich das mit den Evan= gelien verbundene alte Testament den reinen chriftlichen Gedanken in der Weise unkenntlich machen konnte, daß, wenn jeder Unfinn und jede Gewaltthat aus ihm zu rechtfertigen möglich erschien. diese Verwendung klüger der Kirche vorbehalten, als auch dem Bolke überlassen werden mochte. Fast muffen wir es als ein besonderes Unglück ansehen, daß Luther'n gegen die Ausartung der römischen Kirche keine andere Autoritäts-Waffe zu Gebote stand, als eben diese ganze, volle Bibel, von der er nichts auslassen durfte, wenn ihm seine Waffe nicht versagen sollte. Sie mußte ihm noch zur Abfaffung eines Ratechismus' für das gänzlich verwahrlofte arme Bolk dienen; und in welcher Verzweiflung er hierzu griff, ersehen wir aus der herzerschütternden Vorrede zu jenem Büchlein. Verstehen wir den wahrhaften Jammerschrei des Mitleides mit seinem Volke recht, das dem seelenvollen Reformator die erhabene Haft des Retters eines Ertrinkenden eingab, mit der er jest dem in äußerster Nothdurft verkommenden Volke schnell die zur Sand befindliche nöthige geistige Nahrung und Bekleidung zubrachte: so hätten wir an ihm auch gerade hierfür ein Beisviel zu nehmen, um zu allernächst jene, nun als nicht mehr zureichend er= kannte, Nahrung und Bekleidung für eine kräftigere Dauer zu ersetzen. Um den Ausgangspunkt für ein solches Unternehmen zu bezeichnen, führen wir hier einen schönen Ausspruch Schiller's, aus einem seiner Briefe an Goethe, an. "Balt man sich an den eigentlichen Charakter des Christenthums, der es von allen mo-notherstischen Religionen unterscheidet, so liegt er in nichts ans berem als in der Aufhebung des Gesetzes, des kantischen Imperativs, an dessen Stelle das Chriftenthum eine freie Reigung gesetzt haben will; es ist also, in seiner reinen Form, Darstellung schöner Sittlichkeit oder der Menschwerdung des Beiligen, und in diesem Sinne die einzige afthetische Religion." -

Werfen wir, von dieser schönen Ansicht aus, einen Blick auf die gehn Gebote der mosaischen Gesetzestafel, mit welchen auch Luther zunächst einem unter der Herrschaft der römischen Rirche und des germanischen Faustrechtes geistig und sittlich ganglich verwilderten Volke entgegentreten zu muffen für nöthig fand, so vermögen wir darinnen vor allem keine Spur eines eigentlichen driftlichen Gedankens aufzufinden; genau betrachtet find es nur Berbote, benen meistens erst Luther durch feine beigegebenen Erklärungen den Charakter von Geboten zu= ertheilte. In eine Rritik derfelben hoben wir uns nicht einzulaffen, denn wir würden dabei nur auf unsere volizeiliche und strafrichterliche Gesetzgebung treffen, welcher zum Zweck bes bürgerlichen Bestehens die Überwachung jener Gebote, selbst bis zur Bestrafung des Atheismus' überwiesen worden ist, wobei nur etwa die "anderen Götter neben mir" human davon kom= men dürften.

Laffen wir daher diese Gebote, als ziemlich gut verwahrt, hier ganz außer Acht, fo stellt sich uns dagegen Das christliche Gebot. — wenn es ein folches hierfür geben kann. — fehr überblicklich in der Aufstellung der drei fogenannten Theologal= Tugenden dar. Diese werden gemeiniglich in einer Reihenfolge aufgeführt, welche uns für den Zweck der Anleitung zu chrift= licher Gesinnung nicht ganz richtig dünkt, da wir denn "Glaube, Liebe und Hoffnung" zu "Liebe, Glaube und Hoffnung" um= gestellt wiffen möchten. Diese einzig erlösende und beglückende Dreieinigkeit als den Inbegriff von Tugenden, und die Ausübung dieser als Gebot aufzustellen, kann widersinnig erschei= nen, da sie uns andererseits nur als Verleihungen der Gnade gelten follen. Welches Berdienft ihre Erwerbung jedoch in fich schließt, werden wir bald inne, wenn wir zu allererst genau er= wägen, welche fast übermäßige Anforderung an den natürlichen Menschen das Gebot der "Liebe", im erhabenen chriftlichen Sinne, stellt. Woran geht unsere ganze Zivilisation zu Grunde als an dem Mangel der Liebe? Das jugendliche Gemüth, dem sich mit wachsender Deutlichkeit die heutige Welt enthüllt, wie kann es sie lieben, da ihm Vorsicht und Mistrauen in der Berührung mit ihr einzig empfohlen zu werden nöthig erscheint? Gewiß dürfte es nur den einen Weg zu seiner richtigen Unleitung geben, auf welchem ihm nämlich die Lieblosiakeit der Welt

als ihr Leiden verständlich murde: das ihm hierdurch erweckte Mitleiden würde dann so viel heißen, als den Ursachen ienes Leidens der Welt, sonach dem Begehren der Leidenschaften. erkenntnisvoll sich zu entziehen, um das Leiden des Anderen felbst mindern und ablenken zu können. Wie aber dem natür= lichen Menschen die hierzu nöthige Erkenntnik erwecken, da das zunächst unverständlichste ihm der Nebenmensch selbst ift? Unmöglich kann hier durch Gebote eine Erkenntnik herbeigeführt werden, die dem natürlichen Menschen nur durch eine richtige Unleitung zum Verständnisse der natürlichen Serkunft alles Lebenden erweckt werden kann. - Sier vermag unferes Er= achtens, am sichersten, ja fast einzig, eine weise Benutung der Schovenhauer'schen Philosophie zu einem Verständnisse anzuleiten, deren Ergebniß, allen früheren philosophischen Syftemen zur Beschämung, die Anerkennung einer moralischen Bedeutung der Welt ift, wie sie, als Krone aller Erkenntniß, aus Schopenhauer's Ethik praktisch zu verwerthen wäre. die dem Mitleiden entkeimte und im Mitleiden bis zur vollen Brechung des Eigenwillens sich bethätigende Liebe, ist die erlösende christliche Liebe, in welcher Glaube und Hoffnung ganz von selbst eingeschlossen sind, — ber Glaube als un= trüglich sicheres und durch das göttlichste Vorbild bestätigtes Bewuftsein von jener moralischen Bedeutung der Welt, die Hoffnung als das beseligende Wissen der Unmöglichkeit einer Täuschung dieses Bewuftseins.

Von woher aber könnten wir eine klarere Zurechtweisung für das von der Täuschung des realen Anscheines der Welt beängstigte Gemüth gewinnen, als durch unseren Philosophen, dessen Verständnisse wir nur noch die Möglichkeit, es dem natürlichen Verstande des unwissenschaftlichen Menschen innig faßlich zuzuführen, entnehmen müßten? In solchem Sinne möge es versucht werden, der unvergleichlichen Abhandlung "über die scheinbare Absichtlichkeit in dem Schicksale des Sinzelnen" eine volksverständliche Absassingewinnen, wie sicher wäre dann die, schon ihrer Misverständstichkeit wegen so gern im Gebrauch gepflegte, "ewige Vorsehung" nach ihrem wahren Sinne gerechtsertigt, wogegen der in ihrem Ausdrucke enthaltene Widersinn den Verzweiselnden zu plattem Atheismus treibt? Den durch den Übermuth unserer Physiker

und Chemifer Geängstigten, welche sich endlich für schwachköpfig zu halten muffen glauben, wenn fie den Erklärungen der Welt aus "Rraft und Stoff" sich zu fügen scheuen, ihnen wäre nicht minder eine große Wohlthat aus den Aurechtweisungen unseres Philosophen zuzuführen, sobald wir hieraus ihnen zeigten, was es mit jenen "Atomen" und "Molekülen" für eine stümperhafte Bewandtniß habe. Welchen unsäglichen Gewinn würden wir aber den einerseits von den Drohungen der Kirche Erschreckten, andererseits den durch unsere Physiker zur Verzweiflung Gebrachten zuführen, wenn wir dem erhabenen Gebäude von "Liebe, Glaube und Hoffnung" eine deutliche Erkenntniß der, durch die unferer Wahrnehmung einzig zu Grunde liegenden Gesetze des Raumes und der Zeit bedingten, Idealität der Welt einfügen könnten, durch welche dann alle die Fragen des beängstigten Gemüthes nach einem "Wo" und "Wann" der "anderen Welt" als nur durch ein seliges Lächeln beantwortbar erkannt werden müßten? Denn, giebt es auf diese, so grenzenlos wichtig dünkenden Fragen eine Antwort, so hat sie unser Phi= losoph, mit unübertrefflicher Präzision und Schönheit, mit diesem, gewiffermaagen nur der Definition der Idealität von Zeit und Raum beigegebenen Ausspruche ertheilt: "Friede, Ruhe und Glückseligkeit wohnt allein da, wo es kein Wo und kein Wann giebt,"

Nun verlangt es aber das Volk, dem wir leider so jammervoll ferne stehen, nach einer sinnlich realen Vorstellung der göttlichen Ewigkeit im affirmativen Sinne, wie sie ihm selbst von
der Theologie nur im negativen Sinne der "Außerzeitlichkeit"
gegeben werden kann. Auch die Religion konnte dieses Verlangen nur durch allegorische Mythen und Bilder beruhigen,
daraus dann die Kirche ihr dogmatisches Gebäude aufführte,
dessen Jusammenbruch uns nun offenkundig ward. Wie dessen
zerbröckelnde Bausteine zur Grundlage einer der antiken Welt
noch unbekannten Kunst wurden, bemühete ich mich in meinem
vorangehenden Aufsaze über "Religion und Kunst" zu zeigen;
von welcher Bedeutung aber wiederum diese Kunst, durch ihre
volle Befreiung von unsittlichen Ansprüchen an sie, auf dem
Boden einer neuen moralischen Weltordnung, namentlich auch
für das "Volk" werden könnte, hätten wir mit strengem Ernste
zu erwägen. Hierbei würde wiederum unser Philosoph zu einem

unermeßlich ergebnißreichen Ausblicke in das Gebiet der Mögslichkeiten uns hingeleiten, wenn wir den Gehalt folgender, wunderbar tiessinnigen Bemerkung desselben völlig zu erschöpfen uns demüheten: "das vollkommene Genügen, der wahre wünschenswerthe Zustand stellen sich uns immer nur im Bilde dar, im Aunstwert, im Gedicht, in der Musik. Freilich könnte man hieraus die Zuversicht schöpfen, daß sie doch irgendwo vorshanden sein müssen". Was hier, durch Einfügung in ein streng philosophisches System, als nur mit fast skeptischem Lächeln aussprechbar erscheinen durste, könnte uns sehr wohl zu einem Aussgangspunkte innig ernster Folgerungen werden. Das vollendete Gleichniß des edelsten Kunstwerkes dürste durch seine entrückende Wirkung auf das Gemüth sehr deutlich uns das Urbild aussinden lassen, dessen "Frgendwo" nothwendig nur in unserm, zeit- und raumlos von Liebe, Glauben und Hosffnung ersüllten Innern sich offenbaren müßte.

Nicht aber kann der höchsten Kunst die Kraft zu solcher Offenbarung erwachsen, wenn sie der Grundlage des religiösen Symboles einer vollkommensten sittlichen Weltordnung entbehrt, durch welches sie dem Volke erst wahrhaft verständlich zu werden vermag: der Lebensübung selbst das Gleichniß des Göttslichen entnehmend, vermag erst das Kunstwerk dieses dem Leben, wiederum zu reinster Befriedigung und Erlösung über das Leben

hinaus, zuzuführen. --

Ein großes, ja unermeßliches Gebiet wäre hiermit, in vielsleicht scharsen, dennoch ihres fernen Abliegens vom gemeinen Leben wegen, nicht leicht erkennbaren Umrissen, bezeichnet worden, dessen nähere Ersorschung wohl der Mühe werth erscheinen dürste. Daß für eine solche Ersorschung uns nicht der Politiker anleiten könnte, glaubten wir deutlich bezeichnen zu müssen, und es muß uns von Bichtigkeit erscheinen, dem Gebiete der Politik, als einem durchaus unfruchtbaren, bei unseren Untersuchungen gänzlich abseits zu gehen. Dagegen hätten wir jedes Gebiet, auf welchem geistige Bildung zur Bestätigung wahrer Moralität anleiten mag, mit äußerster Sorgsamkeit bis in seine weitesten Verzweigungen zu erforschen. Nichts anderes darf uns am Herzen liegen, als von jedem dieser Gebiete her uns Genossen und Mitarbeiter zu gewinnen. Vereits sind diese auch schon

vorhanden; so hat uns z. B. unsere Theilnahme an der Bewegung gegen die Vivisektion auf dem Gebiete der Physiologie
die verwandten Geister kennen gelehrt, die mit spezialwissenschaftlicher Sachkenntniß ausgerüstet uns gegen freche Behauptungen staatlich autorisirter Schänder der Wissenschaft hilfreich,
wenn auch — wie leider jest nicht anders möglich! — ersolglos zur Seite standen. Der durchaus friedlichen Vereinigungen,
denen die praktische Durchsührung unserer Gedanken ganz wie
von selbst zuertheilt erscheint, erwähnten wir bereits anderen
Ortes, und haben wir jest nur zu wünschen, aus ihnen die Nutsarbeiter sich uns zuwenden zu sehen, welche ihre besonderen
Interessen in dem einen großen wiederzussinden vermögen, dessen
Unsdruck etwa solgender Maaßen zu bezeichnen wäre: —

Wir erkennen den Grund des Verfalles der historischen Menschheit, sowie die Nothwensdigkeit einer Regeneration derselben; wir glauben an die Möglichkeit dieser Regeneration, und widmen uns ihrer Durchführung in jedem Sinne.

Ob die Mitarbeit einer solchen Genossenschaft nicht über die nächsten Zwecke der Mittheilungen an ein Patronat von Bühnensesssychen weit hinaus sich erstrecken dürfte, kann sehr wohl fraglich werden. Dennoch wollen wir hoffen, daß die gesehrten Theilnehmer dieses Vereines jenen Mittheilungen zeither nicht ohne einige Willigkeit ihre Ausmerksamkeit geschenkt haben. Was den Verfasser der vorliegenden Zeilen betrifft, so muß er allerdings erklären, daß nur Mittheilungen von dem bezeichneten Gebiete aus von ihm ferner noch zu erwarten sein können.

Ausführungen zu "Religion und Kunst".

1.

## "Erkenne dich selbst".

Uns sehrte der große Kant, das Verlangen nach der Erkenntniß der Welt der Kritik des eigenen Erkenntniß-Vermögens nachzustellen; gelangten wir hierdurch zur vollständigsten Unssicherheit über die Realität der Welt, so lehrte uns dann Schopenhauer durch eine weiter gehende Aritik, nicht mehr unseres Erkenntniß-Vermögens, sondern des aller Erkenntniß in uns vorangehenden eigenen Willens, die untrüglichsten Schlüsse auf das Anssich der Welt zu ziehen. "Erkenne dich selbst, und du hast die Welt erkannt", — so die Pythia; "schau um dich, dieß alles bist du", — so der Brahmane.

Wie gänzlich uns diese Lehren uralter Weisheit abgekom= men waren, ersehen wir daraus, daß sie erst nach Jahrtausen= den auf dem genialen Umwege Kant's uns durch Schopenhauer wieder aufgefunden werden mußten. Denn, blicken wir auf den heutigen Stand unserer gesammten Wissenschaft und Staats= kunst, so finden wir, daß diese, baar jedes wahrhaft religiösen Kernes, sich in einem barbarischen Faseln ergehen, mit welchem sie, durch eine zweitausendjährige Übung darin, dem blöden

Auge des Volkes fast ehrwürdig erscheinen mögen.

Wer findet in der Beurtheilung der Lage der Welt wohl je das "Erkenne-dich-selbst" angewendet? Uns ist nicht ein historischer Akt bekannt, welcher in den handelnden Personen die Wirkung jener Lehre uns erkennen ließe. Was nicht erkannt wird, darauf wird losgeschlagen, und, schlagen wir uns damit selbst, so vermeinen wir, der Andere hätte uns geschlagen. Wer erlebte dieß nicht wieder, wenn er, mit jener Lehre im Sinne, etwa der heutigen Bewegung gegen die Juden zusieht? Was den Juden die jetzt so verderblich dünkende Macht unter uns und über uns gegeben hat, scheint von Niemandem gefragt, oder erwogen werden zu müssen; oder, wird darnach gesorscht, so hält man vor den Ereignissen und Zuständen etwa des letzten Jahrzehents, oder vielleicht noch einiger Jahre früher, au: zu einer weiteren und tieseren Einkehr in sich selbst, d. h. hier zu einer genauen Kritik des Geistes und Willens unserer ganzen Natur und Zivilisation, die wir z. B. eine "deutsche" nennen, verspüren wir noch nirgends eine hinreichende Neigung.

Der Vorgang, um den es sich hier handelt, ist aber vielleicht mehr als sonst ein anderer geeignet, uns in Verwunderung über uns selbst zu versetzen: in ihm dünkt uns das späte Wiedererwachen eines Instinktes sich kund zu geben, der in uns gänzlich erloschen zu sein schien. Wer, vor etwa dreißig Jahren, die Unbefähigung der Juden zur produktiven Theilnehmung an unserer Kunst in Erwägung brachte und dieß Untersfangen nach achtzehn Jahren zu erneuern sich angeregt fühlte, hatte die höchste Entrüstung von Juden und Deutschen zu ersahren; es wurde verderblich das Wort "Jude" mit zweiselshafter Betonung auszusprechen. Was auf dem Gebiete einer sittlichen Üsthetik den heftigsten Unwillen erregte, vernehmen wir jetzt plötzlich in populärzauher Fassung vom Gebiete des dürgerlichen Verkehres und der staatlichen Politik her laut werden. Was zwischen diesen beiden Ünßerungen als Thatsache liegt, ist die an die Juden ertheilte Vollberechtigung, sich in jeder erdenklichen Beziehung als Deutsche anzusehen, — ungefähr wie die Schwarzen in Mexiko durch ein Blanket autorisirt wurden, sich für Weiße zu halten. Wer sich diesen Vorgang recht wohl übersegt, muß, wenn ihm das eigentlich Lächerliche besselben entgeht, doch wenigstens in das höchste Erstaunen über den Leichtsinn, ja — die Frivolität unserer Staats-Autoritäten gerathen, die eine so ungeheuere, unabsehdar solgenschwere Umgestaltung unseres Volkswesens, ohne nur einige Vesinnung von dem was sie thaten, dekretiren konnten.

Die Formel hierfür hieß "Gleichberechtigung aller deutsschen Staatsbürger ohne Ansehung des Unterschiedes der "Kon-

fession".

Wie war es möglich, daß es je zu irgend einer Zeit Deutsche gab, welche Alles, was den Stamm der Juden uns in fernster Entfremdung erhält, unter dem Begriffe einer religiösen "Konsesssion" auffaßten, da doch gerade erst und nur in der deutschen Geschichte es zur Spaltungen der christlichen Kirche kam, welche zur staatsrechtlichen Anerkennung verschiedener Konfessionen führten? Allerdings treffen wir aber in dieser so auffallend misbräuchlich angewendeten Formel auf einen der Hauptpunkte, welche uns zur Erklärung des unerklärlich Dünkenden führen, sobald wir das "Erkennesdichsselbst" mit schonungsloser Energie auf uns richten. Hierbei tritt uns sogleich auch die neuerlich gemachte Erfahrung entgegen, daß unsere Herren Geistlichen sosort in ihrer Agitation gegen die Juden sich gelähmt sühlen, wann das Judenthum andererseits an der Wurzel angefaßt, und z. B. die Stammväter, namentlich der große Abraham, nach dem eigentlichen Texte der mosaischen Bücher der Kritit

unterstellt werden. Alsbald dünkt ihnen der Boden der chrift= lichen Kirche, die "positive" Religion, zu schwanken, das Uner= kenntniß einer "mosaischen Konfession" tritt zu Tage und dem Bekenner desselben wird das Recht zugestanden, sich mit uns auf denselben Boden zu stellen, um über die hinlängliche Bealaubigung einer erneuerten Offenbarung durch Jesus Christus zu diskutiren; denn diesen betrachten sie, auch nach der Meinung des vorigen englischen Premier=Ministers, als einen ihrer über= schüssigen kleinen Propheten, von dem wir ein viel zu großes Wesen machten. Nun wird es aber schwierig sein, gerade aus der Gestaltung der christlichen Welt und dem Charafter der durch sie so früh entartete Kirche ihr verliehenen Kultur, die Borzüglichkeit der Offenbarung durch Jesus vor der durch Abraham und Moses zu beweisen: Die jüdischen Stämme sind, trot aller Auseinandergerissenheit, bis auf den heutigen Tag mit den mosaischen Gesetzen ein Sanzes geblieben, während unsere Kultur und Zivilisation mit der christlichen Lehre im schreiendsten Widerspruche stehen. Als Ergebnis dieser Rultur stellt sich dem die letzte Rechnung ziehenden Juden die Noth= wendigkeit Kriege zu führen, sowie die noch viel größere, Geld dafür zu haben, heraus. Demzufolge sieht er unsere staatliche Gesellschaft als Militär= und Zivilstand abgetheilt: da er seit ein paar Jahrtausenden im Militärfach unbewandert blieb, widmet er seine Erfahrungen und Kenntnisse mit Vorliebe dem Rivilstand, weil er sieht, daß dieser das Geld für das Militär berbeizuschaffen hat, hierin seine eigenen Fähigkeiten aber zur höchsten Birtuosität ausgebildet find.

Die erstaunlichen Erfolge der unter uns angesiedelten Ruden im Gewinn und in der Anhäufung großer Geldvermögen haben nun unsere Militärstaats = Autoritäten stets nur mit Ach= tung und freudiger Verwunderung erfüllt: wie es uns bedünken darf, scheint die jetige Bewegung gegen die Juden aber anzudeuten, daß man jene Autoritäten auf die Frage darnach aufmerksam machen möchte, woher die Juden denn das Geld nehmen? Es handelt sich hierbei im tiefsten Grunde, wie es scheint, um den Besitz, ja um das Eigenthum, deffen wir uns plöglich nicht mehr sicher dünken, während doch andererseits aller Aufwand des Staates die Sicherstellung des Besitzes mehr als alles

Andere zu bezwecken den Anschein hat.

Wenn das "Erkenne-dich-selbst", auf unsere kirchlich religiöse Herkunft angewendet, den Juden gegenüber einen bedenktichen Misersolg herbeiziehen mußte, so dürfte es damit zu nicht minder ungünstigen Ergebnissen führen, wenn wir die Natur des von unseren staatlichen Gesellschaften einzig verstandenen Besitzes untersuchen, sobald wir diesen gegen die Eingriffe der

Juden zu sichern gedächten.

Eine fast größere Heiligkeit als die Religion hat in unsrem sine sast größere Heiligkeit als die Religion hat in unsrem staatsgesellschaftlichen Gewissen das "Eigenthum" erhalten: für die Berletzung jener giebt es Nachsicht, für die Beschädigung dieses nur Unerdittlichkeit. Da das Eigenthum als die Grundlage alles gesellschaftlichen Bestehens gilt, muß es wiederum desto schädlicher dünken, daß nicht Alle Eigentum besitzen, und sogar der größte Theil der Gesellschaft enterbt zur Welt kommt. Offenbar geräth hierdurch, vermöge ihres eigenen Prinzipes, die Gesellschaft in eine so gefährliche Beunruhigung daß sie alle ihre Gesetze für einen unmöglichen Ausgleich dieses Widerstreites zu berechnen genöthigt ist, und Schutz des Eigenthums, für welchen ja auch im weitesten völkerrechtlichen Sinne die bewassnete Macht vorzüglich unterhalten wird, in Wahrheit nichts anderes heißen kann, als Beschützung der Besitzenden gegen die Nichtbesitzenden. Wie viele ernste und scharfrechnende Köpfe sich der Untersuchung des hiermit vorliegenden Problems zuge= wendet haben, eine Lösung desselben, endlich etwa durch gleiche Vertheilung alles Eigenthums, hat noch keinem glücken wollen, und es scheint wohl, daß mit dem an sich so einsach dünkenden Begriffe des Eigenthums, durch seine staatliche Ver-werthung, dem Leibe der Menschheit ein Pfahl eingetrieben worden ist, an welchen sie in schmerzlicher Leidens=Krankheit dahin siechen muß.

Da bei der Beurtheilung des Charakters unserer Staaten die geschichtliche Entstehung und Fortbildung derselben uns der unerläßlichsten Berücksichtigung werth dünkt, indem nur hieraus Rechte und Rechtszustände ableitbar und erklärlich erscheinen, so muß die Ungleichheit des Besitzes, ja die völlige Besitzlosigskeit eines großen Theiles der Staatsangehörigen, als Erfolg der letzten Eroberung eines Landes, etwa wie England's durch die Normannen, oder auch Frland's wiederum durch die Engländer, zu erklären und nöthigen Falls auch zu rechtsertigen für

gut dünken. Weit entfernt davon, uns selbst hier auf Untersuchungen von solcher Schwierigkeit einzulassen, müssen wir nur die heut' zu Tage deutlich erkennbare Umwandelung des ursprünglichen Sigenthums Begriffes durch die rechtlich zugesprochene Heiligkeit der Besitznahme des Sigenthumes dahin bezeichnen, daß der Kaustitel an die Stelle des Sigenthums erwerdes getreten ist, zwischen welchen beiden die Besitzergreifung

durch Gewalt die Vermittelung gab.

Soviel Kluges und Vortreffliches über die Erfindung des Gelbes und seines Werthes als allvermögender Kulturmacht gedacht, gesagt und geschrieben worden ist, so dürfte doch seiner Anpreisung gegenüber auch der Fluch beachtet werden, dem es von je in Sage und Dichtung ausgesetzt war. Erscheint hier das Gold als der Unschuld würgende Dämon der Menschheit, so läßt unser größter Dichter endlich die Erfindung des Pa= viergeldes als einen Teufelsspuk vor sich gehen. Der ver= hängnißvolle Ring des Nibelungen als Börsen = Portefeuille dürfte das schauerliche Bild des gespenstigen Weltbeherrschers zur Vollendung bringen. Wirklich wird diese Herrschaft von den Vertretern unserer sortschrittlichen Zivilisation als eine geistige, ja moralische Macht angesehen, da nun der geschwuns dene Glaube durch den "Kredit", diese durch die strengsten und raffinirtesten Sicherstellungen gegen Betrug oder Verlust unterhaltene Fiktion unserer gegenseitigen Redlichkeit, ersett fei. Was nun unter den Segnungen dieses Kredits bei uns zu Tage kommt, erleben wir jest, und scheinen nicht übel Lust zu haben, ben Juden lediglich die Schuld hiervon beizumeffen. Allerdings find diefe darin Birtuofen, worin wir Stumper find: allein die Runft des Geldmachens aus Nichts hat unsere Zivilisation doch selbst erfunden, oder, tragen die Juden daran die Schuld, so ist es, weil unsere ganze Zivilisation ein barbarisch-judaistisches Gemisch ist, keinesweges aber eine driftliche Schöpfung. Bierüber, so vermeinen wir, wäre es auch den Vertretern unfrer Rirchen räthlich zu einiger Selbsterkenntniß zu gelangen, zumal wenn sie den Samen Abraham's bekämpfen, in dessen Namen sie doch immer noch die Erfüllung gewisser Verheißungen Sehova's fordern. Ein Christenthum, welches sich der Rohheit und Gewalt aller herrschenden Mächte der Welt anbequemte, dürfte, vom reißenden Raubthiere dem rechnenden Raubthiere zugewendet, durch Klugheit und List vor seinem Feinde übel bestehen; weßhalb wir denn von der Unterstützung unserer kirch= lichen wie staatlichen Autoritäten für jetzt kein besonderes Heil erwarten möchten.

Dennoch liegt der gegenwärtigen Bewegung offenbar ein innerliches Motiv zum Grunde, so wenig es sich auch in dem Gebahren der bisherigen Leiter derselben noch kundgeben mag. Wir glaubten zuvor dieses Motiv als das Wiedererwachen eines dem deutschen Volke verloren gegangenen Instinktes erkennen zu dürsen. Man spricht von dem Antagonismus der Kacen. In diesem Sinne wäre uns eine neue Einkehr zur Selbsterkennt= In diesem Sinne wäre uns eine neue Einkehr zur Selbsterkenntniß veranlaßt, da wir uns denn deutlich zu machen hätten, in
welchem Verhältnisse hier bestimmte menschliche GeschlechtsArten zu einander stehen möchten. Hier müßte denn wohl zunächst erkannt werden, daß, wenn wir von einer deutschen
"Race" reden wollten, diese mit einer so ungemein ausgesprochenen und unverändert erhaltenen, wie der jüdischen, verglichen,
sehr schwer, ja fast kaum, mit Vestimmtheit zu spezisiziren sei.
Wenn die Gelehrten sich darüber unterhalten, ob gemischte oder
rein bewahrte Racen sür die Ausbildung der Menschheit werthvoller seien, so kommt es sür die Entscheidung wohl nur darauf an, was wir unter einer fortschrittlichen Ausbildung der Mensch= heit verstehen. Man rühmt die sogenannten romanischen Völker, wohl auch die Engländer, als Misch=Racen, da sie den etwa rein erhaltenen Völkern germanischer Race im Kultur=Fort=schritt offendar vorausstünden. Wer sich nun von dem Anscheine seil der Menschheit in der Hervorregende Kollechtliche Kalurkraft alle noch unentsprossenen, nur durch harte Lebensprüfungen zu geswinnenden, höheren menschlichen Tugenden für das Erste durch den Stolz ersett. Dieser eigenthümliche Geschlechtsetze Stolz, der uns noch im Mittelalter so hervorragende Charaktere als Fürsten, Könige und Kaiser lieferte, dürste gegenwärtig in den ächten Abelsgeschlechtern germanischer Herkunst noch anzutreffen sein, wenn auch nur in unverkennbarer Entartung, über welche wir uns ernstlich Rechenschaft zu geben suchen sollten, wenn

wir uns den Verfall des nun dem Eindringen der Juden wehrlos ausgesetzen beutschen Bolkes erklären möchten. Auf einem richtigen Wege hierzu dürften wir uns befinden, wenn wir zu-nächst die beispiellose Menschenverwüstung, welche Deutschland durch den dreißigjährigen Krieg erlitt, in Betracht ziehen: nach= dem die männliche Bevölkerung in Stadt und Land zum aller= größesten Theile ausgerottet, die weibliche aber der gewaltsamen Schändung durch Wallonen, Kroaten, Spanier, Franzosen und Schweden nicht minder großen Theiles unterlegen war, mochte der in seinem persönlichen Bestande verhältnigmäßig wenig an= gegriffene Abel, nach aller dieser Berwüftung, mit dem Überbleibsel des Volkes sich kaum mehr als ein geschlechtlich Zusam= mengehöriges fühlen. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit finden wir aber in mehreren vorangehenden Geschichtsepochen noch recht deutlich ausgedrückt, und es waren dann die eigentlichen Abelsgeschlechter, welche, nach empfindlichen Schwächungen des Nationalgehaltes, den rechten Geist immer wieder zu beleben wußten. Dieß ersehen wir an dem Wiederaufleben der deutschen Stämme unter neuen Sprossen alter Geschlechter nach der Völferwanderung, welche den daheim Bleibenden ihre eigentlichen Heldengeschlechter entführt hatte; wir ersehen es an der Neu-belebung der deutschen Sprache durch die adeligen Dichter der Hohenstaufenzeit, nachdem schon nur klösterliches Latein einzig noch für vornehm gehalten worden war, wogegen nun der Geist der Dichtung bis in die Bauernhöfe hinabdrang und für Volf und Adel eine völlig gleiche Gebrauchs-Sprache schuf; und nochmals ersehen wir es an dem Widerstande gegen die von Rom aus dem deutschen Volke zugemuthete firchliche Schmach, da der Vorgang des Adels und der Fürsten das Volk zu muthiger Abwehr führte. Anders war es nun nach dem dreißigjährigen Rriege: der Abel fand kein Volk mehr vor, dem er fich als verwandt hätte fühlen können: die großen monarchischen Macht verhältnisse verschoben sich aus dem eigentlichen deutschen Lande nach dem flavischen Osten: degenerirte Slaven, entartende Deutsche bilden den Boden der Geschichte des achtzehnten Jahrshunderts, auf welchem sich endlich in unseren Zeiten, von den ausgesaugten polnischen und ungarischen Ländern her, der Jude nun recht zuversichtlich ansiedeln konnte, da selbst Fürst und Abel ihr Geschäft mit ihm zu machen nicht mehr verschmähen

mochten; benn — ber Stolz selbst war eben bereits verpfändet und gegen Dünkel und Habsucht ausgetauscht.

Sehen wir in neuerer Zeit diese letzteren beiden Charakterzüge auch dem Volke zu eigen geworden, — der uns urverwandte Schweizer z. B. glaubt uns gar nicht anders kennen zu dürsen!

— und ward hiefür die Benennung "deutsch" fast neu ersunzben, so sehlt dieser Neugeburt doch viel zur Wiedergeburt eines wahrhaften NacenzGesühles, welches sich vor Allem in einem sicheren Instinkte ausdrückt. Unser Volk, so kann man sagen, hat nicht den natürlichen Instinkt für das was ihm genehm sein kann, was ihm wohl ansteht, was ihm hilft und wahrhaft sörzberlich ist; sich selbst entsremdet, pfuscht es in ihm fremden Manieren: keinem wie ihm sind originelle und große Geister gegeben worden, ohne daß es zur rechten Zeit sie zu schähen wußte; setzt ihm jedoch der geistloseste Zeitungsschreiber oder Staatzrabulist mit lügnerischen Phrasen sechn zu, so bestellt es ihn zum Vertreter seiner wichtigsten Interessen; läutet aber gar der Jude mit der papierenen Börsenglocke, so wirst er ihm sein Geld nach, um mit seinen Sparpfennigen ihn über Nacht zum Willionär zu machen. Millionär zu machen.

Dagegen ist denn allerdings der Jude das erstaunlichste Beispiel von Kacen-Konsistenz, welches die Weltgeschichte noch je geliefert hat. Ohne Vaterland, ohne Muttersprache, wird er, durch aller Völker Länder und Sprachen hindurch, vermöge des sicheren Instinktes seiner absoluten und unverwischbaren Eigenartigkeit zum unsehlbaren Sich-immer-wiederfinden hingeführt: selbst die Vermischung schadet ihm nicht; er vermische sich männ-lich oder weiblich mit den ihm fremdartigsten Racen, immer kommt ein Jude wieder zu Tage. Ihn bringt keine noch so ferne Berührung mit der Religion irgend eines der gesitteten Bölker in Beziehung; denn in Wahrheit hat er gar keine Religion, sons dern nur den Glauben an gewisse Verheißungen seines Gottes, die sich keinesweges, wie in jeder wahren Religion, auf ein außerzeitliches Leben über dieses sein reales Leben hinaus, sons dern auf eben dieses gegenwärtige Leben auf der Erde einzig erstrecken, auf welcher seinem Stamme allerdings die Herrschaft über alles Lebende und Leblose zugesichert bleibt. So braucht der Jude weder zu denken noch auch zu faseln, selbst nicht zu rechnen, denn die schwierigste Rechnung liegt in seinem, jeder Idealität verschlossenen, Instinkte fehlerlos sicher im Voraus fertig vor. Eine wunderbare, unvergleichliche Erscheinung; der plastische Dämon des Verfalles der Menschheit in triumphirens der Sicherheit, und dazu deutscher Staatsbürger mosaischer Konfession, der Liebling liberaler Prinzen und Garant unserer Reichseinheit!

Trotz des sich hier herausstellenden, ganz unausgleichbar dünkenden Nachtheiles, in welchem die deutsche Nace (wenn wir eine solche noch annehmen sollten) gegen die jüdische sich befindet, glaubten wir dennoch, um die jezige Bewegung zu erklären, das Wiedererwachen eines deutschen Instinktes in unsgefähre Berechnung ziehen zu müssen. Da wir von der Äußerung eines reinen Nacen-Instinktes abzusehen uns genöthigt fanden, dürften wir dagegen vielleicht einem weit höheren Triebe nachzusorschen uns gestatten, welcher, da er dem heutigen Volke doch nur dunkel und wahnvoll bewußt sein kann, wohl zuerst noch als Instinkt, dennoch aber von edlerer Abkunft und höherem Ziele, etwa als Geist reiner Menschlichkeit, bezeichnet wers

den müßte.

Vom eigentlichen Kosmopoliten, wenn dieser in Wahrheit überhaupt vorhanden ift, hätten wir uns für die Lösung des hier uns beschäftigenden Problems wohl wenig zu erwarten. Es ist kein Kleines, die Weltgeschichte zu durchlausen und hiers bei Liebe zum menschlichen Geschlechte bewahren zu wollen. Hier kann einzig das unzerstördare Gefühl der Verwandtschaft mit dem Volke, dem wir zunächst entwachsen sind, ergänzend eintreten, um den durch den Überblick über das Ganze zerissenen Faden wieder anzuknüpsen: hier wirkt das, als was wir uns selbst fühlen; wir haben Mitseiden und bemühen uns zu hoffen, wie für das Loos der eigenen Familie. Vaterland, Muttersprache: wehe dem um sie Verwaisten! Unermeßliches Glück aber, in seiner Muttersprache die Sprache seiner Urväter selbst erkennen zu dürsen! Durch solche Sprache reicht unser Fühlen und Erschauen dis in das Urmenschenthum selbst hinab; keine Besitzesgrenzen schließen da unseren Adel ein, und weit über das zulezt uns zugefallene Vaterland, weit über die Marken unserer geschichtlichen Kenntniß und der durch sie zu erklärenden änßeren Gestaltungen unseres Bestehens, empfinden wir uns der schöpsperischen Urschönheit des Menschen berwandt. Und

diek ist unsere deutsche Sprache, das einzige acht erhaltene Erb= theil unserer Bäter. Fühlen wir unter dem Drucke einer fremden Livilisation und den Athem vergehen, und uns in schwonkendes Urtheil über uns felbst gerathen, so dürfen wir nur in dem wahren väterlichen Boden unserer Sprache nach deren Wurzel graben, um sofort beruhigenden Aufschluß über uns, ja iiber das mahrhaft Menschliche selbst zu gewinnen. Und diese Möglichkeit stets noch aus dem Ur-Bronnen unserer eigenen Natur zu schöpfen, welche uns nicht mehr als eine Race, als eine Abart der Menschheit, sondern als einen Urstamm der Menschheit selbst fühlen läßt, sie erzog uns von je die großen Männer und geistigen Helden, von denen es uns nicht zu befünnmern braucht, ob die Schöpfer fremder vaterloser Rivili= sationen sie zu verstehen und zu schätzen vermögen; wogegen wir im Stande sind, von den Thaten und Gaben unserer Vorfahren erfüllt, mit klarem Beiste erschauend, jene wiederum selbst richtig zu erkennen und nach dem ihrem Werke inwohnenden Geiste reiner Menschlichkeit zu würdigen. So fragt und forscht denn der ächte deutsche Inftinkt eben nur nach diesem Rein-Menschlichen, und durch dieses Forschen allein kann er hilfreich fein. — bann aber nicht bloß sich felbst, sondern allem, noch fo entstellten, an sich aber Reinem und Achtem.

Wem dürfte es nun entgehen, daß dieser edle Instinkt, da er weder in seinem nationalen noch seinem religiös-kirchlichen Leben sich wahrhaftig auszudrücken vermochte, unter den hieraus uns zugezogenen Leiden disher nur schwach, undeutlich, misverständlich und unzureichend produktiv sich erhalten konnte? Uns dünkt es, daß er leider in gar keiner der Parteien sich kundgiebt, welche, namentlich auch gegenwärtig, die Bewegungen unseres politischen, oder auch geistigen, nationalen Lebens zu leiten sich anmaaßen; schon die Benennungen, welche sie sich beilegen, sagen, daß sie nicht deutscher Herkunft, somit gewiß auch nicht vom deutschen Instinkte beseelt sind. Was "Konsfervative", "Liberale" und "Konsfervativ-Liberale", endlich "Demokraten", "Sozialisten", oder auch "Sozial-Demokraten"
u. s. w. gegenwärtig in der Judenfrage hervorgebracht haben, muß uns ziemlich eitel erscheinen, denn das "Erkenne-dich-selbst" wollte keine dieser Parteien an sich erprüsen, selbst nicht die undeutlichste, und deßhalb einzig deutsch sich benennende "Fort-

schritts"=Partei. Wir sehen da einzig einem Widerstreite von Interessen zu, deren Objekt den Streitenden gemein und eben nicht edel ist: offendar wird aber, wer für das Interesse selbst am stärksten, d. h. hier am rücksichtslosesten, organisirt ist, den Preis davon tragen. Mit unserer ganzen, weit umsassenden Staats= und National=Ökonomie, scheint es, sind wir in einem bald schmeichelnden, bald beängstigenden, endlich erdrückenden Traume befangen: aus ihm zu erwachen, drängt Alles; aber das Sigenthümliche des Traumes ist, daß, so lange er uns umfängt, wir ihn für das wirkliche Leben halten und vor dem Erwachen aus ihm wie vor dem Tode uns sträuben. Der letzte höchste Schreck giebt dem auf das Äußerste Beängstigten endlich wohl die nöthige Krast: er erwacht, und was er sür das Allers Realste hielt, war ein Truggespinnst des Dämons der leidenden Menschheit.

Wir, die wir zu keiner aller jener Parteien gehören, sons dern unser Heil einzig in einem Erwachen des Menschen zu seiner einsachsheiligen Würde suchen, müssen, von diesen Parteien als Unnüße ausgeschlossen, zwar sympathisch selbst davon beängstigt, den Spasmen des Träumenden doch eben nur zusschauen, da all unser Rusen von ihm nicht gehört werden kann. So sparen, pslegen und stärken wir denn unsere besten Kräste, um dem nothwendig endlich doch von sich selbst Erwachenden eine edle Labe bieten zu können. Nur aber, wann der Dämon, der jene Kasenden im Wahnsinne des Parteikampses um sich erhält, kein Wo und Wann zu seiner Bergung unter uns mehr aufzusinden vermag, wird es auch — keinen Juden mehr geben.

Uns Deutschen könnte, gerade aus der Beranlassung der gegenwärtigen, nur eben unter uns wiederum denkbar gewesenen Bewegung, diese große Lösung eher als jeder anderen Nation ermöglicht sein, sobald wir ohne Scheu, bis auf das innerste Mark unseres Bestehens, das "Erkenne-dich-selbst" durchführten. Daß wir, dringen wir hiermit nur tief genug vor, nach der Überwindung aller falschen Scham, die letzte Erkenntniß nicht zu scheuen haben würden, sollte mit dem Voranstehenden dem

Ahnungsvollen angedeutet fein.

2.

## Heldenthum und Christenthum.

Wenn wir, nach dem Innewerden der Nothwendigkeit einer Regeneration derselben, den Möglichkeiten der Beredelung der menschlichen Geschlechter nachgehen, treffen wir fast nur auf Hemmnisse. Suchten wir ihren Verfall uns aus einem physischen Verderbe zu erklären, und hatten wir hierfür die edelsten Weisen aller Zeiten zu Stützen, welche die gegen die ursprüngliche Pflanzennahrung eingetauschte animalische Nahrung als Grund der Ausartung erkennen zu müssen glaubten, so waren wir nothwendig auf die Annahmen einer veränderten Grundsubstanz unseres Leibes gerathen, und hatten aus einem verderbten Blute auf die Verderbniß der Temperamente und der von ihnen auss

gehenden moralischen Eigenschaften geschloffen.

Ganz abseits dieser Erklärung, und mit völliger Unbeachtung der Versuche, die Degeneration der menschlichen Ge= schlechter von dieser Seite ihres Bestehens her zu begründen. wies einer der geiftvollsten Männer unserer Zeit diesen Berfall allerdings auch aus einem Verderbe des Blutes nach, ließ hierbei die veränderte Nahrung aber durchaus unbeachtet, und leitete ihn einzig von der Vermischung der Racen ber, durch welche die edelsten derselben mehr verloren, als die unedleren gewannen. Das ungemein durchgearbeitete Bild, welches Graf Gobineau von diesem Bergange des Verfalles der menschlichen Ge= schlechter uns mit seinem Werke "Essai sur l'inégalité des races humaines" darbietet, spricht mit erschreckender Über= zeugungskraft zu uns. Wir können uns der Anerkennung der Richtigkeit deffen nicht verschließen, daß das menschliche Ge= schlecht aus unausgleichbar ungleichen Racen besteht, und daß Die edelste derselben die unedleren wohl beherrschen, durch Ber= mischung sie aber sich nicht gleich, sondern sich selbst nur unedler machen konnte. Wohl könnte dieses eine Verhältniß bereits genügen, unseren Berfall uns zu erklären; selbst, daß diese Erfenntniß trostlos sei, durfte uns nicht gegen sie verschließen: ift es vernünftig anzunehmen, daß der gewisse Untergang unseres Erdförpers nur eine Frage der Zeit sei, so werden wir uns wohl

auch daran gewöhnen müssen, das menschliche Geschlecht einmal aussterbend zu wissen. Dagegen darf es sich aber um eine außer aller Zeit und allem Raume liegende Bestimmung handeln, und die Frage, ob die Welt eine moralische Bedeutung habe, wollen wir hier damit zu beantworten versuchen, daß wir uns selbst zunächst befragen, ob wir viehisch oder göttlich zu Grunde gehen wollen.

Hierbei wird es wohl zunächst darauf ankommen, die beson= deren Eigenschaften jener edelsten Race, durch deren Schwächung sie sich unter die unedlen Racen verlor, in genauere Betrachtung zu ziehen. Mit je größerer Deutlichkeit die neuere Wissenschaft die natürliche Herkunft der niedersten Menschenracen von den ihnen zunächst verwandten thierischen Gattungen zur billigenden Anschauung gebracht hat, um desto schwieriger bleibt es uns, die Ableitung der sogenannten weißen Race aus jener schwarzen und gelben zu erklären: felbst die Erklärung der weißen Farbe erhält unsere Physiologen noch in Unübereinstimmung. Während gelbe Stämme sich selbst als von Affen entstammt ansahen, hielten die Weißen sich für von Göttern entsprossen und zur Herrschaft einzig berufen. Daß wir gar keine Geschichte der Menschheit haben würden, wenn es nicht Bewegungen, Erfolge und Schöpfungen der weißen Race gegeben hätte, ist uns durchaus klar gemacht worden, und können wir füglich die Weltgesschichte als das Ergebniß der Vermischung dieser weißen Race mit den Geschlechtern der gelben und schwarzen ansehen, wobei diese niederen gerade nur dadurch und soweit in die Geschichte treten, als sie durch jene Vermischung sich verändern und der weißen Race sich anähneln. Der Verderb der weißen Race leitet sich nun aus dem Grunde her, daß sie, unvergleichlich weniger zahlreich an Individuen als die niedrigeren Racen, zur Vermischung mit diesen genöthigt war, wobei sie, wie bereits bemerkt, durch den Verlust ihrer Reinheit mehr einbüßte, als jene für die Beredelung ihres Blutes gewinnen konnten.

Ohne nun hier selbst auf eine nur ferne Berührung der unendlich mannigsachen Ergebnisse der immer mehr vermittelten Mischungen stets neuer Abarten der alten Ur-Racen uns einzusassen, haben wir für unseren Zweck nur bei der reinsten und edelsten derselben zu verweilen, um ihres übermächtigen Unterschiedes von den geringeren inne zu werden. Ist beim Überblick

aller Racen die Einheit der menschlichen Gattung unmöglich zu verkennen, und dürfen wir, was diese ausmacht, im edelsten Sinne als Fähigkeit zu bewußtem Leiden bezeichnen, in dieser Fähigkeit aber die Anlage zur höchsten moralischen Entwicklung erfassen, so fragen wir nun, worin der Vorzug der weißen Race gesucht werden kann, wenn wir sie durchaus hoch über die anderen stellen müssen. Mit schöner Sicherheit erkennt ihn Gobiene au nicht in einer ausnahmsweisen Entwicklung ihrer moraslischen Sigenschaften selbst, sondern in einem größeren Vorrathe der Grundeigenthümlichkeiten, welchen jene entstließen. Diese hätten wir in der hestigeren, und dabei zarteren, Empfindlichsteit des Willens, welcher sich in einer reichen Organisation fundsgiebt, verbunden mit dem hiersür nöthigen schärferen Intellekte hätten wir in der heftigeren, und dabei zarteren, Empfindlickeit des Willens, welcher sich in einer reichen Organisation kundzieht, verbunden mit dem hierfür nöthigen schärferen Intellekte, zu suchen; wobei es dann darauf ankommt, ob der Intellekt durch die Antriede des bedürfnisvollen Willens sich dis zu der Hellichtigkeit steigert, die sein eigenes Licht auf den Willen zurückwirft und, in diesem Falle, durch Bändigung desselben zum moralischen Antriede wird: dahingegen Überwältigung des Intellektes durch den blind begehrenden Willen sür uns die niedrigere Natur bezeichnet, weil wir hier die aufreizenden Bedürsnissen Natur das vom Lichte des Intellektes bescuchtete Motive, sondern als gemein sinnliche Antriede uns erklären müssen. Das Leiden, so heftig in diesen niedrigeren Naturen es sich auch kundgeben mag, wird dennoch im überwältigten Intellekte zu einem verhältnismäßig nur schwachen Bewußtsein von ihm den Intellekt der höheren Natur dis zum Wissen der Webeutung der Welt steigern kann. Wir nennen die Naturen, in welchen dieser erhabene Prozeß durch eine ihm entsprechende That als Kundgebung an uns sich vollzieht, Helden-Naturen. —

Alls erkennbarsten Ihpus des Helbenthumes bildete die hellenische Sage ihren Herakes aus. Arbeiten, welche ihm in der Absicht ihn dabei umkommen zu lassen ausgegeben sind, verrichtet er in stolzem Gehorsam und befreit dadurch die Welt von den grausamsten Plagen. Selten, und wohl kast ihm bereiteten leidenden Stellung an: Ferakse wird von Herakes düsserbender Weshängiskeit erhalten. Nicht ohne Verechtigung dürsten wir in

diesem Hauptzuge eine Beziehung auf die Schule der beschwerde= vollen Arbeiten erkennen, in welcher die edelsten arischen Stämme und Geschlechter zur Größe von Halbgöttern erwuchsen: die feinesweges milbesten Himmelsstriche, aus denen sie vollkommen gereift endlich in die Geschichte treten, können uns über die Schicksale ihrer Herkunft füglich Aufklärung geben. Hier stellt sich denn auch, als Frucht durch heldenmüthige Arbeit bekämpster Leiden und Entbehrungen, jenes stolze Selbstbewußtsein ein, durch welches diese Stämme im ganzen Verlaufe der Welt= geschichte von anderen Menschenracen ein für alle Male sich unterscheiden. Gleich Herakles und Sieafried wußten sie sich von göttlicher Abkunft: undenkbar war ihnen das Lügen, und ein freier Mann hieß der wahrhaftige Mann. Nirgends treten diese Stammes-Eigenthümlichkeiten der arischen Kace mit deuts licherer Erkennbarkeit in der Geschichte auf, als bei der Berüh= rung der letten rein erhaltenen germanischen Geschlechter mit der verfallenden römischen Welt. Bier wiederholt sich geschicht= lich der Grundzug ihrer Stammhelden: sie dienen mit blutiger Arbeit den Kömern, und — verachten sie als unendlich geringer denn sie, etwa wie Berakles den Eurnstheus verachtet. Daß sie, gleichsam weil es die Gelegenheit so herbeiführte, zu Beherr= schern des großen lateinischen Semitenreiches wurden, dürfte ihren Untergang bereitet haben. Die Tugend des Stolzes ist zart und leidet keinen Kompromiß, wie durch Bermischung des Blutes: ohne diese Tugend sagt uns aber die germanische Race — nichts. Denn dieser Stolz ist die Seele des Wahrhaftigen, des selbst im dienenden Verhältnisse Freien. Dieser kennt zwar feine Furcht, aber Ehrfurcht, — eine Tugend, deren Name selbst, seinem rechten Sinne nach, nur der Sprache jener ältesten arischen Völker bekannt ist; während die Ehre selbst den Inbegriff alles persönlichen Werthes ausbrückt, daher sich nicht geben noch auch empfangen läßt, wie wir dieß heut' zu Tage in Übung gebracht haben, sondern als Zeugniß göttlicher Herstunft den Helden selbst in schmachvollstem Leiden von jeder Schmach unberührt erhält. So ergiebt sich aus Stolz und Ehre die Sitte, unter deren Gesetzen nicht der Besitz den Mann, sons dern der Mann den Besitz adelt; was wiederum darin sich auss drückt, daß ein übermäßiger Besitz für schmachvoll galt und deß= halb von Dem schnell vertheilt wurde, dem er etwa zugefallen war.

Beim Überblicke folcher Eigenschaften und aus ihnen geflossener Ergebnisse, wie diese sich namentlich in einer unverbrüchlichen edlen Sitte kundgeben, sind wir, sobald wir nun
wieder diese Sitte verfallen und jene Eigenschaften sich verlieren sehen, jedenfalls berechtigt, den Grund hiervon in einem
Berderbe des Blutes jener Geschlechter aufzusuchen, da wir
den Verfall unverkennbar mit der Vermischung der Nacen eintreten sehen. Diese Thatsache hat der ebenso energische als
geistwolle Versasser des oben angeführten Werkes über die Ungleichheit der menschlichen Nacen so vollständig ermittelt und
dargestellt, daß wir unsere Freunde nur darauf verweisen können, um annehmen zu dürsen, daß, was wir jeht noch an jene
Darstellung knüpsen wollen, als nicht oberstächlich begründet
angesehen werde. Für unsere Absicht ist es nämlich nun wichtig, den Helden wiederum da aufzusuchen, wo er gegen die
Verderbniß seines Stammes, seiner Sitte, seiner Ehre, mit
Entsehen sich aufrasst, um, durch eine wunderbare Umkehr seines
misleiteten Willens, sich im Heiligen als göttlichen Helden
wieder zu finden.

vollkommen gesunde und kräftige Individuen zu dem Gelübde gänzlicher Weltentsagung zugelassen wurden, jede leibliche Schwäche oder gar Verstümmelung aber dazu untüchtig machte. Offendar durste dieses Gelübde nur als aus dem allerheldenmüthigsten Entschlusse hervorgegangen angesehen werden könenen, und wer dagegen hierin "seige Selbstaufgebungen" — wie dieß kürzlich einmal zu vernehmen war — erblickt, der möge sich seiner Selbstbeibehaltung tapfer erfreuen, ohne jedoch weiter mit Dingen sich zu besassen, die ihn nicht angehen. Dürsen wir auch verschiedene Veranlassungen als Beweggründe zu jener vollständigen Abwendung des Willens vom Leben annehmen, so charakterisitt sich diese doch immer als höchste Energie des Willens selbst; war es der Anblick, das Abbild, oder die Vorstellung des am Kreuze leidenden Heilands, stets siel hierbei die Wirkung eines allen Eigenwillen bezwingenden Mitleides mit der des tiessen Entsehens über die Eigenschaft dieses die Welt gestaltenden Willens in der Weise zusammen, daß dieser in höchster Kraftäußerung sich gegen sich selbst wandte. Wir sehen von dann ab den Heiligen in der Ertragung von Leiden

und Selbstaufopferung für Andere den Helden noch überbieten; fast unerschütterlicher als der Stolz des Helden ist die Demuth des Heiligen, und seine Wahrhaftigkeit wird zur Mär-

threr=Freude.

Von welchem Werthe dürfte nun das "Blut", die Qualität der Race, für die Befähigung zur Ausübung solches heiligen Heldenthumes sein? Offenbar ist die letzte, die christliche Heilise verkündigung, aus dem Schooße der ungemein mannigfaltigen Racen-Vermischung hervorgegangen, welche, von der Entstehung der chaldäisch=assnrischen Reiche an, durch Vermischung weißer Stämme mit der schwarzen Race den Grundcharafter der Bölfer des späteren römischen Reiches bestimmte. Der Berfasser der uns vorliegenden großen Arbeit nennt diesen Charakter, nach einem der Hauptstämme der von Nord-Often her in die affyrisschen Ebenen eingewanderten Bölker, dem semitischen, weist seinen umbildenden Ginfluß auf Hellenismus und Romanismus mit größter Sicherheit nach, und findet ihn, seinen wesentlichen Zügen nach, in der so sich nennenden "lateinischen" Race, durch alle ihr widerfahrenen neuen Vermischungen hindurch, fort= erhalten. Das Gigenthum dieser Race ist die römisch-katholische Kirche; ihre Schutpatrone sind die Heiligen, welche diese Kirche fanonisirte, und deren Werth in unseren Augen dadurch nicht vermindert werden soll, daß wir sie endlich nur noch im un= chriftlichen Brunke ausgestellt dem Bolke zur Berehrung borgeführt sehen. Es ist uns unmöglich geworden, dem, durch die Sahrhunderte sich erstreckenden, ungeheuren Berderbe der semi= tisch-lateinischen Kirche noch wahrhafte Beilige, d. h. Helden= Märtyrer der Wahrhaftigkeit, entwachsen zu sehen; und wenn wir von der Lügenhastigkeit unserer ganzen Zivilisation auf ein verderbtes Blut der Träger derselben schließen mußten, so dürste die Annahme uns nahe liegen, daß eben auch das Blut des Christenthums verderbt sei. Und welches Blut wäre dieses?

Rein anderes als das Blut des Erlösers selbst, wie es einst in die Adern seiner Helden sich heiligend ergossen hatte.

Das Blut des Heilandes, von seinem Haupte, aus seinen Wunden am Kreuze sließend, — wer wollte frevelnd fragen, ob es der weißen, oder welcher Race sonst angehörte? Wenn wir es göttlich nennen, so dürste seinem Quelle ahnungsvoll einzig in Dem, was wir als die Einheit der menschlichen Gat=

tung ausmachend bezeichneten, zu nahen sein, nämlich in der Fähigkeit zu bewußtem Leiden. Diese Fähigkeit müssen wir als die letzte Stuse betrachten, welche die Natur in der aussteigenben Reihe ihrer Bildungen erreichte; von hier an bringt sie keine neuen, höheren Gattungen mehr hervor, denn in dieser, des bewußten Leidens fähigen, Gattung erreicht sie selbst ihre einzige Freiheit durch Aushebung des rastlos sich selbst widerstreitenden Willens. Der unersorschliche Urgrund dieses Willens, wie er in Zeit und Raum unmöglich auszuweisen ist, wird uns nur in jener Aushebung kund, wo er als Wollen der Erlösung göttlich erscheint. Fanden wir nun dem Blute der sogenannten weißen Race die Fähigkeit des bewußten Leidens in besonderem Grade zu eigen, so müssen wir jetzt im Blute des Heilands den Inbegriff des bewußt wollenden Leidens selbst erkennen, das als göttliches Mitseiden durch die ganze menschliche Gattung, als

Urquell derfelben, sich ergießt.

Was wir hier einzig mit der Möglichkeit eines schwer verständlichen und leicht misverständlichen Ausdruckes berühren, dürfte sich unter der Beleuchtung durch die Geschichte in einem vertraulicheren Lichte gewahren lassen. Wie weit durch jene gesteigerte Hauptfähigkeit, die wir als die Ginheit der mensch= lichen Gattung konstatirend annahmen, die bevorzugteste weiße Race sich in der wichtigsten Angelegenheit der Welt erhob, sehen wir an ihren Religionen. Wohl muß uns die brahmanische Religion als staunenswürdigstes Zeugniß für die Weitsichtigkeit, wie die fehlerlose Korrektheit des Geistes jener zuerst uns begegnenden arischen Geschlechter gelten, welche auf dem Grunde einer allerwesenhaftesten Welterkenntnig ein religiöses Gebäude aufführten, das wir, nach so vielen tausend Jahren unerschüt= tert, von vielen Millionen Menschen heute noch als jede Ge= wohnheit des Lebens, Denkens, Leidens und Sterbens durch= dringendes und bestimmendes Dogma erhalten sehen. Sie hatte den einzigen Fehler, daß sie eine Racen-Religion war: die tiessten Erklärungen der Welt, die erhabensten Vorschriften sür Läuterung und Erlösung aus ihr, werden heute noch von einer ungeheuer gemischten Bevölkerung gelehrt, geglaubt und befolgt, in welcher nicht ein Zug wahrer Sittlichkeit anzutreffen ist. Ohne bei diesem Anblicke zu verweilen noch auch selbst den Gründen dieser Erscheinung naber nachzuforschen, gedenken wir nur deffen.

daß es eine erobernde und unterjochende Race war, welche, den allerdings ungeheuren Abstand der niederen Racen von sich ersmessend, mit einer Meligion zugleich eine Zivilisation gründete, durch deren beiderseitige Durchdringung und gegenseitige Unterstüßung eine Herrschaft zu begründen war, welche durch richtige Abschäßung und Geltendmachung vorgesundener natürlicher Gegebenheiten auf seisteste Dauer berechnet war. Eine Meisterschöpfung sonder Gleichen: Herrscher und grauenvoll Bedrückte in ein Band metaphysischer Übereinstimmung solcher Maaßen verschlingend, daß eine Aussehnung der Bedrückten undenklich gemacht ist; wie denn auch die weitherzige Bewegung des Buddha zu Gunsten der menschlichen Gattung an dem Widerstande der starren Racenkraft der weißen Herrscher sich brechen mußte, um als bieder abergläubige Heilsordnung von der gelben Race zu

neuer Erstarrung aufgenommen zu werden.

Aus welchem Blute sollte nun der Genius der Menschheit. der immer bewußtvoller leidende, den Heiland erstehen laffen, da das Blut der weißen Race offenbar verblagte und erstarrte? - Für die Entstehung des natürlichen Menschen stellt unser Schopenhauer gelegentlich eine Hypothese von fast überzeusgender Eindringlichkeit auf, indem er auf das physische Gesetz des Anwachsens der Kraft durch Kompression zurückgeht, aus welchem nach abnormen Sterblichkeitsphasen ungewöhnlich häufig erfolgende Zwillingsgeburten erklärt werden, gleichsam als Hervorbringung der gegen den, das ganze Geschlecht bedrohen= ben Bernichtungsdruck, sich doppelt anstrengenden Lebenskraft; was nun unseren Philosophen auf die Annahme hinleitet, daß die animalische Produktionskraft, in Folge eines bestimmten Geschlechtern noch eigenen Mangels ihrer Organisation, durch ihr antagonistische Kräfte bis zur Vernichtung bedroht, in einem Baare zu so abnormer Anstrengung gesteigert worden sei, daß dem mütterlichen Schoose dieses Mal nicht nur ein höher or= ganisirtes Individuum, sondern in diesem eine neue Species entsprossen wäre. Das Blut in den Adern des Erlösers dürfte so der äußersten Unftrengung des Erlösung wollenden Willens zur Rettung des in seinen edelsten Racen erliegenden mensch= lichen Geschlechtes, als göttliches Sublimat der Gattung selbst entflossen sein.

Wollen wir uns hiermit als an der äußersten Grenze einer

zwischen Physik und Metaphysik schwankenden Spekulation angekommen betrachten und wohl vor dem Weiterbeschreiten dieses Weges hüten, der, namentlich unter Anleitung des alten Testa= mentes, manchen unserer tüchtigen Köpfe zu den thörigsten Aussbildungen verleitet hat, so könnten wir doch der soeben berührten Hypothese im Betreff seines Blutes noch eine zweite, allerwichstigste Eigenthümlichkeit des Werkes des Erlösers entnehmen, nämlich diesen der Einsachheit seiner Lehre, welche fast nur im Beispiele bestand. Das in jener wundervollen Geburt sich subliseit mirende Blut der ganzen leidenden menschlichen Gattung konnte nicht für das Interesse einer noch so bevorzugten Kace fließen; vielmehr spendet es sich dem ganzen menschlichen Geschlechte zur edelsten Reinigung von allen Flecken seines Blutes. Hieraus fließt dann die erhabene Einfachheit der reinen christlichen Resligion, wogegen z. B. die brahmanische, weil sie die Anwendung der Erkenntniß der Welt auf die Besestigung der Herrschaft einer bevorzugten Race war, sich durch Künstlichkeit bis in das Übermaaß des ganz Absurden verlor. Während wir somit das Blut edelster Kacen durch Vermischung sich verderben sehen, dürste den niedrigsten Kacen der Genuß des Blutes Jesu, wie er in dem einzigen ächten Sakramente der christlichen Keligion symbolisch vor sich geht, zu göttlichster Keinigung gedeihen. Dieses Antidot wäre demnach dem Verfalle der Kacen durch ihre Vermischung entgegen gestellt, und vielleicht brachte dieser Erdball athmendes Leben nur hervor, um jener Heilsordnung zu dienen.

Verkennen wir jedoch das Ungehenerliche der Annahme nicht, die menschliche Gattung sei zur Erreichung voller Gleichsheit bestimmt, und gestehen wir es uns, daß wir diese Gleichseit uns nur in einem abschreckenden Vilde vorstellen können, wie dieß etwa Gobineau am Schlusse seines Werkes uns vorzushalten sich genöthigt fühlt. Dieses Vild wird jedoch erst dadurch vollständig abstoßend, daß wir nicht anders als durch den Dunst unserer Kultur und Zivilisation es zu erblicken für möglich halten müssen: diese selbst nun als die eigentliche Lügengeburt des misleiteten menschlichen Geschlechtes richtig zu erkennen, ist das gegen die Aufgabe des Geistes der Wahrhaftigkeit, der uns verslassen hat, seit wir den Adel unseres Blutes verloren und die hiergegen durch den wahrhaftigen MärthrersGeist des Christens

thums uns zugeführte Rettung im Bufte ber Rirchenherrschaft als Mittel zur Knechtung in der Lüge verwendet sahen. Aller-dings giebt es nichts Trostloseres, als die menschlichen Geschlechter der aus ihrer mittelasiatischen Heimath nach Westen gewanderten Stämme heute zu mustern, und zu finden, daß alle Rivilisation und Religion sie noch nicht dazu befähigt hat, sich in gemeinnütlicher Weise und Anordnung über die günstigsten Alimate der Erde so zu vertheilen, daß der allergrößeste Theil der Beschwerden und Verhinderungen einer freien und gesunden Entwickelung friedfertiger Gemeinde = Buftande, einfach schon durch die Aufgebung der rauhen Oben, welche ihnen großen= theils jest seit so lange zu Wohnsitzen dienen, verschwände. Wer diese blödsichtige Unbeholsenheit unseres öffentlichen Geistes einzig der Verderbniß unseres Blutes, — nicht allein durch den Absall von der natürlichen menschlichen Nahrung, sondern nasmentlich auch durch degenerirende Vermischung des heldenhaften Blutes edelster Racen mit dem, zu handelskundigen Geschäfts= führern unserer Gesellschaft erzogener, ehemaliger Menschensfresser — zuschreibt, mag gewiß Recht haben, sobald er nur auch die Beachtung dessen nicht übergeht, daß keine mit noch so hohen Orden geschmückte Brust das bleiche Herz verdecken kann, dessen matter Schlag seine Herkunft aus einem, wenn auch volltommen stammesgemäßen, aber ohne Liebe geschlossenen Chebunde verklagt.

Wollen wir dennoch versuchen, durch alle hier angedeuteten Schrecknisse hindurch uns einen ermuthigenden Ausblick auf die Zukunft des menschlichen Geschlechtes zu gewinnen, so hat uns nichts angelegentlicher einzunehmen, als noch vorhandenen Anslagen und aus ihrer Verwerthung zu schließenden Möglichkeiten nachzugehen, wobei wir das Eine sest zu halten haben, daß, wie die Virksamkeit der edelsten Race durch ihre, im natürlichen Sinne durchaus gerechtsertigte, Veherrschung und Ausbeutung der niederen Racen, eine schlechthin unmoralische Weltordnung begründet hat, eine mögliche Gleichseit aller, durch ihre Vermischung sich ähnlich gewordener Racen uns gewiß zunächst nicht einer ästhetischen Weltordnung zusühren würde, diese Gleichsheit dagegen einzig aber uns dadurch denkbar ist, daß sie sich auf den Gewinn einer allgemeinen moralischen Übereinstimmung gründet, wie das wahrhaftige Christenthum sie auszubilden uns

berufen dünken muß. Daß nun aber auf der Grundlage einer wahrhaftigen, nicht "vernünftigen" (wie ich fürzlich von einem Philologen sie gewünscht sah), Moralität eine wahrhaftige ästhetische Kunstblüthe einzig gedeihen kann, darüber giebt uns das Leben und Leiden aller großen Dichter und Künstler der Bergangenheit belehrenden Aufschluß. —

Und hiermit auf unserem Boden angelangt, wollen wir ums für weiteres Befassen mit dem Angeregten sammeln.

# Brief an H. v. Wolzogen.

#### Mein lieber Freund!

Im nächsten Herbst werden es fünf Jahre her sein, daß Sie auf meine Bitte sich mir ausopferungswillig zur Seite stellten, um bei einem erneueten Versuche der Gründung eines Patro-nates für die praktische Durchführung meiner Idee mir zu helsen. Wir sind nun soweit, nicht zwar die letzte Erreichung des Zieles, so doch einen Abschluß unsrer Bemühungen dafür in das Auge fassen zu sollen.

Namentlich Ihrem Antheil an diesen Bemühungen ist es gelungen, eine weitere Renntniß von jener meiner Idee zu ver= breiten, als es mir bisher, selbst durch die Vorführung der Bühnenfestspiele vor sechs Sahren, gelungen war. Gerade mit dem Innewerden dieser Fortschritte hatten wir uns jedoch auch davon zu überzeugen, daß wir auf dem eingeschlagenen Wege der Werbung von Patronen nicht zu unserem nächsten praktischen Bicle, der Ermöglichung neuer Bühnenfestspiele, gelangen konn= Der theilnehmenden Ungeduld meiner Freunde hatte ich endlich durch den Entschluß zu begegnen, die Aufführungen des "Barsifal", um diese bereits in diesem Jahre 1882 zu ermög= lichen, zugleich dem allgemeinen Bublikum, unter dem gewöhn= lichen Bedingungen der Zulaffung zu öffentlichen Aufführungen, stattfinden zu lassen. Dem bisherigen Patronatvereine habe ich demnach, praktisch aufgefaßt, die Beschaffung der Mittel für den Angriff einer Unternehmung zu verdanken, auf welche ich,

in der Annahme einer weiteren Betheiligung des größeren Publistums, gefahrlos mich einlassen konnte. Den neuesten mir zusgekommenen Berichten nach, scheint jede Gefahr eines finanziellen Miserfolges bereits beseitigt zu sein, sodaß zu erhoffen steht, ich würde, nach der Einlösung meiner Verpflichtungen gegen den Patronatverein, mich in den Stand gesett sehen, selbständig die begonnene Unternehmung damit fortzusetzen, daß ich alljährlich, auf dem nothgedrungen nun betretenen Wege der vollkommenen Öffentlichkeit derselben, die Bühnensestspiele in Banreuth wiederhole.

Bu diesen Wiederholungen bestimme ich für das nächste einzig Aufführungen des Bühnenweihfestsvieles "Barfifal", und es geschieht dieß aus einem änßerlichen wie einem innerlichen Grunde. Der äußerliche betrifft die Einträglichkeit folcher Aufführungen, sobald diese nirgends anders, als einzig nur unter meiner Aufsicht in Banreuth, dem Bublikum dargeboten werden; der innerliche Grund, aus welchem jener äußerliche felbst eben nur sich bestimmt hat, betrifft dagegen den durchaus unterschied= lichen Charafter dieses meines Werkes, welchem ich die Benen= nung eines Bühnenweih-Festspieles zu geben mich veranlaßt fand. Hierüber haben Sie, mein Freund, in diesen unseren Blättern sich bereits so richtig ausgesprochen, daß ich dem nichts weiter hinzuzufügen für nöthig halte, als etwa den Hinweis auf die Veranlassungen, welche den "Ring des Nibelungen" dem Bühnenfestspielhaus in Bahreuth entführten, welchen ich aber für den "Parsifal" jede Bestimmung meiner Entschlüsse schon das durch unmöglich gemacht zu haben glaube, daß ich mit seiner Dichtung eine unseren Operntheatern mit Recht durchaus abgewandt bleiben follende Sphare beschritt.

In welcher Weise die einzigen Aufführungen des "Parsisfal" in Bahreuth den Hoffnungen dienen können, welche ich wohlwollenden Freunden erweckt habe, und die nun von diesen sorglich sestgehalten werden dürften, nämlich die Hoffnungen auf die Begründung einer "Schule", — wird sich aus dem Charakter dieser Aufführungen und der Umstände, unter denen sie stattsinden, leicht ergeben. Schon jetzt sah ich mich, der im Laufe eines Monates beabsichtigten vielen Aufführungen wegen, versanlaßt, namentlich die anstrengendsten Partien mehrsach zu bessetzen, um so jedenfalls der Störung durch mögliche Erkrankungen

vorzubeugen: es ward mir dieß leicht, da ich die Zusage jedes der talentvollen Künstler, um deren Mitwirkung ich warb, gern und willig erhielt. Dieser freundliche Umstand hat es mir ein= gegeben, für jett und in Zukunft die Banreuther Bühnenfestspiele jedem mir bekannt werdenden begabten Sänger als Uebungs-Schule in dem von mir begründeten Style zu eröffnen, was mir im praktischen Sinne zugleich den Vortheil gewährt, durch eine hierfür getroffene Übereinkunft den störenden Ginwirkungen der. unter den bestehenden Theaterverhältnissen sehr erklärlichen eifer= füchtigen Rangstreitigkeiten der Künstler porzubeugen. Der Bor= züglichste wird sich nämlich sagen, daß, wenn er heute zurück-tritt, er dem für ihn eintretenden Genossen in jeder Hinsicht ein bildendes und forderndes Beispiel giebt; von den Geübteften wird der weniger Erfahrene lernen, ja, an den Leistungen des Andern sogar ersehen, was zur Bervollkommnung der allgemeinen Kunstleistung überhaupt noch fehlt. In Diesem Sinne würde ich die besten Sänger jährlich zu Übungen berufen, die ihnen hauptfächlich nur dadurch förderlich sein können, daß sie sich gegenseitig selbst beobachten und belehren: wogegen die= jenigen bon diesen Ubungen bon felbst ausgeschloffen sein wür= ben, welche in ihrer Gegenüberstellung eine Kränkung ihrer Ranges = Chre ersehen dürften, wie sie Theater = Intendanten gegenüber zu einer nicht ganz undünkelhaften Maxime gewor= den ist.

Ich halte nun gerade alljährliche Wiederholungen des "Parsifal" für vorzüglich geeignet, der jezigen Künstler-Generation als Schule für den von mir begründeten Styl zu dienen, und dieses vielleicht schon aus dem Grunde, weil mit dem Stubium desselben ein nicht bereits durch üble Angewohnheiten verborbener Boden betreten wird, wie dieß bei meinen älteren Werken der Fall ist, deren Aufführungs = Modus bereits den Bedürsnissen unser gemeinen Opernroutine unterworsen ward. Nicht ohne Grauen zu empfinden könnte ich jezt nämlich mich noch der Aufgabe gegenübergestellt sehen, meine älteren Werke in gleicher Weise, wie ich dieß für den "Parsifal" beabsichtige, zu Musteraufführungen für unsere Festspiele vorzubereiten, weil ich hierbei einer erfahrungsgemäß fruchtlosen Anstrengung mich zu unterziehen haben würde: bei ähnlichen Bemühungen traf ich, selbst bei unsen besten Sängern, als Entschuldigung für die

unbegreiflichsten Misverständnisse, ja Vergehen, auf die Antwort meines reinen Thoren: "Ich wußte es nicht!" Dieses Wissen zu begründen, hierin dürfte unsre "Schule" bestehen, von welcher aus dann erst auch meine älteren Werke mit richtigem Erfolge aufgenommen werden könnten. Mögen die hierzu Verusenen sich sinden: jedenfalls kann ich ihnen keine andere Anleitung geben, als unser Bühnenweihsesspiel.

Wenn ich nun für alle die Theilnehmungen, welche uns bis zur Ermöglichung dieser Festspiele verholfen haben werden. mit innigster Werthschätzung derselben mich dankbar verhalte. sehe ich andererseits doch auch den Zeitpunkt gekommen, welcher die gegenseitigen Verpflichtungen unserer Vereinigung löft. Sie feibst, mein Freund, haben zulet in unsern Blättern mit tiefem Berftändniß der hierbei zu berührenden allerernstlichsten Anliegenheiten sich ausgesprochen. Mußten wir darauf verzichten. die Möglichkeit der Fortdauer unfrer Bühnenfestsviele aus dem Bermögen eines Patronatsundus' zu gewährleisten, und sahen wir uns genöthigt, sofort bereits die Beisteuer des allgemeinen Bublikums in Anspruch zu nehmen, bessen Beitrag nicht mehr der Verwirklichung einer Idee gilt, sondern für einen Theater= platz gezahlt wird, so ist, wie Sie dieß sehr richtig erfanden, das Band der bisherigen Vereinigung unserer Freunde zu einer nur noch rein theoretischen Beziehung geworden. Zu einer solschen haben bereits unsere "Bahreuther Blätter" hinübergeleitet, nachdem wir sie Anfangs nur zu Mittheilungen über den Forts gang unserer Unternehmungen, so wie wohl auch zur Klärung bes Verständnisses berselben bestimmt hatten. Da nun zu jeder Erkenntniß zweies gehört, nämlich Subjekt und Objekt, und für unsern Gegenstand als Objekt unser Kunstwerk gestellt war, so war eine Kritik des Publikums, dem das Kunstwerk vorzuführen war, als des Subjektes nicht zu übergehen. Ja, es mußte uns endlich eine vorzüglich gründliche Untersuchung der Gigenschaften des Publikums nicht minder zweckmäßig dünken, als dem großen Rant die Rritik der menschlichen Urtheilskraft erschien, als er aus dieser Kritik erst richtige Schlüsse auf die Realität oder Idealität der Welt als Objekt zu ziehen sich getrauen vermochte. Durch die Nöthigung ju einer Kritik des Bublikums, ohne welches die Existenz namentlich eines dramatischen Kunst= werkes gar nicht zu denken ist, geriethen wir von unserem nächsten

Zwecke scheinbar so weit ab. daß gewiß auch mir schon vor länger eine gewisse Bangigkeit davor ankam, wir möchten vor unferen Vatronen nicht mehr an der rechten Stelle stehen. Was hierin Unverhältnikmäßiges lag, dürfte nun verschwinden und zu einem durchaus deutlichen Verhältniß sich gestalten, sobald die "Bahreuther Blätter" ihrer ersten engeren Bestimmung ent= rückt, und offen der ihnen nun erwachsenen, weiteren Bestimmung zugeführt werden. Als Berausgeber dieser sonach erwei= terten Monatsschrift, deren Tendenz Sie fürzlich gewiß recht zutreffend bezeichneten, werden Sie zu dem Bublikum etwa in Dieselbe Lage gerathen, in welche ich für meine Bühnenfestspiele nach der Ginlösung meiner Berpflichtungen gegen den Batrongt= Berein versett sein werde. Bielleicht treffen wir Beide dadurch auf das Richtige, schon weil es unter den obwaltenden Umftan= den das einzig Mögliche erscheint. Gern werde ich, was ich an Mittheilungen aus den von mir betretenen Gebieten der Kritif bes "Subjektes" noch schulbe, an Sie einzig zur freundlichen Berwendung für die "neuen Bahreuther Blätter" abliefern, und diek vielleicht dann mit weniger Befangenheit, als jett, wo ich manchen unserer geneigten Vatrone gegenüber oft wohl etwas zu weit ausschweifte. Immerhin aber muß ich glauben, daß eben in der Kritik des Publikums die weiteste Ausschweifung ausweckender und deutlicher wirken dürfte, als - wovor wir uns hüten muffen - zu enge Einzwängung in das, wegen zu nahe liegender Bekanntschaft damit, einschläfernde fehr Ge= wohnte. Stellen wir uns immer auf die Bergessvike, um klare Übersicht und tiefe Einsicht zu gewinnen! Bor Allem, scheuen wir und vor jedem Behagen, selbst bei Begetarierkost! -

Mit den herzlichsten Grüßen

Ihr

Palermo, 13. März 1882.

Richard Wagner.

### Offenes Schreiben

an

# Herrn Friedrich Schön in Worms.

Geehrtefter Herr und Freund!

Thnen vor Allen, welche für die Bahreuther Jdee opferwillig spendend eintraten, glaube ich mich verpflichtet, noch näher als dieß vor kurzer Zeit in meinem offenen Schreiben an unsern Freund Hans von Wolzogen geschah, meine Stimmung und Ansicht in Betreff der Schule, der Sie so gern sich förderlich

erweisen möchten, fund zu geben. -

Bu diesem Zwecke gestatte ich mir zunächst Sie nochmals auf den Bericht zu verweisen, mit welchem ich seiner Zeit die erste Nummer der Bahreuther Blätter eröffnete. Es geschah damals zu einer wahrhaften Erleichterung meines, durch eine mir selbst auserlegte übermäßige Verpslichtung bedrückten Gewissens, daß ich die äußerliche Unmöglichkeit des Zustandekommens der projektirten, und von mir gewissermaaßen angebotenen Schule nachweisen mußte. Gestehe ich Ihnen nun, daß ich seit den wiederum verslossenen sünf Jahren mit mir darüber einig geworden bin, daß, wenn mir jetzt die damals verlangten Mittel in reichster Fülle zu Gebote gestellt würden, ich die Gründung einer Schule durchaus ablehnen müßte. Ich glaube nicht mehr an unsere Musit, und weiche ihr, wo sie mir begegnet, grunds

fählich auß; und sollte unseres Freundes, des Grafen Gobineau, Prophezeiung, daß in zehn Jahren Europa von asiatischen Horden überschwemmt und unsere ganze Zivilisation nebst Kultur zerstört werden möchte, in Erfüllung gehen, so würde ich mit keinem Auge zucken, da ich annehmen dürste, daß dabei vor allen Dingen auch unser Musiktreiben zu Grunde gehen würde.

Oft habe ich erklärt, daß ich die Musik für den rettenden guten Genius des deutschen Volkes hielte, und es war mir möglich, dieß an der Neubelebung des deutschen Geistes seit Bach dis Beethoven nachzuweisen: sicherer wie hier gab auf keinem anderen Gediete die Bestimmung des deutschen Wesens, die Wirkung seines Gemüthes nach außen, sich kund; die deutsche Musik war eine heilige Emanation des Menschengeistes, und dämonisch leidende göttliche Naturen waren ihre Priester. Wie aber das Evangelium verblaßte, seit das Kreuz des Erlösers auf allen Straßen als Handelswaare seilgeboten ward, so verstummte der Genius der deutschen Musik, seitdem sie vom Metier auf dem Allerweltsmarkte herumgezerrt wird, und prosessionistischer Gassen-Aberwit ihren Fortschritt seiert.

Auch Sie, geehrter Herr und Freund, dürften hiermit nichts Neues von mir hören, da ich seit dreißig Jahren in mannigsachen Kunstschriften und Aufsähen dieses Thema bereits wohl erschöpfend behandelt habe. Überlebt möchte nur sein, daß ich so lange und vielseitig es mir angelegen sein ließ, an das Bestehende anknüpsend, die Wege nachzuweisen, auf welchen die von mir erkannte hohe Bestimmung der deutschen Musik sestge halten und ihre Werke vor Allem gepflegt werden sollten. Am Schlusse meiner Denkschrift über eine in München zu errichtende königliche Musikschule durfte ich mir gestatten, alle meine hiersfür ausgeführten Arbeiten und Organisationsvorschläge aufzuzählen. Daß nichts hiervon beachtet und zur Ausführung empfohlen wurde, zeigt mir deutlich, daß man mich nicht hierzu für berusen hielt.

Und wahrlich, man hatte Recht. Ich bin kein Musiker, und empfinde dieß sofort, wenn man mir eine berühmte Komposition dieses oder jenes unserer jetzt geseierten Meister der Musik vorsführt, und ich eben die Musik darin gar nicht gewahr werden kann. Offenbar handelt es sich hier um ein Gebrechen, mit dem

ich behaftet bin, und welches mich unfähig macht, an dem Fort= schritt unserer Musik theilzunehmen. Vielkeicht hätte man mich noch als Konservator verbrauchen können, denn, daß ich einige Beethoven'sche Symphonien gut aufzusühren verstand, hatte man mir lassen müssen. Wahrscheinlich (— ich sage Ihnen dieß aufrichtig —) würde ich, wenn man mir jest noch eine Schule einrichtete, auf diese meine Lieblingswerke mich einzig beschränkt einrichtete, auf diese meine Lieblingswerke mich einzig beschränkt haben, und zwar recht eigentlich im Sinne eines Erhalters, oder auch eines Predigers, der am Ende immer noch nichts Eindringslicheres seiner Gemeinde vorsühren kann als die Evangelien. Nur würden auch diese obstinat konservatorischen Bemühungen bei dem großen asiatischen Sturme, der über uns hereindrechen möchte, nichts genützt haben, da es hier ergehen würde, wie es der Nachwelt der Bölkerwanderung erging, welcher von Sophokles und Aischylos nur wenige, dagegen von Euripides die meisten Tragödien erhalten wurden; demnach unserer Nachwelt gegen etwa neun Brahms'sche Symphonien höchstens zwei Beethoven'sche übrig bleiben möchten; denn die Abschreiber gingen immer mit dem Fortschritt.

Auch selbst eine solche Beethoven-Konservator-Stellung würde mich aber von jetzt an zu stark ermüden. Liszt ist mir in die Siebenziger vorangegangen, und ich bin ihm bereits in das Siebenzigste gesolgt; mit uns Beiden hat man nichts anzusangen gewußt, und glücklicher war ich als mein großer Freund, der zu

Siebenzigste gesolgt; mit uns Beiden hat man nichts anzusangen gewußt, und glücklicher war ich als mein großer Freund, der zu gut Klavier spielt, um nicht bis an sein Lebensende als Klavier-lehrer geplagt zu werden, worin sich wiederum eines der populärsten Misverständnisse unserer Musik-Jetzeit recht naiv ausdrückt. Auch Sie, mein geehrter Herr und Freund, werden mit Ihren so großherzigen Bünschen sich wohl einzig darauf beschränken müssen, mich, so lange dieß gehen will, die Bühnenssessischen Bahreuth überwachen zu wissen; und glauben Sie mir, daß damit mir nicht etwa eine mühelose Altersversorgung mir, daß damit mir nicht eina eine muhelose Altersversorgung zufällt. Sie wissen, in welcher Weise ich die dem Publikum zu bietenden häufigeren Aufführungen des "Parsifal" zum Zwecke der Befestigung des meinen Werken nöthigen Styles des Vorstrages und der Darstellung verwenden will, indem ich allen mir bekannt werdenden vorzüglicheren Talenten die Gelegenheit gebe, unter meiner Anleitung an den Bühnenfestspielen abwechselnd sich zu betheiligen. Auf den Gedanken, mich in dieser Weise

noch nütlich zu bezeigen, wurde ich durch die Kenntnifinghme der außerordentlichen Willigkeit geleitet, die mir gerade die begabtesten Künstler entgegenbrachten. So mancher beklagt sich. noch nicht dazu gelangt zu sein, von mir für die Darstellung meiner "Bartien" angeleitet zu werden, und bewarb sich somit um die Gelegenheit zu folchem Studium. Wenn ich, diesem ent= sprechend, für die bevorstehenden Aufführungen des "Barsifal" mit einem so vielaliedrigen Künstlerversonale ausgestattet worden bin. daß zugleich auch der Befürchtung von Störungen in der Aufeinanderfolge der angekündigten Vorstellungen porgehengt ist, so gewahre ich doch bereits auch die neuen Schwierigkeiten. Die mir nicht etwa nur durch meine stark vermehrten Bemühungen um das mehrfache Spezial-Studium, sondern namentlich durch die moralische Verwirrung der Rivalitäten hierbei erwachsen dürften. Besonders seitdem man von französischen und italieni= schen Theatern her erfahren hat, daß dort Rollen und Vartien "creirt" werden, wird der Vorzug folcher Schöpfer-Bethätigung auch bei uns nicht gern aufgegeben. Man vermeint hierbei den Charafter einer Rolle ein für allemal zur Nachahmung in der Auffassung festgestellt zu haben, sobald man der Erste war, der darin vor dem Publikum erschien. Leider kam es hierbei oft weniger auf die wirkliche Richtigkeit der Auffassung, als darauf an, daß die Nachfolger sie für richtig hielten; benn daß er von diesen als Muster betrachtet und nachgeahmt wurde, bestärkte den "Createur" in seinem Glauben an seinen höheren Werth. Manches Unheil erwuchs hieraus, namentlich wenn hinter dem Rücken des Autors creirt wurde.

Scheint es nun hiergegen all den gewogenen Künstlern, welche jetzt ein so schöner und mich ehrender Eiser um mich verssammeln wird, vor Allem nur darauf anzukommen, der richtigsten Auffassung und Wiedergebung der von mir gestellten Aufgaben durch meine persönliche Anleitung sich zu versichern, so mag ich allerdings hoffen, daß ich bei dieser Gelegenheit nicht nur auf den Geist, sondern auch auf die Moralität eines durch TheatersIntendanten, und namentlich auch durch das TheatersPublikum, über die Würde seiner Leistungen ziemlich unsicher gemachten Künstlerstandes nicht unvortheilhaft einwirken könnte. Wenig werde ich hierbei auf Unterstützung von Außen rechnen dürsen, und herzlich wünsche ich, daß mein sonst mir so gewogener

Freund, das deutsche Publikum, mich dießmal nicht ohne Hilfe

lassen möge.

Dieses Publikum, welches sich nun von Neuem wieder einmal zu entscheiden haben wird, empsehle ich jetzt meinen bissherigen Patronen zu besonderer Berücksichtigung. Meinen letzten größeren Unternehmungen mußte stets die Schwierigkeit des ihnen nöthigen bedeutenden Kostenauswandes entgegenstehen: sollte nur, wer zur Beschaffung dieser Kosten beigetragen hatte, an unseren Bühnensestspielen sich erfreuen und bilden können, so — wir müssen uns dieß offen gestehen! — war unser Wert von vornherein zur Unsruchtbarkeit verurtheilt. Da wir nun jetzt durch die Noth der letzten Ersahrungen wieder dahin gesdrängt worden, die Fortdauer der Bühnensessspiele durch Überslässung des Zuschauerraumes an das reichlich zahlende Publikum zu versuchen, und werden demnach, wenn auch kein Kameel durch ein Nadelöhr und kein Reicher durch das Himmelsthor geht, doch vorzüglich nur Keiche in unser Theater eingelassen werden müssen, so stellt es sich mir nun als die erste und allerwichtigste Ausgabe für ein neuzubildendes Patronat dar, die Mittel zu beschaffen, um gänzlich freien Zutritt, ja nöthigen Falles die Rosten der Keise und des fremden Ausenthaltes, Solchen zu gewähren, denen mit der Dürstigseit das Loos der Meisten und oft Tüchtigsten unter Germaniens Söhnen zugefallen ist.

oft Tüchtigsten unter Germaniens Söhnen zugefallen ist.

Dieses wichtige Anliegen, worüber Ihnen bereits Mittheilungen zugegangen sind, berühre ich hier im Betress der Organisation des neuen Patronates nur andeutend, da eine solche Organisation ganz selbständig, als ein moralischer Akt des Publikums für das Publikum, somit ohne alle eigentliche Berührung mit der Thätigkeit des Berwaltungsrathes der Bühnenssesstele in das Leben treten müßte, wenngleich dieser zehr Zeit bemüht sein würde, das Patronat nach Arästen und Bedürsniß durch Freipläße zu unterstüßen. Den Angriff dieser Bereinssbildung Ihnen, geehrter Herr und Freund, als so vorzüglich Antheilnehmenden, anheimstellend, hätte ich für heute Sie nur noch auf die große und bedeutungsvolle Wirksamkeit hinzuweisen, welche ich einem glücklichen Ersolge der Bemühungen jenes Patronates zusprechen zu dürsen glaube. War dieser Berein bisher der Batron des Kunstwerkes, so wird er nun der Patron des Publikums sein, das an jenem sich ersreuen und

bilden foll. Bier ist die für unfern 3weck best erdenkliche Schule: und haben wir hierbei noch zu lehren, das heißt - zu erklären, und den weiten Ausammenhana zu verdeutlichen, in welchem wir uns durch unser Kunstwerk mit fernest hinreichenden Kultur= gedanken versetzt glauben, so soll eine reichlichst gepflegte Zeitschrift, als erweiterte Fortsetzung unserer bisherigen Bapreuther Blätter, in freiester Weise uns hierfür die Wege offen erhalten. Niemanden soll aber Mittellosiakeit von der Möglichkeit der wirkungsvollsten Theilnahme an unseren Bestrebungen und Leistungen ausschließen: was jett lächerlich unbehilfliche Reise= îtivendien für gekrönte Preiskompositionen u. dal. gegen die Berpflichtung in Rom oder Paris höhere Studien zu vollenden, gedankenlos bewirken wollen, werden wir verständiger und sinn= voller zu verrichten wissen, wenn wir eine innige Theilnahme an der Bilbung unserer eigenen Kunst jedem hierzu Befähigten offen stellen. Und so werden wir endlich auch in dem Sinne meines eigenen erhabenen Wohlthäters handeln, der wiederum dieses Mal, als Protektor unserer Bühnenfestspiele, durch huld= vollste und reichlichste Hilfgewährungen mich erst in den Stand sette, schon in diesem Sahre mein Werk aufzuführen, während Er, um das Bühnen-Weih-Festspiel von jeder möglichen trübenden Mischung völlig frei zu erhalten, großmüthig dem Wunsche, auf Seinem eigenen Hoftheater es wiederholt zu sehen. entsaate.

Von dem Segen dieses Gedankens erfüllt, sage ich Ihnen, geehrter Herr und Freund, vor allen unsern bisherigen Patronen meinen hochachtungsvollen Dank namentlich auch dafür, daß gerade von Ihnen die ernste Nöthigung zu diesem an Sie ges

richteten offenen Schreiben mir auferlegt fein durfte.

#### Ergebenst:

Bayreuth, 16. Juni 1882. Richard Wagner.

## Das Bühnenweihfestspiel in Bayrenth 1882.

Wenn unsere heutigen Kirchweihfeste hauptsächlich durch die hierbei abgehaltenen, nach ihnen sich benennenden, sogenannten "Kirmes-Schmäuse" beliebt und anziehend geblieben find, fo glaubte ich das mystisch bedeutsame Liebesmahl meiner Grals= ritter dem heutigen Opernpublikum nicht anders vorführen zu dürfen, als wenn ich das Bühnenfestspielhaus dießmal zur Darstellung eines solchen erhabenen Vorganges besonders ge= weiht mir dachte. Fanden hieran konvertirte Juden, von denen mir driftlicherseits versichert wurde, daß sie die unduldsamsten Ratholiken abgaben, vorgeblichen Anstoß, so hatte ich mich da= gegen allen benen nicht weiter hierüber zu erklären, welche im Sommer diefes Jahres zur Aufführung meines Werkes sich um mich versammelten. Wer mit richtigem Sinne und Blicke ben Hergang alles Deffen, was während jener beiden Monate in den Räumen dieses Bühnenfestspielhauses sich zutrug, dem Charakter der hierin sich geltend machenden produktiven wie rezeptiven Thätigkeit gemäß zu erfassen vermochte, konnte dieß nicht anders als mit der Wirkung einer Weihe bezeichnen, welche, ohne irgend eine Weisung, frei über Alles sich ergoß. Geübte Theaterleiter frugen mich nach der, bis für das gerinafte Erforderniß jedenfalls auf das Genaueste organisirten, gierungsgewalt, welche die so erstaunlich sichere Ausführung aller scenischen, musikalischen wie dramatischen Vorgänge auf.

über, unter, hinter und vor der Bühne leitete; worauf ich aut= gelaunt erwidern konnte, daß dieß die Anarchie leiste, indem ein Feder thäte, was er wolle, nämlich das Richtige. Gewiß war es so: ein Jeder verstand das Ganze und den Zweck der erstrebten Wirkung des Ganzen. Reiner glaubte sich zu viel zugemuthet, Niemand zu wenig sich geboten. Jedem war das Gelingen wichtiger als der Beifall, welchen in der gewohnten misbräuchlichen Weise vom Bublitum entgegenzunehmen als störend erachtet wurde, während die andauernde Theilnahme ber uns zuziehenden Gafte als Zeugniß für die Richtigkeit unserer Annahme von dem wahren Werthe unserer Leistungen uns erfreuete. Ermüdung kannten wir nicht; von dem Eins drucke eines fast beständig trüben und regnerischen Wetters auf unsere Stimmung erklärte ein Jeder sofort sich befreit, sobald er im Bühnenhause an das Werk ging. Fühlte sich der Urheber aller der Mühen, die er seinen freundlichen Kunstgenossen übertragen hatte, oft von der Borstellung einer unausbleiblich bünkenden Ermüdung beschwert, so benahm ihm schnell die mit jubelnder Laune gegebene Versicherung der heitersten Rüstigkeit Aller jede drückende Empfindung.

Rangstreitigkeiten konnten unmöglich da aufkommen, wo seche Sängerinnen sogenannter erster Fächer die unbenannten Führerinnen der Blumenmädchen Klingsor's übernommen hatten, zu welchen sich wiederum Sängerinnen aller Fächer mit freudiaster Williakeit verwenden ließen. Gewiß, — hätte es in Bahrheit erft eines Beifpieles für die Darfteller der erften Partien bedurft, so wäre ihnen dieses von dem fünstlerischen Einmuthe der Leistungen jener Zauberblumen-Mädchen gegeben worden. Von ihnen wurde mir zunächst auch eine der wichtigsten Anforderungen erfüllt, welche ich zur ersten Grundlage des richtigen Gelingens ihres Vortrages machen mußte: der vom Operngesange unserer Zeit den Sängern der heutigen Theater zu eigen gewordene leidenschaftliche Akzent, durch welchen jede melodische Linie unterschiedslos durchbrochen zu werden pflegt, follte hier durchaus nicht mehr sich vernehmen lassen. Sogleich ward ich von unseren Freundinnen verstanden, und alsbald gewann ihr Vortrag der schmeichelnden Weisen das findlich Naive, welchem, wie es andererseits durch einen unvergleichlichen Wohllaut rührte, ein aufreizendes Element sinnlicher

Verführung, wie es von gewissen Seiten als vom Komponisten verwendet vorausgesett wurde, gänzlich fern abliegen blieb. Ich glaube nicht, daß ein ähnlicher Zauber des anmuthigst Mädschenhaften durch Gesang und Darstellung, wie er in der betreffenden Scene des "Parsifal" von unseren künstlerischen Freunsbinnen ausgeübt wurde, je sonst wo schon zur Wirkung kam.

Was hier als Zauber wirkte, nun als Weihe die ganze Aufführung des Bühnenfestspieles durchdringen zu lassen, wurde im Verlaufe der Übungen und Vorstellungen zur angelegent= lichsten Sorge Aller, und welchen ungewohnten Stylanforderungen hierbei zu genügen war, wird bald ersichtlich, wenn das stark-Leidenschaftliche, Rauhe, ja Wilde, was in einzelnen Thei= Ien des Drama's zum Ausdruck kommen follte, feinem wahren Charafter nach sich nicht verleugnen durfte. Welche schwierige Aufgabe den Darstellern der Hauptversonen der Handlung da= durch gestellt war, leuchtete uns immer mehr ein. Vor Allem war hier auf größte Deutlichkeit, und zwar zunächst der Sprache, zu halten: eine leidenschaftliche Phrase muß verwirrend und kann abstoßend wirken, wenn ihr logischer Gehalt unerfaßt bleibt: um diesen von uns mübelos aufnehmen zu laffen, muß aber die kleinste Partikel der Wortreihe sofort deutlich verstanden werden können: eine fallen gelassene Vorschlag-, eine verschluckte End-, eine vernachlässigte Verbindungs-Silbe zerstört sogleich diese nöthige Verständlichkeit. Diese selbe Vernachlässi=gung trägt sich aber unmittelbar auch auf die Melodie über, in welcher durch das Verschwinden der musikalischen Partikeln nur vereinzelte Akzente übrig bleiben, welche, je leidenschaftlicher die Phrase ist, schließlich als bloke Stimm-Austöße vernehmbar werden, von deren sonderbarer, ja lächerlicher Wirkung wir einen deutlichen Eindruck erhalten, wenn sie aus einiger Ent= fernung zu uns dringen, wo dann von den verbindenden Par= titeln gar nichts mehr vernommen wird. Wenn in diesem Sinne schon bei dem Studium der Nibelungen-Stücke vor fechs Jahren dringend empfohlen worden war, den "kleinen" Noten vor den "großen" den Vorzug zu geben, so geschah dieß um jener Deutslichkeit willen, ohne welche Drama wie Musik, Rede wie Melodie, gleich unverständlich bleiben, und diese dagegen dem trivialen Opernaffekte aufgeopfert werden, durch dessen Anwendung auf meine dramatische Melodie eben die Konfusion im Urtheile un=

serer musikalischen sogenannten "öffentlichen Meinung" hervorsgerusen wird, die wir auf keinem anderen Wege aufklären können als durch jene von mir so unerläßlich verlangte Deutlichkeit. Hierzu gehört aber gänzliches Ausgeben des durch die gerügte

Vortragsweise geförderten, falschen Affette3.

Das alles Maak überschreitende Gewaltsame in den Ausbrüchen schmerzlichster Leidenschaft, das ja dem tieftraaischen Stoffe wie zu seiner Entlastung naturgemäß zugehörig ift, kann nur dann seine erschütternde Wirkung hervorbringen, wenn das von ihm überschrittene Maak eben durchweg als Geset der ge= fühlvollen Kundgebung eingehalten ift. Dieses Maaß dünkte uns nun am sichersten durch Ausübung einer weisen Sparsams keit in der Verwendung des Athems, wie der plastischen Bewegung, festgehalten zu werden. Wir mußten bei unferen Übungen der unbeholfensten Vergendung, zunächst des Athems, deren wir uns meistens im Operngesange ichuldig gemacht haben, inne werden, sobald wir dagegen schnell erkannten, was ein einziger wohl vertheilter Athem zu leisten vermochte um einer ganzen Tonreihe, indem er ihren Zusammenhang wahrt, ihren richtigen melodischen, wie logischen Sinn zu geben oder zu belassen. Schon allein durch weise Einhaltung und Vertheilung der Kraft des Athems sahen wir es uns, wie ganz natürlich, erleichtert, den gewöhnlich tiefer gelegten, von mir sogenannten "fleinen" Noten, als wichtigen Verbindungs-Partikeln der Rede wie der Melodie, ihr Recht widerfahren zu lassen', weil wir auf dem von selbst sich heraushebenden höheren Tone einer unnützen Athem-Berschwendung uns enthalten mußten, um des Vortheiles der Einigung der ganzen Phrase vermöge der gleichen Respi= ration uns bewußt zu bleiben. So gelang es uns, lange melodische Linien undurchbrochen einzuhalten, obgleich in ihnen die empfindungsvollsten Atzente in mannigfaltigster Färbung wechfelten, — wofür ich die längere Erzählung Kundry's vom Schicksale Herzeleide's im zweiten Aufzuge, sowie die Beschreis bung des Charfreitags-Zaubers durch Gurnemang im dritten Aufzuge als beredte Beispiele unseren Zuhörern zurückrufe.

In genauem Zusammenhange mit dem durch weise Sparssamkeit bei der Ausnützung des Athems gewonnenen Vortheile der wirksamen Verständlichkeit der dramatischen Melodic, erskannten wir die Nöthigung zur Veredelung der plastischen Bes

wegungen durch gewissenhafteste Mäßigung derselben. Sene, bisher im gemeinen Overnsthle von der Melodie fast einzig herausgehobenen Affekt-Schreie, waren immer auch von gewalt= samen Armbewegungen begleitet gewesen, welcher die Darsteller durch Gewöhnung sich mit solch regelmäßiger Wiederkehr bedienten, daß sie jede Bedeutung verloren und dem unbefangenen Zuschauer den Eindruck eines lächerlichen Automaten-Spieles machen mußten. Gewiß darf einer dramatischen Darstellung, namentlich wenn sie durch die Musik in das Bereich des idealen Bathos erhoben ist, die konventionelle Gebahrung unserer gesellschaftlichen Wohlgezogenheit fremd sein: hier gilt es nicht mehr dem Anstande, sondern der Anmuth einer erhabenen Natür= lichkeit. Bon dem blogen Spiele der Gesichtsmienen sich ent= scheidende Wirkung zu versprechen, sieht der heutige dramatische Darsteller durch die in unserem Theater nöthig gewordene oft große Entfernung vom Zuschauer sich behindert, und die gegen das bleichende Licht der Bühnenbeleuchtung zu Hilfe gerufene Herstellung einer fünstlichen Gesichtsmaske erlaubt ihm meistens nur die Wirkung des Charafters derfelben, nicht aber einer Bewegung der verborgenen inneren seelischen Kräfte in Berechnung zu ziehen. Hierfür tritt nun eben im musikalischen Drama ber Alles perdeutlichende und unmittelbar redende Ausdruck des harmonischen Tonspieles mit einer ungleich sichereren und über= zeugenderen Wirkung ein, als fie dem blogen Mimiker zu Ge= bote stehen kann, und die von uns zuvor in Betracht genom= mene, verständlichst vorgetragene dramatische Melodie wirkt deutlicher und edler als die studirteste Rede des geschicktesten Mienenspielers, sobald sie gerade von den, diesem einzig hilfreichen Runftmitteln, am wenigsten beeinträchtigt wird.

Dagegen scheint nun der Sänger, mehr als der Mimiker, auf die plastischen Bewegungen des Körpers selbst, namentlich der so gefühlsberedten Arme angewiesen zu sein: in der Answendung dieser hatten wir uns aber immer an dasselbe Gesetz uhalten, welches die stärkeren Akzente der Melodie mit den Partikeln derselben in Einheit erhielt. Wo wir uns im Opernsaffekte gewöhnt hatten, mit beiden, weit ausgebreiteten Armen, wie um Hilfe rusend uns zu gebahren, dursten wir sinden, daß eine halbe Erhebung eines Armes, ja eine charakteristische Beswegung der Hand, des Kopses, vollkommen genügte, um der

irgendwie gesteigerten Empfindung nach Außen Wichtigkeit zu geben, da diese Empfindung in ihrer mächtigsten Bewegung durch starke Kundgebung erst dann wahrhaft erschütternd wirkt, wenn sie nun, wie aus langer Verhaltung mit Naturgewalt

hervorbricht.

Wenn das Gehen und Stehen für Sänger, welche zunächst der Überwindung der oft bedeutenden Schwierigkeiten ihrer rein musikalischen Aufaabe ihre angestrengteste Aufmerksamkeit zuzu= wenden haben, gemeinhin einer unüberlegten Ausübung der Routine überlassen bleibt, so erkannten wir dagegen bald, von welchem ergiebigen Erfolge eine weise Anordnung des Schreitens und Stehens für die Erhebung unserer dramatischen Dar= stellung über das gewöhnliche Opernspiel sei. War das eigentliche Hauptstück der älteren Oper die monologische Arie, und hatte der Sänger, wie er dieß fast nicht anders konnte, sich gewöhnt, diese dem Bublikum gewissermaaken in das Gesicht abzusingen, so war aus diefer scheinbaren Nöthigung zugleich die Annahme erwachsen, daß auch bei Duetten, Terzetten, ja ganz massenhaften sogenannten Ensemblestücken, Jedes seinen Bart in der gleichen Stellung in den Zuschauerraum hinein zum Besten zu geben habe. Da hierbei das Schreiten völlig ausgeschlossen war, gerieth dagegen die Armbewegung zu der fast unausgesetzten Anwendung, deren Fehlerhaftigkeit, ja Lächerlichkeit, wir eben inne geworden. Ift nun hiergegen im wirklichen musikalischen Drama der Dialog, mit allen seinen Erweiterungen, zur einzigen Grundlage alles dramatischen Lebens erhoben, und hat daher der Sänger nie mehr dem Publikum, fondern nur seinem Gegenredner etwas zu sagen, so mußten wir finden, daß die übliche Nebeneinanderstellung eines duettirenden Baares dem leidenschaftlichen Gespräche zu einander alle Wahrheit benahm: denn die Dialogisirenden hatten entweder ihre dem Andern geltenden Reden wieder in das offene Bublikum hinaus zu sagen, oder sie waren zu einer Profilstel= lung genöthigt, welche sie zur Sälfte dem Zuschauer entzog und die Deutlichkeit der Rede, wie der Aktion, beeinträchtigte. in diese peinliche Nebeneinander-Stellung Mannigfaltigkeit zu bringen, gerieth man gewöhnlich auf den Ginfall, sie dadurch zu variiren, daß, mährend eines Orchester-Zwischenspieles, die beiden Sänger einander borbei über die Bühne gingen, und

die Seiten, auf denen sie zuvor aufgestellt waren, unter sich vertauschten. Hiergegen ergab sich uns aus der Lebhaftigkeit des Dialoges selbst der zweckmäßigste Wechsel der Stellungen, da wir gesunden hatten, daß die erregteren Akzente des Schlusses einer Phrase oder Rede zu einer Bewegung des Sängers veranlaßten, welche ihn nur um etwa einen Schritt nach vorn zu führen hatte, um ihn, gleichsam den Anderen erwartungsvoll sixirend, mit halbem Rücken dem Publikum zugewendet eine Stellung nehmen zu lassen, welche ihn dem Gegenredner nun im vollen Gesichte zeigte, sobald dieser zum Beginn seiner Entzgegnung etwa um einen Schritt zurücktrat, womit er in die Stellung gelangte, ohne vom Publikum abgewandt zu sein, seine Rede doch nur an den Gegner zu richten, der seitwärts, aber vor ihm stand.

Im gleichen und ähnlichen Sinne vermochten wir eine nie gänzlich stockende scenische Bewegung, durch Vorgänge, wie sie einem Drama einzig die ihm zukommende Bedeutung als wahrshaftige Handlung wahren, in fesselnder Lebendigkeit zu erhalten, wozu das seierlich Ernsteste, wie das anmuthig Heiterste uns

wechselnde Veranlassung boten.

Diese schönen Erfolge, waren sie an und für sich nur durch die besondere Begabung aller Künstler zu gewinnen, würden jedoch unmöglich durch die hier besprochenen technischen Anord= nungen und Übereinfünfte allein zu erreichen gewesen sein, wenn nicht von jeder Seite her das scenisch-musikalische Element mit gleicher Wirksamkeit sich betheiligt hätte. Im Betreff der Scene im weitesten Sinne mar zuvörderst die richtige Berstellung der Roftume und der Dekorationen unserer Sorgfalt anheim gegeben. Sier mußte viel erfunden werden, was benjenigen nicht nöthig dünkte, welche durch geschickte Zusammenstellung aller bisher in der Oper als wirksam erfundenen Effette dem Verlangen nach unterhaltendem Brunk zu entsprechen sich gewöhnt haben. Sobald es sich um die Erfindung eines Koftumes der Blumenzaubermädchen Klingsor's handelte, trafen wir hierfür nur auf Bor= lagen aus Ballet oder Maskerade: namentlich die jett so beliebten Hofmaskenfeste hatten unsere talentvollsten Rünftler zu einer gewissen konventionellen Uppigkeit im Arrangement von Trachten verführt, deren Verwendung zu unserem Zwecke, der nur im Sinne einer idealen Natürlichkeit zu erreichen war, sich

durchaus untauglich erwies. Diese Kostüme mußten in Übereinstimmung mit dem Zaubergarten Klingsor's selbst ersunden werden, und nach vielen Versuchen mußte es uns erst geglückt erscheinen, des richtigen Motives für diese, der realen Ersahrung unauffindbare Blumenmächtigkeit uns zu versichern, welche uns die Erscheinung lebender weiblicher Wesen ermöglichen sollte, die dieser zaubergewaltigen Flora wiederum wie natürlich entwachsen zu sein schienen. Mit zweien jener Blumenkelche, welche in üppiger Größe den Garten schmückten, hatten wir das Gewand des Zaubermädchens hergestellt, das nun, galt es seinen Schmuck zu vollenden, nur eine der buntbauschigen Blumen, wie sie rings her zerstreut anzutressen waren, in kindischer Hast sich auf den Kopf zu stülpen hatte, um uns, jeder Opern-Ballet-Konvention vergessend, als das zu genügen, was hier einzig dargestellt werden sollte.

Waren wir durchaus beflissen, dem idealen Gralstempel die höchste seierliche Würde zu geben, und konnten wir das Vorbild hierfür nur den edelsten Denkmälern der christlichen Baukunst entnehmen, so lag es uns wiederum daran, die Pracht dieses Gehäuses eines göttlichsten Heiligthumes keinesweges auf die Tracht der Gralsritter selbst übertragen zu wissen: eine edle klosterritterliche Einfachheit bekleidete die Gestalten mit malerischer Feierlichkeit, doch menschlich anmuthend. Die Bedeutung des Königs dieser Kitterschaft suchten wir in dem ursprünglichen Sinne des Wortes "König", als des Hauptes des Geschlechtes, welches hier das zur Hut des Grales auserwählte war: durch nichts hatte er sich von den anderen Kittern zu unterscheiden, als durch die mystische Wichtigkeit der ihm allein vorbehaltenen erhabenen Funktion, sowie durch sein weithin unverstandenes Leiden.

Für das Leichenbegängniß des Urkönigs Titurel hatte man uns einem pomphasten Katasalk, mit darüber von hoch herab hängender schwarzer Sammet-Draperie, vorgeschlagen, die Leiche selbst aber in kostbarem Prunkgewande mit Krone und Stab, ungefähr so wie uns öfter schon der König von Thule bei seinem letzen Trunke vorgestellt worden war. Wir überließen diesen grandiosen Effekt einer zukünstigen Oper, und verblieben bei unsrem durchgehends eingehaltenen Prinzipe einer weihevollen Einsachheit.

Nur in einem Punkte hatten wir für dieses Mal ein bemühendes Zugeständniß zu machen. Durch eine uns noch unserklärlich gebliebene Verrechnung war von dem hochbegabten Manne, dem ich auch die ganze scenische Einrichtung des "Parsifal", wie bereits vordem der Nibelungenstücke, verdankte, und der nun noch vor der Vollendung seines Werkes durch einen plöglichen Tod uns entrissen worden, die Zeitdauer der Vorsführung der sogenannten Wandelbekorationen im ersten und dritten Aufzuge über die Hälfte geringer angeschlagen, als sie im Interesse der dramatischen Handlung vorgeschrieben war. In diesem Interesse hatte die Vorübersührung einer wandelnsen Scene durchaus nicht als, wenn auch noch so künstlerisch ausgeführter, dekorativ-malerischer Effekt zu wirken, sondern, unter der Einwirkung der die Verwandelung begleitenden Musik, sollten wir, wie in träumerischer Entrückung, eben nur unmerklich die "pfadlosen" Wege zur Gralsburg geleitet werden, wo= mit zugleich die sagenhafte Unauffindbarkeit derselben für Un= berusene in das Gebiet der dramatischen Vorstellung gezogen war. Es erwies sich, als wir den Übelftand entdeckten, zu spät dafür, den hierzu erforderlichen, ungemein komplizirten Mecha-nismus dahin abzuändern, daß der Dekorationszug um die Hälfte verkürzt worden wäre; für dieses Mal mußte ich mich dazu ver-stehen, das Orchester-Zwischenspiel nicht nur voll wiederholen, sondern auch noch im Zeitmaaße desselben dehnende Zögerungen eintreten zu laffen: die peinliche Wirkung hiervon empfanden wir zwar Alle, dennoch war das uns vorgeführte dekorative Maler= werk selbst so vorzüglich gelungen, daß der von ihm gesessselte Zuschauer bei der Beurtheilung des Vorganges selbst ein Auge zudrücken zu müssen glaubte. Wenn wir aber sogleich Alle er= kannten, daß für den dritten Akt der Gefahr einer üblen Wirkung desselben Vorganges, wenngleich er in ganz anderer Weise und bekorativ fast noch anmuthender als für den ersten Aufzug von den Künstlern ausgeführt war, da hier ebenfalls keine Reduktion eintreten konnte, durch völlige Auslassung vorzubeugen sei, so gewannen wir hierbei eine schöne Veranlassung die Virkung der Weihe zu bewundern, welche alle Theilnehmer an unserm Kunstewerke durchdrungen hatte: die hochbegabten liebenswürdigen Künstler selbst, welche diese Dekorationen, die den größten Schmuck jeder anderen theatralischen Ausstührung abgegeben haben würden, ausgeführt hatten, stimmten, ohne irgend welche Kränkung zu empfinden, den Anordnungen bei, nach welchen dießmal diese zweite sogenannte Wandeldekoration gänzlich ungebraucht gelassen und dafür das scenische Bild eine Zeit lang durch den Bühnenvorhang verdeckt hatte, und übernahmen es dagegen gern und willig für die Aufführungen des nächsten Jahres die erste Wandeldekoration auf die Hälfte zu reduziren, die zweite aber der Art umzuarbeiten, daß wir, ohne durch einen anhaltenden Wechsel der Scenerie ermüdet und zerstreut zu werden, dennoch der Unterbrechung der Scene durch Schließung

bes Bühnenvorhanges nicht bedürfen follten.

Auf dem hier zuletzt berührten Gebiete der "scenischen Dramaturgie", wie ich es benennen möchte, für alle meine Anaaben und Wünsche auf das Innigste verstanden zu werden, war das große Glück, welches mir durch die Zugesellung des portrefflichen Sohnes des so schmerzlich schnell mir entrissenen Freundes, dem ich fast ausschließlich die Herstellung unseres Bühnenfestspiel=Raumes und seiner scenischen Ginrichtung ver= danke, zu Theil ward. In der Wirksamkeit dieses jungen Mannes sprach sich die ungemeine Erfahrung seines Baters mit einem so deutlichen Bewußtsein von dem idealen Amede aller durch diese Erfahrung gewonnenen technischen Renntnisse und praktischen Geschicklichkeiten aus, daß ich nun wünschen möchte, auf dem Gebiete der eigentlichen musikalischen Dramaturgie felbst dem Gleichen zu begegnen, dem ich dereinst mein mühevoll bisher allein verwaltetes Umt übertragen könnte. Auf diesem Gebiete ift leider alles noch so neu und durch weit ausgebreitete üble Routine als für meinen Zweck brauchbar zu solcher Unkenntlich= feit verdeckt, daß Erfahrungen, wie wir sie dießmal gemein= schaftlich durch das Studium des "Barfifal" machten, nur der Wirkung des Aufathmens aus Wust und eines Aufleuchtens aus Dunkelheit gleichen konnten. Hier war es jett eben noch nicht die Erfahrung, welche uns zu einem schnellen Verständnisse verhelfen konnte, sondern die Begeifterung — die Weihe! trat schöpferisch für den Gewinn eines sorglich gepflegten Bewußtseins vom Richtigen ein. Dieß zeigte sich namentlich im Fortgange der wiederholten Aufführungen, deren Borzüglichkeit nicht, wie dieß im Verlaufe der gewöhnlichen Theateraufführungen der Fall ift, durch Erkaltung der ersten Wärme fich abschwächte, sondern deutlich erkennbar zunahm. Wie in den scenisch=musikalischen Vorgängen, durfte dieß namentlich auch in der so entscheidend wichtigen, rein musikalischen Mitwirkung des Orchesters wahrgenommen werden. Waren dort mir intelligente und ergebene Freunde in ausopfernoster Weise durch Dienstleistungen, wie sie sonst nur untergeordneteren Angestellten übergeben sind, zum schönen Gelingen behilstlich, so zeigte es sich hier, welcher Veredelung der Anlagen für Zartsinn und Gestühlsschönheit der Vortrag deutscher Orchester-Musiker fähig ist, wenn diese der ungleich wechselnden Verwendung ihrer Fähigskeiten anhaltend sich enthoben sühlen, um bei der Lösung höherer Aufgaben verweilen zu können, an denen sie sonst nur haftig vorüber getrieben werden. Von der glücklichen Akustik seiner Aufstellung im zweckmäßigsten Verhältnisse zur deutlichen Sonorität der Gesammtwirkung mit den Sängern der Scene gestragen, erreichte unser Orchester eine Schönheit und Geistigkeit des Vortrages, welche von jedem Anhörer unserer Aufsührungen auf das Schmerzlichste vernist werden, sobald er in den prunkenden Operntheatern unserer Großstädte wieder der Wirkung der rohen Anordnungen sür die dort gewöhnte Orchester-Verwendung sich ausgesetzt fühlt.

Somit konnten wir uns, auch durch die Einwirkungen der uns umschließenden akuftischen wie optischen Atmosphäre auf unser ganzes Empfindungsvermögen, wie der gewohnten Welt entrückt fühlen, und das Bewußtsein hiervon trat deutlich in der dangen Mahnung an die Rückkehr in eben diese Welt zu Tage. Verdankte ja auch der "Parsisal" selbst nur der Flucht vor derselben seine Entstehung und Ausbildung! Wer kann ein Leben lang mit offenen Sinnen und freiem Herzen in diese Welt des durch Lug, Trug und Heuchelei organisirten und legalisirten Mordes und Raubes blicken, ohne zu Zeiten mit schaudervollem Etel sich von ihr abwenden zu müssen? Wohin trisst dann sein Blick? Gar oft wohl in die Tiese des Todes. Dem anders Berusenen und hiersür durch das Schicksal Abgesonderten erscheint dann aber wohl das wahrhaftigste Abbild der Welt selbst als Erlösung weissagende Mahnung ihrer innersten Seele. Über diesem wahrtraumhaften Abbilde die wirkliche Welt des Truges selbst vergessen zu dürsen, dünkt dann der Lohn für die leidensvolle Wahrhaftigseit, mit welcher sie eben als jammervoll von

ihm erkannt worden war. Durfte er nun bei der Ausbildung jenes Abbildes selbst wieder mit Lüge und Betrug sich helsen können? Ihr alle, meine Freunde, erkanntet, daß dieß unmöglich sei, und die Wahrhaftigkeit des Vorbildes, das er euch zur Nachbildung darbot, war es eben, was auch euch die Weihe der Weltentrückung gab; denn ihr konntet nicht anders als nur in jener höheren Wahrhaftigkeit eure eigene Befriedigung suchen. Daß ihr diese auch fandet, zeigte mir die wehmuthvolle Weihe unseres Abschiedes bei der Trennung nach jenen edlen Tagen. Uns allen gab sie die Bürgschaft sür ein hochersreuliches Wiesbersehen.

Diesem gelte nun mein Gruß! -

Venedig, 1. November 1882.

### Bericht

über bie

### Wiederaufführung eines Ingendwerkes.

An den Herausgeber des "Musikalischen Wochenblattes".

#### Lieber Herr Fripsch!

Es verfteht fich gang von felbst, daß Sie einmal wieder eine Nachricht von mir für Ihr Blatt bekommen muffen. Sie haben es gewagt, meine gesammelten Schriften und Dichtungen, neun Bande, - und in einer fehr ftarken Auflage, Die Ihnen mit der Zeit Beschwerden bereitet hat, - herauszugeben, und mir dafür ein Honorar zu zahlen. Niemand wollte dieß vor zwölf Sahren übernehmen; felbst meine Schrift über Beethoven hatte mir furz vorher einer Ihrer Vorgänger zurückgewiesen, weil ihn der deutsch-französische Krieg genirte. Seitdem haben Sie in Ihrem Blatte nicht nur fehr förderlich stets über mich berich= ten lassen, sondern auch bei Mittheilungen über mich auf einen accentuirt anständigen Ton gehalten, für dessen Werth Ihre Herren Kollegen sonst keinen ausgezeichneten Sinn zu erkennen geben; einzig irrten Sie dann und wann nur darin, daß Sie von Anderen begangene Unanständigkeiten durch volle Reproduction derfelben zu züchtigen glaubten, während Sie damit nur anständige Leser mit Dingen bekannt machten, die fie eben

ianoriren wollten. Indessen, es mag wohl Alles zum Interes-

santen der Erscheinungswelt beitragen! —

Heute sollen Sie, zum Lohn für alles mir erwiesene Gute. auch etwas aanz Geheimes von mir erfahren. Ich habe am ver= gangenen Weihnachtsabend, hier in Benedig, ein Familien-Jubiläum der vor gerade fünfzig Rahren stattgefundenen ersten Aufführung einer, in meinem neunzehnten Lebensjahre bon mir eigenhändig komponirten Symphonie begangen, indem ich die= selbe, nach einer uneigenhändigen Vartitur, von dem Orchester der Professoren und Zöglinge des hiesigen Lyceums St. Marcello, unter meiner Direction, meiner Frau zur Feier ihres Ge= burtstages vorspielen ließ. Ich betonte: uneigenhändig; und damit hat es eben die besondere Bewandniß, welche diese An= gelegenheit in das ganz Geheimnisvolle zieht, wekhalb ich sie denn auch nur Ihnen mittheile.

Geschichtlich sei zunächst Folgendes festgestellt.

In der chriftlichen Vor-Nettzeit Leipzig's, deren wohl nur sehr wenige meiner geburtsstädtischen Mitbürger sich noch er= innern werden, war das sogenannte Gewandhaus-Konzert selbst für Anfänger meiner "Kichtung" accessibel, da in letzter Instanz über die Zulassung neuer Kompositionen ein würdiger alter Herr, der Hofrath Rochlitz, als Vorstand entschied, der die Sachen genau nahm und ordentlich sich ansah. Ihm war meine Symphonie vorgelegt worden, und ich hatte ihm nun meinen Besuch zu machen: da ich mich ihm personlich vorstellte, schob der stattliche Mann seine Brille auf und rief: "was ist das? Sie sind ja ein ganz junger Mensch: ich hatte mir einen viel älteren, weit erfahreneren Komponisten erwartet." - Das lautete denn gut: die Symphonie ward angenommen; doch wünschte man, daß sie womöglich zuvor von der "Euterpe", gewissermaaßen zur Probe, aufgeführt würde. Nichts war leichter als dieß zu bewerkstelligen: ich ftand gut mit diesem untergeord= neteren Orchestervereine, welcher bereits im "alten Schützenhause" vor dem Petersthore eine ziemlich fugirte Konzertouverstüre von mir freiwillig aufgeführt hatte. Wir hatten uns jetzt, um Weihnachten 1832, nach der "Schneiderherberge" am Thos masthore übergesiedelt, - ein Umstand, den ich zu beliebiger Berwerthung unfren Witlingen gern überweise. Ich entfinne mich, daß wir dort durch die mangelhafte Beleuchtung sehr in-

Bericht über die Wiederaufführung eines Jugendwerkes. 311 kommodiert waren; doch sah man wohl genug, um nach einer Probe, in welcher ein ganzes Konzertprogramm außerdem noch mit bestritten worden war, meine Symphonie wirklich herunter zu spielen, wenn mir seldst dies auch wenig Freude machte, da sie mir gar nicht gut klingen zu wollen schien. Allein, wozu ist der Wlaube da? Heinzich Laube, der sich damals mit Aussehn schriftsellernd in Leipzig aushielt und sich gar nichts daraus machte, wie etwas klang, hatte mich in Protektion genommen; er lobte meine Symphonie in der "Zeitung sir die elegante Welt" mit großer Wärme, und acht Tage darauf erlebte meine gute Mutter die Versehung meines Werkes aus der Schneidersherberge in das Gewandhauß, wo es, unter so ziemlich ähnlichen Umständen wie dort, seine Aussischung erlitt. Man war damals gut sir mich in Leipzig: etwas Verrunderung und genügendes Wohlwollen entließen mich sür Weiteres.

Dieses Weitere änderte sich aber sehr. Ich hatte wie Gemüthlichkeit ein Ende erreicht, als nach einigen Jahren Mendelschung isch der Weistalt angenommen hatte. Erstaunt über die Vorresstückt die mich, bei einem späteren Ausenhalte in Leipzig (1834 oder 35), diesem zu nähern, und gad bei dieser Gelegenheit einem sonderbar innerlichen Bedürsniss nach, so den ich ihm das Manusstrut meiner Symphonie mit der Vitte überreichte oder eigentlich aufzwang, dasselbe — selbst gar nicht anzusehen, sondern nur bei sich zu behalten. Am Ende dacht ich mit hierdei wohl, er sähe doch vielleicht hinein und sage mit riegend einmal etwas darüber. Dieß geschal aber niemals. Im Laufe der Wahre führten mich meine Wege oft wieder mit Mendelssohn zusammen; wir sahen uns, speisten, ja musicirten einmal in Leipzig mit einander; er assusiander" in Versden migerte er, daß ihm ein Kenden uns "Kliegenden Holländer" ung dei Welegenspeit einer Lunfsührungen meines "Kliegenden Holländer" und bei Gelegenspeit einer Aussehn des Arundsuser einsatz und des Gelegenspeit einer Lunfführung des "Tannhäuser" in Dresden äußerte er

Die Zeiten vergingen: mein geheimnisvoller berühmter Gönner war längst gestorben, als es Freunden von mir einfiel, nach jener Symphonie zu fragen; einer von diesen war mit Mendelssohn's Sohne bekannt und unternahm bei ihm als dem Erben des Meisters, eine Nachfrage; andere Nachforschungen blieben, wie diese erste, gänzlich erfolglos: das Manuscript war nicht mehr vorhanden, oder es kam wenigstens nirgends zum Vorschein. Da meldete mir vor einigen Jahren ein älterer Freund aus Dresden, es habe sich dort ein Koffer mit Musikalien vorgefunden, den ich in wilder Zeit herrenlos hinterlassen hatte: in diesen entdeckte man die Orchesterstimmen meiner Symphonie. wie sie einst von einem Prager Copisten für mich ausgeschrieben worden waren. Nach diesen Stimmen, welche nun wieder in meinen Besitz gelangten, sette mein junger Freund A. Seidl mir eine neue Partitur zusammen, und ich konnte nun, nach bereits fast einem halben Sahrhundert, durch bequeme Überlesung derselben mich darüber in Nachsinnen versetzen, was es mit dem Verschwinden jenes Manuscriptes wohl für eine Bewandniß gehabt haben moge. Gewiß eine ganz unschuldige. Denn in bem Bewußtsein, daß feine Wiederauffindung gar feine Bedeutung außer einer freundlichen Familien-Erfahrung haben könnte, beschloß ich, mein Werk auch nur als Familien-Geheimniß noch einmal zum Ertönen bringen zu lassen.

Dieß geschah nun hier in höchst freundlicher Weise, vor einigen Tagen in Benedig, und die Erfahrungen, die hierbei zu machen waren, seien Ihnen jett noch in Kirze mitgetheilt. Bor Allem bezeuge ich, daß die Aufführung von Seiten des Orchefters des Lyceum's mich sehr befriedigte, wozu jedenfalls auch eine starke Anzahl von Proben verhalf, welche man mir seiner Zeit in Leipzig nicht zur Verfügung stellen konnte. Die guten Anlagen des italienischen Musikers für Ton und Vortrag dürften zu vortrefflichen Bilbungen benütt werden können, wenn deutsche Instrumentalmusik im Interesse des italienischen Musikgeschmakkes läge. Meine Symphonie schien wirklich zu gefallen. Mich im Besonderen belehrte das Befassen mit diesem meinem Jugend= werke über den charakteristischen Gang in der Ausbildung einer musikalisch produktiven Begabung zum Gewinn wirklicher Selbständigkeit. Bon großen Dichtern, wie von Goethe und Schiller, wissen wir, daß sogleich ihre Rugendwerke das ganze Hauptthema

ihres produktiven Lebens mit großer Brägnanz aufzeigten: Werther, Götz, Camont, Faust, alles ward von Goethe im frühesten Anlaufe ausgeführt oder doch deutlich entworfen. Anders treffen wir es beim Musiker an: wer möchte in ihren Jugendwerken so= gleich den rechten Mozart. den wirklichen Beethoven mit der Bestimmtheit erkennen, wie er dort den vollen Goethe, und in seinen Aussehn erregenden Jugendwerken sofort den wahrhaf= tigen Schiller erkennt? Wenn wir hier der ungeheuren Diversität der Weltanschauung des Dichters und der Weltempfindung des Musikers nicht wieder auf den Grund gehen wollen, so können wir doch das eine alsbald näher bezeichnen, daß nämlich die Musik eine wahrhaft künstliche Kunst ist, die nach ihrem Formenwesen zu erlernen, und in welcher bewußte Meister= schaft, d. h. Fähigkeit zu deutlichem Ausdruck eigenster Empfindung, erst durch volle Aneignung einer neuen Sprache zu gewinnen ift, während der Dichter, mas er wahrhaftig erschaut, sofort deut= lich in seiner Muttersprache ausdrücken kann. Wenn der Musikjünger genügende Zeit in vermeintlicher melodischer Produktion gefaselt hat, beängstigt und beschämt es ihn wohl endlich, gewahr zu werden, daß er eben nur seinen Lieblingsvorbildern bisher nachlallte: ihn verlangt es nach Selbständigkeit, und diese ge= winnt er sich nur durch erlangte Meisterschaft in der Beherr= schung der Form. Nun wird der vorzeitige Melodist Kontra-punktist; jett hat er es nicht mehr mit Melodien, sondern mit Themen und ihrer Verarbeitung zu thun; ihm wird es zur Lust, darin auszuschweisen, in Engführungen, Übereinanderstellungen zweier, dreier Themen bis zur Erschöpfung jeder erdenklichen Möglichkeit zu schwelgen. Wie weit ich zu jener Zeit es hierin gebracht, ohne dabei doch die drastisch feste Formenfassung meis ner großen symphonistischen Vorbilder, Mozart's und besonders Beethoven's, aus den Augen und dem Bewußtsein zu verlieren, dieß erstaunte eben den trefflichen Hofrath Rochlitz, als er den neunzehnjährigen Jüngling als den Verfasser jener Symphonie vor sich gewahrte.

Daß ich nun aber das Symphonieschreiben aufgab, hatte wohl seinen ernstlichen Grund, über welchen ich mich nach der neuerlichen Wiederauffindung dieser Arbeit aufzuklären Gelegenheit nahm. Meiner Frau, welcher die vorbereitete Auffüh= rung berselben als Überraschung gelten sollte, glaubte ich im

Boraus jede Hoffnung benehmen zu muffen, in meiner Symphonie einem Zuge von Sentimentalität begegnen zu können; wenn etwas darin vom Richard Wagner zu erkennen sein würde, so durfte dieß höchstens die grenzenlose Zuversicht sein, mit der dieser schon damals sich um nichts kummerte, und von der bald nachher aufkommenden, den Deutschen so unwiderstehlich ge-wordenen Duckmäuserei sich unberührt erhielt. Diese Zuver= ficht beruhte damals, außer auf meiner kontrapunktischen Si= derheit, welche mir später der Hofmusiker Strauß in München bennoch wieder bestritt, auf einem großen Vortheile, den ich por Beethoven hatte: als ich mich nämlich etwa auf den Standpunkt von dessen zweiter Symphonie stellte, kannte ich doch schon die Ervica, die C moll- und die A dur-Symphonie, die um die Zeit der Abfassung jener zweiten dem Meister noch unbekannt waren. oder doch höchstens nur in großer Undeutlichkeit erst vorschweben fonnten. Wie sehr dieser glückliche Umstand meiner Sympho= nie zu Statten kam, entging weder mir, noch meinem theuren Franz Liszt, der in der Eigenschaft meines Schwiegervaters mit der Kamilie der Aufführung im Liceo beiwohnen durfte. Trot

Hauptthemen, wie mit denen sich

gut kontrapunktiren, aber wenig sagen läßt, wurde meine Arbeit als "Jugendwerk", dem ich leider das Epitheton "altmodisch" geben zu müffen glaubte, gelten gelaffen, dem somit bezeichneten "altmodischen Jugendwerke" stellte ein heimlicher Antisemit mei= ner Bekanntschaft das "neumodische Judenwerk" entgegen; wo= rüber es glücklicher Beise zu keinen weiteren Kontroversen kam. Damit Sie aber einen Begriff davon erhalten, wie weit ich es bor fünfzig Sahren doch bereits auch im Elegischen gebracht hatte, gebe ich Ihnen hiermit das Thema — nein! wollen wir fagen - die Melodie des zweiten Sates (Andante) zum Beften, welche, obwohl sie ohne das Andante der C moll- und das Allegretto der Adur-Symphonie wohl nicht das Licht der Welt erblickt hälte, mir feiner Zeit so fehr gefiel, daß ich sie in einem zu Magdeburg veranstalteten Neujahrsfestspiel als melodramatische Begleitung des trauernd auftretenden und Abschied nehmenden alten Jahres wieder benützte. Mit der Bedeutung dieser Berwendung bezeichne es dießmal meinen Abschied auch von Ihnen.



Benedig, Sylvester 1882.

Richard Wagner.

# Brief an H. v. Stein.

## Lieber Herr von Stein!

Da ich Sie aufforderte, mit den vor zwei Jahren von Ihnen begonnenen Darstellungen ausdrucksvoller geschichtlicher Bor= gänge in dramatischer Form fortzufahren, nahm ich mir zugleich vor, eine kleinere und größere Sammlung folcher Scenen, fobald Sie fie veröffentlichen wollten, unseren Freunden mit der Rund= gebung der Bedeutung, die ich ähnlichen Arbeiten beilege, anzuempfehlen. Bum Erscheinen im Drucke fast überreif, wartet Ihr Werkchen nur auf die Ausführung meines Vorsates, um dem Leser vorgelegt zu werden. Während ich nun durch Abhaltungen aller Art verhindert war, theilten Sie sich mir selbst in einem für mich so erfreulichen Schreiben über den Charafter mit, welchen Sie dieser Sammlung zuerkannt zu wissen wünschten, und das von Ihnen hierbei Berührte und Gesagte dünkt mich fo werthvoll zur Verwendung für das wiederum von mir darüber zu sagende, daß ich nicht besser thun zu können glaube, als jenes Ihr Schreiben dem meinigen voranstellend, den uns interessiren= den Gegenstand in dieser Form eines Brieswechsels\*) vor un= feren Freunden zu erörtern.

<sup>\*)</sup> In dieser Form als Einführung des Buches "Helden und Welt. Dramatische Bilder von Heinrich von Stein" abgedruckt. Anm. d. Herausa.

Sie drückten sich darüber aus, daß Sie, in so nahe Berüh= rung mit mir gerathen, einem Berlangen nach Betheiligung an künstlerischen Gestalten nachgaben, als Sie jene dramatischen Scenen entwarfen. Eine Aufmunterung zur Berwendung gerade Scenen entwarfen. Eine Aufmunterung zur Verwendung gerade dieser Form der künstlerischen Darstellung gewannen Sie durch die geistvollen Arbeiten A. Kémusat's, namentlich dessen Abälard, sodann wohl besonders durch die geniale Behandlung der charakteristischen Hauptmomente der Kenaissance durch unseren Gobieneau. Gewiß konnten Sie keinen glücklicheren Vorschritt thun, als diesen vom philosophirenden Nachdenker zum dramatisirenden Klarseher. Sehen, sehen, wirklich sehen, — das ist es, woran Allen es gebricht. "Habt Ihr Augen? Haugen? Haugen?"— möchte man immer dieser ewig nur schwaßenden und horchenden Welt zurusen, in welcher das Gassen das Sehen vertritt. Wer ist wirklich soh weiß waran er wit ihr ist

je wirklich sah, weiß woran er mit ihr ift.

Mehr als alle Philosophie, Geschichts= und Racenkunde belehrte mich eine Stunde wahrhaftigsten Sehens. Es war dieß am Schließungstage der Pariser Weltausstellung des Jahres 1867. Den Schulen war an diesem Tage der freie Besuch derselben gestattet worden. Am Ausgange des Gebäudes durch den Einzug der Tausende von männlichen und weiblichen Zög= lingen der Pariser Schulen sestgehalten, verblieb ich eine Stunde lang in der Musterung fast jedes Einzelnen dieses, eine ganze Zukunft darstellenden, Jugendheeres verloren. Mir wurde das Erlebniß dieser Stunde zu einem ungeheuren Ereigniß, so daß ich vor tiesster Ergriffenheit endlich in Thränen und Schluchzen ausbrach: dieß wurde von einer geistlichen Lehrschwester beachtet, welche einen der Mädchenzüge mit höchster Sorgsamkeit anleistete und am Portale des Einganges wie verstohlen nur aufzusblicken sich erlaubte; zu flüchtig nur traf mich ihr Blick, um, selbst wohl im günstigsten Fall, von meinem Zustande ihr ein Versständniß zu erwecken; doch hatte ich mich soeben bereits gut genug im Sehen geübt, um in diesem Blicke eine unaussprechlich schöne Sorge als die Seele ihres Lebens zu lesen. Diese Erscheinung ersaßte mich um so eindringender, als ich nirgends sonst in den unabsehbaren Reihen der Gefährten und Führer auf eine gleiche, ja nur ähnliche getroffen war. Im Gegentheile hatte mich hier Alles mit Grauen und Jammer erfüllt: ich ersah alle Laster der Beltstadtsbevölkerung im Voraus gebildet, neben Schwäche und

Krankhaftigkeit, Rohheit und boshaftes Begehren, Stumpsheit und Herabgedrücktheit natürlicher Lebhaftigkeit, Scheu und Angst neben Frechheit und Tücke. Dieß Alles angeführt von Lehrern allermeist geistlichen Standes in der häßlich eleganten Tracht des neumodischen Priesterthums; sie selbst willenlos, streng und hart, aber mehr gehorchend als herrschend. Ohne Seele Alles — außer jener einen armen Schwester.

Ein langes tiefes Schweigen erholte mich von dem Eindrucke jenes ungeheueren Sehens. Sehen und Schweigen: dieß wären endlich die Elemente einer würdigen Errettung aus dieser Welt. Nur wer aus solchem Schweigen seine Stimme exhebt, darf endlich auch gehört werden. Sie, mein noch so junger Freund, haben, wenigstens vor mir, diesen Anspruch sich erworben, und was ich damit meine, möchte ich hier deutlicher bezeichnen.

Über die Dinge dieser Welt zu reden, scheint sehr leicht zu fein, da alle Welt eben darüber redet: fie aber fo darzuftellen, daß fie selbst reden, ift nur Seltenen verliehen. Bu der Welt reden kann man nur, wenn man sie gar nicht sieht. Wer ver= möchte z. B. zu einer Reichstagsversammlung zu reden, sobald er sie genau sähe? Der Parlamentsredner wendet sich an ein Abstraktum, an Barteien, an Meinungen, die sich selbst wieder für "Anschauungen" halten; denn mit Anschauungen verwechseln fich die dort sitzenden Versonen selbst, welchen deghalb bei Beleidigungen vor Gericht so schwer beizukommen ist, weil sie behaup= ten, sie meinten nie eine Person, sondern nur eine Anschauung. Sch glaube, wer einmal folch eine Versammlung mit wirklich sehendem Auge Mann für Mann so musterte, wie es mir mit jenem Pariser Schulheere beschieden war, würde nie in seinem Leben ein Wort mehr zu ihr reden. Wie sollte er in Wahrheit noch zu Leuten sprechen können, bei denen Alles Schatten ift, Unschauung ohne Ersichtlichkeit? Saltet ihnen die Bildniffe Gustav Adols's und Wallenstein's neben einander vor, und fragt sie, wer von diesen Beiden der freie Held und wer der hinter-listige Mänkeschmied war, so zeigen sie auf Wallenstein als Hel-den und auf Gustav Adols als Intriguanten, weil dieß eben ihre "Anschauung" ist. —

Diese nichtigsten und uninteressantesten Wesen, wie anders erscheinen sie uns aber plöglich, wenn ein Shakespeare sie wieder

zu uns sprechen läßt: jetzt lauschen wir dem albernsten ihrer Worte, denen der große Dichter einst im Leben sein erhabenes Schweigen entgegengesetzt hatte. Hier ward dieses zur Offensbarung, und die Welt, aus der wir jetzt entrückt sind, zu der wir kein Wort zu reden haben, sie dünkt uns im Lächeln des Dichters erlöft.

fein Bort zu reden haben, sie dünkt uns im Lächeln des Dichters exlöst.

Und dieß ist eben das Drama, welches keine Dichtungsart ist, sondern das aus unsern schweigenden Innern zurückgeworfene Spiegelbild der Welt. Schreiben jene Herren don der "Anschauung" zu hunderten Theaterstück, in denen sich wieder ihre Anschauungen spiegeln, so hat uns dieß nicht irre zu machen, wenn wir sür jett das Drama auf unsere Weise versuchen, indem wir zunächst uns des Bortheils bemächtigen, nicht mehr über Menschen und Dinge zu reden, sondern diese selhöft sprechen zu sassenschen und Dinge zu reden, sondern diese selhöft sprechen zu sassenschen und Dinge zu reden, sondern diese selhöft sprechen zu sassenschen wertweise gelangen, ward mir alsbald daraus erkärlich, daß Ihnen das sehnende Schweigen zu eigen geworden warz denn nur auß diesem Schweigen keint die Krast der Darstellung des Gesehenen. Sie hatten die Geschichte und ihre Vorzänge gesehen und konnten sie num sprechen sassen, die uns ein ewiges Dunkel bleiben werden, sondern die Krast der Darstellung des Geschichte, noch selbst die Korzänge, die uns ein ewiges Dunkel bleiben werden, sondern die Kersonen, sie in ihrem Handeln und Leiden werden ses nicht ein Zahrbeln und Leiden werden ses nicht sast ein Zahrundert, nicht ein Jahrzehn zieht, das nicht sast ein Zahrundert, nicht ein Jahrzehn zieht, das nicht sast ein Zahrundert, nicht ein Jahrzehn zieht, das nicht sast ein Kersonen, sur Stärfung ihres steten Fortschritts-Glaubens, den Anschauungen unserer Prosessonen; wir haben es mit den Menschen zu thun, wit welchen, je hervorragender sie waren, die Geschichte zu keiner Zeit etwas anzusangen wußte: ihre Überschreitungen des gemeinen Willensmaßes, zu denen eine leidensschwere Nothwendigkeit sie drängt, sind es, was uns einzig angeht und die Welt mit ihrer Geschichte uns soweit überschen läßt, daß wir sie vergessen, de einzig mögliche Versöhnung des Sehenden mit ihr.

Und hierdurch haben Ihre Scenen, die man ihrer Anklündigungen nach sit vollen, was sie- unngiebt, treten Ihre G

ten lebendig, durchaus individuell und unverwechselbar auf unz zu, — hier Katharina von Siena, dort Luther — leibhaftig und vertraut Alle wie diese.

Doch bleibt es unverkennbar, daß die Lust am Dramatisiren Sie nur bestimmte, weil Ihnen Ungeheures am Herzen lag. Das, worüber wir endlich immer weniger gern mehr sprechen und reden, foll aus fich und für fich felbst reden. Es ift mahr, wir haben Anschauungen, und zwar eigentliche, wirkliche, wäh= rend iene Reich3=Brofessoren sich der Anschauungen nur aus Sprachverwirrung bedienen, da sie merken, daß sie selbst nicht einmal von Ansichten bei sich reden könnten. sondern höchstens von Meinungen, unter der Anleitung der verschiedenen öffentlichen Meinungen. Unsere Anschauungen von der Welt find uns aber zu großen, unabweisbar innerlichen Angelegenheiten geworden. Wir fragen uns über das Schicksal dieser so erkannten Welt. und da wir in ihr leiden und leiden sehen, so fragen wir uns nach Heilung ober wenigstens Beredelung der Leiden. Sind wir mit allem Bestehenden zum Untergange bestimmt, so wollen wir auch in diesem einen Zweck erkennen, und setzen ihn in einen würdigen, schönen Untergang.

Die Bestimmung, die wir hiermit unserm Leben geben, haben Sie mit so vollendeter Deutlichkeit, Ginfachheit und überzeugender Beredtsamkeit durch eine Antwort Ihres Solon's auf eine Frage des Kröfos\*) bezeichnet, daß ich jene Worte als das Grund= thema für unsere weiteren Verständigungen fest gehalten wünschte, und Sie deghalb auch bestimmte, im Buchdruck fie für das Auge hervortreten zu laffen. Ginzig von dem Ausspruche Ihres Weifen aus die Welt betrachtet, muß diese uns werth dünken, die schwersten Mühen unseres Lebens ihr zuzuwenden, da einzig in diesen Mühen wir sie begriffen sehen durfen. Sat den Plan Ihrer folgenden dramatischen Ausführungen auch wohl nicht eigentlich die Absicht einer Ausarbeitung der weiteren, durch jenes Grundthema bestimmten Gedanken Ihnen eingegeben, fo war es doch natürlich, daß jede ihrer Eingebungen in einer Beziehung dazu stehen mußte. Sie gelangen hierbei in der Folge der Übersicht der Sie anziehenden Erscheinungen zu einem letten Bilde: "Heimathlos", mit welchem Sie für jett, schwerer Gedan-

<sup>\*)</sup> S. 9 des angeführten Buches.

ten voll, die Reibe beschlicken. Wie hier ein Erlebnik porliegt. sehen mir uns dadurch auch unmittelbar wieder auf das Leben hingewiesen. Hier stehen wir wieder vor dem Abgrunde, von bem wir uns nicht mit verzagtem Graufen abwenden dürfen. wenn wir unsere wahrhaftige Durchdrungenheit von jenem Grundgedanken bezeugen wollen. Nun scheint es der Thaten mehr als je zu bedürfen: und doch haben gerade auch Sie uns foeben wahrhaftig gezeigt, daß auf allem Thun der Edelsten ein Kluch lastet, der dem dunklen Bewußtsein der Welt von ihrer Unrettbarkeit sich zu entladen scheint. Will uns nun der Muth sinken. so gedenken wir Ihres Solon's. Können wir die Welt nicht aus ihrem Fluche erlösen, so können doch thätige Beisviele der ernsthaftesten Erkenntniß der Möglichkeit der Rettung gegeben werden. Wir haben die Wege zu erforschen, auf welchen uns die Natur felbst mit gart pflegendem und erhaltendem Sinne vorgearbeitet haben dürfte. Diese suchte Goethe auf, und ward uns dadurch ein so beruhigendes und ermuthigendes Vorbild. Daß seinem greisen "Faust" zur Herrichtung eines Asples für freie menschliche Thätigkeit der Teufel selbst helfen mußte. läßt uns zwar diese seine Gründung noch nicht als die dauerhafte Freistätte des Reinen erkennen: aber dem Teufel selbst mar damit die Seele des Verschuldeten entwunden, denn ein Engel des Himmels liebte den Rastlosen. Wie ernst der Dichter den im Schaffen der Natur aufgefundenen erhaltenden Bildungs= trieb auch in diesen Inftinkten der menschlichen Gesellschaft aufzusuchen sich angelegen sein ließ, haben Sie, mein Freund, in den Zusammenstellungen seiner "Wanderjahre" so vorsichtig als ersichtlich nachgewiesen: unverkennbar nahm ihn der Gedanke der Möglichkeit einer gesellschaftlichen Neubegründung auf einem neuen Erdboden lebhaft ein. Mit klarem Sinne erkannte er, daß von einer bloßen Auswanderung wenig zu erwarten sei, wenn im Mutterschoose der alten Beimath selbst eine geistig sittliche Neugeburt nicht vorangegangen wäre, und für diese eben suchte er uns sinnige Vorbilder von ergreifendem Ausdruck barzustellen.

In welchem Verhältnisse Kolonien zu ihrem Mutterlande ganz naturgemäß verbleiben, hat uns Carlyle deutlich nachgewiesen: wie die Üste des Baumes, welche, von ihm losgelöst und neu verpflanzt, immer nur das Leben dieses Baumes in sich tragen, mit ihm altern und sterben, so bleiben die fernsten Bervflanzungen der Ameige eines Bolfes dem Leben besfelben unmittelbar zugehörig, fie können durch scheinbare Jugendlichkeit täuschen, und doch leben fie nur noch von derfelben Wurzel, aus welcher der Stamm wuchs, alterte, verdorrt und stirbt. Geschichte lehrt uns, daß nur neue Bölkerstämme felbst auf dem Boden alternder und dahinsiechender neues Leben erwachen lieken, durch die Vermischung mit diesen aber einem aleichen Siechthume perfielen. Sollte jest noch den deutschen Stämmen durch Zurückgehen auf ihre Wurzeln eine Fähigkeit zugesprochen werden, die der gänzlich semitisirten sogenannten lateinischen Welt verloren gegangen ist, so könnte eine solche Möglichkeit etwa daraus geschöpft werden, daß diese Stämme, durch ihr Eintreten und Einleben in iene Welt, an ihrer natürlichen Ent= wickelung eben erst noch verhindert worden seien, und nun, durch schwere Leiden ihrer Geschichte zur Erkenntniß ihrer naben völli= gen Entartung angeleitet, zur Rettung ihres Kernes durch Verpflanzung auf einen neuen, jungfräulichen Boden hingetrieben würden. Diesen Rern zu erkennen, ihn endlich noch lebensvoll und zeugungsfräftig in uns nachzuweisen, möchte denn jest unsere wichtigste Aufgabe sein: gelänge es uns, durch solche Nachweisung ermuthigt, der Natur selbst, die und für jede Gestaltung des Andividuums wie der Gattung die einzig richtige Anleitung in sichtbarem Vorbilde darbietet, mit verständnifvoll ordnendem Sinn nahe zu treten, so dürften wir uns wohl berech= tiat dünken, dem Amecke dieses so räthselvollen Daseins der Welt vertrauenvoller nachzufragen.

Eine schwierige Aufgabe, die wir uns hiermit stellen würsden; jede Voreiligkeit müßte dem Versuche ihrer Lösung große Gefahr bringen: je schärfer wir die Linien des Vildes der Zukunft zu ziehen uns veranlaßt sähen, desto unsicherer würsden sie den natürlichen Verlauf der Dinge bezeichnen. Vor Allem würde unsere im Dienste des modernen Stuates gewonenene Weisheit gänzlich zu schweigen haben, da Staat und Kirche uns nur als abschreckend warnende Beispiele belehren könnten. Nicht fern genug von der erzielten Vollendung könnten wir beginnen, um das Keinmenschliche mit dem ewig Natürlichen in harmonischer Übereinstimmung zu erhalten. Schreiten wir auf solch maaßvollem Wege besonnen vor, so dürsen wir uns dann

auch in der Fortsetzung des Lebenswerkes unseres großen Dich= ters begriffen erkennen, und von seinem segenvollen Zuwinke geleitet uns des "rechten Weges" bewußt fühlen.

Nicht brauche ich Sie, mein Freund, zur Theilnahme an solcher Arbeit erst aufzufordern: im besten Sinne sind Sie das

rin bereits begriffen.

Venedig, 31. Januar 1883. Richard Wagner.

# Parsifal.

Ein Bühnenweihfestspiel.

## Versonen der Sandlung.

Amfortas. Titurel. Gurnemanz. Parsifal. Klingsor. Aundry.

Gralfritter und Knappen. — Klingsor's Zaubermädchen.

Ort der Handlung: auf dem Gebiete und in der Burg der Gralshüter "Monsalvat"; Gegend im Charafter der nördlichen Gebirge des gothischen Spanien's. Sodann: Klingsor's Zauberschloß, am Südabhange derselben Gebirge, dem arabischen Spanien zugewandt anzunehmen. — Die Tracht der Gralsritter und Knappen ähnlich der des Templerordens: weiße Waffenröcke und Mäntel; statt des rothen Kreuzes jedoch eine schwebende Taube auf Wappen und Mäntel gestickt.

# Erster Aufzug.

#### Wald, schattig und ernft, doch nicht düfter.

Felsiger Boben. Sine Lichtung in der Mitte. Links aufsteigend wird der Weg zur Eralsburg angenommen. Der Mitte des Hintergrundes zu senkt sich der Boden zu einem tiefer gelegenen Waldsee hinab. — Tagesanbruch. — Gurnemanz (rüftig greisenhaft) und zwei Knappen (von zartem Jünglingsalter) sind schlafend unter einem Baume gelagert. — Bon der linken Seite, wie von der Gralsburg her, ertönt der seierliche Morgenweckruf der Posaunen.

Gurnemanz (erwachend und die Anappen rüttelnd).

He! Ho! Waldhüter ihr!

Schlafhüter mitsammen!

So wacht doch mindest am Morgen!

(Die beiden Knappen fpringen auf, und fenten fich, beschämt, fogleich wieder auf die Rnie.)

Hört ihr den Ruf? Nun danket Gott, daß ihr berufen ihn zu hören!

(Er senkt sich zu ihnen ebenfalls nieder; gemeinschaftlich berrichten sie stumm ihr Morgengebet; sobald die Posaunen schweigen, erheben sie sich dann.)

Jett auf, ihr Knaben; seht nach dem Bad; Zeit ist's, des Königs dort zu harren: dem Siechbett, das ihn trägt, voraus seh' ich die Boten schon uns nah'n.

(Zwei Kitter treten, von der Burg her, auf.) Heil euch! Wie geht's Amfortas heut? Wohl früh verlangt er nach dem Bade: das Heilkraut, das Gawan mit Lift und Kühnheit ihm gewann, ich wähne, daß es Lind'rung schuf?

#### Der erite Ritter.

Das wähn'st du, der doch Alles weiß? Ihm kehrten sehrender nur die Schmerzen bald zurück: schlaflos von starkem Bresten befahl er eifrig uns das Bad.

#### Gurnemanz

(bas haupt traurig senkend).

Thoren wir, auf Lind'rung da zu hoffen, wo einzig Heilung lindert! Nach allen Kräutern, allen Tränken forscht und jagt weit durch die Welt; ihm hilft nur Eines — nur der Eine.

Eriter Ritter.

So nenn' uns den!

Gurnemanz (ausweichend).

Sorgt für das Bad!

#### Der erite Knappe

(als er fich mit dem zweiten Rnappen bem hintergrunde zuwendet, nach rechts blickenb).

Seht dort die wilde Reiterin!

Zweiter Knappe.

Sei!

Wie fliegen der Teufelsmähre die Mähnen!

Eriter Ritter.

Ja! Kundry dort.

3weiter Aitter. Die bringt wohl wicht'ge Kunde?

Erster Anappe.

Die Mähre taumelt.

Zweiter Knappe.

Flog sie durch die Luft?

Eriter Anappe.

Jest friecht fie am Boden.

Zweiter Knappe.

Mit den Mähnen fegt sie das Moos.

Erfter Ritter.

Da schwang sich die Wilde herab.

Kundry stürzt hastig, sast taumelnd herein. Wilde Kleidung, hoch geschürzt; Gürtel von Schlangenhäuten lang herabhängend: schwarzes, in losen Zöpsen flatterndes Haar; tief braun-röthliche Gesichtsfarbe; stechende schwarze Augen, zuweilen wild ausebligend, öfters wie todesstarr und unbeweglich. — Sie eilt auf Gurnemanz zu und dringt ihm ein kleines Krystallgefäß auf.

Kundry.

hier nimm du! — Balsam!

Gurnemanz.

Woher brachtest du dieß?

Kundry.

Von weiter her, als du denken kannst: Hilft der Balsam nicht, Arabien birgt nichts mehr dann zu seinem Heil. — Frag' nicht weiter! — Ich bin mübe.

(Sie wirft fich auf den Boden.)

Ein Zug von Knappen und Rittern, die Sänfte tragend und geleitend, in welcher Amfortas ausgestreckt liegt, gelangt, von links her, auf die Bühne. — Gurnemanz hat sich, von Kundry ab, jogleich den Ankommenden zugewendet.

#### Gurnemanz

(während ber Bug auf die Bühne gelangt).

Er naht: sie bringen ihn getragen. — D weh'! Wie trag' ich's im Gemüthe, in seiner Mannheit stolzer Blüthe bes siegreichsten Geschlechtes Herrn als seines Siechthum's Knecht zu seh'n!

(Bu ben Anappen.)

Behntsam! Hört, der König stöhnt.
(Fene halten ein und setzen das Siechbett nieder.)

#### Amfortas

(ber sich ein wenig erhoben).

So recht! — Habt Dank! Ein wenig Kast. — Nach wilder Schmerzensnacht nun Waldes-Morgenpracht; im heil'gen See wohl labt mich auch die Welle: es staunt das Weh', die Schmerzensnacht wird helle. —

#### Erster Ritter.

Herr, Gawan weilte nicht. Da seines Heilkrauts Kraft, wie schwer er's auch errungen, doch deine Hoffnung trog, hat er auf neue Sucht sich fortgeschwungen.

#### Amfortas.

Ohn' Urlaub? — Möge das er fühnen, daß schlecht er Gralsgebote hält! O wehe ihm, dem trozig Kühnen, wenn er in Klingsor's Schlingen fällt! So breche Keiner mir den Frieden: ich harre deß', der mir beschieden. "Durch Mitleid wissend" — war's nicht so?

Gurnemanz. Uns fagtest du es so.

Amfortas.

"ber reine Thor" — —: mich dünkt, ihn zu erkennen: dürft' ich den Tod ihn nennen!

Gurnemanz.

Doch hier zuvor: versuch' es noch mit diesem!
(Er reicht ihm das Fläschchen.)

Amfortas

(es betrachtend).

Woher dieß heimliche Gefäß?

Gurnemanz.

Dir ward es aus Arabia hergeführt.

Amfortas.

Und wer gewann es?

Gurnemanz.

Da liegt's das wilde Weib. — Auf, Kundry! komm'! (Sie weigert sich.)

Amfortas.

Du, Kundry?

Muß ich dir nochmals danken, du raftlos scheue Magd? —

Wohl denn!

Den Balsam nun versuch' ich noch; es sei aus Dank für deine Treu'!

#### Rundrn

(unruhig am Boden liegend).

Nicht Dank! — Ha ha! Was wird es helfen? Nicht Dank! — Fort, fort! Zum Bad! Amfortas giebt das Zeichen zum Aufbruch; ber Zug entfernt sich nach dem tieferen hintergrunde zu. — Gurnemanz, schwermüthig nachblickend, und Kundry, fortwährend auf dem Boden gelagert, sind zurückgeblieben. — Knappen gehen ab und zu.

#### Dritter Anappe

(junger Mann).

He! Du da! — Was liegst du dort wie ein wildes Thier?

Kundrn.

Sind die Thiere hier nicht heilig?

Dritter Anappe.

Ja! doch ob heilig du, das wissen wir grad' noch nicht.

#### Vierter Anappe

(ebenfalls junger Mann).

Mit ihrem Zaubersafte, wähn' ich, wird sie den Meister vollends verderben.

#### Gurnemanz.

Hann Alles rathlos steht,
wie kämpsenden Brüdern in fernste Länder
Kunde sei zu entsenden,
und kaum ihr nur wißt, wohin?

Wer, ehe ihr euch nur besinnt,
stürmt und fliegt da hin und zurück,
der Botschaft pflegend mit Treu' und Glück?
Ihr nährt sie nicht, sie naht euch nie,
nichts hat sie mit euch gemein!
Doch wann's in Gefahr der Hilfe gilt,
der Eifer führt sie schier durch die Luft,
die nie euch dann zum Danke rust.
Ich wähne, ist dieß Schaden,
so thät' er euch gut gerathen.

#### Dritter Anappe.

Doch haßt sie uns. — Sieh' nur, wie hämisch sie bort nach uns blickt!

Vierter Anappe.

Eine Beidin ift's, ein Zauberweib.

#### Gurnemanz.

Ja, eine Verwünschte mag sie sein:
hier sebt sie heut', —
vielleicht erneu't,
zu büßen Schuld aus früher'm Leben,
die dorten ihr noch nicht vergeben.
Übt sie nun Buß' in solchen Thaten,
die uns Ritterschaft zum Seil gerathen,
gut thut sie dann ganz sicherlich,
bienet uns, und hilft auch sich.

#### Dritter Anappe.

Dann ist's wohl auch jen' ihre Schuld, was uns so manche Noth gebracht?

#### Gurnemanz.

Ja, wann sie oft uns lange ferne blieb, dann brach ein Unglück wohl herein.

Und lang' schon kenn' ich sie;
noch länger kennt sie Titurel:
der fand, als er die Burg dort weih'te, sie schlasend hier im Waldgestrüpp',
erstarrt, leblos, wie todt.
So fand ich selbst sie letzlich wieder,
als uns das Unheil kaum gescheh'n,
das jener Böse dort über'm Berge
so schmählich über uns gebracht. —

He! Du! — Hör' mich und sag': wo schweiftest damals du umher, als unser Herr den Speer verlor? — (Kundry schweigt.)

Warum halfst du uns damals nicht?

Kundry.

Ich helfe nie.

Vierter Anappe. Sie sagt's da selbst.

#### Dritter Anappe.

Ist sie so treu und fühn in Wehr, so sende sie nach dem verlor'nen Speer!

#### Gurnemanz

(düster).

Das ist ein And'res: — jedem ist's verwehrt. —

(Mit großer Ergriffenheit.)

Oh, wunden-wundervoller heiliger Speer! Dich sah ich schwingen von unheiligster Hand!

(In Erinnerung sich berlierend.)

Mit ihm bewehrt, Amfortas, allzukühner, wer mochte dir es wehren den Zaub'rer zu beheeren? — —

Schon nah' dem Schloß, wird uns der Held entrückt: ein furchtbar schönes Weib hat ihn entzückt:

in seinen Armen liegt er trunken,
ber Speer ist ihm entsunken;
ein Todesschrei! — ich stürm' herbei: —
von dannen Klingsor lachend schwand,
den heil'gen Speer hat er entwandt.
Des Königs Flucht gab kämpfend ich Geleite:
doch eine Wunde brannt' ihm in der Seite:

Dritter Knappe.

die Wunde ist's, die nie sich schließen will.

So kanntest du Klingsor?

Gurnemanz

(zu dem ersten und zweiten Anappen, welche vom See her kommen). Wie geht's dem König?

Zweiter Anappe.

Ihn frischt das Bad.

Erster Knappe.

Dem Balfam wich der Schmerz.

## Gurnemanz (nach einem Schweigen).

Die Wunde ist's, die nie sich schließen will! -

#### Dritter Anappe.

Doch, Bäterchen, sag' und lehr' uns fein: du kanntest Klingsor, wie mag das sein?

Der britte und ber vierte Knappe hatten sich zulegt schon zu Gurnemanz' Füßen niedergesett; die beiden anderen gesellen sich jest gleicher Weise zu ihnen.

#### Gurnemanz.

Titurel, der fromme Held, der kannt' ihn wohl.

Denn ihm, da wilder Feinde Lift und Macht des reinen Glaubens Reich bedrohten, ihm neigten sich in heilig ernster Nacht

dereinst des Heilands sel'ge Boten:
daraus er trank beim letzten Liebesmahle,
das Weihgefäß, die heilig edle Schale,
darein am Areuz sein göttlich Blut auch floß,
zugleich den Lanzenspeer, der dieß vergoß, —
der Zeugengüter höchstes Wundergut, —
das gaben sie in unsres Königs Hut.
Dem Heilthum baute er das Heiligthum.

Die seinem Dienst ihr zugesindet auf Pfaden, die kein Sünder sindet, ihr wißt, daß nur dem Reinen vergönnt ist sich zu einen

den Brüdern, die zu höchsten Rettungswerken des Grales heil'ge Wunderkräfte stärken: d'rum blieb es dem, nach dem ihr fragt, verwehrt, Klingsor'n, so hart ihn Müh' auch drob beschwert. Jenseits im Thale war er eingesiedelt; darüber hin liegt üpp'ges Heidenland: unkund blieb mir, was dorten er gesündigt; doch büßen wollt' er nun, ja heilig werden. Ohnmächtig, in sich selbst die Sünde zu ertödten,

an sich legt er die Frevlerhand, die nun, dem Grale zugewandt, verachtungsvoll deß' Hüter von sich stieß; darob die Wuth nun Alingsor'n unterwieß,

wie seines schmählichen Ovfers That ihm gebe zu bosem Rauber Rath: den fand er jett: die Büste schuf er sich zum Wonnegarten. d'rinn wachsen teuflisch holde Frauen: dort will des Grales Ritter er erworten zu böser Luft und Höllengrauen: wen er verlockt, hat er erworben: schon Viele hat er uns verdorben. — Da Titurel, in hohen Alter's Mühen dem Sohne nun die Herrschaft hier verliehen. Amfortas ließ es da nicht ruh'n der Zauberplag' Einhalt zu thun: das wißt ihr, wie es da sich fand: der Speer ist nun in Klingsor's Hand; kann er selbst Seilige mit dem verwunden. den Gral auch wähnt er fest schon uns entwunden. (Rundry hat fich, in wüthender Unruhe, oft heftig umgewendet.)

#### Vierter Anappe.

Vor Allem nun: der Speer fehr' uns zurück!

#### Dritter Anappe.

Sa! wer ihn brächt', ihm wär's zu Ruhm und Glück!

#### Gurnemanz

(nach einem Schweigen).

Vor dem verwaisten Heiligthum in brünst'gem Beten lag Amfortas, ein Rettungszeichen heiß erslehend; ein sel'ger Schimmer da entsloß dem Grale; ein heilig' Traumgesicht nun deutlich zu ihm spricht durch hell erschauter Wortezeichen Malc: — "durch Mittleid wissend der reine Thor, harre sein', den ich erkor."

(Die vier Anappen wiederholen, in großer Ergriffenheit, ben Spruch.)

Bom See ber bort man Geschrei und bas Rufen ber

Ritter und Anappen.

Weh'! Wehe! — Hoho!

Auf! — Wer ist der Frevler?

Gurnemang und die vier Anappen fahren auf und wenden sich erschrocken um.
— Ein wilder Schwan flattert matten Fluges vom See daher; er ist verwundet, ershält sich muhjam und finkt endlich sterbend zu Boden. — Während dem:

Gurnemanz.

Was giebt's?

Eriter Anappe.

Dort!

Zweiter Knappe.

Hier! Ein Schwan.

Dritter Knappe.

Ein wilder Schwan!

Vierter Anappe.

Er ist verwundet.

Andere Knappen (vom See herstürmend).

Ha! Wehe! Weh'!

Gurnemanz.

Wer schoß den Schwan?

Der zweite Ritter (hervorkommend).

Der König grüßt' ihn als gutes Zeichen, als über dem See dort kreif'te der Schwan: da flog ein Pfeil —

Neue Anappen (Barfifal verführend).

Der war's! Der schoß! Dieß der Bogen! — Hier der Pfeil, den seinen gleich.

Gurnemanz

Bist du's, der diesen Schwan erlegte?

Parfifal.

Gewiß! Im Fluge treff' ich was fliegt.

Gurnemanz.

Du thatest das? Und bangt' es dich nicht vor der That?

Die Anappen.

Strafe den Frevler!

Gurnemanz.

Unerhörtes Werk!

Du konntest morden? Hier im heil'gen Walde, deß' stiller Frieden dich umfing?

Des Haines Thiere nahten dir nicht zahm, grüßten dich freundlich und fromm?

Aus den Zweigen, was sangen die Böglein dir? Was that dir der treue Schwan?

Sein Weibchen zu suchen flog der auf, mit ihm zu kreisen über dem See.

den so er herrlich weih'te zum heilenden Bad:

dem stauntest du nicht, dich lockt es nur
zu wild kindischem Bogengeschoß?

Er war und hald: was ist er nur die?

Er war uns hold: was ist er nun dir? Hier — schau' her! — hier trasist du ihn:

da starrt noch das Blut, matt hängen die Flügel; das Schneegefieder dunkel befleckt, — gebrochen das Aug', siehst du den Blick? Wirst deiner Sündenthat du inne? —

(Parsifal hat ihm mit wachsender Ergriffenheit zugehört: jett zerbricht er seinen Bogen und schleudert die Pfeile von sich.)

Sag', Knab'! Erkennst du deine große Schuld? (Parsiffal führt die Hand über die Augen.)

Wie konntest du sie begeh'n?

Parsifal.

Ich wußte sie nicht.

Gurnemanz.

Wo bist du her?

Parsifal.

Das weiß ich nicht.

Gurnemanz.

Wer ist dein Vater?

Parfifal.

Das weiß ich nicht.

Gurnemanz.

Wer sandte dich dieses Weg's?

Parsifal.

Ich weiß nicht.

Gurnemanz.

Dein Name dann?

Parfifal.

Ich hatte viele,

doch weiß ich ihrer keinen mehr.

Gurnemanz.

Das weißt du Alles nicht?

(Für sich:)

So dumm wie den

erfand ich bisher Kundry nur. —

(Bu ben Rnappen, beren fich immer mehre versammelt haben.)

Jetzt geht!

Versäumt den König im Bade nicht! — Helft! Die Anappen haben den Schwan ehrerbietig aufgenommen, und entfernen sich mit ihm jest nach dem See zu.

Gurnemanz

(fich wieder zu Parfifal wendend).

Nun sag'! Nichts weißt du, was ich dich frage: jett melde, was du weißt! denn etwas mußt du doch wissen.

Parfifal.

Ich hab' eine Mutter; Herzeleide sie heißt: im Wald und auf wilder Aue waren wir heim.

Curnemanz.

Wer gab dir den Bogen?

Parfifal.

Den schuf ich mir selbst, vom Forst die rauhen Adler zu scheuchen.

Gurnemanz.

Doch adelig scheinst du selbst und hochgeboren; warum nicht ließ deine Mutter bessere Waffen dich lehren?

(Varsisal schweigt.) Rundrn

(welche', in der Balbede gelagert, den Blid scharf auf Parsifal gerichtet hat, ruft mit rauber Stimme hinein):

> Den Vaterlosen gebar die Mutter, als im Kampf erschlagen Gamuret: vor gleichem frühen Heldentod den Sohn zu wahren, waffenfremd in Deden erzog sie ihn zum Thoren die Thörin!

> > (Sie lacht.)

Variifal

(ber mit jäher Aufmersamkeit zugehört).

Ja! und einst am Waldessaume vorbei, auf schönen Thieren sigend, kamen glänzende Männer; ihnen wollt' ich gleichen; sie lachten und jagten davon.

Nun lief ich nach, doch konnte sie nicht erreichen; durch Wildnisse kam ich, bergauf, thalab; oft ward es Nacht; dann wieder Tag: mein Bogen nußte mir frommen gegen Wild und große Männer.

> Kundrh (eifrig).

Ja, Schächer und Riesen traf seine Araft: den freislichen Anaben fürchten sie Alle.

Parjifal.

Wer fürchtet mich? Sag'!

Kundry.

Die Bösen.

Parjifal.

Die mich bedrohten, waren sie bos'?

Wer ist gut?

Gurnemanz

Deine Mutter, der du entlaufen, und die um dich sich nun härmt und grämt. Richard Wagner, Ges. Schriften X.

#### Kundrn.

Bu End ihr Gram: seine Mutter ist todt.

#### Barfifal

(in furchtbarem Schrecken).

Todt? — Meine Mutter? — Wer sagt' es?

#### Kundry.

Ich ritt vorbei, und sah sie sterben: dich Thoren hieß sie mich grüßen.

(Parsifal springt muthend auf Aundry zu und faßt fie bei der Rehle.)

#### Gurnemanz

(ihn zurückhaltenb).

Verrückter Knabe! Wieder Gewalt?

Was that dir das Weib? Es sagte wahr.

Denn nie lügt Kundry, doch sah sie viel.

(Nachbem Gurnemang Rundrh befreit, fteht Parsifal lange wie erstarrt; bann geräth er in ein heftiges Bittern.)

#### Parfifal.

Ich — verschmachte! —

(Rundry ift hastig an einen Waldquell gesprungen, bringt jest Wasser in einem Horne, besprengt damit zunächst Parsifal, und reicht ihm dann zu trinken.)

#### Gurnemanz.

So recht! So nach des Grales Gnade: Das Bose bannt, wer's mit Gutem vergilt.

#### Kundrh

(traurig sich abwendend).

Nie thu' ich Gutes; - nur Ruhe will ich.

(Bährend Gurnemang sich väterlich um Parsifal bemüht, schleppt sich Rundry, von Beiden unbeachtet, einem Baldgebusche zu.)

Nur Ruhe! Ruhe, ach, der Müden! — Schlasen! — Dh, daß mich keiner wecke!

Nein! Nicht schlafen! — Graufen faßt mich!

(Nach einem dumpfen Schrei verfällt fie in heftiges Zittern; dann läßt fie die Arme matt finken, neigt das Haupt tief, und schwankt matt weiter.)

Machtlose Wehr! Die Zeit ist da. Schlasen — schlasen —: ich muß.

(Sie sinkt hinter bem Gebusch zusammen, und bleibt von jest an unbemerkt. — Vom See her vernimmt man Bewegung, und gewahrt den im hintergrunde sich heimwärts wendenden Zug der Ritter und Knappen mit der Sänfte.)

#### Gurnemanz.

Vom Bade kehrt der König heim; hoch steht die Sonne:

nun laß' mich zum frommen Mahl dich geleiten; denn. — bist du rein.

wird nun der Gral dich tränken und speisen.
(Er hat Parsifal's Arm sich sanft um den Nacken gelegt, und hält dessen Leib mit seinem eigenen Arme umschlungen; so geleitet er ihn bei sehr allmählichem Schreiten.)

#### Parfifal.

Wer ist der Gral?

#### Gurnemanz.

Das sagt sich nicht; doch bist du selbst zu ihm erkoren, bleibt dir die Kunde unverloren. —

Und sieh'! —

Mich dünkt, daß ich dich recht erkannt: kein Weg führt zu ihm durch das Land, und Niemand könnte ihn beschreiten, den er nicht selber möcht' geleiten.

Parfifal.

Ich schreite kaum, — boch wähn' ich mich schon weit.

#### Gurnemanz.

Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit.

Allmählich, während Gurnemanz und Parsifal zu schreiten scheinen, verwandelt sich die Bühne, von links nach rechts hin, in unmerklicher Weise: es verschwindet so der Wald; in Felsenwänden öffnet sich ein Thor, welches nun die Beiden einschließt; dann wieder werden sie in aussteigenden Gängen sichtbar, welche sie zu durchschreiten scheinen. — Lang gehaltene Posaunentöne schwellen sanft an: näher kommendes Glockengeläute. — Endlich sind sie in einem mächtigen Saale angekommen, welcher nach oben in eine hochgewöllte Ruppel, durch die einzig das Licht hereindringt, sich verliert. — Von der Höhe über der Kuppel her vernimmt man wachsendes Geläute.

Gurnemanz (fich zu Parfifal wendend, der wie verzaubert fteht).

Jett achte wohl; und laß' mich seh'n, bist du ein Thor und rein,

welch Wissen dir auch mag beschieden sein. —

Auf beiden Seiten des hintergrundes wird je eine große Thür geöffnet. Bon rechts ichreiten die Ritter des Erales in feierlichem Zuge herein und reihen sich, unter dem folgenden Gesange, nach und nach an zwei überdeckten langen Speisetafeln, welche so gestellt sind, daß sie, von hinten nach vorn parallel laufend, die Mitte des Saales frei lassen: nur Becher, keine Gerichte stehen darauf.

#### Die Kralaritter

Rum letten Liebesmable gerüstet Tag für Tag, aleich ob zum letten Male es heut' ihn leten maa. wer auter That sich freu't: ihm sei das Mahl erneu't: der Labung darf er nah'n. die hehrste Gab' empfah'n.

#### Küngere Männerstimmen

(bon der mittleren Sohe des Saales her vernehmbar). Den fündigen Welten mit tausend Schmerzen wie einst sein Blut geflossen, dem Erlösungs-Belden mit freudigem Herzen sei nun mein Blut vergoffen. Den Leib, den er zur Sühn' uns bot. er leb' in uns durch seinen Tod.

#### Knabenitimmen

(aus der äußersten Sohe der Ruppel).

Der Glaube lebt: Die Taube schwebt. des Keilands holder Bote. Der für euch fließt. des Wein's genießt, und nehmt vom Lebensbrode!

Durch die entgegengesetze Thüre wird von Knappen und dienenden Brüdern auf einer Tragfänfte Amfortas hereingetragen: vor ihm schreiten Knaben, welche einen mit einer purpurrothen Decke überhängten Schrein tragen. Dieser Zug begiebt sinten mit einer vieher beite Dette nbethangten Schrem ktagen. Dieset zug bezieht sich nach der Mitte des hintergrundes, wo, von einem Baldachin überdeckt, ein ers höhtes Ruhebett aufgerichtet steht, auf welches Amfortas von der Sänste herab niedergelassen wird; hiervor steht ein Altar-ähnlicher länglicher Marmortisch, auf welchen die Knaben den verhängten Schrein hinstellen. — Als der Gesang beendet ist, und alle Ritter an den Taseln ihre Size eingenommen haben, tritt ein längeres Stillschweigen ein. — Bom tiessten Hintergrunde her vernimmt man, aus einer gewöllten Kische hinter dem Kuhebett des Amfortas, wie aus einem Grobe die Stimme des alten

wie aus einem Grabe bie Stimme bes alten

#### Titurel.

Mein Sohn Amfortas! Bist du am Amt? (Schweigen.)

Soll ich den Gral heut' noch erschau'n und leben? (Schweigen.)

Muß ich sterben, vom Retter ungeleitet?

#### Amfortas

(im Ausbruche qualvoller Bergweifelung).

Wehe! Wehe mir der Qual! -Mein Vater, oh! noch einmal verrichte du das Amt! Lebe! Leb' und lak' mich sterben!

#### Titurel.

Im Grabe leb' ich durch des Heiland's Huld; zu schwach doch bin ich, ihm zu dienen: du buk' im Dienste beine Schuld! -Enthüllet den Gral!

#### Mmfartas

(den Anaben wehrend).

Nein! Laßt ihn unenthüllt! — Dh! — Daß Reiner, Reiner Diese Qual ermifit. die mir der Anblick weckt, der euch entzückt! -Was ist die Wunde, ihrer Schmerzen Wuth, gegen die Noth, die Höllenvein, zu diesem Amt — verdammt zu sein! — Behvolles Erbe, dem ich verfallen, ich. einziger Sünder unter Allen. des höchsten Seiligthum's zu pflegen. auf Reine herabzufleben seinen Segen! -Dh. Strafe! Strafe ohne Gleichen bes - ach! - gekränkten Gnabenreichen! -Nach Ihm, nach Seinem Weihegruße muß sehnlich mich's verlangen: aus tiefster Seele Beilesbuße zu Ihm muß ich gelangen: die Stunde naht: der Lichtstrahl senkt sich auf das heilige Werk:

die Hülle sinkt:

des Weihgefäßes göttlicher Gehalt erglüht mit leuchtender Gewalt; — durchzückt von seliasten Genusses Schmerz. des heiligsten Blutes Quell fühl' ich sich gießen in mein Serz: des eig'nen sündigen Blutes Gewell' in wahnsinniger Flucht muß mir zurück dann fließen. in die Welt der Sündensucht mit wilder Schen sich ergießen: von Neuem sprenat er das Thor. daraus es nun strömt hervor. hier durch die Wunde, der Seinen gleich. geschlagen von desselben Speeres Streich. der dort dem Erlöser die Wunde stach. aus der mit blutigen Thränen ber Göttliche weint' ob der Menschheit Schmach in Mitleid's heiligem Sehnen. und aus der nun mir, an heiliaster Stelle. dem Pfleger göttlichster Güter. des Erlösungsbalsam's Hüter. das heiße Sündenblut entquillt. ewig erneu't aus des Sehnens Quelle. das, ach! keine Büßung je mir stillt! Erbarmen! Erbarmen! Allerbarmer, ach! Erbarmen! Nimm mir mein Erbe. schließe die Wunde. daß heilig ich sterbe. rein Dir gesunde! (Er finkt wie bewußtlos zurück.)

Anabenstimmen

(aus der Kuppel).

"Durch Mitleid wissend, der reine Thor: harre sein', den ich- erkor."

Die Ritter

So ward es dir verkündet,

Harre getrost; des Amtes walte heut'!

Titurel's (Stimme).

#### Enthüllet den Gral!

Amfortas hat sich schweigend wieder erhoben. Die Knaben entkleiden den goldenen Schrein, entnehmen ihm den "Gral" (eine antike Krystallschale), von welchem sie ebenfalls eine Berhüllung abnehmen, und sezen ihn vor Amfortas sin.

Titurel's (Stimme).

#### Der Segen!

Während Amfortas andachtsvoll in stummem Gebete sich zu bem Kelche neigt, verbreitet sich eine immer bichtere Dammerung im Saale.

#### Anaben

(aus der Ruppel).

"Nehmet hin mein Blut um unfrer Liebe Willen! Nehmet hin meinen Leib, auf daß ihr mein' gedenkt."

Ein blendender Lichtstrahl dringt von oben auf die Schale herab, diese erglüht immer stärker in leuchtender Purpursarbe. Amfortas mit verklärter Miene, erhebt den "Gral" hoch und schwenkt ihn sanst nach allen Seiten hin. Alles ist bereits bei dem Eintritte der Dämmerung auf die Knie gesunken, und erhebt jeht die Blick ans dächtig zum "Grale".

Titurel's

(Stimme).

### Oh! Heilige Wonne! Wie hell grüßt uns heute der Herr!

Amfortas setzt den "Gral" wieder nieder, welcher nun, während die tiefe Dämmerung wieder entweicht, immer mehr erblaßt: hierauf schließen die Anaben das Gefäß wieder in den Schrein, und bedecken diesen, wie zuvor. — Mit dem Wiedereinztritte der vorigen Tageshelle sind auf den Speisetaseln die Becher, jetzt mit Wein gefüllt, wieder deutlich geworden, neben jedem liegt ein Brod. Alles läßt sich zum Wahle nieder, so auch Eurnemanz, welcher einen Platz neben sich leer hält und Parsifal durch ein Zeichen zur Theilnehmung am Mahle einlädt: Parsifal bleibt aber starr und stumm, wie gänzlich entrückt, zur Seite stehen.

(Wechselgesang während des Mahles.)

#### Anabenstimmen

(aus der Höhe).

Wein und Brod des letzten Mahles wandelt' einst der Herr des Grales, durch des Mitleid's Liebesmacht, in das Blut, das er vergoß, in den Leib, den dar er bracht'.

#### Jünglingsstimmen

(aus der mittleren Sohe).

Blut und Leib der heil'gen Gabe wandelt heut' zu eurer Labe sel'ger Tröstung Liebesgeist, in den Wein, der nun euch floß, in das Brod, das heut' euch speis't.

Die Ritter (erste Hälfte).

Nehmet vom Brod, wandelt es fühn zu Leibes Kraft und Stärke; treu bis zum Tod, fest jedem Müh'n, zu wirken des Heiland's Werke.

(Zweite Balfte.)

Nehmet vom Wein, wandelt ihn neu zu Lebens feurigem Blute, froh im Verein, brüdergetren zu kämpfen mit seligem Wuthe.

(Sie erheben fich feierlich und reichen einander die hände.)

Alle Ritter.

Selig im Glauben! Selig in Liebe!

Jünglinge (aus mittler Höhe).

Selig in Liebe!

Anaben

(aus oberfter Höhe).

## Selig im Glauben!

Bährend des Mahles, an welchem er nicht theilnahm, ist Amfortas aus seiner begeisterungsvollen Erhebung allmählich wieder herabgesunken; er neigt das Haupt und hält die Hand auf die Bunde. Die Anaben nähern sich ihm; ihre Bewegungen deuten auf das erneuerte Bluten der Bunde: sie pflegen Amfortas, geleiten ihn wieder auf die Sänste, und, während alle sich zum Ausbruch rüsten, tragen sie, in der Ordnung wie sie kamen, Amfortas und den heiligen Schrein wieder von dannen. Die Ritter und Knappen reihen sich ebenfalls wieder zum seierlichen Zuze, und verlassen langsam den Saal, aus welchem die vorherige Tageshelle allmählich weicht. Die Glocken haben wieder geläutet. —

Parsifal hatte bei bem vorangegangenen stärkten Klageruse bes Amfortas eine heftige Bewegung nach bem Herzen gemacht, welches er trampshaft eine Zeit lang gestaßt hielt; jest steht er noch wie erstarrt, regungslos da. — Als die Lesten den Saal verlassen, und die Thüren wieder geschlossen sind, tritt Gurnemanz mißmüthig an Parsifal heran und rüttelt ihn am Arme.

#### Gurnemanz.

Was stehst du noch da? Weißt du was du sah'st? (Barsifal schüttelt ein wenig sein Saupt.)

#### Gurnemanz.

Du bist doch eben nur ein Thor! (Er öffnet eine schmase Seitenthüre.)

Dort hinaus, deinem Wege zu! Doch räth' dir Gurnemanz, laß' du hier künftig die Schwäne in Ruh', und suche dir Gänser die Gans!

Er ftößt Parsifal hinaus und schlägt, ärgerlich, hinter ihm die Thüre start zu. Während er dann den Rittern folgt, schließt sich der Bühnenvorhang.

# Zweiter Aufzug.

#### Klingsor's Zauberichloß.

Im inneren Berließe eines nach oben offenen Thurmes; Steinstufen führen nach bem Zinnenrande der Thurmmauer; Finsterniß in der Tiese, nach welcher es von dem Mauervorsprunge, den der Bühnenboden darstellt, hinabsührt. Zauberwertzeuge und. nekromantische Vorrichtungen. — Klingsor auf dem Mauervorsprunge zur Seite, vor einem Metallspiegel sigend.

#### Klingsor.

Die Zeit ist da, — Schon lockt mein Zauberschloß den Thoren, den, kindisch jauchzend, fern ich nahen seh'. — Im Todesschlafe hält der Fluch sie fest, der ich den Krampf zu lösen weiß. — Auf denn! An's Werk!

Er steigt ber Mitte zu, etwas tiefer hinab, und entzündet bort Räucherwerk, welches alsbald einen Theil des hintergrundes mit einem bläulichen Dampfe erfüllt. Dann setzt er sich wieder an die vorige Stelle, und ruft, mit geheimnisvollen Geberden, nach dem Abgrunde:

Herauf! Hieher! zu mir! Dein Meister ruft dich Namenlose: Ur-Teufelin! Höllen=Rose! Herodias war'st du, und was noch? Gundrhggia dort, Kundry hier: Hieher! Hieher denn, Kundry! Zu deinem Meister, herauf!

In bem bläulichen Lichte fteigt Rundry's Gestalt herauf. Man hört fie einen gräß= lichen Schrei ausstoßen, wie eine aus tiefstem Schlafe aufgeschreckte halbwache.

Klingsor.

Erwach'st du? Ha! Meinem Banne wieder

verfiel'st du heut' zur rechten Zeit.

(Rundrh's Gestalt läßt ein Rlagegeheul, von größter Heftigkeit bis zu bangem Wimmern sich abstufend, vernehmen.)

Sag' wo trieb'st du dich wieder umher? Pfui! Dort, bei dem Nitter-Gesipp', wo wie ein Vieh du dich halten läßt? Gefällt's dir bei mir nicht besser? Als ihren Meister du mir gesangen ha ha! den reinen Hüter des Gral's, was jagte dich da wieder fort?

Rundrh

(rauh und abgebrochen, wie im Bersuche, wieder Sprache zu gewinnen).

Ach! — Ach! Tiefe Nacht —

Wahnsinn! — Oh! — Wuth! —

Oh! Jammer! — Schlaf — Schlaf —

tiefer Schlaf! — Tod!

Klingsor.

Da wedte dich ein And'rer? He?

Kundry.

(wie zuvor).

Ja! — Mein Fluch! — Oh! — Sehnen — Sehnen! —

Klingsor.

Sa ha! — dort nach den keuschen Rittern?

Kundry.

Da — da — dient' ich.

Klingsor.

Ja, ja! — den Schaden zu vergüten, den du ihnen böslich gebracht? Sie helsen dir nicht: feil sind sie Alle,

biet' ich den rechten Preis; der festeste fällt.

finkt er dir in die Arme: und so verfällt er dem Speer.

den ihrem Meister selbst ich entwandt. —

Den Gefährlichsten gilt's nun heut' zu besteh'n: ihn schirmt der Thorheit Schild.

Kundry.

Ich — will nicht! — Dh! — Dh!

Alingsor.

Wohl willst du, denn du mußt.

Kundry.

Du - kannst mich - nicht - halten.

Klingsor.

Aber dich fassen.

Kundry.

Du?

Klingsor.

Dein Meister.

Kundrn.

Aus welcher Macht?

Klingsor.

Ha! Weil einzig an mir beine Macht — nichts vermag.

Aundrh (grell lachend).

Ha! ha! — Bist du keusch?

Alingsor (wüthend).

Was fräg'st du das, verfluchtes Weib? (Er versinkt in finstres Brüten.)

Kurchtbare Noth! --So lacht nun der Teufel mein'. daß ich einst nach dem Keiligen rang! Kurchtbare Noth!

Ungebändigten Sehnens Bein! Schrecklichster Triebe Höllendrang. den ich zu Todesschweigen mir zwang. lacht und höhnt er nun laut durch dich. des Teufels Braut? Hüte dich!

Sohn und Verachtung bugte schon Giner: der Stolze, stark in Heiligkeit, der einst mich von sich stieß, sein Stamm verfiel mir.

unerlöf't soll der Heiligen Hüter mir schmachten: und bald — so wähn' ich hüt' ich mir selbst den Gral. -- -Sa! Sa!

Gefiel er dir wohl, Amfortas, der Held, den ich dir zur Wonne gesellt?

#### Kundrn.

Dh! — Fammer! — Fammer! Schwach auch Er! Schwach — Alle! Meinem Fluche mit mir Alle verfallen! — Dh. ewiger Schlaf. einziges Heil, wie, - wie dich gewinnen?

Klinasor.

Ha! Wer dir trotte, lös'te dich frei: versuch's mit dem Anaben, der nah't!

Kundrn.

Ich — will nicht!

Klingsor.

Jett schon erklimmt er die Burg.

Kundrn.

D Wehe! Wehe! Erwachte ich darum? Muß ich? — Muß?

Klingsor

(ist auf die Thurmmauer gestiegen). Ha! — Er ist schön, der Knabe!

Kundrh.

Oh! Oh! — Wehe mir! —

Alingsor

(ftößt nach außen in ein horn).

Ho! Ho! — Ihr Wächter! Ritter! Heiden! — Auf! — Feinde nah'!

(Augen wachsendes Getoje und Waffengeräusch.)

Hei! — Wie zur Mauer sie stürmen, die bethörten Eigenholde,

zum Schutz ihres schönen Geteufel's! —

So! — Muthig! Muthig! —

Haha! — Der fürchtet sich nicht: — bem Helden Ferris entwand er die Waffe;

die führt er nun freislich wider den Schwarm. —

(Rundry beginnt unheimlich zu lachen.)

Wie übel den Tölpeln der Eifer gedeih't! Dem schlug er den Arm. — jenem den Schenkel.

Haha! — Sie weichen, — sie fliehen:

seine Wunde trägt Jeder nach heim!

Wie das ich euch gönne!

Möge denn so

das ganze Rittergeschlecht

unter sich selber sich würgen! —

Ha! Wie stolz er nun steht auf der Zinne!

Wie lachen ihm die Rosen der Wangen,

da kindisch erstaunt

in den einsamen Garten er blickt! -

He! Kundry!

Er wendet sich um. Kundry war in ein immer extatischeres Lachen gerathen, welches endlich in ein krampshaftes Welgeschrei überging; jest ist ihre Gestalt plöglich versschwunden; das bläuliche Licht ist erloschen: volle Finsterniß in der Tiese.

Wie? — Schon am Werk? — Haha! Den Zauber kannt' ich wohl, der immer dich wieder zum Dienst mir gesellt. — Du dort, kindischer Sproß!
Was auch
Weissagung dir wies, — zu jung und dumm fiel'st du in meine Gewalt: — die Reinheit dir entrissen, bleib'st mir du zugewiesen!

Er versinkt langsam mit dem ganzen Thurme; zugleich steigt der Zaubergarten auf und erfüllt die Bühne völlig. Tropische Begetation, üppigste Blumenpracht; nach dem hintergrunde zu Abgrenzung durch die Zinne der Burgmauer, an welche sich seitwärts Borsprünge des Schloßbaues selbst (arabischen reichen Styles) mit Terrassen

anlehnen.

Auf der Mauer steht Parsifal, staunend in den Garten hinabblidend. Von allen Seiten her, aus dem Garten wie aus dem Palaste, stürzen, wirr durch einander, einzeln, dann zugleich immer mehre, schöne Mädchen herein: sie sind in slüchtig übergeworfener Kleidung, wie soeben aus dem Schlaf aufgeschreckt.

Mädchen (vom Garten kommend).

Hier war das Tosen, Waffen, wilde Küfe!

> **Mädhen** (vom Schlosse heraus).

Wehe! Rache! Auf! Wo ist der Frevler?

Wein Geliebter verwundet.

Andere.

Wo ist der Meine?

Andere.

Ich erwachte allein, — wohin entstoh er?

Immer Andere.

Drinnen im Saale? — Sie bluten! Wehe! Wer ift der Feind? — Da steh't er! Seht! — Meines Ferris Schwert? Ich fah's, er stürmte die Burg. — Ich hörte des Meisters Horn.

Mein Held lief herzu, fie Alle kamen, doch Jeden empfing er mit blutiger Wehr.

Der Kühne, der Feindliche! Mule sie flohen ihm. —

Du dort! Du dort!

Was schufft du uns solche Noth? Verwünscht, verwünscht sollst du sein! (Barsifal pringt etwas tieser in den Garten herab.)

#### Die Mädchen.

Ha! Kühner! Wagst du zu trozen. Was schlug'st du uns're Geliebten?

Variifal

(in höchfter Berwunderung).

Ihr schönen Kinder, mußt' ich sie nicht schlagen? Zu euch Holden ja wehrten sie mir den Weg.

## Mädchen.

Zu uns wolltest du? Sah'st du uns schon?

## Varfifal.

Noch nie sah ich solch' zieres Geschlecht. Nenn' ich euch schön, dünkt euch das recht?

Die Mädchen (von Berwunderung in Heiterkeit übergehend). So willst du uns wohl nicht schlagen?

Parfifal.

Das möcht' ich nicht.

Mädchen.

Doch Schaden schuf'st du uns großen und vielen; du schlugest uns're Gespielen: wer spielt nun mit uns?

Parfifal.

Das thu' ich gern.

## Die Mädchen

(lachend).

Bist du uns hold, so bleib nicht fern; und willst du uns nicht schelten, wir werden dir's entgelten; wir spielen nicht um Gold, wir spielen um Minne's Sold; willst du auf Trost uns sinnen, sollst den du uns abgewinnen.

Einzelne sind in die Lauben getreten, und kommen jetzt, gang wie in Blumengewäns bern, selbst Blumen erscheinend, wieder zurück.

## Die geschmüdten Mädchen

(einzeln).

Lasset den Knaben! — Er gehöret mir. — Rein! — Nein! — Mir! — mir!

## Die andern Mädchen.

Ah, die Schlimmen! — Sie schmückten sich heimlich. Diese entfernen sich ebenfalls, und kehren alsbald in gleichem Blumenschmucke zurud.

#### Die Mädchen

(während sie, wie in anmuthigem Kinderspiele, in abwechselndem Reigen um Parsifal sich breben, und sanft ihm Wange und Kinn streicheln).

Komm'! Komm'! Holder Knabe, laß mich dir blühen! Dir zu wonniger Labe gilt mein minniges Mühen.

## Pariifal

(mit heiterer Auhe in der Mitte stehend). Wie duftet ihr hold; Seid ihr denn Blumen?

## Die Mädchen

(immer bald einzeln, bald mehre zugleich).
Des Gartens Zier
und duftende Geifter
im Lenz pflückt uns der Meifter;
wir wachsen hier
in Sommer und Sonne,
für dich blühend in Wonne.

Nun sei uns freund und hold, nicht karge den Blumen den Sold: kannst du uns nicht lieben und minnen, wir welken und sterben dahinnen.

Erites Mädchen.

An deinen Busen nimm mich!

Zweites.

Die Stirn laß' mich dir fühlen!

Drittes.

Lass' mich die Wange dir fühlen!

Viertes.

Den Mund laß' mich dir füssen!

Künftes.

Rein mich! die Schönste bin ich.

Sechites.

Rein ich! Duft' ich doch füßer.

Variifal

(ihrer anmuthigen Zudringlichkeit sanft wehrend).

Ihr wild holdes Blumengedränge, soll ich mit euch spielen, entlaßt mich der Enge.

Mädchen.

Was zank'st du?

Barfifal.

Weil ihr streitet.

Mäddien.

Wir streiten um dich.

Parfifal.

Das meidet!

Erstes Mädchen (zu bem zweiten).

Beiche du! Sieh', er will mich.

Zweites Madden.

Rein, mich!

Parsifal.

Drittes.

Mich lieber!

Riertes.

Nein, mich!

Erstes Mädchen

Du wehrest mir?

Zweites.

Scheuchest mich?

Erites.

Bist du feige vor Frauen?

Zweites.

Magst nicht dich getrauen?

Mehre Mädchen.

Wie schlimm bist du, Zager und Kalter!

Andere Mädchen.

Die Blumen läßt du umbuhlen den Falter?

Erite Sälfte.

Weichet dem Thoren!

Gin Mädchen.

Ich geb' ihn verloren!

Andere.

Uns sei er erkoren!

Andere.

Nein, uns! Nein, mir! — Auch mir! — Hier, hier! —

Variifal

(halb ärgerlich fie von sich abscheuchend, will flieben).

Laßt ab! Ihr fangt mich nicht! Aus einem Blumenhage zur Seite vernimmt man

Kundrh's Stimme.

Parsifal! — Bleibe!

Die Mädchen erschrecken und halten fogleich ein. - Parfifal fteht betroffen ftill.

#### Prafifal.

Parsifal . . ? So nannte träumend mich einst die Mutter. —

## Kundrh's

Hier weile, Parsifal! — Dich grüßet Wonne und Heil zumal. — — Ihr kindischen Buhlen, weich't von ihm: früh welkende Blumen, nicht euch ward er zum Spiel bestellt! Geht heim, pslegt der Wunden; einsam erharrt euch mancher Held.

Die Mädchent (3aghaft und widerstrebend sich von Barfifal entfernend).

Dich zu lassen, dich zu meiden, —
D weh! D weh' der Pein!
Von Allen möchten gern wir scheiden,
mit dir allein zu sein. —
Leb' wohl! Leb' wohl!
Du Holder! Du Stolzer!
Du — Thor!

(Mit bem Letten find fie, unter leifem Gelächter, nach bem Schloffe gu verschwunden.)

## Parfifal.

Dieß Alles — hab' ich nun geträumt?

Er sieht sich schüchtern nach der Seite hin um, von welcher die Stimme kam. Dort ist jest, durch Enthüllung des Hages, ein jugendliches Weib von höchster Schönsheit — Kundry, in durchaus verwandelter Gestalt — auf einem Blumenlager, in leicht verhüllender, phantastischer Kleidung — annähernd arabischen Styles — sichtbar geworden.

Parfifal (noch ferne stehend). Kiefest du mich Ramenlosen?

## Kundry.

Dich nannt' ich, thör'ger Reiner
"Fal parsi", —
Dich, reinen Thoren "Parsifal".
So rief, da in arab'schem Land er verschied, dein Bater Gamuret dem Sohne zu, den er, im Mutterschooß verschlossen, mit diesem Namen sterbend grüßte.

Dir ihn zu künden, harrt ich deiner hier: was zog dich her, wenn nicht der Kunde Wunsch?

## Parfifal.

Nie sah' ich, nie träumte mir, was jett ich schau', und was mit Bangen mich erfüllt. — Entblühtest du auch diesem Blumenhaine?

#### Kundry.

Nein, Parsifal, du thör'ger Keiner! Fern — sern ist meine Heimath! daß du mich fändest, weilte ich nur hier. Bon weither kam ich, wo ich viel ersah'. Ich sah' das Kind an seiner Mutter Brust, sein erstes Lallen lacht mir noch im Ohr;

bas Leid im Herzen, wie lachte da auch Herzeleide, als ihren Schmerzen zujauchzte ihrer Augen Weide! Gebettet sanft auf weichen Moosen den hold geschläfert sie mit Kosen, dem, bang' in Sorgen, den Schlaf bewacht der Mutter Sehnen.

ihn weckt' am Morgen ber heiße Thau der Mutter-Thränen. Nur Weinen war sie, Schmerz-Gebahren um deines Vaters Lieb' und Tod; vor gleicher Noth dich zu bewahren, galt ihr als höchster Pflicht Gebot:

den Waffen fern, der Männer Kampf und Wüthen, wollte sie still dich bergen und behüten.

Nur Sorgen war sie, ach! und Bangen; nie sollte Kunde zu dir hergelangen. Hör'st du nicht noch ihrer Klagen Ruf, wann fern und spät du geweilt?

Hann fern und spat du geweitt? Hei! Was ihr das Luft und Lachen schuf,

wann suchend sie dann dich ereilt! Wann dann ihr Arm dich wüthend umschlang, ward dir es wohl gar beim Küssen bang? — Ihr Wehe doch du nicht vernahm'st, nicht ihrer Schmerzen Toben, als endlich du nicht wieder kam'st, und deine Spur verstoben: sie harrte Rächt' und Tage, bis ihr verstummt die Klage, der Gram ihr zehrte den Schmerz, um stillen Tod sie warb: ihr brach das Leid das Herz, und — Herzeleide — starb.

#### Parfifal

(immer ernsthafter, endlich furchtbar betroffen, sinkt, schmerzlich überwältigt, bei Rundry's Füßen nieber).

Wehe! Wehe! Was that ich? Mutter: Süße, holde Mutter! Dein Sohn, dein Sohn mußte dich morden? Oh Thor! Blöder, taumelnder Thor! Wo irrtest du hin, ihrer vergessend? Deiner, deiner vergessend, traute, theuerste Mutter?

#### Rundrn

(immer noch in liegender Stellung ausgestreckt, beugt sich über Parsifal's Saupt, faßt sanft seine Stirne, und schlingt traulich ihren Arm um seinen Nacken).

War dir fremd noch der Schmerz, des Trostes Süße labte nie auch dein Herz: das Wehe, das dich reu't, die Noth nun büße, im Trost, den Liebe beut!

# Parfifal (trübe).

Die Mutter, die Mutter konnt' ich vergessen! Ha! Was Alles vergaß ich wohl noch? Weß' war ich je noch eingedenk? Nur dumpfe Thorheit lebt in mir! (Er läßt sich immer tieser sinken.)

## Kundry.

Bekenntniß wird Schuld und Reue enden, Erkenntniß
in Sinn die Thorheit wenden:
die Liebe lerne kennen,
die Gamuret umschloß,
als Herzeleid's Entbrennen
ihn sengend übersloß:
 die Leib und Leben
 einst dir gegeben,
der Tod und Thorheit weichen muß,
 sie beut'
 dir heut' —

als Muttersegens letzten Gruß der Liebe — ersten Kuß.

(Sie hat ihr Haupt völlig über bas seinige geneigt, und heftet nun ihre Lippen zu einem langen Kusse auf seinen Mund.)

#### Parfifal

(fährt plöglich mit einer Geberde bes höchsten Schreckens auf: seine Haltung brückt eine furchtbare Beränderung auß; er stemmt seine Hände gewaltsam gegen sein Herz, wie um einen zerreißenden Schmerz zu bewältigen; endlich bricht er auß).

Amfortas! — —
Die Wunde! — die Wunde! —
Sie brennt in meinem Herzen. —
Oh, Klage! Klage!
Furchtbare Klage!
Aus tiefstem Inner'n schreit sie mir auf.
Oh! — Oh! —
Elender! —
Jammervollster! —
Die Wunde sah' ich bluten: —
nun blutet sie mir selbst —

(Während Kundry in Schreden und Berwunderung auf ihn hinftarrt, fährt Parfifal in ganglicher Entrücktheit fort.)

Nein, nein! Nicht ist es die Wunde: fließe ihr Blut in Strömen dahin! Hier! Hier im Herzen der Brand! Das Sehnen, das furchtbare Sehnen, das alle Sinne mir faßt und zwingt! Oh! — Qual der Liebe! —

hier — hier!

Wie Alles schauert, bebt und zuckt in fündigem Verlangen! . . . (Schauerlich leise.)

Es starrt der Blick dumpf auf das Beilsgefäß: das heilige Blut erglüh't: -Erlösungswonne, göttlich mild'.

durchzittert meithin alle Seelen:

nur hier, im Herzen, will die Qual nicht weichen. Des Heiland's Klage da vernehm' ich'.

die Rlage, ach! die Rlage

um das verrath'ne Seiliathum: -

"erlöse, rette mich

aus schuldbefleckten Händen!"

So - rief die Gottesklage furchtbar laut mir in die Seele.

Und ich? Der Thor, der Feige!

Ru wilden Anabenthaten floh' ich hin! (Er fturat berameiflungsvoll auf die Rnie.)

Erlöser! Beiland! Herr der Huld! Wie büß' ich Sünder solche Schuld?

#### Rundrn

(beren Erstaunen in leidenschaftliche Bewunderung übergeht, sucht ichuchtern fich Barfifal zu nähern).

> Gelobter Seld! Entflieh' dem Wahn! Blick' auf! Sei hold der Huldin Nah'n!

## Bariifal

(immer in gebeugter Stellung, starr zu Rundry aufblidend, während diese sich zu ihm neigt und die liebkosenden Bewegungen aussührt, die er mit dem Folgenden bezeichnet).

Ja! Diese Stimme! So rief sie ihm; und diesen Blick, deutlich erkenn' ich ihn, auch diesen, der ihm so friedlos lachte.

Die Lippe, — ja — so zuckte sie ihm; —

so neigte sich der Nacken. —

so hob sich kühn das Haupt; —

so flatterten lachend die Locken,

fo schlang um den Hals sich der Arm —

fo schmeichelte weich die Wange -! Mit aller Schmerzen Qual im Bund,

das Heil der Seele

entfüßte ihm ihr Mund! — Ha! — dieser Kuß! —

(Er hat sich mit bem Letten allmählich erhoben, springt jett bollends auf, und stöß Rundry heftig von sich.)

Verderberin! Weiche von mir! Ewig — ewig — von mir!

#### Rundrh

(in höchster Leidenschaft).

Grausamer! — Ha! — Fühlst du im Herzen nur Anderer Schmerzen, so fühle jett auch die meinen. Bist du Erlöser, was bannt dich, Böser,

nicht mir auch zum Heil dich zu einen? Seit Ewigkeiten — harre ich deiner, des Heiland's, ach! so spät, den einst ich kühn verschmäht. —

Dh! —

Kenntest du den Fluch, der mich durch Schlaf und Wachen, durch Tod und Leben, Bein und Lachen,

zu neuem Leiden neu gestählt, endlos durch das Dasein quält! —

Ich sah — Ihn — Ihn — und — Lachte . . .

da traf mich sein Blick. — Nun such' ich ihn von Welt zu Welt,

ihm wieder zu begegnen:

in höchster Noth — wähn' ich sein Auge schon nah',

den Blick schon auf mir ruh'n: da kehrt mir das verfluchte Lachen wieder, ein Sünder sinkt mir in die Arme!

> Da lach' ich — lache —, kann nicht weinen: nur schreien, wüthen, toben, rasen

in stets erneu'ten Wahnsinn's Nacht, — aus der ich büßend kaum erwacht. — Den ich ersehnt in Todesschmachten, den ich erkannt, den blöd' Verlachten, laß' mich an seinem Busen weinen, nur eine Stunde dir vereinen, und, ob mich Gott und Welt verstöß't! in dir entsündig't sein und erlöj't!

Parsifal.

In Emigkeit wärst du verdammt mit mir für eine Stunde Vergeffen's meiner Sendung. in beines Arm's Umfangen! -Auch dir bin ich zum Seil gefandt. bleib'st du dem Sehnen abgewandt. Die Labung, die bein Leiden endet. beut nicht der Quell, aus dem es fließt: das Heil wird nimmer dir gespendet. wenn jener Quell fich bir nicht schließt. Ein andrer ist's. — ein andrer, ach! nach dem ich jammernd schmachtend sah, die Brüder dort in grausen Nöthen den Leib sich quälen und ertödten. Doch wer erkennt ihn klar und hell. des einz'aen Seiles wahren Quell? Dh. Elend! Aller Rettung Flucht! Dh. Weltenwahns Umnachten:

Dh, Weltenwahns Umnachten: in höchsten Heiles heißer Sucht nach der Verdammniß Quell zu schmachten!

## Kundry.

So war es mein Kuß, der Weltshellsichtig dich machte? Wein volles Liebes-Umfangen läßt dich dann Gottheit erlangen! Die Welt erlöse, ist dieß dein Amt: schuf dich zum Gott die Stunde, für sie lasse mich ewig verdammt, nie heile mir die Wunde.

Parfifal.

Erlösung, Frevlerin, biet' ich auch dir.

Kundry.

Laff' mich dich Göttlichen lieben, Erlöfung gabst du dann mir.

Parfifal.

Lieb' und Erlösung soll dir lohnen, — zeigest du zu Amfortas mir den Weg.

Kundrh

(in Wuth ausbrechend).

Nie — sollst du ihn finden! Den Verfall'nen, lass' ihn verderben, den Un-seligen, Schmach-lüsternen,

den ich verlachte — lachte — lachte! Haha! Ihn traf ja der eig'ne Speer?

Parsifal.

Wer durft' ihn verwunden mit heil'ger Wehr?

## Rundrh

Er — Er —,

der einst mein Lachen bestraft: sein Fluch — ha! — mir giebt er Kraft; gegen dich selbst ruf' ich die Wehr, gieb'st du dem Sünder des Mitleid's Ehr'! —

Ha! Wahnsinn! — Mitleid! Mitleid mit mir! Nur eine Stunde mein. —

nur eine Stunde dein —: und des Weges sollst du geleitet sein!

(Sie will ihn umarmen. Er ftößt fie heftig von fich.)

Parfifal.

Vergeh', unseliges Weib!

#### Kundrn

(zerschlägt sich die Brust, und ruft in wildem Rasen). Hilfe! Hilfe! Herbei!
Haltet den Frechen! Herbei!
Wehr't ihm die Wege!
Wehrt ihm die Pfade!
Und slöh'st du von hier, und fändest alle Wege der Welt,
den Weg, den du such'st,
dess' Pfade sollst du nicht sinden!
Denn Pfad und Wege,
die mir dich entsühren,
so verwünsch' ich sie dir:
Irre! Irre,
mir so vertraut—
dich weih' ich ihm zum Geleit'!

Klingsor ift auf ber Burgmaner herausgetreten; die Mabchen fturzen ebenfalls aus bem Schloffe und wollen auf Runbry queilen.

## Alingsor

(eine Lanze schwingend).

Halt da! dich bann' ich mit der rechten Wehr: den Thoren stell' mir seines Meisters Speer!

Er ichleudert auf Parfifal den Speer, welcher über dessen haubte schweben bleibt; Parsifal ersaßt ihn mit der hand und schwingt ihn, mit einer Gebärde höchster Ent= zückung, die Gestalt des Kreuzes bezeichnend.

## Parfifal.

Mit diesem Zeichen bann' ich deinen Zauber: wie die Wunde er schließe, die mit ihm du schlugest, in Trauer und Trümmer stürze die trügende Pracht!

Wie durch ein Erdbeben versinkt das Schloß; der Garten verdorrt zur Sinöde: die Mädchen liegen als verweltte Blumen am Boden umber gestreut. — Kundry ist schreiend zusammen gesunken. Zu ihr wendet sich noch einmal, von der Höhe einer Mauertrümmer herab, der enteilende

## Parfifal.

Du weißt — wo einzig du mich wiedersieh'st! (Er verschwindet. Der Vorhang schließt sich schnell.)

# Dritter Aufzug.

#### Im Gebiete des Grales.

Freie, anmuthige Frühlingsgegend mit nach dem hintergrunde zu sanftansteigender Blumenaue Den Vordergrund nimmt der Saum des Waldes ein, der sich nach rechts zu ausdehnt. Im Kordergrunde, an der Waldseite ein Quell; ihm gegenüber, etwas tiefer, eine schlichte Sinsiedlerhütte, an einen Felsen gelehnt. Frühester Morgen. — Gurnemanz, zum hohen Greise gealtert, als Einsiedler, nur in das hemd bes Gralsritters dürftig gekleidet, tritt aus der hütte und lauscht.

## Gurnemanz.

Von dorther kam das Stöhnen. — So jammervoll klaat kein Wild. und gewiß gar nicht am heiligsten Morgen heut'. -Mich dünkt, ich kenne diesen Klageruf?

Gin dumpfes Stöhnen, wie von einer im tiefen Schlafe durch Träume Geängstigten, wird vernommen - Gurnemang schreitet entschlossen einer Dornenhecke auf ber Seite zu: diese ift ganglich übermachsen; er reißt mit Gewalt das Geftrupp ausein= ander: bann hält er plötlich an.

> ha! Sie - wieder da? Das winterlich rauhe Gedörn' hielt sie verdeckt: wie lana' schon? Auf! — Kundry! — Auf! Der Winter floh, und Lenz ist ba! Erwach', erwache dem Lenz! falt — und starr! — Diekmal hielt' ich sie wohl für todt: doch war's ihr Stöhnen, was ich vernahm!

Er zieht Kundry, ganz erstarrt und leblos, aus dem Gebüsche hervor, trägt sie auf einen nahen Rasenhügel, reibt ihr start die Hände und Schläse, haucht sie an, und bemüht sich in Allem, um die Erstarrung weichen zu machen. Endlich erwacht sie ist, gänzlich wie im ersten Aufzuge, im wilden Gewande der Gralsbotin: nur ist ihre Gesichtsfarbe bleicher, aus Miene und Haltung ist die Wildheit gewichen. — Sie starrt lange Gurnemanz an. Dann erhebt sie sich, ordnet sich Kleidung und Haar, und geht sofort wie eine Magd an die Bedienung.

## Gurnemanz.

Du tolles Weib! Haft du kein Wort für mich? Ist dieß der Dank, daß dem Todesschlafe noch einmal ich dich entweckt?

#### Kundrn

(neigt langsam das Haupt; dann bringt sie, rauf und abgebrochen, hervor) Dienen Dienen! —

#### Gurneman?

(schüttelt den Ropf).

Das wird dich wenig müh'n! Auf Botschaft sendet sich's nicht mehr: Aräuter und Wurzeln findet ein Jeder sich selbst, wir lernen's im Walde vom Thier.

Rundry hat fich mahrend bem umgefehen, gewahrt die Gutte und geht hinein.

## Gurnemanz

(verwundert ihr nachblidend).

Wie anders schreitet sie als sonst! Wirkte das der heilige Tag? Oh! Tag der Gnade ohne Gleichen! Gewiß zu ihrem Heile durft' ich der Armen heut' den Todesschlaf verscheuchen.

Kundrh kommt wieder aus der hütte; sie trägt einen Wasserfug und geht das mit zum Quelle. Bährend sie auf die Füllung wartet, blidt sie in den Bald, und bemerkt dort in der Ferne einen Kommenden; sie wendet sich zu Gurnemanz, um ihn darauf hinzudeuten.

Gurnemanz (in den Wald ivähend).

Wer nahet dort dem heiligen Quell? Im düst'ren Waffenschmucke, das ift der Brüder keiner.

Kundrh entsernt sich mit dem gesüllten Kruge langsam nach der Hütte, in welcher sie sich zu schaffen macht. — Gurnemanz tritt staunend etwas bei Seite, um den Ankommenden zu beobachten. — Parsifal tritt aus dem Walde auf. Er ist ganz in schwarzer Waffenrüstung: mit geschlossenem Helme und gesenktem Speer, schreitet er, gebeugten Hauptes, träumerisch zögernd, langsam daher, und setzt sich auf dem kleinen Kasenhügel am Quelle nieder.

## Gurnemanz

(betrachtet ihn lange, und tritt dann etwas näher). Heil dir, mein Gaft! Bist du verirrt, und soll ich dich weisen? (Parsifal schüttelt sanft das Haupt.)

Gurnemanz. Entbietest du mir keinen Gruß? (Parsifal neigt das Haupt.)

## Gurnemanz.

Henn dein Gelübde
dich bindet mir zu schweigen,
so mahnt das meine mich,
daß ich dir sage, was sich ziemt. —
Hier bist du an geweihtem Ort:
da zieht man nicht mit Waffen her,
geschlossen Helmes, Schild und Speer.
Und heute gar! Weißt du denn nicht,
welch' heil'ger Tag heut' ist?

(Parsifal schüttelt mit dem Kopfe.)

Ja! woher komm'st du denn? Bei welchen Heiden weiltest du, zu wissen nicht, daß heute der allerheiligste Char-Freitag sei? (Varsisfal senkt daß Haupt noch tieser.)

Schnell ab die Waffen! Kränke nicht den Herrn, der heute, bar jeder Wehr, sein heilig Blut der fündigen Welt zur Sühne bot!

Parsifal erhebt sich, nach einem abermaligen Schweigen, stößt den Speer vor sich in den Boden, legt Schild und Schwert davor nieder, öffnet den Helm, nimmt ihn vom Haupte und legt ihn zu den anderen Waffen, worauf er dann zu stummem Gesbete vor dem Speer niederkniet. Gurnemanz betrachtet ihn mit Erstaunen und Rührung. Er winkt Kundry herbei, welche soeben aus der Hitte getreten ist. — Parsifal erhebt jett in brünstigem Gebete seinen Blick andachtvoll zu der Lanzenspie auf.

## Gurnemanz

(leife zu Rundrh).

Erkennst du ihn? . . Der ist's, der einst den Schwan erlegt.

(Rundry bestätigt mit einem leisen Ropfnicken.)

Gewiß 's ist Er!

Der Thor, den ich zürnend von uns wies? Hal Welche Pfade fand er? Der Speer, — ich kenne ihn.

(In großer Ergriffenheit.)

Oh! — Heiligster Tag, zu dem ich heut' erwachen sollt'! (Rundry hat ihr Gesicht abgewendet.)

#### **Bariifal**

(erhebt sich langsam bom Gebete, blickt ruhig um sich, erkennt Gurnemanz und reicht diesem sanft die Sand zum Gruß).

Heil mir, daß ich dich wieder finde!

## Gurnemanz.

So kenn'st auch du mich noch? Erkenn'st mich wieder, den Gram und Noth so tief gebeugt? Wie kamst du heut'? Woher?

#### Parfifal.

Der Frrniß und der Leiden Pfade kam ich; soll ich mich denen jetzt entwunden wähnen, da dieses Waldes Rauschen wieder ich vernehme, dich guten Alten neu begrüße?

Oder — irr' ich wieder?

Verwandelt dünkt mich Alles.

## Gurnemang.

So sag', zu wem den Weg du suchteft?

## Parsifal.

Bu ihm, deß' tiefe Rlagen ich thörig staunend einst vernahm, dem nun ich Seil zu bringen mich auserlesen wähnen darf. Doch - ach! den Weg des Beiles nie zu finden, in pfadlosen Irren jagt' ein wilder Fluch mich umher: zahllose Nöthen, Rämpfe und Streite zwangen mich ab vom Pfabe. mähnt' ich ihn recht schon erkannt. Da mußte Verzweiflung mich fassen. das Seilthum heil mir zu bergen, um das zu hüten, das zu wahren ich Wunden jeder Wehr' mir gewann. Denn nicht ihn selber

durst' ich führen im Streite;
unentweih't
führt' ich ihn mir zur Seite,
den ich nun heimgeleite,
der dort dir schimmert heil und hehr, —
des Grales heil'gen Speer.

## Gurnemanz.

O Gnade! Höchstes Heil! D Wunder! Heilig hehrstes Wunder! — (Nachdem er sich etwas gefaßt.)

D Herr! War es ein Fluch, der dich vom rechten Pfad vertrieb, so glaub', er ist gewichen. Hier bist du; dieß des Grals Gebiet, dein' harret seine Ritterschaft.

Ach, sie bedarf des Heiles, des Heiles, das du bringst! —
Seit jenem Tage, den du hier geweilt, die Trauer, so da kund dir ward, das Bangen — wuchs zur höchsten Noth. Amfortas, gegen seiner Wunde,

seiner Seele Qual sich wehrend, begehrt' in wildem Trope nun den Tod:

fein Fleh'n, kein Elend seiner Ritter bewog ihn mehr des heil'gen Amt's zu walten, im Schrein verschlossen bleibt seit lang' der Gral:

so hofft sein sündenreu'ger Hüter, da er nicht sterben kann wann je er ihn erschau't,

sein Ende zu erzwingen, und mit dem Leben seine Qual zu enden. Die heil'ge Speisung bleibt uns nun versagt,

gemeine Abung muß uns nähren; darob versiechte unfrer Helden Kraft:

nie kommt uns Botschaft mehr,

noch Ruf zu heil'gen Kämpfen aus der Ferne; bleich und elend wankt umber die Muth= und Führer-lose Ritterschaft. Hier in der Waldeck' barg ich einsam mich, bes Todes still gewärtig, dem schon mein alter Waffenherr versiel, denn Titurel, mein heil'ger Held, den nun des Grales Anblick nicht mehr labte, er starb, — ein Mensch wie Alle!

#### Parfifal

(vor großem Schmerz sich aufbäumend).

Und ich — ich bin's,
der all' dieß Elend schuf!
 Ha! Welcher Sünden,
welcher Frevel Schuld
muß dieses Thoren-Haupt
seit Ewigkeit belasten,
da keine Buße, keine Sühne
der Blindheit mich entwindet,
mir, selbst zur Rettung außerkoren,
in Frrniß wild verloren

der Rettung letter Bfad verschwindet!

Er broht ohnmächtig umzusinken. Gurnemang halt ihn aufrecht, und senkt ihn zum Sige auf ben Rasenhügel nieber. — Runbry hat ein Beden mit Basser herbeis geholt, um Parsifal zu besprengen.

## Gurnemanz

(Kundry abweisend).

Nicht doch! —
Die heil'ge Quelle selbst
crquicke uns'res Pilgers Bad.
Mir ahnt, ein hohes Werk
hat er noch heut' zu wirken,
zu walten eines heil'gen Amtes:
so sei er sleckenrein,
und langer Fresahrt Staub
soll jest von ihm gewaschen sein.

Parsifal wird von den Beiden sanft zum Rande des Quelles gewendet. Während Rundry ihm die Beinschienen löset und dann die Füße badet, Gurnemanz ihm aber den Brustharnisch entnimmt, frägt

## Parfifal

(sanft und matt).

Werd' heut' ich zu Amfortas noch geleitet? Richard Wagner, Ges. Schriften X.

Gurnemanz (mabrend ber Beichäftigung).

Gemiklich, unf'rer harrt die hehre Burg: die Todtenfeier meines lieben Herrn. fie ruft mich felbst dabin. Den Gral noch einmal uns da zu enthüllen. des lang' versäumten Amtes noch einmal heut' zu walten zur Beiligung des hehren Vaters. der seines Sohnes Schuld erlag. die der nun also büken will. gelobt' Amfortas uns.

Variifal

(mit Bermunderung Rundry zusehend).

Du wuschest mir die Küße: nun nete mir das Haupt der Freund.

Gurnemanz

(mit ber Sand aus bem Quell ichopfend und Barfifal's Saupt besprengend).

Gesegnet sei, du Reiner, durch das Reine!

So weiche jeder Schuld Bekümmernik von dir!

Während bem hat Rundry ein goldenes Flaschchen aus dem Busen gezogen, und von seinem Juhalte auf Parsifal's Füße ausgegossen, jest trochnet sie diese mit ihren schnell aufgelösten Haaren.

**Parfifal** (nimmt ihr das Fläschen ab).

Salbtest du mir auch die Füße. das Haupt nun salbe Titurel's Genoß', daß heute noch als König er mich grüße.

Gurnemanz (schüttet bas Fläschen vollends auf Parsifal's Haupt aus, reibt dieses sanft, und faltet bann die Hände darüber).

So ward es uns verhießen, fo segne ich bein Haupt, als König dich zu grüßen. Du — Reiner, mitleidvoll Duldender. heilthatvoll Wissender! Wie des Erlös'ten Leiden du gelitten, die lette Last entnimm nun seinem Haupt.

#### Barfifal.

(schöpft unvermerkt Wasser aus der Quelle, neigt sich zu der vor ihm noch knienden Rundry, und nett ihr das Haupt).

Mein erstes Amt verricht' ich so: — bie Taufe nimm, und glaub' an den Erlöser!

(Rundry fenkt das haupt tief gur Erbe und icheint heftig gu weinen.)

#### Bariifal

(wendet sich um, und blickt mit sanster Entzückung auf Wald und Wiese). Wie dünkt mich doch die Aue heut' so schön! — Wohl traf ich Wunderblumen an, die bis zum Haupte süchtig mich umrankten; doch sah' ich nie so mild und zart die Halmen, Blüthen und Blumen, noch dustete All' so kindisch hold und sprach so lieblich traut zu mir?

## Gurnemanz.

Das ist Char=Freitags=Zauber, Herr!

## Parfifal.

D weh', des höchsten Schmerzentag's! Da sollte, wähn' ich, was da blüh't, was athmet, lebt und wieder lebt, nur trauern, ach! und weinen?

## Gurnemanz.

Du sieh'st, das ist nicht so.

Des Sünders Reuethränen sind es,
die heut' mit heil'gem Thau
beträuset Flur und Au':
der ließ sie so gedeihen.

Nun freu't sich alle Kreatur
auf des Erlösers holder Spur,
will ihr Gebet ihm weihen.

Ihn selbst am Kreuze kann sie nicht erschauen:
da blickt sie zum erlös'ten Menschen auf;
der fühlt sich frei von Sünden-Angst und Grauen,
durch Gottes Liebesopfer rein und heil:
das merkt nun Halm und Blume auf den Auen,

daß heut' des Menschen Fuß sie nicht zertritt, doch wohl, wie Gott mit himmlischer Geduld sich sein' erbarmt und für ihn litt, der Mensch auch heut' in frommer Huld sie schont mit sanstem Schritt.

Das dankt dann alle Kreatur, was all' da blüht und bald erstirbt, da die entsündigte Natur heut' ihren Unschulds-Tag erwirbt.

(Rundry hat langsam wieder bas Saupt erhoben, und blidt, feuchten Anges, ernft und ruhig bittend zu Parsifal auf.)

#### Variifal.

Ich sah' sie welken, die mir lachten: ob heut' sie nach Erlösung schmachten? — Auch deine Thräne wird zum Segensthaue: du weinest — sieh! es lacht die Aue.

(Er tüßt fie fanft auf die Stirne.) (Fernes Glocengeläute, fehr allmählich anschwellenb.)

## Gurnemanz.

Mittag. — Die Stund ist da: gestatte, Herr, daß dich dein Knecht geleite! —

Gurnemanz hat Waffenrock und Mantel des Gralsritters herbeigeholt; er und Kundry bekleiden Parsisal damit. Die Gegend verwandelt sich sehr allmählich, ähnslicher Weise wie im ersten Aufzuge, nur von rechts nach lints. Parsisal ergreift seierlich den Speer und folgt mit Kundry langsam dem geleitenden Gurnemanz.— Nachdem der Wald gänzlich verschwunden ist, und Felsenthore sich aufgethan haben, in welchen die Drei unsichtbar geworden sind, gewahrt man, bei fortbauernd anwachsendem Geläute, in gewöldten Gängen Züge von Kittern in Trauergewändern.— Endlich stellt sich der ganze große Saal, wie im ersten Aufzuge suur ohne die Speisestafeln) wieder dar. Düstere Beleuchtung. Die Thüren öffnen sich wieder. Von einer Seite zießen die Kitter, Titurel's Leiche im Sarge geseitend, herein. Auf der andern Seite wird Amfortas im Siechbette, vor ihm der verhüllte Schrein mit dem "Grale" getragen. In der Mitte ist der Katasals errichtet, dahinter der Hochsig mit dem Baldachin, aus welchen Umfortas wieder niedergelassen wird.

(Gefang der Ritter mährend des Einzuges.)

## Eriter Zug

(mit dem "Gral" und Amfortas).

Geleiten wir im bergenden Schrein den Gral zum heiligen Amte, wen berget ihr im düst'ren Schrein und führt ihn trauernd daher? Zweiter Zug (mit Titurel's Sara.)

Es birgt den Helden der Trauerschrein, er birgt die heilige Kraft; der Gott selbst einst zur Pflege sich gab: Titurel führen wir her.

Erfter Zug.

Wer hat ihn gefällt, der in Gottes Hut Gott selbst einst beschirmte?

3weiter Zug.

Ihn fällte des Alters tödtende Last, da den Gral er nicht mehr erschaute.

Erfter Bug.

Wer wehrt' ihm des Grales Huld zu erschauen?

3meiter Bug.

Den dort ihr geleitet, der fündige Süter.

Eriter Bug.

Wir geleiten ihn heut', benn heut' noch einmal
— zum letzten Male! —
will des Amtes er walten.

Zweiter Zug.

Wehe! Wehe! Du Hüter des Heils! Zum letzten Male fei deines Amts gemahnt!

(Der Sarg ift auf bem Ratafalt nieder gefett, Amfortas auf bas Ruhebett gelegt.)

## Amfortas.

Ja, Wehe! Wehe! Weh' über mich!— So ruf' ich willig mit euch: williger nähm' ich von euch den Tod, der Sünde mildeste Sühne!

Der Sarg ist geöffnet worden. Beim Anblick der Leiche Titurel's bricht Alles in einen jähen Wehruf aus.

#### Amfortas

(von seinem Lager sich hoch aufrichtend, zu der Leiche gewandt). Wein Bater!

Hochgesegneter der Helden!

Du Reinster, dem einst die Engel sich neigten: Der einzig ich sterben wollte, dir — gab ich den Tod! Dh! der du jett in göttlichem Glanz den Erlöser selbst erschau'st. erflehe von ihm, daß sein heiliges Blut, wenn noch einmal jett sein Segen die Brüder foll erquicken. wie ihnen neues Leben. mir endlich spende - den Tod! Tod! Sterben! Einzige Gnade! Die schreckliche Wunde, das Gift ersterbe, das es zernagt, erstarre das Herz! Mein Vater! Dich - ruf' ich, rufe du ihm es zu: Erlöser, gieb meinem Sohne Ruh'!

#### Die Ritter

(sich näher an Amfortas drängend, durch einander). Enthüllet den Schrein! — Walte des Amtes! Dich mahnet der Bater: du mußt, du mußt!

#### Amjortas

(in wüthender Berzweiflung aufspringend, und unter die zurückweichenden Ritter sich stürzend).

Nein — nicht mehr! Ha! Schon fühl' ich den Tod mich umnachten, und noch einmal sollt' ich in's Leben zurück? Wahnsinnige!

Wer will mich zwingen zu leben? Könnt ihr doch Tod nur mir geben! (Er reißt sich das Gewand auf.)

Hier bin ich, — die offne Wunde hier! Das mich vergiftet, hier fließt mein Blut, Heraus die Waffe! Taucht eure Schwerte tief — tief hinein, bis an's Heft! Ihr Helden, auf! Tödtet den Sünder mit seiner Qual.

von selbst dann leuchtet euch wohl der Gral!

Mue sind scheu vor ihm gewichen. Amfortas steht, in suchtbarer Extase, einsam. — Parsifal ift, von Gurnemanz und Kundrh begleitet, unvermerkt unter den Rittern erschienen, tritt jest hervor, und streckt den Speer aus, mit bessen Spige er Amfortas' Seite berührt.

Bariifal.

Nur eine Waffe tauat: die Wunde schließt

der Speer nur, der sie schlug.

Amfortas' Miene leuchtet in heiliger Entzudung auf; er scheint vor großer Ersgriffenheit zu schwanten; Gurnemanz stütt ihn.

#### Pariifal.

Sei beil, entsündigt und gesühnt! Denn ich verwalte nun bein Amt.

Geseanet sei bein Leiden. das Mitleid's höchste Kraft und reinsten Wissens Macht dem zagen Thoren gab.

Den heil'gen Speer -

ich bring' ihn euch zurück. (Mues blidt in höchster Entzudung auf ben empor gehaltenen Speer, zu bessen Spige aufschauend Barfifal in Begeisterung fortfahrt:)

Dh! Welchen Wunders höchstes Glück! — Die beine Bunde durfte schließen, ihr seh' ich heil'ges Blut entfließen in Sehnsucht dem verwandten Quelle, der dort fließt in des Grales Belle! Nicht soll der mehr verschlossen sein:

enthüllt den Gral! Deffnet den Schrein!

Die Knappen öffnen ben Schrein: Parsifal entnimmt diesem ben "Gral", und versenkt sich, unter stummem Gebete, in seinen Anblick. Der "Gral" erglüht: eine Glorienbeleuchtung ergießt sich über Alle. Titurel, für diesen Augenblick wieder beslebt, exhebt sich segnend im Sarge. — Aus der Kuppel schwebt eine weiße Taube herab und verweilt über Parsifal's Haupte. Dieser schwenkt den "Gral" sanft vor der aufblickenden Kitterschaft. — Kundry sinkt, mit dem Blicke zu ihm auf, langsam vor Parsifal entseelt zu Boden. Amfortas und Gurnemanz huldigen knieend Barfifal.

(mit Stimmen aus ber mittleren, fo wie ber oberften Sohe, taum hörbar leife).

Höchsten Heiles Wunder: Erlösung dem Erlöser!

(Der Vorhang schließt sich.)

# Inhaltsübersicht

# der Gesammelten Schriften und Dichtungen,

| Erster Zand.                                       |       |
|----------------------------------------------------|-------|
|                                                    | Seite |
| Borwort zur Gesammtherausgabe                      |       |
| Einleitung                                         | 1     |
| Autobiographische Skizze. (Bis 1842.)              | 4     |
| "Das Liebesverbot". Bericht über eine erste Opern= |       |
| aufführung                                         | 20    |
| Rienzi, der lette der Tribunen                     | 32    |
| Ein beutscher Musiker in Paris. Novellen und       |       |
| Auffäße. (1840 und 1841.)                          |       |
| 1. Eine Pilgerfahrt zu Beethoven                   | . 90  |
| 2. Ein Ende in Paris                               |       |
| 3. Ein glücklicher Abend                           |       |
| 4. Über deutsches Musikwesen                       |       |
| . ,                                                |       |
| 5. Der Virtuos und der Künstler                    |       |
| 6. Der Künftler und die Öffentlichkeit             |       |
| 7. Roffini's "Stabat mater"                        |       |
| Uber die Duvertüre                                 | 194   |
| Der Freischütz in Paris. (1841.)                   |       |
| 1. "Der Freischütz". An das Pariser Publikum       | 207   |
| 2. "Le Freischutz". Bericht nach Deutschland .     | 220   |
| Bericht über eine neue Pariser Oper. ("La Reine    |       |
| de Chypre" von Halévy)                             | 241   |
| Dan Stingan Carting                                | OEO   |

# Zweiter Zand.

|                                                           | Gente     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Ginleitung                                                | 1         |
| Tannhäuser und der Sängerfrieg auf Wartburg .             | 3         |
| Bericht über die Seimbringung der fterblichen Über=       |           |
| reste Karl Maria von Weber's aus London nach              |           |
| Dresden                                                   | 41        |
| Rede an Weber's letter Ruhestätte                         | 46        |
| Gesang nach der Bestattung                                | 49        |
| Bericht über die Aufführung der neunten Symphonie von     |           |
| Beethoven im Jahre 1846, nebst Programm dazu              | 50        |
| Lohengrin                                                 | <b>65</b> |
| Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage               | 115       |
| Der Nibelungen=Mythus. Als Entwurf zu einem Drama         | 156       |
| Siegfried's Tod                                           | 167       |
| Trintspruch am Gedenktage des 300 jährigen Beftebens      |           |
| der königlichen musikalischen Rapelle in Dresden          | 229       |
| Entwurf zur Organisation eines deutschen Rationaltheaters |           |
| für das Königreich Sachsen. (1849.)                       | 233       |
|                                                           |           |
|                                                           |           |
| Drifter Zand.                                             |           |
| Einleitung zum dritten und vierten Bande                  | 1         |
| Die Kunst und die Revolution                              | 8         |
| Das Kunstwerk der Zukunft                                 | 42        |
| "Wieland der Schmiedt", als Drama entworfen               | 178       |
| Runst und Klima                                           | 207       |
| Oper und Drama, erster Theil:                             |           |
| Die Oper und das Wesen der Musik                          | 222       |
|                                                           |           |
|                                                           |           |
| Vierter Zand.                                             |           |
| Oper und Drama, zweiter und dritter Theil:                |           |
| Das Schauspiel und das Wesen der dramatischen             |           |
| Dichtkunst                                                | 1         |
| Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft              | 103       |
| Eine Mittheilung an meine Freunde                         |           |
| Cine willingifund an meine wiennbe                        | 230       |

## Fünfter Band.

|                                                             | Geit |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Einleitung gum fünften und sechsten Bande                   | 1    |
| Über die "Goethestiftung". Brief an Franz List              | . 8  |
| Ein Theater in Zürich                                       | 20   |
| Über musikalische Kritik. Brief an den Herausgeber          |      |
| der "Neuen Zeitschrift für Musit"                           | 58   |
| Das Judenthum in der Musik                                  | 66   |
| Erinnerungen an Spontini                                    | 86   |
| Nachruf an 2. Spohr und Chordirektor 28. Fischer .          | 108  |
| Glud's Duverture zu "Iphigenia in Aulis"                    | 111  |
| Über die Aufführung des "Tannhäuser"                        | 128  |
| Bemerkungen zur Aufführung der Oper: "Der                   |      |
| fliegende Hollander                                         | 160  |
| Programmatische Erläuterungen:                              | 100  |
| 1. Beethoven's "heroische Symphonie"                        | 169  |
| 2. Duvertüre zu "Koriolan"                                  | 178  |
| 3. Duvertüre zum "fliegenden Holländer"                     | 176  |
| 4. Duvertüre zu "Tannhäuser"                                | 177  |
| 5. Vorspiel zu "Lohengrin"                                  | 179  |
| über Franz List's symphonische Dichtungen. Brief            | 1,0  |
| an M. W                                                     | 182  |
| Das Rheingold. Borabend zu dem Bühnenfestspiele: Der        | 102  |
| Ring des Nibelungen                                         | 199  |
|                                                             | 100  |
| Sechster Band.                                              |      |
| Der Ring des Nibelungen. Bühnenfestspiel:                   |      |
| Erster Tag: Die Walküre                                     | 1    |
| Zweiter Tag: Siegfried                                      |      |
|                                                             | 177  |
| Epilogischer Bericht über die Umstände und Schicksale,      |      |
| welche die Ausführung des Bühnenfestspieles "Der Ring des   |      |
| Ribelungen" bis zur Beröffentlichung ber Dichtung besselben |      |
|                                                             | 257  |
| Siebenter Zand.                                             |      |
| ~                                                           | 1    |
| Tristan und Fsolde                                          | 82   |
| oin oriel un Sector Serting                                 | 02   |

| Inhaltsübersicht.                                               | 379         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| "Zukunftsmusik. An einen französischen Freund (Fr. Villot)      | Seite       |
| als Vorwort zu einer Prosa-Übersetzung meiner Operndich= tungen | 87          |
| Bericht über die Aufführung des "Tannhäuser" in                 |             |
| Paris. (Brieflich.)                                             | 138         |
| Die Meistersinger von Rürnberg                                  | 150         |
| Das Wiener Hof=Operntheater                                     | 272         |
| Achter Zand.                                                    |             |
| Dem Königlichen Freunde. Gedicht                                | 1           |
| Über Staat und Religion                                         | 3           |
| Deutsche Runft und deutsche Politif                             | 30          |
| Bericht an Seine Majestät ben König Ludwig II. von              |             |
| Bayern über eine in München zu errichtende deutsche             |             |
| Musikschule                                                     | 125         |
| Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carol3=                |             |
| feld                                                            | 177         |
| Bur Widmung der zweiten Auflage von "Oper und                   |             |
| Drama"                                                          | 195         |
| Censuren. Borbericht                                            | 200         |
| 1. W. Hiehl                                                     | 205         |
| 2. Ferdinand Hiller                                             | <b>2</b> 13 |
| 3. Eine Erinnerung an Rossini                                   | 220         |
| 4. Eduard Devrient                                              | 226         |
| 5. Aufklärungen über "das Judenthum in der Musit".              | 238         |
| Über das Dirigiren                                              | 261         |
| Drei Gedichte.                                                  |             |
|                                                                 | 338         |
| 2. Bei der Vollendung des "Siegfried"                           |             |
| 3. Zum 25. August 1870                                          | 339         |
| Neunter Zand.                                                   |             |
| An das deutsche Heer vor Paris (Januar 1871)                    | 1           |
| Eine Rapitulation. Luftspiel in antifer Manier                  | 3           |
| Erinnerungen an Auber                                           | 42          |
| Beethoven                                                       | 61          |
| über die Bestimmung der Oper                                    | 127         |

|                                                           | ~         |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| über Schauspieler und Sänger                              | Seite 157 |
| Zum Vortrag der neunten Symphonie Beethoven's .           | 231       |
| Sendschreiben und kleinere Aufsätze:                      | 201       |
| 1. Brief über das Schauspielerwesen an einen Schau-       |           |
| spieler                                                   | 258       |
| 2. Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen        | 264       |
| 3. Brief an einen italienischen Freund über die Auf-      |           |
| führung des "Lohengrin" in Bologna                        | 287       |
| 4. Schreiben an den Bürgermeister von Bologna             | 291       |
| 5. An Friedrich Nietssche, ord. Prof. der Klass.          |           |
| Philologie in Basel                                       | 295       |
| 6. Über die Benennung "Musikdrama"                        | 302       |
| 7. Einleitung zu einer Borlesung der "Götterdämme=        |           |
| rung" vor einem ausgewählten Zuhörerkreise in             |           |
| Berlin                                                    | 308       |
| "Bahreuth":                                               |           |
| 1. Schlußbericht über die Umftände und Schicksale, welche |           |
| die Aufführung des Bühnenfestspieles "der Ring            |           |
| des Nibelungen" bis zur Gründung von Wagner-              | 0.44      |
| Bereinen begleiteten                                      | 311       |
| 2. Das Bühnenfestspielhaus zu Bahreuth. Nebst einem       | 900       |
| Bericht über die Grundsteinlegung desselben               | 322       |
| Sechs architektonische Pläne zu dem Bühnenfest=           |           |
| spielhause.                                               |           |
| Zehnfer Zand.                                             |           |
| Über eine Opernaufführung in Leipzig. Brief an den        |           |
|                                                           | 1         |
| Herausgeber des "Musikalischen Wochenblattes"             | 11        |
| 1. An die geehrten Vorstände der Richard Wagner=          | 11        |
| Bereine                                                   | 11        |
| 2. Entwurf, veröffentlicht mit den Statuten des Patro=    |           |
| natvereines                                               | 16        |
| 3. Zur Einführung. (Bahreuther Blätter. Erstes Stück.)    | 19        |
| 4. Ein Wort zur Einführung der Arbeit Hans von            |           |
| Wolzogen's "Über Berrottung und Errettung der             |           |
| deutschen Sprache"                                        | 24        |
| 5. Erklärung an die Mitglieder des Patronatbereines .     | 26        |
|                                                           |           |

Inhaltsüberficht ber Gesammelten Schriften und Dichtungen

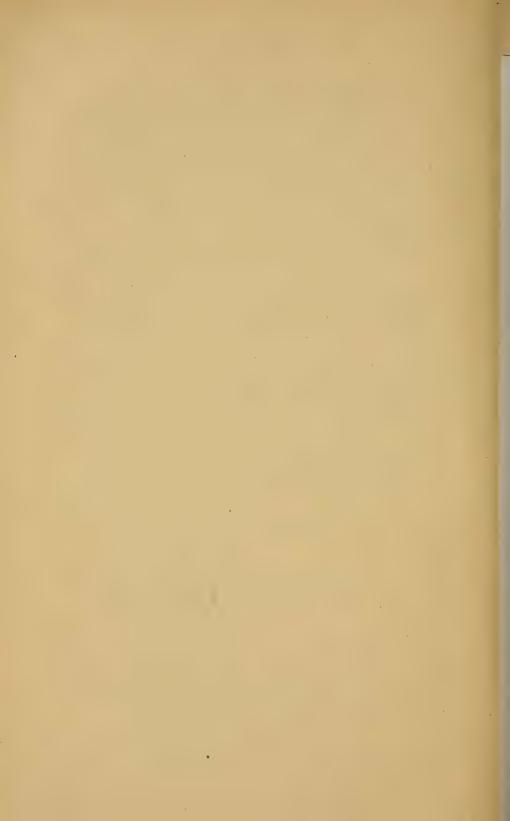



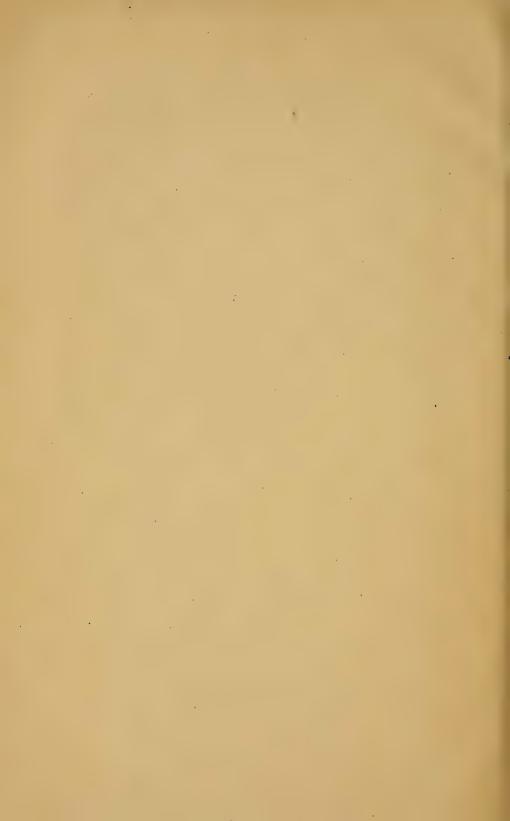









Gesammelte Schriften und Dichtungen.

ML 410 . W1 A1 1897 9-10

Wagner, Richard, 1813-1883.

Gesammelte schriften und dichtungen

> DO NOT REMOVE 33612805

BILLINGS M

Wagner, Richard, 1813-1883. ML 410 .WI AI 1887 8-10

